Taa B 65

JP



RETURNED TO J. MARVARD FOREST MARCH, 1967. 199



Täger, Tagdliebhaber Forstmänner und Gutsbesitzer

Nach eigner Erfahrung bearbeitet.

karl Moant Scittich von Bose, herausgegeben, berichtiget und vervollkommüet von

Friedrich Gottlob Leonhardi, ordentlichen Professor dex Detonomie.

III Theil Poller

Leipzig, 1809. bei B. C. Kinrichs. Jan. 1908

Hilling

## Meue s

allgemein praktisches

## Worterbuch

per

Jagowissenschaft.

3 mepter Banb.

£ - 3.

## Vorerinnerung.

Bon dem allgemeinen Forst, Jagd, und Sisch, lexicon ist dies der zweite Theil, welcher das Jagd, worterbuch enthalt. Der Gemeinnützigkeit wegen ist jedoch die Einrichtung getroffen, daß er als ein für sich bestehendes Ganze unter einem beson, dern Sitel auch apart verkauft wirden Liebhaber

also, welche weder das Forst, noch das Fische lexicon zu baben munschen, konnen dies Jagdwöre terbuch allein erhalten; wodurch hoffentlich so manchem Jäger und Jagdliebhaber ber leichtere Ankauf willkommen seyn wird.

Dubei hatte ich freilicht gewünscht, Basi ich alle zur Jagb und zum Jagbwesen gehörigen Materialien, eben so wie bei bem Foostworters buche, in einen Band hatte bringen können. Weichhaltigkeit bes Inhalts, und, um nichten Wesentliches wegzulassen, darin

eine Unbequemlichfeit entftanben mare: fo fand iche für rathfamer, bies Worterbuch in zwei Banben erfcheinen gu laffen. Manchem ift bies vielleicht nicht gang erwunscht; boch glaube ich, bag beren mehrere fenn werden, welchen biefe Einrichtung angenehm ift und fenn wirb. Biel trug baju bie Aufnahme aller Jagbgefege und Gerechtsamen bei, bie man in ahnlichen altern Worterbuchern nicht findet, und welche gleich, wohl jedem Jager und Jagbluftigen gur Bers meibung entstehender Irrungen und anderer übeln Folgen fo nothig find.

3n Betreff bes Fischlericons hoffe ich biefe

Bemerkung nicht wiederholen zu durfen, ba ich

bies in einem Bande ju liefern gebenke.

Der Berfaffer.

Laben heißt, fein Gewehr gum Schuffe gubereiten, und mie Pulver und Bleg verfeben.

Pabmen ift ein Befchaft ben ber gafanerie, ba man nam: Lich ben jungen Fafauen, bie man im Garten behalten will, wenn fie Rebern am Satfe betommen , bas porberfte Glied eines Flugels mit einem icharfen Deffer ablos fet, und bann mit Baumol und Butter bestreicher, woben man fie im Kafanenhaufe fleißig fut: tert, und fonft gut abwartet. Bep gutem Wetter fann man fie beraus laffen, boch nicht gur meit, Damit fie fich bie Fluget nicht aufe neue bermunden. Unterboffen Futtert man bie alten Bruthub. mer gut, bamit fie bie Jungen unter fich nehmen. Benn fie beil werben, fann man fie, jeboch unter beftandiger Mufficht, im Garten berum. auch auf Meder und Biefen treiben.

Lauffer, Borlaufer, nent man bem Bogelfange eine Urt von Loctvogeln, die man außer bem Kafige blog auf bem Bog theerbe anfesselt (anfittet), b mit sie auf dem heerde herum Ic afen tonnen, und die andern V Igel, in der Meynung, daß sie fr p find, besto eher einfallen, Man nimmt zu großen Länfern Schnerren, Droffeln und Umfeln, und zu kleinen Finken, Gimpel 2c. Den größern wird jedem ein kleiner Trog mit Milch und hirzfelteven angefullt, und auf bem heerde in die Erde gegraben; ben fleinern aber nur ein Saufgen schier auf den heerd gestellt, und das Futter hingestreuet.

Lager heißt die Stelle, wo ein Bar, Bolf, Luche ober Saafe, gefefen hat, benm größern Bitbe heißt es Bette.

La neiren ift, wenn bem Um fange einer Parforcejagb obet ber Un jag b ber angegebene Sirfc aus feinem Stande gejagt und fa tange verfolgt wirb, bis man ubet einen Weg ober eine Allee fommt, bie Lancierhunde alebenn ftopfet, und bafelbft ben hirfch verbricht.

Langfefel und Rurgfeffel find zwen birichteberne Ries men, bie man ben Falten und Sabichten, benm Abrichten, um bie Klauen teget,

Lapplanbifcher Fint (F. Laponica Linn.), gehort ale bes fentere Art in bie Gattung Finte, und zwar in die vierte Familie mit finem an ben Rinns

allgemein praktisches

Mörker braktisches

der brakt

der ber chaft

Täger, Tagdliebhaber Forstmänner und Gutsbesitzer.

Karl Moant Grahrung bearbeitet.

Karl Moant Heinttich von Bose,
berausgegeben, berichtiget and vervollkommüet
von

Friedrich Gottlob Leonhardi, ordentlichen Professor dex Dekonomie.

II Theil Theil The

Leivzig, 1809. bei B. C. Kinvichs. Jan. 1908.

William

Digited by Google

Neues

allgemein praktisches

Morter bud

per

Zagbwiffenfcaft.

3 mepter Banb.

£ - 3.

## Vorerinnerung,

Von dem allgemeinen Forst, Jago, und Tisch, lexicon ist dies der zweite Theil, welcher das Jago, wörterbuch enthalt. Der Gemeinnützigkeit wegen ist jedoch die Einrichtung getroffen, daß er als ein für sich bestehendes Ganze unter einem beson, dern Titel auch apart verkauft wirden Liebhaber

alfo, welche weder das Forst, noch das Fische lexicon zu baben munschen, konnen dies Jagdwöre terbuch allein erhalten; wodurch hoffentlich so manchem Jäger und Jagdliebhaber ber leichtere Ankauf willkommen seyn wirb.

Dabei hatte ich freilicht gewinscht, daßt ich alle zur Jagb und zum Jagdwesen gahörigen Materialien, eben so wie bei bem Fopstwörterst buche, in einen Band hatte bringen können. Weil jeduch bei der Reichhaltigkeit des Inhalts, und, um nichter Wesentliches wegzulassen, darin

eine Unbequemlichfeit entstanden mare: fo fand iche für rathfamer, bies Worterbuch in zwei Banben erfcheinen zu laffen. Manchem ift bies vielleicht nicht gang erwunscht; boch glaube ich, bag beren mehrere fenn werden, welchen biefe Ginrichtung angenehm ift und fenn wird. Biel trug bazu bie Aufnahme aller Jagbgefese und Berechtsamen bei, bie man in abnlichen altern Worterbuchern nicht findet, und welche gleiche wohl jedem Jager und Jagdluftigen gur Bers idung entstehender Irrungen und anderer übeln men fo nothig find.

30 Betreff bes Fischlericons hoffe ich biefe

Bemerkung nicht wiederholen zu burfen, ba ich

Der Berfaffer.

Laben beift, fein Gewehr gum Schuffe gubereiten, und mit Pulber und Blep verseben.

Babmen ift ein Gefchaft ben ber Safanerie, ba man nam: tich ben jungen Safanen , bie man im Garten behalten will, wenn fie Rebern am Satfe betommen, bas porberfte Glieb eines Flugels mit einem icharfen Dleffer ablofet, und bann mit Baumol und Butter beftreichet, woben man fie im Safanenhaufe fleißig futtert, und fonft gut abwartet. Bep gutem Wetter tann man fie beraus taffen, boch nicht gur weit, bamit fie fich bie Gluget nicht aufe neue vermunden. Unterbeffen futtert man bie alten Bruthub. mer gut, bamit fie bie Jungen unter fich nehmen. Benn fie beit werben, fann man fie, jeboch unter bestandiger Aufficht, Garten berum, auch auf Meder und Wiefen treiben.

Lauffer, Borlaufer, nent man bebm Bogelfange eine Urt von Lockvögeln, die man außer bem Rafige bloß auf dem Bogetheerde anfesselt (anfillet), damit sie auf dem Deerde herum laufen konnen, und die andern Bogel, in der Meynung, daß sie fre- find, besto eher einfallen, Man nimmt zu großen Länfern Schnetren, Oroffeln und Unifeln, und zu kleinen Finken, Gimpel zc. Den größern wird ziedem ein kleiner Trog mit Milch und Diezfeleyen angefüllt, und auf bem heerde in die Erde gegraben; ben kleinern aber nur ein Saufgeufdirr auf den heerd gestellt, und das Futter hingestreuet.

Lager heißt die Stelle, wo ein Bar, Bolf, Luche ober haafe, gefefen hat, bemm größern Bitbe heißt es Bette.

Lauciren ift, wenn beym Um fange einer Parforcejagd ober ber Unjagb ber angegebene Sirfd aus feinem Stanbe gejagt und fa lange verfolgt wirb, bis man über einen Weg ober eine Allee fommt, bie Lancierhunde alebenn ftopfet, und dafelbft ben hirfch verbricht.

Pan gfeffel und Rurgfefs fel find zwen hirschleberne Ries men, die man ben Falfen und Dabichten, beym Abrichten, um bie Klauen teget,

Lapptanbifcher Fint (F. Laponica Linn.), gehort als befondere Urt in die Gattung Binte, und zwar in die wierte Familie mit binem an ben Rinns U labens

laben = Ranbern merflich eingezogenen, icharf jugefpisten Schnabel, und ei= ner langen geraben Sine terfralle. Der Ruden ift braun, mit Roftfarbe untermifcht; uber ben Mugen ein weißer Strich; an ben bepben außern Schmang: febern ein feilformiger meifer Ried, bas Dannden mit eis nem fcmargen Scheitel, 63 Boll Durch ben fleinen Bahn am Gaumen macht er ben Ues bergang ju ben Ummern, burch ben Lerchenfporn und bie Stellung bas Binbeglieb gwifchen Lerchen und Finfen. Er mabtt fich jum Wohnort ben Morben von Europa, Uffen und Ume= auf feinen Manberungen im Berbfte, Binter und Frub: jahre fieht man ibn guweilen in Deutschlanb. Man fångt ibn bann gewöhnlich unter ben Relb= lerchen. Die Rahrung besteht in Gameregen, Safer und Infetten. Man finbet bas Deft auf fum: pfigen Sugeln mit 5 bis 6 febm: etwas braungewolften Gpern. Diefer Bogel bat auch noch bie Dabmen: Lerchenfint, großer Bergfint, gefporn: ter Fint, Spornfint, lapp: lanbifder Diftelfine, fdwargeopfiger Golbam: m er. "

Lappreifer finb & Ellen lange Stofe, woran beym verlappen bie Feberlappen gehangt werben.

Lapp fatt heißt ein mit Fes bers ober Tuchlappen zugestelltes Jagen, wobey bie Lappen aufs

Frepe tommen, bamit fie gut gut feben finb.

Lauer, Laufde beift ein verftedter Ort, wohin bie Iager auf ben Unftand ju geben pflegen.

Lauf ift ein lichter, mit bohen Zuchern eingestelltet Plat, wohin man ber Betrichaft bas Wilb porjaget, bamit fie es im Borbeplaufen ichiegen, begen, ober fangen tonnen. Er fangt an einem Enbe bes Jagens, bep bem Queer : ober Lauftuche an, wird auf benben Geiten mit Tie dern eingestellt, und am Enbe mit einem Bogen, ben man bie fleine Runbung nennet, wie ein halber Monb gefchloßen. Der Laufplat ift nach Befchaf. fenbeit bes Jagens, ohngefehr 300 Schritte, ober auch mehr ober weniger lang, und vor bem Queertuche etwa 120 Schritte Mitten auf bem Laufte, breit. ober wenn er gu lang ift, naber nach bem Jagen gu, mirb ber gur Sauhage Schirm geftellt, muß man bie Tucher inwendig mit großen Deben aufgefpannt, auf die Forkeln legen, und weil bie Berrichaft gewöhnlich auf bas Rrummruthen Bilb nach ben Schießet, muß man grune Rei= fer auf Stangen, als eine Bars nung vor Gefahr, für bie Bus fcauer babin fteden. Endlich richtet man noch im Laufe ober= und unterhalb bes Schirmes, bie Ueberfpringe, b. h. niebrige Gelander, mit Reiffen ummun= ben, auf, woruber bas Wilb im Borbeplaufen fpringen muß. Lauf= Laufbohnen ober Couffolingen, Erbbohnen, Erbgeug, werben wie andere Dobnen gemacht, unb vorzüglich beym Schnepfenfauge gebraucht.

Lauffen auf Reigen heift, wenn ber Jager fich in ein Dischigt fiellt, wo Fuchfe find, um biefelben, burch bas Nachmachen ber Stimme eines gefangenen Bogels ober gegriffenen Safen, jum Schus an fich zu toden, weil die Füchfe gern bergleichen Laute folgen.

Eauferplat heißen bie an jebem Orte ober Ende und biste weiten auch in ber Mitte angeslegten grunen Rasenplate, wors auf die sogenannten Laufers vog el geseht und befestigt wers ben, welche nichts anders, all Loctobyel sind.

Lauferzug beißen bie ben ben tebernen Riemchen und Schnurchen nebft bem Draftringe und bem Wirbel, um bie Laufervogel bamit an ben Flus geln anzubinben.

Lauffaben find bie 3mirns faben, womit ein fpiegelichtes Garn mit einem Inngarne ober Bufen eingebunden wird, damit ber Bufen an benfelben fich bins und berziehen fann.

Laufplat ift ber, gum taus fel meiner Jagb, bestimmte Diat, ber mit Regen umfiellet wirb.

lauffchube beißt fo viel

Bauft nennet man ein Bein jebes Wilbprets.

Lauftud, Rolltud, Queertud ift bas Zuch, zwischen bem Jagen und bem Laufe vorn überftebet, und wenn bas Wilb auf ben Pauft gejagt mirb, auf = und mieber gufams men gezouen wirb. Es ift im Stellen eben fo bod und lang und mit bem nemlichen Butebor perfeben, wie bie antern boben Tucher, nur bag es wie ein Bors bang auf : und jugezogen mirb, f. Jagbruch. Co lange bas Jagen noch neu ift, frebet es gleich einem anbern boben Zuche bae wo ber Lauf bintommen foll. Mon tonn auch eines von ben hoben Zuchern baju anwenben, menn man es allezeit von 40 zu 40 Ellen von oben bis una ten burchichneiben lagt, unb bafetbft Wechfel mit Anebeln macht, fo werben vier gange, und an jebem Enbe ein halber Wechfel; mo aber allezeit bas Mothige über einander geben und vers faumt merben muß. Das bas burch an ber Lange abgebenbe, wird mit neuen Forfeln; eben fo viel Windleinen eingetheilt.

Laufchnet, Laufdena garn, Ludennet ift, wenn man es gewöhnliche auf bie Deche fei ftellet, jum Saafenfange febe bequem, with aber nicht mit unter bas gehörige Jagbzeug, fonbern unter bie Aasjageren gen rechnet, und fann allenfalle blof von einem Mitterguthebefiger, ber nicht viel Frohner hat, geführet werben.

26 2

Laut

Daut ift r) ber Jager von horn und hale, wenn er gut schreven und blasen kann. 2) bie Hunde, wenn sie benm Jagen bes Wilbes anschlagen, 3) ein horn, wenn es sich gut blassen läft, und einen hellen Ton von sich giebt.

Lebendige Wehre heift, wenn benm Sagen aus Manget an Beuge Deffnungen bleiben, in welche man alebenn Menschen fellen muß, die bas Wild vom Entfliehen abhalten mugent

Leden, Ledlein fagt man vom hirfche, wenn er mit bem hinterlaufte etwas jurudbleibt, und bie Erbe nicht fehr weg-fchiebet, aber boch vorne weg-jwenget, baf es wie ein kleines Loch wirb.

Leibhab fagt man, wenn ein großer herr, ber ber hate reitend ober fahrend beywohnet, einen habhund ben fich herfuhren laft.

Leibhund nennt man auch bie Blendlinge.

Leibjaget nennet man, im Gegensate eines Revierjagers, einen in Diensten eines vornehmen herrn stehenben und Livroe tragenben gelernten Idger, ber aber tein eigentliches Revier anter sich hat, sondern von feinem herrn mehr zur Bebienung, als zur Jagb und Holzaufficht gebraucht wird.

" Leibfdute, Buchfenfpanner ift ein Jagbbebienter eines

großen herrn, ber befen Getocht ftets in Ordnung und Reinlichfeit zu erhalten hat, auch bey einer Jagd allezeit hinter ihm ftehen, bas abgeschopene Geweht ausziehen, laben und bestanbig gelabenes Geweht fur seinen herrn in Bereitschaft hatten, überhaupt aber alles, was
zum Gewehr und besen Behandlung gehoret, verstehen muß.

Leimbant, Leinrgeftelle, ift ein gum Bogelfange nothiges Bertzeug, es beftehet aus eis nem Brete einer Elle lang, worein Bocher gebohret merben, um bie Leimruthen, jum bequemen Forttragen bineinfteden gu fon nen. Unten wird es mit Sugen verfeben , bamit man es binfes ben fonne, wohin man will. Un ber Geite foll ein Bretchen fenn, bamit man beym Tragen ber Leimbant nicht an bie Leims ruthen foge. Dan richtet eine folde Leimbant am beften fols genber Geffalt ein: Es werben Baume 12 Ellen boch, und 17 Gle im Umfange eingefebet. Un biefe bringet man eine lange, aber in eifernen Bolgen gebenbe, Stange an, am melther man oben ben Quitt ju ben Leims fpinbeln anmacht, biefer beftebet aus Spigen von einer ffarten Stange, welche etliche aufwarts ftebenbe Urm frarte Hefte baben. In biefe bohret man bie Leims fpinbeln fo ein, baf gwen und amen Locher einer Queerhand breit über einanber fommen. Siers von bringet man an jebem Quirt given ober bren Paat an. Dies gu macht man bie Leimrutheit ants.

am beffen bon afpenen ober bas feinen' Solze, 6 Boll lang unb nicht vollig fingerebict, und fpis bet fie an einem Enbe etwas gu. Much macht man Rubebante, worauf bie Leimftangen ruben fonnen; menn fie beruntergelagen Um fie angubringen, werben. fuchet man einen freven Plat im Solge aus, mo feine boben Baume gu nabe fteben, und erbauet bafelbft eine fleine Sutte. Wenn man nun auf ben Kang geben will, tunfet man frub vor Tage bie Leimspindeln in ben Leim, bann nimmt man in jebe Sanb eine und brebet immer eine um Die andere berum, bamit fich ber Leim bis gang berunter giebe, wo fie eingeftedt werben, fo ftedt man fie neben einander auf bas Leimbantgen. Gobann gebet man mit Tagesanbruch binaus, banget bie Leimbant an ben Sale, lagt bie Bode berunter, frect bie Leimfpinbeln ein, giebet bie Bode wieber in Die Sobe, und feget bie Lodvogel unter und por ben Leimftangen berum.

Leimbeerb ift ein gum fleis nen Bogelfange, a. B. Meifen, bes ftimmter, aus lauter Leimruthen und ben mit Bogelleim beftris chenen Reifern angelegter Bos gelheerb.

Leimfpinbet, Leimfpit. te. Leimtuthe, Leimbinbe. ift eine von ichwanten Birten, 2 en ober Safeln gefchnittene R the, bie man mit Bogelleim be richen, auf bie Leimftangeober

ftedet. Bum Kange ber Rrams mets : ober anberer großerer Bo: gel nimmt man ftartere, bie auch wohl 3, ober eine gange Gle lang finb; ju Meifen, Sins anbern fleinen Bo. unb geln brauchen fie nur & bis & Elle lang ju fenn. Jebe Ruthe muß entweder mit einem guges fpisten Drathe verfeben fenn, um fie in ben Baum zu fteden, ober man bobret Locher in bies fen, und fedt bie Spinbeln binein.

Leimstange ift eine lange ftarte fclante Stange, an melder man bie Leimruthen einftes det. Man ftreift bie Mefte unb Rinde fauber ab, freicht bie Stange mit gruner Delfarbe an. bamit bie Bogel fich nicht icheuen, und macht unten einen eifernen Stachel baran, um fie bamit in bie Erbe gu ftogen. Die biefer gehet ber Bogelfteller in ben Balb, und an ben Bufden berum, wenn er nun Boget boret. fo befeftiget er bie Leimruthen auf ber Stange, ftedt biefe an einem gelegenen Orte in bie Erbe. und macht nicht weit bavon eine Gule ober ein Raubden auf einem Baume feft, ben welchem fich bie Bogel verfammten, und bie, welche fich auf bie Leimfange feben, gefangen merben.

Leimtafche ift eine leberne Zafche, worinnen ber Bogelftel= ter feine Leimruthen tragt, bamit er fich bie Banbe ober Rleibung nicht verunreinige. Gie ift nach ber gange ber Leimruthen geei 'm Belbbaum jum Bogelfange fonitten, bergeftalt, bag folde oben

oben etwas berausgeben. In biefe ftedt man fo viel Rutben; als man gum Kange nehmen will, gießet ben gertagenen Leim bars über, rubret bie Ruthen barin: nen berum, und wenn fie auf: geftedt werben, brebet man fie nach und nach beraus, giebet fie aber nicht getabe beraus, weil man fonit wenig Boget fangen murbe.

Leinen beifen auch Ur= ben und man verffeht barunter alle und jebe Grite und Etri: ide, bie ben ber Sagb ju ben Tiedern, Zuchtarpen und Garnen gebraucht werben.

Leinenanbinben, Rnus ofen. Schaften, Spiegen, find Gefcafte, worauf ben bem Stellen , Logiagen und Aufbeben bes Beuges viet antommt. Wenn eine Dberleine an ben Buchern angebunben wirb, fo mirb biefelbe um einen Baum ober Bef. tel, bas Enbe aber unten meg herumgezogen, bamit fie freut: weiß ju flegen tommen. Dann gieben bie Ungieber gugleich an, ber Jager aber, ber bas Det bas fpitige Enbe ebenfalle burch, ftellet, giebet an feinem Ende und fo verfahret man mit jebem nach, balt aber, wenn bie Un= Schafte. gieber einen Rud gethan, fein . Untertheil aufwarts, bag es bich= te, und gleichfam etwas gezwuns Spurbund ift ber vornehmfte Benn fie nun ftraff genug ans wilbprets, und bat feinen Da gezogen ift, fo nimmt er bas men bom Sangefeil (f. b. Worth . Unterenbe gefdwind uber bem woran er mabrent feines Ge Dbern meg; und wieder rud: brauches geleitet wirb. Damit warts, gang um ben Baum ber: fein Geruch nicht verborben wer bem anbern, und burch feinen trodfenen Drte en ber Rette fie

berumgebrachten Theil boppelt burch , giebet aber bas lette Enbe nicht gang burch, bag es mie eine Schleife merbe; alebenn ftes det er gefdwind bie Schleife noch ein : ober zwenmahl um bie angezogene Leine burch. Berfprun: gene Leinen merben auf folgenbe Art gefpießet: 1) Man brebet bie vier Schafte von jebem Enbe herein etwa 3 Elle aus einanber, bod fo, bag jeber Chaft noch ben einander bleibe; bann fcas bet man jeben Schaft mit bem Meger nach bem Enbe binaus fpibig gu, und feget von benben Enben ber Leinen bie vier Coaf te in einander, wie bie in ein ander gefchtoffenen Ginger benbe Sande. Dann flechtet man ei nen Schaft von einer Leine ge gen und in ber anbern Peint zwifden zwen Schafte feft bin ein, fo tang es ift, und fredet bie Spipe queer burch bie feften Leinen, nachbem man vorher mit einem fpigigen runben Guen Bierauf nimmt porgebobret bat. man ben anbern Schaft übers flechtet ibn auch fo ber Areus. Leine entgegen binein, und ftedt

Beithund, Cancierbunt, bas Dbertheil treffe. Sund jum Muffpuren bes Roth und ftedt fein Enbe uber be, muß er beftanbig an einem

gen. Er foll eine mittelmaffige Große, einen gierlichen Ropf, weite Dafeniocher, große Lappen um bas Maul, ein Spannen lans ges Behange, ftarte Bruft, unb Rreut, einen langen Sals, far: te Laufte, woran bie vorbern furger als bie bintern find, eine ab. bangenbe Ruthe, und überhaupt bie Bilbung eines niebrigen Dit= teligabbunbes baben. Die Karbe ift mehrentheils gelblich. Jugend auf an Die wird von menfchliche Gefellicaft und ans gebunben gu fenn gewöhnet, ibm auch bas Unichlagen nicht guges lagen. In ber Jugend find fie blobe und furchtfam, man muß fie alfo nicht fchlagen, ober von andern Sunden beigen laffen, fondern man muß fie oft ftreichen, (lieben) und ihnen freund= lich begegnen. Ihr Frag beftehet blog aus Brob mit Milch ober guter Brube von gahmen Kleis fche, aber von feinem Bitopret, wenn man Gelegenheit bat, ihnen Sirfdichweiß ju ge-Man muß fie von Jugenb auf, auf Felbern und Biefen gewohnen, fich bor fich her fubren zu lagen, jeboch für allen Sarthen von Saafen und Such. fen forgfaltig vermahren. ihren Beruch gu fcharfen, muß man ihnen bie Rafenlocher oft mit altem Rafe reiben. 3m Bin= ter ben großer Ralte, muß man fie im Zwinger frep berum-laus fen lagen, aber vom Unfang bes 2 rile an muß er bestanbig an Im Man und 1 Rette bleiben. nius wird bie Arbeit vorge: . a mmen, benn fpaterbin ift bas af fcon gu boch und ftellen

fich auch Binbe ein, bie ber Spuhr bes Sunbes guwiber finb. Die bie Arbeit bamit gu bewereftelligen, f. arbeitenben Leit= bunb. Db? und wenn er Be: nuß betommen muß, bavon f. Benug. Benn eine alte Leits bunbin wolfet, giebt man ihr fo viel moglich in ihren orbentli= den Rrag marmen Schweiß von aufgebrochenem Bilbrret, auch ben jungen Sund, wenn er einige Bochen alt ift, fo oft als moglich ein frifch aufgebrodenes Rothwilbpret berieden, bezupfen, ben Schweiß ableden, auch binein frieden. Wenn ber Sund fregen tann, muß man bes Morgens ein Stud warmes Brob eine fleine Strede weit Schleppen, am Enbe ber Schleppe aber ein Stud faltes Brob le= gen lagen, und fo ben Sunb burd ben ftarfern Geruch bes marmen Brobes auf ber Erbe gu fuchen, gewohnen, ihn aber fein marmes Brob fregen lagen, weil badurch leicht bie Tollmuth entftebet. Wenn er ein Jahr alt muß man ibn fleifig auf Biehtriften berumfuhren, aber allezeit beftrafen, fo oft er eine Biebfarthe annimmt. lernt er bie Sirfchfarthe auch mitten burch bas Bieb megfu= den.

Lerche, Alauda, ift wegen feines wohlschmedenben Fleisches ein eben so nugbarer, als wegen seines ichonen Gefangs ein angenehmer jur Gattung Gingvo, gel gehorenber Bogel, f. Belbelerche,

Let-

Betchenfang ift ein Muss' brud, ber nicht nur bie verfchies benen Arten, Berchen gu fangen, fonbern auch bie rechte Beit baau bezeichnet.

Lerdenhaube, beffeht aus einem Bieget von Drabt mit eis nem boppelten Spieget und einem Blaren Inngarne verfeben, unb wirb gum Berchenfange an eine lange banne Stange gebunben.

Lerdenbeerb. 1) S. Bo: gelheerb, 2) nennet man auch fe, einen febr toftbaren Berchenfang, ber wie ein Bogelheerd geftellt wirb, nur bag ben biefem alles mit Drath, flatt mit Leinen verbunben ift, und mit Schlogern tofgeschlagen wirb. Er bat 6-800 bis 1000 Ellen im Umfange, wirb an bie Stelle ber Rlebenebe geftellt, Die Berchen werben auf bie ges wohnliche Urt binein getrieben, und wenn fie in bem Begirte bes Deerbes finb, wird ein . Abzug toggebrudt, webutch jugleich famt. liche am Beuge befindliche Schlof. fer und Schneller toggezogen wers ben, bag bie Banbe mit pfeilichnel= Ler Gefdwindigfeit gufammenfal: Ien und fast alle, in ber Stal-Fung befindlichen Berchen , gefangen merben. Da-jeboch bie Gin: richtung biefes Deerbes auferft Toftspielig ift, fo ift er nur einem großen Beren gu empfehlen, ber ein Bergnugen baran finbet, eine ungewöhnliche Menge von Ler. chen auf" einmal ju beruden ; ober einem Danne, ber mit einem anfebnlichen Capitale gu Beftrei= tung ber Roften verfeben, ben Ber-

bes Berbftes fenn lagt: ba er gewiß in einem, ober zwen Sab. ren bie Roften ber Unlage wies ber befommt, weil auf biefe Urt gewiß gehnmal fo viel Lerchen auf einmal gefangen merben, ats ben ieber anbern Sangart.

Berdennes, Berdengarn nennet man folde Debe, bie man jum Lerchenfange gebrauchet. Man hat beren gweperlen: Za= genese und Machinebe. Tages nebe, Rlebenebe, Zagegar-Rlebegarne find folde Dese, bie man ber Tag mit Kordein aufftellet, und in ber 26benb. bammerung bie Lerchen binein. Gie find ohngefebr 4% Elle boch, 18 bis 20 Ellen lang, und werben von ftartem unges zwirtem und ungebleichtem Barne, gang fein geftridt, bamit fie befto Die Mafchen fint beffer fangen. fo weit, ale nothig ift, eine Lere de mit angeschloßenen Alugeln burchfeden zu tonnen ; bennihrer ausgebreiteten Rtugel halber bleis ben fie bann am beffen barinnen Dben find an ben Rebangen. ben leberne Ringe etwa feche Boll von einander angenehet mit welchen man fie ben bem Stels ten an ben Leinen auf : und bee bem Ubnehmen wieber gufammen= ichieben fann. Bon ihren Ge= brauch f. Lerdenftreichen, No. 2. Rachtnebe, Rachtgarn f. b. Wort und Berchenftreichen, No. T. Rachft biefen gebrauchet man auch jum Lerchenfange eine Urt nies briger Dete, Die man Toraß nennet, f. b. Wort; nicht weniger bat man auch Tagenebe wie auf chenfang fein einziges Gewerbe Bogelbeerben, beren Gebrauch man theils. theile unter bem Borte Lerchenheerd, theils unter bem Borte Lerchenstreichen findet. Auch hat man Dednebe, von welchen allen bas Bort Lerchenstreichen nachzufeben ift.

Lerdenfpieget f. Lerdena ftreiden No. 3.

Lerdenftreichen, Ber: denftrich nennet man eigent: fich bas Gefchaft bes Lerchenfanges, bas auf verschiebene Arten betrieben mirb, wovon mir bier Die pornehmffen anführen wollen. 1) Mit bem Rachtnebe. Dies fes ift ein noch einmat fo breis tes Des, als feine gange aus: tragt, in welches feiner Lange nach, auf jeber Geite eine Stan: ge gezogen ift, welche benm Streis chen ein Mann an einem Eras geriemen über feine 2fchfeln fo tief tragt, bag bas Res faft auf ben Stoppeln bes Sommerge= traibes, mo biefer Fang betries ben werben muß, aufftreifet. Sinten gebet ein britter Mann, ber einen, an bas Sintertheil bes Reges gebunbenen Strid in in ber Sand tragt, und bamit bas Des binten etwas in bie Sobe bebet. Doch fann auch biefer britte Mann erfparet werben, wenn man an bas Sintertheil bes Rebes einen Strohwifch befeftiget, ber bas Det etwas in bie Bobe balt. Go überfreichet man bamit bes Rachts in moglichfter Stille bie Stoppeln bes Commercetraibes, auf metchen bie ben Tag über giebenben Lerden, bee Rachte gewohnlich fill liegen. Wenn num einer ber

Lerdenfanger eine aufffebenbe Perde pfeifen boret, giebt er fegleich ein Beichen, worauf alebath bie Erager bas Des fallen lagen. und auf baffelbe geben um bie gefangenen Lerchen zu tobten und auszunehmen. Dann mirb meis ter gezogen. Bismeilen bebede man auch wohl ein Bolt Deb= huner, ober, jeboch feltener, eis nen Safen; ba man benn, febr gefdmind gut Berte geben muß, weil biefe bas Det gewohnlich febr leicht gerreißen, ber Saafe fich auch nicht felten gar burchreißet. muß aber hiegu buntle Rachte mablen, benn ben monbe bellen Rachten liegen bie Lerchen nicht flille, fonbern gieben fort. 2) Dit Tages ober Rtebe= neben, ba man auf ber Mor= genfeite einer Rlade Safer : unb Berftenftoppeln einige Danbe Debe auf bobe Fortein ftellet. Diefe Banbe ffeben binter ein= anber, fo bag bie vorberfte. am niebrigften, und faft auf ber Erbe aufftebet, bie zwente muß hobere Korteln haben, und alfo auch bo: ber freben, als bie erfte, und fo immerfort, bag bie binterfte am bochften ftebet. Jebe Banb beftehet aus mehreren Reben und einer Korkel mehr als Debe find, fo bag bas erfte Det an bie erfte und zwepte, bas anbere an bie zwepte und britte, und fo fort jebes Det an bie zwente Forfet bes vorbergebenben Reges ange= bunben ift, und bag alle biefe in einer Linie ftebenben Debe gufammen bie Geffallt einer Banb haben, und auch eine Band genennet werben. Un benben En= ben ber erften Danb ftebet eine Wina

Winbe, worauf einige bunbert Ellen Leine gewidelt finb; biefe widelt man ab, fpannet an bas eine Enbe ein Pferd, und bann mußen eine, ber gange und Starte ber Leine angemegene Ungabl Menfchen baben fenn, welche von 50 gu 50 Schritte einzeln ein= getheilet, biefe Leine gieben belfen. Mit biefen, von bepben Winben abgewundenen Leinen, umgies bet man ben gangen , vor ben De= ben liegenden Begirt von Coms merftoppeln, fo bag bie Leinen am weiteften Enbe gegen Abend gufam= men tommen, bafelbit binbet man fie jufammen, bringet die Pferbe wieber berein an bie innern Enben benber Leinen, fpannet fie bafelbft an, und treibet fo gang langfam auf bie Dete gu, bie bie Gintreibezeit fomnut, ba man benn rafch eintreibet, bie Linien auseinander macht und wieber aufwindet; bie gefangenen Berden tobtet und aus bie Debe auch nebft ben Leinen abnimmt, und nach Saufe bringet. Diefem Fange, ber jeboch unter ben bibberigen, gewohnlichen Fangearten, ber ergiebigfte ift, fann ein wenig Bind ben gangen Kang bereiteln, wenn er nemlich Abends benm Eintreiben webet, und bie Manbe, welche gerabe berunter bangen follen, in bie Sohe treis bag alle Lerchen barunter megfliegen. Gin Umftand, ber fich febr oft ereignet, wenn man ben bem ftillften Dadmittage geftellt bat, und fich nun benm Gintreiben ber Wind erhebet, bag man bann in Bergleich bes gemachten Unfwanbes, menig ober fångt, Dber wenn im nichts

Gegentheil auf einen febr minbigen Rachmittag, burch ben man fid, in ber Bermuthung, bak ber Abend auch fo ausfallen merbe, vom Stellen abhalten lief. ein gang filler Abenb Durch benbes wirb man in nicht geringe Berlegenheit gefest. man aber baburch begegnen fann. menn man bes Morgens Sonnenaufgang Uchtung giebt, wie fart ber Wind mehet; benn es ift eine, auf vieliabrige Erfahrung gegrundete Regel, bag, um biefe Jahregeit, ber Binb Abende nach Connenuntergang gerabe eben fo fart und nicht ftarter gebet, ale er frub por Sonnenaufgang gieng, bahinge= gen webet er am Tage oft fart und legt fich gegen Ubenb, wenn er fruh nicht gieng, und fo um: gelebrt. Man beobachte baber ben Wind frub vor Sonnenauf. gange, ift es bann fille, fo ftelle man, wenn auch bes Dachmittage bas Wetter gang fturmifc mare, ift es bingegen um biefe Beit windig, fo ftelle man nicht, wenn es auch ben gangen Tag ftille mare, benn Abenbe gebet ber Wind eben fo gewiß, als im umgefehrten Salle bes Abenbs Windftille erfolget. Der ober ichlechte Fang beruhet auch auf ber Urt bes Treibens unb ber Beit bes Gintreibens. Rebler ift, bie Lerchen vom Un= fange bes Treibens, bis gum Eintreiben zu übertreiben, ba man viel zu fchnell nicht fomobl treis bet, als bie Berchen jaget, bie treibenben Perfonen fich auch nicht ftill genug verhalten; gewohnlich ift auch ber Sammelplag ber Lerden

den vor ben Banben gu flein, Durch alle biefe Umfrande merben bie Berchen unrubig gemacht, und viele geben gurud. Dun befcbleuniget man bas Gintreis ben, und bie Berchen, welche, weil es noch zu belle ift, bie Banbe feben, geben barüber meg. bere tagen gu fpat eintreiben und fangen eben fo menig, weil bie Lerchen, wenn es gu buntel ift, fobalb fle aufgejagt werben, ge= rabe in bie Bobe fleigen. Die Beit bes Gintreibene lagt fich eben fo wenig burch bie Erfcheinung bes fogenannten Abenbfternes, als nach einer gewißen Ungahl von Minuten nach Connenuntergang bestimmen, benn eine Boife fann bie Ericheinung bes Sternes vergogern, und truber Simmet bas Duntelwerben befchleunigen. Der rechte Beitpuntt jum Gintreiben daßt fich baber nur aus felbft ge= machten Erfahrungen lernen, boch ift fo viel gewiß, daß es befer ift, ein paar Minuten ju frub, als au fpat einzutreiben. Die rechte Met bes Treibens gefdiebet auf folgende Urt: Die Wanbe fteben, wie bereite gefagt, gegen Mor: gen, und bae Treiben gehet von Abend gegen Morgen, bamit bie Berche im Treiben nicht zu weit por fich gebe, weil ihr eigentlis cher Bug von Morgen gegen Abend gen Morgen gurud gebet. Trei. 50 Glen lang und Fingere fart, bet man nun langfam und fille, Die Unterfeinen aber balb untergang gang gemochlich an Saten bes Spiegels befestiget, ben

Wenn man ziemtich nabe an bie . Banbe gefommen ift, lagt man bie Berchen ein Beilchen ruben, bann treibet man gang turg vorber, ebe es Beit jum Gintreis . ben ift, bis auf ben legten Puntt, tagt fie noch einen Mugenblid ruben, und treibet febann ale. balb ein; und gmar mit fcnellen Schritten, aber ftill und ohne Beraufd, bis gulest, wenn die Lers den verwirrt und fur benen, bes teite in ben Deben bangenben, fcheu merben, ba man mobl thut einigen Lerm burch Schrepen gu machen, noch beger aber, um biefe Beit von iebem Rlugel mit einer Armbruft ein Ruche. fcmang ober Alebermifch fchrag burch bie Berchen in Die Luft gefcoffen wirb, baf bie fteigenben Berchen aus Furcht in bie Tiefe gurud und viele bavon in bie 3) Mit bem Manbe fliegen. Berdenfpiegel. Man Schlägt eine Spinbel bis auf gwen Boll boch in bie Erbe, auf biefe febet man einen Spiegel bon bellem reinem Glafe, woran ein eifers ner Saten ift. Run macht man eine Schlagmanb, 380 Dafchen lang an einen Binbfaben gereis bet, und 180 breit, jebe Dafche 133oft ins Gevierte, und mit feinem Binbfaben rund umber permafchet. Die Dberleinen mufgebet, und fie alfo nicht gern ge. fen von ausgehecheltem Sanfe und balt man, fo ofe bie Bers fart und 40 Ellen lang fenn. den auffliegen, ein wenig an, Run wird noch eine andere Rude fo tagen fie fich nach Connen- teine und eine anbere Leine am ben Ert ihrer Bestimmung vor welche berbe ber Berchenfteller in Banben Bufammentreiben. eine in einiger Entfernung tavon

ber Erbe gemachte Grube verfedt, ju fich nimmt. Die Banb wird binter ben Spiegel geftellt, und ber Spieget fo gerichtet, bag bie Gonne binein icheinet, benn ber Sang muß allezeit ben bellem Connenfcheine gefcheben. Wenn nun Lerden vortommen, fo wirb ber Spiegel immer vermittelft ber Leine gebrebet. Wenn bann eine Berche ben Spiegel und fich barinnen fiebet, fo fticht fie barauf und ber gange Schioarm folgt ibr nach. Sabath biefe nun auf ben Spiegel fallen, fo rudet man Die Rudleine und fangt ben gan: gen Schwarm. 4) Mit bem Lerdenfatten, Mannimmt nems lich einen lebenbigen Baumfale fen (f. Falt Lit. K.) ober einen lebenbigen Rittelgeper (f. Geper No. 8.) auf bie Sanb, gebet bamit auf bie Felber und treibt ibn an, bie Alugel auszusperren. Die Lerchen berer größter Feinb er ift, bruden fich aus gurcht für ibn, fo fest in bie Erbe, bag man fie mit einem, in ber anbern Sand haltenben, am langen Stocke befestigten, und in Beffalt eines Rifchhaamens geftridten Dednese gubeden, unb fangen tann. Die befte Beit gu biefem Fange ift gu Enbe bes Mugufte und Unfange bes Gep= tembers, wenn bie Lerchen in ber Maufe find. 5) Dit bem Ip= raf f. b. Wort. 6) Muf bem Berdenbeerbe, f. Berdenheerb. 7) Die bem Lerchenwagen, Diefes ift ein, von bem Rantor Lent in Bichorla ben Schnee: berg erfundener Bagen, ber ben Lerdenfang ungemein erleichtert. Biven Perfonen tonnen ihn mit

ber größten Begnemlichkeit bie gange Racht fortbewegen, unb bebienen fich begen, wie eines Dachtneses. Er foleicht gang geraufchloß einber, und bas baran befindliche Det, fallt auf einen Bug herab, und wird eben fo fcnell wieber an bem Bagen bes festiget. Er bedt 24 bis 30 Els ten. Mobelle bagu find, bas Ctud für to Thir. - - ben bem Das ftor M. Rofenfelb in gebachtem Bichorla ju befommen. Dach ben Churfachf. Gefegen foll es mit bem Lerchenfange wie mit anbern Dieberjagbmert gehalten mera ben, und fich feiner auf bes anbern Grund und Boben betreten laf. fie hatten benn Roppela Burger in jagb mit einanber, Stabten find auf ihren Beichbilbe und fluren, moffe nicht vera beegt finb; begen befugt, ber Churs fürfit. Gebeege aber follen fie fich inegefammt enthalten, es gefchebe benn mit Borbewußt, Gunft unb Bemilligung ber Memter. Die Bauerfchaft, Dugigganger unb ander gemein Bolt ohne Unterfchied follen fich nicht unterfreben. mit bem Rachtnebe gu ftrei= chen, fonbern es ift ihnen fole des ben nahmhafter Strafe ver= boten, f. Rescr. gr. v. 20. Upril 1612. Tit. Rentfachen &. C. A. L. S. 190.

Leper ift bepm Meisenfange eine Balze, in welche bie Leimruthen gestedt wetben. Un berselben ist eine boppelte Leine, wenn man eine bavon an sich ziehet, so widelt sich bie andere auf. Lieben heißt, ben Leifhund, wenn er bepm Unhalten richtig auf, ber Farthe ftebet, freundlich zusprechen, mit bem eiches, nen Bruche um bie Angen ftreis den und fonst liebkofen', um ihm zu zeigen, daß er feine Sachen gut gemacht habe, und man mit ihm zufrieden fen,

Lod, Loden, nennet man bem Bogelfange alle Erfindunsgen, wodurch man bie Bogel, auf ben heerb, ober fonft zu ein mem Fangel, zu bringen fuchet. Es geschiehet entweber burch bestonbere bazu verfertigte. Pfeisten, ober burch bazu abgerichstete Bogel, f. Lodvogel, endstich auch burch Lodspeisen.

Lodente ift eine gegabmte, und anbere withe Enten angutoden abgerichtete wilbe Ente. Dan lagt fie aus milben Entenepern burch jahme Enten ober Suner ausbruten, und macht ib. nen in ber Jugenb gewiße Renn= geichen, burd Abgieben ber Saut vom Schnabel ober ben Beinen, bamit man fie von anbern mils. ben Enten unterfcheiben fonne. Dan wirft ihnen taglich Safer im Robre ober Schilfe vor, bas mit fie binein-geben ternen, auch mußen fie barinnen über feche Bochen jue Abrichtung figen. Es wird von allen Geiten ge: borig vermacht, und fie merben barinnen mit allerlen Getraibe, Rrautern, Bulfenfruchten, auch andern Blein geschnittenen Fruch: ten, ingleichen mit Erabern gefattert; moben berjenige, ber ben Sang mit ibnen ju verrichten

bat, fie felbft futtern, auch feine Stimme und Pfeife baben fleißig boren lagen, auch bie Bunbe, bie er bemm Fange gebrauchen will, ben fich baben muß, bamit fie fich an biefe und an ihn gemob. nen. Wenn fie nun an alles biefes volltommen gewohnt find. laft man fie log, und ihnen bie Frenheit, bes Dachts felbft auf die Gutterung ju fliegen, giebt ihnen aber bennoch ben Zag uber wolltommen fatt gu fregen, unb wartet fie geborig ab, bamit fie gern wieberfommen und auf ben-Teichen fenn, um anbere burch: ibr Gefchren angulotfen." Ginb: fie : nun ine Robe gewohnty fo. bricht man ihnen- nach und nach. am Kutter ab, und futtert fie nur frub, Mittage und Dachs! mittags, fo geben fie von felbit auf bie Sutterung. Das erfte. Sabr muß mon fie gegen Enbe bes : Commers einfperren tinb fo: lange inne balten, bis ber Entengug im Berbfte vorben ift und; fie recht eingewohnt find; fo mer= ben fie nicht leicht weggieben. Go lange im Winter bie Gen! mager jugefroren finb, fperret man; fie in einen warmen Stall und. futtert fie barinnen, bamit fie nicht Schaben nehmen. . .

Lock pfeife ift benm Wogelsfange eine auf so eine Art gest bauete Pfeise, daß sie, wenn mansich ihrer bebienet, die Stimmeberjenigen Bogelgattung, fur welsche sie bestimmt. ift, nachahmet, baber man zu jeder Art von Bogelfang besondere Lockpfeisen hat, als Wachtelpfeisen, Meizsempfeisen ze,

Lock :

Lodfpeife, Lod, Ror; nung, Luber ift allerten Fut; ter ober Fraß, womit man 26gel ober Thiere antocket und firret, um fie ju fangen, ober zu ichiefen. Siemuß, wienarurtich, bie Lieblingenahrung ber Thierober Bogelgattung fenn, fur welche fie bestimmt ift.

Lodvegel, Lod, Belod ift ein Boget, ber in feinem Rafige auf einen Bogetheerb; ober: zu einer Leimftange geffellt wirb. um andere Bogel feiner Gattung burch feinen Ruf berben gu to= Man bat beren verschiedene nemlich i) große fin :. Arten . genbe, als ber Schnerret, bie Bippe und bie 20mfel. 2) fleine fingenbe als: ber Sint, Stieglis, ber Sanfling, ber Beis fig und alle Arten bon Berchen; große fdrepenbe, 3) ber Biemer, bie Roth . unb Beindrofet, 4) fleine fchrepen: be, als ber Buchfinte, bet Rern= beifer, ber Grunis, ber Gim: pel, ber Grunting, die Dieife, ber Emmerling und bie Bach. tel. Berhaltene Lochbogel mennet man bie, welche man bis Pury vor bem Unfange bes Bo: gelfanges im Rinftern gehaften, und baburch in ihrem Gefange gebinbert bat, bamit fie ibn aus fer ber Beit, wenn man feiner auf bem Beerde bebarf, Will man wachfame Bo: gel gur Lod verhalten, fo nimmt man im Berbfte bie benothigte Ungabl bon Witbfangen, thut fie in ihre Rafige, bie man um unb um, ausgenommen ba, wo bas Butter ift, mit einem leinenen

Zuche vermachet, weit fie fich fon & bald bie Ropfe einftoffen murben; anfänglich bindet man ihnen auch bie glugel mit gaben, bamit fie fich nicht ju fehr berflattern; alebenn fcuttet man ihnen ibr Rutter, wie es ihnen am anges megenften und ber jeber Gat. tung gefagt ift, in ben Fregtrog. und ftellet fie, fobalb fie baran gewöhnt find, an einen ftillen und finftern Drt, wo fie weber bas Tageslicht feben, noch bas Gefchren anberer Bogel horen fons nen, und' lagt fie fo bie ju Enbe Julius fteben, und biefes find eben bie nur gebachten verhals tenen Bogel. Wenn nun bie Beit bes Bogelfanges beranna. bet, fo bringet man fie gmep ober brev Wochen vorher auf ben Beerb, bamit fie beffelben ges wohnt werben; ba fie bann in furger Beit ihre Stimme boten lafen. Die Rrammete und ane bere bergleichen Bogel, als Lers den. Bachteln ic., fann man auch ben Winter über in einem bunfeln Bimmer berumlaufen lafe fen. Im Monath Man giebt man ibnen gu purgiren ein; gnvorberft giebt man ihnen Mangolbefaft mit reinem Bager vermifcht ju faufen, ben anbern Zag giebt man ihnen ein Mangoldblatt gu fres fen, ben britten Zag fest man fie mit ihrem Raffa auf die Grbe, lagt ihnen gebn Tage ihr gewobinliches gutter fregen, und bringet fie nad und nad aus bem Dellen ine Duntte, und aus bem Dunfeln ins Kinftere. Dach bies fen gehn Tagen giebt man ihnen wieder Mangold gu' fregen', und wenn man fie futtert und teans. Fet,

lauf man ihnen nur menia Licht feben, wechfelt auch ber ben fleinen Bogeln von Boche gu Boche mit Sanf und Mangolde blattern ab, und giebt ihnen alles geit über ben funften Eng Dans goldefaft in bas Trinfwaffer, vorjuglich ben Sinten, Die gern blind werben. Daben reiniget man ibre Rafige, Es: unb . Trintgefdirre taglich, und fo fahret man fort bis gegen bie Mitte Muguft, ba man fie noch einmat wie anfånglich purgiret, und von Tag gu Tage an einen lichtern Ort bringet, bag fie bes Lichtes nach und nach gewohnt werben, bamit es ihren Mugen nicht fchabe. Babrent man bie Gangvogel auf bem Seerbe braucht, muß man ihnen allezeit ben britten Tag etwas hart gefottene, flein ge: badte Eper, flein geftogenen Buder, flein gehadte Pinien ac., und ofters von bem Rraute ges ben, bas man Maufegebarme ober Huch nech Sunerbarm nennet. Peterfilie, Mangold, Rabfaamen und funf bie feche Genftorner. Unter foldem Rutter fernen fierecht fart fingen. Benn bie Bogel blind werben wollen, ruhret man in einem Tepfe Rabfoth und Schellfraut mit Baffer recht burch : einander, und wenn fich biefe Dinge gefett haben, gieft man bas Baffer ab, und giebt es ibnen gu faufen. Much find ve= netianifche Geife, ingleichen Dan= golbfaft, unter bas Erinten, nicht weniger einige Tage nacheinan= ber Melonenferne unter bas Rutter gemenget, gute Mugenmittel.

Loffel nennet man bie Dhe

ren bes Saafen.

Loffelentes Anas Clypeata, gebort mit ber Rrietenie ju einer Kamilie und führt auch noch folgenbe Rabmen: Gemeis ne Loffelente, Schilbs, Spatels. Stode, Schell : und Schallente, Leppelfchnute, Breitschnabel, Ta. idenmaul, Deutider Pelifan, Seefafan, Lepelgans, aufgemor-Breitschnabler, fener fopf, Breitschnabelfopf, fcnabliche withe Ente. Loffel. ente mit rothgelbem Bauche, Bof. felente mit weißem Bauche, Rus. den, Moos . Kliegen : Mor. Murs Duden = und Muggente. unterfdjeibet fich burch nachftes benbe Rennzeichen ber Utt: ber Schnabel ift an ber Spige breit und abgerunbet, mit einem frummen Ragel; von Karbe fdmarg; Die Sufe orangeroth. Gie hat obnges fabr bie Große ber milben Ente, ift zwanzig und einen balben Boll lang, zwen und bren Biertel Suf breit und bie Blugels fpigen legen fich aber ber Mitte bes Schwanges, welcher bren Bou lang ift, gufammen. Das Bewicht ift ein und ein halb bis zwen Pfund. Der Schnabel ift faft bren Boll lang, breitet fich gegen bie Spibe ju toffetartig und bauchig aus, bat einen feume men hantenformigen Dagel unb ift fdwarg; ber Augenftern gelb. roth; bie Suge find orangenroth. bie Schienbeine einen und brep Biertel Boll both, und bie Rlauen Ropf und Sale find en: tenhalfig, bi b. fcwarzgrun ginn: gend, ine violette fpielenb; ber Ruden bunfelbraun mit grauli. der Ginfaffung ber Febern; 1117 =

20

untere Theil bes Salfes und bie Bruft meiß, lettere gewohnlich mit einigen wenigen halbmond: formigen buntelbraunen Rieden; ber übrige Unterleib roft : ober Eaftanienbraun; ber After ichmart; bie Schulterfebern lang und meiß, an ben Spigen fdmarg ober braun gewäffert; bie fleinen Dedfebern ber Flugel hellblau; bie großern buntelbraun mit weißen Spiben und bieg bilbet ein Band auf den Stugeln bin; bie Schwungfebern. braun mit weißen Schaften; bie mittlern grun geranbet, woburch ein gruner Spiegel entfteht; von ben bintern einige hellblau und Die lettern lang, fcwarg mit einem breiten weißen : Streifen langs bem Schafte bin; ber feil: formige Schwang graubraun, nad). außen ju immer mehr weiß geranbet, bie außerften gebern gang meif. Das Beibden ift tlei: ner; bie Rlugel find eben fo ges zeichnet, aber nicht fo lebhaft, bas ubrige Gefieber ift faft wie an ber milben Ente, aber braun mit rothlichen Feberranbern, unten braun und fahl geflect; ber Spiegel mit zwen weißen Linien eingefaßt. 3m erften Jahre finb auch bie Blugel wie ber übrige Rorper. Berbe Gefchlechter varitren jumeilen in ber Sarbe, fo bag man Loffelenten mit gang weißem Bauche antrifft: Diefe Ente geichnet fich vorzuglich burch ihren toffelartigen Schnabel aus, baber auch ihr Dame. Gie ift auferorbentlich fcheu, und lagt nicht leicht jemanden fo nahe fommen, bag er fie mit einem Stintenfchluge erreichen tonnte. Ibr Slug ift megen ibres uns

formlichen Conabels ichwerlebiat und fie giebt einen außerorbente lich farten und pfeifenben Som mit ihren Klugeln von fich , bağ man fie bes Rachte febr weit boren fann. Ihre Stimme ift ichnarrenbes Quaden. Gie in gang Europa, bem norblis den Amerita und in Afia bis ans Caspifde Meer bers ab verbreitet. Sie icheint pers guglich in fugen Baffern fich aufe subalten, baber man fie auf ben Landfeen und großen Teichen, und in ben ausgetretenen Siufen antrifft. Gie ftreicht vom September an, geht aber erft. im November in fleinen Gefell= Schaften ale Bugvogel meiter nach Guben und tommt im Uprit erft wieber gurud. Ihre Dab. rung befteht bauptfachlich in Infecten, bie fie im Baffer auffucht, und aus ber guft wegidnappt, in fleinen Rrebfen, Fifchen unb. Bafferfrautern. Man findet das Deft in Deutschland im Schilf. und unter bem Gebufch am Ufer. Es ift aus Schilf und Grashal. me gebaut, und mit Kebern ausa gefüllt. Das Weibchen legt 12-14 Eper, Die ben Epern ber mils ben Ente in allen Studen gleich und abnlich finb. Gie hat ebent bie Reinde und bie verichiedenen Arten bes Fanges und ber Erles gung, wie bie milbe Ente. ift aber weit icheuer ale biefe, baber man ihr nicht leicht obne Schiefpferd und Bifch bentoms Das Wildpret ift men fann. nicht fo mobifchmedend wie von Die meichen anbern Entarten. Sebern find fo gut als Gaufes febern ju gebrauchen. 2816-

Loffler - Platalea -- macht in ber Ordnung ber Gumpfrogel - Grallae, - eine mehrern Urten beftebenbe Gattung mit folgenben Renngeichen aus: Schnabel, lang, bunn, am Ende freisrund und platt erweitert. Dafentocher: Rlein, und an ber Schnabelmurgel. Bunge: Rurg und jugefpist. . Suge: Die vorbern Beben am Grunde mit einer Saut verbunden. . Mus Diefer Gattung tommt in Deutschland nur bor ber meike goff: ler P. Leucordia - ober gof: felgans, gemeiner Loffel: reiber, Pelifan, Lepler, Schaufler, und Schufler, Un bemfelben ift ber Rorper meiß: Die Reble ichwary; ber Bintertopf mit einem fleinen Reberbuiche, 23 Suf lang, Er tommt felten an ben Rhein, ben Mann, bie Elbe, unb bie Donau - gieht meg, Er wahlt fich zu feiner Dab = rung, Fifche, Frofde, Burmer, Infetten, Bafferpflangen. Bu feiner Fortpflangung wird bas Deft auf boben Baumen gebauet, und bas Beibchen legt 3 bis 4 weiße rothlich geflecte Eper.

Losbrechen nennen bie 3ds ger, wenn mit ben Sagbleuten aus einem Didigt bes Wilb abgetrieben wird und ber Rubel Birfche, Wilbpret ober Sanen badurch aus ihrem Lager muffen.

Edfen nennet man bemm Bitbpret, wenn es feine Dothburft verrichtet.

Lofung ift fo viel ale Lofung.

Lorve ift ein Stud Bolg am Etrauche bes Bogelbeerbes. Es wird baju ein 4 Bou breiter und 5 Boll farter Beftel vieredigt gefdnitten, 27 304 von oben berunter mirb ein Loch bineingebohret, woburch man eis nen eifernen Bolgen, eines fleis nen Kingere fart, fleden fann, Die Lorven werben fo eingeschlagen, baß fie auf jeber Seite feche Boll pon einanber fteben. Seftel eingefchlagen werben fie gerabe in ber Ditten gespalten, und ein Rorn fo tief bineingefdlagen, bag er unter Siergu mera bas Loch fomme. ben bie Schlagftabe gefest, und unten mit eifernen Gutfen, wor= innen unten Locher find, berfes ben. Diefe bringet man in bie Lorve, und fredt ben eifernen Bolgen burch bie ferve und bie Bulle bes Chlagftabes, bag fie leicht bavon auf und niedergeben.

Logiagen, lofen nennet man, bie hunde von ben Ruppeln losmachen und fren lagen, um bas Bilb verfolgen ju tonnen.

Loglagen ben ber Salt. neren, f. Berfen.

Lostreiben fagt man vom Sagdzeuge, wenn ein Sauptober Treibejagen ins Enge fommt, daß Lappen und Tuche übrig und folche wieder aufgehoben worden find.

Lofung, Lofung, Getoos, nennet man die Ercremente bes Wilbes, woraus in B Berbinbung mit ber Farthe, bie Jager die Gattung, bas Gefchlecht und die Beschaffenheit bes Thieres, bem sie gehöret, erkennen. Tageslosung nennet man die, welche das Thier am Tage
fallen laßt, und beger verneuet
ist, als die Nachtlosung, die
es ben Nacht verlieret. Die Losung der vornehmsten Thiere ist
ben jeder Thierart beschrieben.

Luchs - Felis lynx - ift ein gur Ragengattung geboriges Raubthier, bas ben Bilbbahnen auferft nachtheilig ift und auch folgenbe Dabmen fubrt : meiner Luche, Rothluche, Bolfeluche, Dirfdluds, Birichmolf, Ragenluchs und Luchstabe. Bon ben übris gen Arten biefer Gattung wirb er burch nachftebenbe Renngeis den unterschieben: Die Farbe ift braunlich mit buntlen mehr ober minber beutli: den Rleden bie und babe: fest; bie Dhren find gu: gefpist unb haben einen fd wat zen aufrechtfteben: ben Saarbufdet an bet Spige; ber Schwang ift fur; bie Queere unt in ftreift. Dieg einzig getiegerte Saugethier ber talten Bone bat im Meufern fehr viel mit feiner Gattungeverwandtin, ber Rabe, ge= mein, nur bag es großer, farfer, boblbauchiger und furgichwans giget ift. Die Große ift ohnges fabr mie ein mittelmäßiger Bubs nerhund; ber Rorper ift etwas über bren guß lang, ber Schwang fie: ben Boll und bie Bobe etwa gwen Sug. Das Gewicht 45 bis 55

Pfund. Der Ropfift rund, wil an ber Rate, bie Schnauge abet geftredter, welches vorzüglich bit weit hinten ftebenben Mugen verurfachen; bie Mugen find groß, rund, mit grunlich gelben Stern, und unter ber Duville fcheint rothe garbe untergelegt ju fern, fo febr bligen fie im Duntein; bie Dhren find weit, mittelma. Big lang, brevedig, jugefpist und an ber Spise mit zwen Boll langen fteifen, oben fich etwas fpreis benben Saarbufcheln befest, bit Ediane find ausgezeichnet lang und icharf; ber Sals fart; bet Leib bid und gerade auslaufent; ber Schwang turg, abgeftumpft gleich bid und wird etwas ft die Bobe gefrummt getragen; bie Laufe boch und fart; Sufe plump, 3 Boll breit; mit faft einen balben Boll langen, in einer Scheibe vericharfen, borgenen weißen Krallen bewaffs Der gange Balg ift langs bicht und weich angus baaria, boch hat ber Unterleib fuhlen , befonbers feine und lange Baare. Das Geficht ift rothbraun unb nach bem Salfe laufen auf bem Dbertopfe bin undeutliche ichwarge braune Streifen; bie Baden find belltaftanienbraun, und über bies Mund und Mugen felben von an bren, wie ein liegenbes ih geffaltete, balb mehr, balb min: ber beutliche, glangend ichmarge Streifen und vereinigen fich unter ben Ohren in einen großen Flect; bie Schnauge ift fchwarg und auf bren Reihen Bargchen ber Dberlippe figen weiße Barte haare; hinter ben Dhren bis jum Rinnbaden ftebt ein großer, bas (Ses

Beficht einfaffenber, Badenbart, ber oben rothbraun und unten meifigelb ift; bie Dbren find in ber Mitte weißgrau mit einem breiten glangenbichmargen Ranbe, ber eine bochbraune Rante bat; gwifden ben fcmargen Dhren: bufdelhaaren fteben auch einige weiße; vom Ropfe bis gur Batfte bes Schwanges ift ber gange Dbers leib rothbraun, ber obere Rutfenftreif am bunfelften, weil bier ber Lange nach abgebrochene buns Felbraune fcmale, fdmargliche Streifen binlaufen; Die Stachels haare bes gangen Dberleibs haben weiße ober ichwarze Spigen, nach ben Geiten berab lauft die Ruttenfarbe in Beig aus, und braun und weiß bilben unbeutliche Rles ten und Streifen, die fich, wie ben ben wilben Ragen, nach bem Unterleibe fchlangeln; bie gleiche farbigen Beiden unb Sinter: ichentel baben reibenweife ichmarge und buntelbraune Duntte, ber ubrige Binterlauf ift aber fucheroth mit weiß überlaufen; bie Borberlaufe find fucherothlich und mit weiß belaufen, und baben uns prbentlich geftellte ichwarzbraune Duntte, bie nach ben Beben gu immer fleiner werben; bie Reble ift weißgelb; Bruft und untere Seite ber Laufe ift weiß unb gelb gemaffert mit fcmargen Fleten, welche fich an ben Borber. laufen in ber Begend bes Ellen: und ber Rniefehle bogens amen glangend : fcmarge Streifen bermanbeln; ber übrige Unter: leib ift meiß mit großen fcmarge braunen Rleden; ber Schmang bat auf gelblichem Grunde uns beutliche rothbraune Ringel und

eine ichwarze Spife. Dief ift bie Farbe, bie unfere beutichen Luchfe und befonbers alle welche in Thuringen im 1773, 88, 89 unb 96 erlegt worben find, batten, nur bag an einigen die Karbe etwas bunt. ler, ben anbern beller mar, ben einigen bie Gleden beutlicher, ben anbern unbeutlicher, ja oft gar verloiden maren, und bie Som= merfarbe allgeit beller, obngefabr wie beym Suche, nur nicht fo glangend ift. Das Beibchen unterscheibet fich, wie bey ber Saustage, burd einen ichmalern Ropf, fleinern Rorper, und mie es Sr. Bechftein vorgetommen ift, burch einen nicht fo icon gezeichneten Balg, inbem Rleden und Streifen mehr vertrieben find und in einander laus fen, und endlich burch ibre acht Gaugmargen. Gewohnlich Schreibt man bie Farbe bes Luchs fes fo: Er ift afchfarb braunlich= gelb gefarbt und mit bunteln Steden gezeichnet, bie balb mebr. balb meniger fichtbar finb; Dhren in ber Mitte weiß, -unam Ruden fcmars: ten und ber meiße Schwang mit fdmargen Spibe. Raubsucht, Rubnheit, Graufamfeit und bes fonbers Blutburftigfeit geichnen .. ben Luche vorzüglich aus. Er bat baben ein feines Gebor, und ein noch icharferes Beficht; aber nicht ben Geruch anberer Raubthiere. Db er gleich auch nicht bie Schnele ligfeit bes Buchfes befist, fo ift er bafur befto gemanbter, fann großere Springe thun und porjuglich gut flettern. Bon bem feche jund vierzigften Grade ber 25 2

Breite an, geht ber Luche burch gang Europa und in Afien bis an bas Cafpifde Deer, felbft bis nad Japan, und man trifft ihn auch in Morbameri. In Deutschland finb Za an. fie faft ausgerottet, bennoch trifft man fie in einigen Gegenben 1. B. in Thuringen nicht fo felten als ben Bolf an, und fie pflangen fich in Dberfach fen, Bohmen, Rieberoftreich, Stevermarfund mebrern beut. fchen Gegenben fort. Man trifft fie in ben bicffen und einfam: ften Balbern an, wo fie in bergigen Gegenben in Steintluften und Relfenrigen und in ebenen Gegenben in Bruchen ihre Bob: nung aufschlagen. Sie follen fich auch felbft Soblen in bie Erbe graben, welches ich aber faum glaube; ba ihre Lebensart fie jur Schonung ber Rrallen gwingt, bie baburch nothwenbig abge: Sh ftumpft merben müßten. glaube, vielmehr, bag man fie blog in verlaffenen ober abgejag= ten Dache : und Fuchebauen ans getroffen hat. Luche und Luch= fin follen fich immer gufammenhalten und am Tage auf ben Relfenfpiten ober abgeftumpften Baumaften figen und fich fon= Mur ben ben heftigften Berfolgungen und ben ihren Spies lerepen besteigen fie raube und fchiefftebenbe Baume, und tonnen fich bann ber Lange nach, wie bie Ragen auf einen Uft binlegen, bag man fie taum be= In Thuringen bemerft man fie vorzüglich im Binter und fie icheinen aus Bohmen gu tommen, benn fie burchftreifen

von Often nach Weften unfern Thutingermalb, und mohnen in Kelfenriten, alten Beraftollen. Rude . und Dachebauen. Esift im Gothaifden ben Zambad eine Selfenboble, melde gewohnlich alle besuchen, bie burch Thus ringen manbern, ober fich ba auf. balten. Die Luchfe find ben Rach. ftellungen bes Jagers fo febr wie ber Bolf ausgefest, ba fie bem Roth . Dam : und Rebwilb fo gro: Ben Schaben thun. Gie tauern bem Bilbe auf einem Baume ftude, hinter einem Bufche, im Berobrig und hobem Grafe, auf bem Bauche liegenb, an Wechseln, bie fie genau wiffen, auf, und fpringen bemfelben mit bren bis vier Gprungen, wenn ibnen baffelbe nabe genug ift, auf ben Ruden, halten fich mit ben Rrallen feft und gerbeißen mit ihren icharfen Babnen bie Saleflechfen, bag es balb tobt gur Erbe nieberfturgt. Gie fau= gen ihrem Raube gewohnlich bas Blut gleich aus, und freffen brep bis vier Pfund von ben eblern Gingeweiben, bem Balfe, Bammen und Reulen, fchleppen, mo fie nicht immer frifde Rabrung ju haben glauben, bas übrige an einen verborgenen Drt, ober verfcarren es auf ber Stelle unter Thun fie bes übris bas Moos. gen Tages feinen neuen Sang, fo befuchen fie ben Play wieber und freffen fich mehrmals fatt; nach brev Tagen aber ift ihnen Diefer Raub nicht mehr frifch ges und fie thun bann bare" uber eine Reife von etlichen Deis len, um fich von frifcher Beute au fattigen, bie außer obigent auch

auch in Safen, Muer. Birt. unb Safelbubnern und ausgenomme. nen Schnengvogeln beftebt. Der Luche foll auch milbe Schweine fangen, allein von biefen jumeis Ien mieber in bidem Gebuiche abs geftrichen werben. Dag er auch in bie Schafhorben, wie ber Bolf, . fallt, bavon bat man in Thus ringen felbft ein Benfviel gehabt. Much Biegen und Ratber foll er auf ber Biefe anfallen, und fich fogar in Balbborfern in bie Stalle graben. Fuchfe, Marber enb anbere tleine Raubthiere folgen ihm gerne nach, weil fie von feinem Raube immer noch etmas finben. Die Begattung gefchieht ju Ende bes Senuars und ju Unfange bes Februare. Die Luchfin tragt neun Bochen, bringt am liebften in einer Felfenboble, fonft auch in einem Suche und Dachsbaue, auch in bichtem Bebuich auf einem von Moos und Genift weichen Lager, zwen bis vier Junge, bie vier: gebn Tage blind find und eine weifliche Farbe haben. Die Mut: ter lehrt fie gewöhnlich an lebenbigem Geflügel rauben unb In ber Zataren giebt tobten. es icone weiße Luchfe mit ichwargen Rleden, beren Delgwert febr toftbar ift, von biefen gieht man Die Jungen auf, und richtet fie, wie bie Bunbe, jur Jagb ab. Dan weiß vom Luchfe folgenbe Jagerbeobachtungen: 1) 200 bas Rothwild auf einem Reviere uns flat und flüchtig ift, ba balt fich gewöhnlich ein Bolf ober Buchs auf. 2) Der Jager fpurt auch fein Dafepn an ben vielen von ben Sunden gefundenen Bilb-

pret, bas et genau unterfcheiben mus, bamit er biefe Ericeinung nicht etwa fur eine Rrantbeit unter bem Rothwilb erflart. Der Luche jagb feinen Raub nicht mube, wie ber Bolf, fonbern erlauert ibn, und fucht ibn burch einige unverfebene Gprunge ju erlangen. Gelingen biefe nicht, fo verfolgt er ibn nicht weiter, fonbern verftedt fich aufe neue an ben Wilbgangen in ben Sinterhalt. 4) Er lagt fich eber und beffer einfreifen als Bolf, weit er nicht ben feinen Beruch hat, und fich gern lange an einem bestimmten Ort auf. 5) Man best nicht gerne Sunde auf ibn, ba er fie febr fcanblich gurichtet, und Bermunbungen von feinen Babnen unb Rrallen nicht gerne beilen. Die Gifen, bie man ihm legt, braucht man nicht zu verwittern, ba er weiter fieht als riecht. Wenn er fcmerglich vermunbet ift, greift er auch ben Jager an. Die Sahrte bes Luchfes hat ges rabe bie Geftalt ber Rabenfahrte. ift auch eben fo feicht gefdranft, nur von ber Große einer Jagbe bunbefpur, Wenn man ibn eina getreift hat, fo umftellt man gern ben Ort mit bem fleinen Beuche, Reb : und Belfegarne, und treibt ibn alebann mit Lerm in bie Rebe, ober man umftellt auch ben Dlag mit Schugen, und lagt ibn fich jutreiben. 3ft er gu fehr in Gefahr, fo baumt er auch, und fann alebann leicht von Baumen berabgefchoffen mer-Man legt ibn auch an Reta ten befestigte Tellereifen um In feinen vergrabenen Raub. bie

bie Begent feines Mufenthalts bringt man auch. fo wie por feine Soble, guchefallen an, welches große bolgerne Schnellfallen find, an beren Bunge man ein frifches Stud Fleifch binbet. Dan foll ibn auch burch Rach= ahmung bes Schrevens ber Sa: fen und Droffeln, wie ben Ruchs, jum Schuge reigen tonnen. In einigen nordlichen ganbern mirb bas Fleifch gegeffen. Der Balg gebort unter bie fconen und fofts baren Pelgwerte; Schabe, bag bas Daar fo bruchig ift. Mus Ur. dangel fommen bie meiften. Den Rrallen und ben Stein, ber fich zuweilen in ber Blafe findet, fdrieb man fonft aus Aberglauben beilenbe Rrafte gu. Der Schaben, ben er ftiftet, ift aus feiner Dabrung abzuneb. men. Rod ift ju bemerten, bag er in bergigen Gegenben, bie Rube in ben Balb auf bie Beibe geben, fich an fie fcbleicht, und ihnen bie Guter abreift, welches fein Lederbiffen ift. ber Jagerfprache fagt man bom Luchfe: Der Luchs fchleichet, trabet, thut weite Gprunge und baumet. Er hat ein La= ger. Er frift vom Raube ober Er begehrt, ranget, brunftet. Die guchfin bringt Junge. Der Luche bat ein Ge= fång und feine Babne. wird icharf gewahr. Er hat Ruthe. Er bat einen Balg; Baffen ober Rrals ten fatt Ragel. Er wirb ge: ftreift.

Lud & falle f. vorgehenbe Befchreibung.

Luber nennt man 1) bep ber Jageren bas Alcisch eines tobten Thieres, welches man anwendet, um Raubtbiere bamit einzukornen, ober ju lubern S. auch Mas, Lod. 2) Beb ber Balkneren f. Borloos.

Lubern heißt I) entweber burch tobtes Aas ober andere ftart riechenbe Sachen, 3 B. einen gebratenen hering, ober Brob in Schweinfett geröffet, ein Raubthier jum Schuße ober gange auf einen Plat bringen, 2) Ben ber Falfneren ben Falten burch Borwerfen bes Borz loofes ober Schwingen bes Pande fcuhes, an sich loden.

Luberptat, Luberhutte ift eine Grube auf einer Anhohe, wohin man bie Fuchfe und andere Raubthiere burch hinges worfenes Zas lubert, und aus einer baben erbaueten Sutte tobts fchieget.

Ludennes f. Laufchnes.

Lunge, Geraufche mirb bemm Roth = und Schwatzwilbpret die Lunge und Leber genennet, die man ben andern Thieren, bas Gefchlinke heißt.

Lur f. Luche,

Dach fefte wird benenjenigen gugerufen, die ben ber Stellung ber hoben Beuge nachbinben, die Leiz ne anbinden und befestigen, wenn ber Beugreif genug angezogen ober gestredet worben ift.

Mannchen machen fagt nen halben Boll, wovon ber man vom Saafen, wenner fich auf Schnabel ein und ein Biertel bie hinterläufte ftellet, und die Boll und ber Schwanz vier und vordern in die Sohe halt. Auch einen halben Boll wegnimmt. fagt man es vom Baren, wenn Die Flugel bebeden zwen Drite er fich in die hohe baumet. theile des lettern. Der Schna-

Manbelfrabe oberges meine Rade. Coracias \_ Garrula — macht unter frabenartigen Bogeln in ber Gat= tung Rade mit geraben tegelformigen und megerformigen an ber Spige etwas untermarts gea frummten farten Schnabel, mit unbebedten Rafenlochern unb. Enorpelichter gefpaltener Bunge, eine eigene Urt aus, Die auch folgende Nahmen führt: blauer Rabe, Saideneifter, Rus geleifter, Rriechelelfter, blaue Rrabe, Garbentrabe, wilbe Goldtrabe, Gtras: burgerfrabe, Grunfrabe. blaue Solgfrabe, Balgen : retel, Belfreget, Gelefre: get, Saleregel, Rader, Racher, Rate, Raate, Rat: fervogel, Plauberrader: vogel, beutscher Papagan, Birthaber, Meerheber, Rola Blabrad. Blaurad, Blaurod, leb erfarbiger Birtheber unb Guropái: fder Rader. Die Rennzeis chen ber Urt fint: Er ift grun:

lidblau, mit bellroftfar. benem Ruden unb einem nadten Klede binter jebem Es ift einer ber ichon= Muae. Bogel. ften Guropaifden bat bie Große eines Solzhebers und bie Lange ift gwolf und eis halben Boll, novon ein Biertel Schnabel ein unb Boll und ber Schwang vier und halben Boll wegnimmt. einen Der Schnas theile bes lettern. bel ift gerabe, fcmars, nur an ber Spise gefrummt; ber Mugenftern ift grau; bie guge find fcmuziggelb; bie Fugwurgel ets mas über einen Boll boch; bie Rlauen hornfarbig. Ropf, Sals, Bruft und Bauch find hellblau= lich grun, ber Ruden und bie Schultern leberfarben; bie Ded: febern am Ranbe ber Klugel febr icon blau, unter benfelben bellgrun; ber obere Theil und bie Spigen ber Schwungfebern buntelfarben; ber untere Theil icon bunfelblau; ber Steif eben fo; ber Schwang hellblau, bie außers fte Reber an ibrer Spibe von oben ichmars, von unten buns und bieg ift auch ber felblau. ienem Theile Rall ben. ber Schwungfebern, bie oben fchwarg find, bie übrigen Schwangfebern 2m Beibchen ift mattarun. Ropf, Bruft und Bauch rothe grunblau überlaufen; lichgrau, ber Ruden und bie binterften Schwungfebern finb bellgraus braun; ber Steif grun, inbiga blau überlaufen; ber Schwang fcmarglichgrun und blau übers Laus

laufen. Das übrige wie bepm Dannchen, Die Manbelfrabe ift ein fcheuer und fluchtiger Bogel, ber wie eine Taute ichnell fliegt. Er fcbrept unangenehm, falt wie ein Laubfrofch , wieberholt bieg Befdren beftans big, wenn er mit feinen Ram= meraben fpielt ober gantt. Go iche fein Leben im Fregen ift, ba er nach bem empfindlichften Shufe noch mehrere Stunden lebt, fo gartlich ift er in ber Stube, fo bag er taur. ben an= bern Zag erlebt, ob man ihn gleich bie angemeffenften Rabs rungemittel giebt. Mur jung laft er fich jum Ctubenvoget machen. Bon Mormegen bis in bie Barberen halt er fich in ben ebenen Riefer : Sichten: Birten = und Gichenwalbungen Im Commer ift er nicht in alten Gegenben von Deutsch= land angutreffen, am baufigften ben Branbenburgifden in und Luneburgifden Balbungen. Anguft und Ceptember fieht man ibn aber allenthatben einzeln auf feinem Buge, wo er fich auf ben fiehenben Relbbaumen einzeln und auf ben Getraibemanbein (baber ber Dame Manbeifrabe) aufhalt. Im Geptember geht er gang meg, und ju Unfange bes Mais ift er eift wieder ba, Ihre Mahrung find Infecten, Infectentarven, befonders Mai: Masund Erdfafer, Maulmurfegril= len, Grasbupfer. Regenwurmer, Schneden, Rrofde, Pflangen: murgeln, Cichein, Buchetn, Balb: beeren und Getraibeforner. Die Manbelfrabe niftet in Moblen Baumen, wo bas Meft aus bun-

nen trodenen Reifern, Graeffen = geln, Moos, Febern und Thierhaaren beftebt, in welches bas Beibden 4 bis 7 glangenb meiße Eper tegt, bie in 14 bis 16 Tagen ausgebrutet merben, Jungen feben bis jum gwepten Sabre nicht blaulichgrun fonbern find am Ropfe, und Bruft noch mit Graumeis überzogen, erlangen aber ibre vollfommene Schonbeit im brits ten Jahre. Die Baummarber, Ittiffe und Biefeln gerftohren bie Brut und in ben Gingemeiben mublen Band : und Magenmur-Die alten Bogel find febr mer. fcmergu fchiegen; aber befto te ich: ter bie jungen, wenn bie alten nicht in ber Rabe finb. Große Berren fie mit Salten baisen fcmedt im Kteifch Berbfte, wenn fie, wie man fagt, . Be= traide fregen, fehr gut, und ber Jungen ihres wie von Turtels Der Chaben, welchen tauben. fie an liegenbem Getraibe thun. ift fo betrachtlich nicht, als man vorgiebt.

Mantetmeve-Larus marinus - macht in ber De: vengattung eine befonbere atrt aus und heißt auch: Geemeve, große Geemeve, fdmarg: radige Meve, Rifchmeve, und größte bunte Deve. Der Rorper ift weiß mit fcwar. gen Ruden und Flugeln; bie Ruge find viergabig und bie gange beträgt 28 Boll. Rad Las tham follen folgenbe Bogel MI= terevericbiebenbeiten fenn: a) bie geftedte Deve - L. naevius - welche bunfelbraun, afth. afchgrau und weißbunt ift; b) bie Gilbermeve - L. argentatus - hingegen hat einen weißen Ropf und Sals mit abmarte laufenben, afdgrauen Striden, einen meifgrauen Dherleib und einen weifen Unterleib. Dieg fcheint aber fein febr atter Bogel ju fenn, fonbern eine in Deutschland noch nicht genug befannte befondere Urt. Die Mantelmeve balt fich an ben beut. fchen Ruften, auf großen Geen und Blugen, in Schleffen und Sachfen auf, und nahrt fich von Krofchen, fdwimmenten Wefern ic. und niftet auf Selfen, wo bas Beiben bren buntel elivengru: ne am breiten Ende fdwarze Eper legt, bie auch noch fpar: fam buntelbraun geflect find,

Marber ift ber nahme eis niger fteineren Raubthiere aus ber Biefetgattung f. Baums marber, Steinmarber.

Marberfalle ift ein Bebaltniß , um Marber barinnen Man hat fangen. zwenerlen Arten, Die einfache und die boppelte. Die einfache beftebet aus bren Pfoften, jebe 17 bis 2 Ellen lang, o bis To Boll breit, und brep Boll ftart. Diefe bren Studen fus get man nach Fig. 7. A. B. C. D. bergefialt jufammen, bag eis ne bas Bobenbret, bie anbern bepben aber Geitenbreter ausmachen, binten ift ein o ober 10 Boll ine Gevierte und bren Boll ftarfes Stud Pfofte A. C. Dben barauf tommt eine andere Pfofte von gleicher Star: te, aber nur 12 bis 16 Boll tang. A. F. G. H. Der ubrige Theil wird ebenfalls mit einem Brete von ber geborigen Große, bas man auf= und jumaden tann', G. H. I. K. bebedet. Cobann wird am Ranbe benber Seitenbreter in G. und H. ein Boch gebobret und amen Ragel bergeftalt binburch gefchlagen, bag fie bas oberfte Pfoftenftud fagen, und ale Bolgen jum Huf: unb Rieberlagen bes beweglichen Stus des bienen. Un biefes nagelt man in I. K. ein anderes Stud Pfofte von gleicher Grofe, wie A. C. E. F. bamit bie Ralle jugemacht, einen Raften gleiche. Dann nimmt man zwep Studen Solg, jedes einer Elle lang L. M. burch welches oben Locher ges' bobret werben, fo groß als ein fleiner Finger ftart, biefe befes fliget man in ber Mitte ber Geis tenbreter einander gegen über, nachbem man ein, einen Boll frartes und an bepben Enben, wie eine Ichfe abgerunbetes Sola, bergeftalt, bag es geläufig bera um gebe, eingestedt, in ber Mitte aber ein Loch gemacht hat, in welches man einen fcweren Stes den O. N. fteden, und fo befestigen tann, bag er auf bem beweglichen Dberbrete G. H. I. K, wenn es nieberfallt, von felbit ftelle und fteben bleibe, ber gefangene Marber baffelbe nicht aufbeben tonne. Che bie Pfoften gufammen genagelt merben, muß man in bas Geitens ftud A. B. C. D. unten in X. ein zwen Boll bobes unb & Boll weites Loch einschneiben, und ges rabe gegenüber in bas anbere Geis

Geitenbret ein fleines Boch bobren, um eine Schnur binburch gieben, und ben etwa fleinen Ringere ftarfen Sprenfel P. bar. an befeftigen ju tonnen. Diefer wird auf ber anbern Seite mit ber anbern Gpige festgemacht, und burch bas Loch geftedt, boch fo, bag er fren auf. und abgelaffen merben fann, auch muß er 2 bis 3 Boll uber bas loch ges ben, und in P. einen Ginschnitt Un biefen binbet man mitten in ber Kalle etwas ges badnes Doft, eine tobte Benne, ober ein ftintenbes Ep, ale Lod: Dun binbet man einen fpeife. ftarten Binbfaben mit einem, Ende in ber Mitte bes bemegli: den Dherbretes ben Y mit bem anbern aber an ein fleines It Boll langes, halben Ringere bittes, und an benben Enben feils formig jugefpittes Soliden S. bergeftalt an, bag menn bas Dber= bret feche Boll aufgeboben, und bie Achfe ber Binbfaben über bes Stedens O. N. unb. uber bas ben Q. an einem aufgerich. teten Caulden bewegliche Rollgen gezogen worben, bad flei= nere Solzchen mit bem einen Enbe in bes Sprenfels Rerbe P. und mit bem anbern an bem Rande bes Loches X. aufftebe. Der Sprentet barf nicht mehr als & Boll boch über ben Boben ber Salle fteben. Wenn nun ber Marber nach ber Lodfpeife in bie Falle gebet, und fie nur beruh: ret, fo weicht bas Solichen aus bem Sprenkel und Die Falle Dieboppelte gala fchlagt zu. Le Fig. 8. unterscheibet fich ven iener blog baburd, bag fie gwen

Fallthuren, und in ber Mitten einen Unterschied, hat; ift aber, ohnerachtet fie etwas unbeques, met ift, boch viel sicherer, weil der Marber eine frepere Deffnungt und burch biefelbe auch die lode, speise besser siehet. Wer die eine fache Falle kennt, kann die dope, pette leicht verfertigen.

Marberfang ift bie Art und Beife, fich ber Darber gu bemachtigen. Da wir zwererlen, Arten von Marber baben, fo ift auch ber Fang berfelben gwepers len, nemlich ber Fang ber Bauma und ber Fang ber Steinmarbet. Der Baummarberfang wirt auf folgende Beife betrieben, Im beften ift ber Baummarber im Winter, ba auch ber Dels am beften ift, burch Rreifen auss gumachen, baben aber ift zu merten, bag er nicht leicht auf bem Baume bleibt, mo er aufges bauet bat (aufgefliegen ift) fone bern er baumet (fpringt) von einem Baume gum anbern oft. febr weit, ebe er fich in einem boblen Baume ober alten Bors fle fledet; baber muß man ben Baum, wo er aufgebaumet bat, giemlich weit freisen, und wenn man ibn nicht wieber berunterfpuret, bie Baume bes Begirfe. genau unterfuchen, und wo man einen boblen Baum, ben er mebr liebt als einen Sorft, weil er fich beffer barinnen verfteden tann, auch burch bas Gefchren, von Rraben, Eiftern und Dolge fcreper nicht fo leicht verrathen mirb, finbet, muß man binauf fteigen, ibn aud mobl mit Somamme turdrauchern.

er berausfahret, thut er biefes. fo lauft er an einem Afte binan. ba man ibn am beften mit einem Defching (fleinen Rugelbuchfe beren Blen nur einer Erbfe groß ift ) berunterfchiegen fann, benn burd Schroth wird ber Bala au febr verborben. Machithem muß ein Sund ben ber Sand fenn, ber ibn im Berunterfallen abwurget, wenn er noch nicht tobt ift, benn fonft fonnte et boch noch entwifden. Mus alten Borften bringet man ibn burd blindes Befdiegen berfelben, unb perfahrt bann auf gleiche Beife. In Rabetholamaibern, mo bie Baume auch im Binter belaubt find, murbe man ibn nicht gu feben betommen, folglich fann man ibm auch ba nur, wie als lenthalben, am beiten mit bem Somanenbalfe, ober wer ba: mit nicht umaugeben weiß, mit bem Schlagbaume (f. b. Wort) fangen. Der Bau eines folchen Schlagbaumes ift febr einfach und fann von jebem gang leicht zu fertigen und ju ftellen gelernt merben. Much fann man ben auten Marber im Kuchseifen ( großen Schwanenhalfe) fangen, melder ben Baummare ber felten überfchlagt, benn man bat oft Bepfpiete, bak er fich barinnen gefangen bat, menn er auf ben Ruchs geftellt mar. ben Baummarber ichleppet man mit einem Saafengefcheibe, unb wirft einzelne Broden von Schweis neffeifch in Ganfefett gebraten. ober einzelne Beinchen von vers fpeiß en Sunern, Much tann man ibn mit bem Gelbftfdufe tob: ten,wenn man be., am Gelbftfdufe

befestigten Drath, etwa 10 bis 12 Schritte bavon an Baum binbet, und au benben Geiten beffetben Broden wirft. Benn er nun ju beneufelben uber ben Drath will. fo ftogt er bars an, und erichieft fich felbit. Der Steinmarberfang gefdiebet Freven auf gleiche Weife, wie benm Baummorber, auch tann man bismeilen einen uma bringen, wenn man ihn auf ben Schnee auf einem Gebaue, uns ter einem Solzhaufen, mo er fich. etwa, wenn ibn ber Morgen übera eilet, verftedt bat, fpuret unb ben Solzhaufen umwirft, ichies Ben, ober in einem Debe, moa mit man ben Saufen umftellt bat. fangen. Der Sauptfang aber gefchiehet in Sofen und Gea bauben, wo fie fich am meiften aufhalten, und auch ben meiften Unfug anftiften. Die meiften Marberfanger baben geboret, baf man bie Marber mit bem Zels lereifen fangt, mer es aber ver= . wittert, mit einem Broden auf ein Gebaube leget, ber wirb nur felten einen anbern als etma im zeitigen Berbfte einen jungen, ber noch nicht folau genug ift. ermifchen. Manche mabten att biefem Kange ben fleinen Comanenhals, und vermittern ihn mit einer Bitterung, welche bie Raben auch lieben, baber fangen fie aber auch weit mehr Raben, als Marber. Der Fang mit bem Tellereifen fann nur bann mit Rugen betrieben merben, menn man bie Bechfel beobachtet, mo fie von einem Gebaube auf bas anbere fpringen; und mo bie Gelegenheit ba nicht gut ift, fo Bann

tann mon es mit Aleig barauf anlegen, und fie gewohnen, von ber anbern Geite auf einen fleinen Plas ber Banb gu fprin: gen, um in bas, ihnen gemach: liche Gebaube ju friechen; wenn nun auf biefen Plat ein Teltereifen ohne alle Ber: witterung gelegt wirb, fo ift ber Kang gewiß, weil fie ihre einmal angenommenen Wechfel fo punttlich halten, bag fie tein babin fommenber Marber verfehlet, und biefe fann ein aufmertfamer Marberfanger fo gut errathen, als bie Ruchemechfel in ben Solgern. Doch muß ber Dlas, mo bas Gifen liegt, alle: geit tiefer feon, ale ber, von bem ber Marber abfpringet, benn er thut feinen erfren Gpruna gewiß mitten auf ben Plat, um einen fichern Stanbort ju ba: Legt man nur bas Gifen mitten auf ben Plas, und verbede man es gehorig, daß es ber Marber vor bem Sprunge nicht fiehet, fo fpringet er ohn: fehlbar auf ben Teller. Da bingegen, wenn er von unten auf bas Gifen fpringen mußte, er es oft verfehlen; ober boch nur ben Bügel treffen murbe, benn er mußte in einer girtelformigen Richtung fpringen: trift er ben Buget, fo wirb er bas Gifen gemahr, und bann ift ber gange Sang auf lange Beit vereitelt, benn er tommt fobalb nicht wieben auf ben Plat. Eben fo ficher, und eben fo wenig gefahrlich für Die Ragen, ift ber gang mit bem Somanenhalfe, wenn man nachftebenbe Bortheile baben beobachtet, benn nach Der bisberigen

Kangart mit ber Bitterune men ben immer noch mehr Ragen all Marber gefangen, und wenn ber Plat auch noch fe gut fur ben Raben vermabret, und ber Mar ber gang ficher burch Brocken auf ben Plat gewohnet worben, fo wird man bod felten etwas fangen, vielmehr aber ber Marber gang vom Plage bleiben. Man wird felten einen Darber mit bem Comanenhalfe fangen, menn er nicht in einem Bintel bes Gebaubes liegt, benn wenn er, wie leicht gefcheben tann, über bie Reber tommt, fo mortet et alebald Unrath, febret gang bebutfam jurud und tommet for batb nicht wieber. Doch ift bet Marberfana gemifer als ber Rude. fang, wenn er nicht burch Bit. terung verponet worben, er gebt leichter ine Gifen, ale ber Buche; auch ift man auf einem, für ber Witterung gefchutten Gebaube allen ben Unannehmlichfeiten nicht ausgefest, Die im Freven baber entfieben, wenn burch ploglichen Regen, Thaus wetter zc. bas Gifen entblogt wirb. Der Marber langet febr leife gu. und wenn ber Biffen nicht gleich log ift, ober vielmehr, wenn bas Gifen nicht gleich loggebet, und aut fpringet, baf es ben Dars ber am Leibe binter ben Bors berlauften fangt, fo gebet er nicht nur ba ab, fonbern auch nie wieber auf biefen Plat, ober an einen folden Bigen. Diefem Ues bel fann man am beften baburd abhelfen, wenn man bas Schlog bas gewöhnlich vermoge feiner Bauart fo feft ftebet, bag es ber Marter nicht fegleich log giebet [ons

fondern abgebet, ober fo leife fte. bet, baf es von felbit lodgebet, mit einem Schneller, wie an eis ner Rugelbuchfe, ber bas uner: martete Losgeben bes Ochloges eben fo febr, als bas au Reft. fteben, verbinbert, verfiehet. Da= mit ber Marber nicht über bie Seber in ben Schmanenhalfe gebe, muß man ben Dlag bagu entweder in einem Bintel anbringen, ober menn fich biefes micht thun laget, ibn mit Brete tern und Steinen fo umlegen, bağ ber Marber, wenn bas Gifen liegt, nicht anbers zu bem Biffen, ale von vorn burch bie Seber fommen fann, auch muß man ibn gleich anfanglich fo gubereis ten, wie er ausfeben foll, wenn bas Gifen gelegt ift. Der Mars ber ift barinnen außerft trauifch, und wenn er bas verwitterte Gifen riechet, pfleget et gewohnlich ben Bugel aufzufra: ben, icheuet fich aber bafur und tommt gewiß unter 8 bis 10 Zagen nicht wieber, binnen melder Beit ichlechterbings nichts baran veranbert, ober ber auf= gefratte Bugel wieber jugebedt werben barf, weil es fonft ben Plat auf immer verlägt, aber ben feiner Biebertunft gemis fangt, wenn er alles genau in bem Buftanbe mieber finbet, toie er es verlaffen bat. Máchst= bem hat ber Marber noch ben Bebrauch, ben allen Gifen, Fallen, ober mo er fonft etwa Urs fache gum Digtrauen gu haben glaubt, feine Lofung gu lagen, unb nun baun erft an bie Megung gu geben, wenn er bep feiner Bies bertunft an ben Ort biefelbe

ned unverrudt finbet. Man bute fich baber forgfattig, biefe auch nur im geringften gu berut: ren, ober gu verruden. Gine Sauptregel ben bem Darberfanift, obne benfelben Witterung ju betreiben, bas Gifen blog gang rein ju puben, und mit einem, mit blofen reis nem Maffer, obne Ceife gemas fdenen Euche abgureiben, baffels be auch überhaupt nicht mit blo: gen Sanben angurubten, fons bern fich baben bunner Bands fdube gu bebienen. Ø0 noch manche Sager fur eine Bit. terung eingenommen find, fo febr bitte ich alle, bie gludlich im Marbetfange fenn wollen, fich forgfaltigft bavor ju buten. Denn es ift ben Gefegen ber Ratur gang gutviber, bag ber außerft mißtrauifde Marber, ftarfries ibm gang ungewohnte chenbe, Dinge, annehmen follte. bem find in ben Mitterungen Marum verum, und andere Gawelche bie Ragen lieben, und eine naturliche Folge bavon ift, bag man unfehlbar alle Ras ben, bie babin tommen, fangt. Der befte Bifen jum Abzuge ift ein Ev, benn biefes wirb meber von Ragen noch bott Daufen und Ratten angenommen, babins gegen erftere alles Fleischmert unb Anochen, lettere bingegen bas gebadene Dbft mit Begierbe an. nehmen, und ben Sang oft ver-Wenn auch bas En fries ret, und Sprunge bat, fo fchat bet es nichte, benn ber Darber geht doch baran und giehet bas Gifen ab. Man thut am beffen, Die Marber fcon im Commer auf

30

nuf ben Dlas ju gewohnen, mo man fie im Bintet fangen mill. biefes bemirfet man baburd, bag man ihnen beffanbig etwas von frifdem ober getrodnetem Dofte, als Ririden; Dilaumen ic. an ben Ort legt, bamit fie immet etwas finden , fo bft fie tommen; bann tann man auch gemiß fenn, baf fie im Binger binfommen, wenn bas Gifen gelegt ift. Die Gute ber Balge tritt ben bem Marber eltmas eber ein, als beum Rudle. Diegu muß man folde Diabe mablen, mo feine Ragen bintommen, benn por biefen pfles gen bie Matber gern gu meichen, Die beften Dlabe find unbewohn: te Bebaube, die ben Befuch ber Menichen, Raten und Maufe nicht febr ausgefest finb. Bum Musfuttern ber Sugel nebine man Gerftenfpreu, teine Kornfpreu, noch weniger Saferipreu und am allermenigften Erbe, Dift. Laub it. benn bavon roftet bas Gifen ben feuchter Bitterung leicht. Man brudet bie Berftenfpreu an ben Geiten feft ein , bamit alles bart werbe, bie Bugel unb bas Bewirre hingegen bestreuet man nut Much muß man recht bamit. binten unter die Febern ein Studden Dadgiegel legen, mit biefelbe etwas bober ju lies gen fomme, unb befto befer Und bamit man fie nicht gu bide mit Opreu ju be: beden brauche, fo werfe man etmas Stroh barauf, überftreue foldes banne mit Gpreu, unb binbe an ben Borfteder einen bet allezeit Kaben, unbebedt bleibt, bamit man ibn beraus. gieben tonne, menn man mit

Auffiellen fertig ift. Beil man aber, wenn tein Gonce liegt, in Gebauben oft ungewiß ob ein Marber ober 3ltig ben Broden angenommen bat, lege man in beffen Dabe paar Eper, Diefe frift ber Stris auf ber Ctelle, bet Marber abet tragt fie erft meg. 3m Fregen aber bilft biefes um begmillen nichts, weil fie von Solgichrevern auch ausgefoffen werben, man alfo nicht miffen fann, ob es bon bicfen ober bom Iltis gefdeben. 3m Berbfte und über: haupt bep gelindem Better wirb man mit bem Darberfange menig ausrichten, wenn es viel Retbmaufe giebt, benen bie Dars ber fo nachgeben, bag fie nicht leicht eine Golappe, vielmenis ger einen Bigen annehmen, mels des lettere fie auch in ber Rells geit felten thun. Dan muß ba: ber in folden Jahren, ba es wes nig Maufe giebt, den Marbers fang um fo eifriger betreiben, je ununterbrochener foldes von Dar: tini bis gur Rollgeit, gefcheben fann.

Marber: Marbergarn, net ift ein fleines, mit engen Mafchen geftricttes Des, Marberfange bestimmt. Es ift einem Bafennebe abnlich, bag die Mafchen enger find, weil ber Marber fleiner ift, als bet Wenn man auf bem Saafe. Schnee einen Marber fpuret, ftels let man ein, ober ein paar fol= ther Debe um feinen Mufenthalt, und ftort ben Marber beraus, fo mirb er gefangen.

Mafche heißen bie Locher in ben Garnen ober Regen von einem Knoten gum anbern, und fie find nach Berfchiebenheit bes Fanges von verfchiebener Große.

Daufe, Maufen ift ben ben Bogein, bie jahrlich ein= mal eintretenbe Beit, in welchen fie ihre alten Febern verlieren, und bagegen neue anfeben. Bab= rend berfelben bebarf tein Bogel als bie gur fo viel Wartung, Baibe abgerichteten Raubvogel. Man thut ju bem Enbe bie Sabichte und Sperber ju Enbe bes Februare, ale bem Unfange ihrer Maufe, jedes Befchlecht in ein besonderes Bimmer, an melchem bon außen am Renfter zwen große vergitterte Rafige angebracht find, einen gegen Morgen, ben anbern gegen Abenb. Im Bimmer ift ein erhobetes fauberes Bret, mit lebernen Defteln, um ihr Beage bamit ju binben, auch merben etliche Gib= bineingebracht, Sand hinein geftreuet, und tag: lich frifches Baffer gegeben. In biefer Beit muß man fie gut futtern, und wenn man ihnen Tauben giebt, folche rupfen, und ihnen die Ropfe und Bufe ab-Wenn fie alle Febern fcneiben. geworfen haben, mafcht man ih= nen bas Beage, um ihnen meht Krefluft ju machen, bamit man fie um befto eher wieder heraus: nehmen tann; ebe biefes aber ge= fciebet; giebt man ihnen ein gelinbes Abführungsmittel. batt man es auch mit ben, jung aus bem Defte aufgezogenen, Sal= fen, mur fangt bie Maufe bev

biefen erft gegen Enbe bes Marges an. Diefen giebt man vor ber Maufe Schaaffleifch in Baumot genebt, und in frifdem Baffer etwas abgefchlagen. Man muß fie alle Tage brep bie viermal befuchen, es ihnen nie am Frage fehlen laffen, fie gang rein bal= ten, ihre Rammern oft reinigen, aud Achtung geben, welches Rutter fie am beften verbauen. oft fie frifche Ubung betommen, muffen bie Ueberbleibfel ber aften weggeschafft werben. Die Kalfen, vorzuglich aber ber Gerfalte, vers langen einen bunflen, ftillen. aber marmen und troitnen Dit, wenig Luft, und fowol auf, als unter bem Tifche biel Canb. Sie muffen wochentlich gwermal frifches Baffer befommen, um fich baben ju tonnen, ofter aber nicht, fonft werben ihre Rebern vom Baden weich. Bom Rohrs maffer maufen fie eber ab, ats bom anbern. Das Gefchirr, wobe innen fie es befommen etwas breit und tief fenn; both fo, daß ber Bogel ben Boben beffelben mit ben Rugen erreis den fonne. Wenn ein Bogel alte bofe Febern mit in bie Daufe gebracht hatte, und folche nicht fallen wollen, fo fann man fie ausziehen, man muß fich aber baben vorfeben, bag man fie ges rabe ausziehe, und nicht brebe, fonft berberbet man ben Bogel. Auffer biefen muß man aber feis nem Raubvogel, am wenigften aber bem galten, etwa in ber Mennung, um eher ju vermau= fen, Febern ausziehen,benn bas burch werben fie gum Stiegen untuchtig. Golde Bogel, Die in Bim.

unter menfclider 2luffict, fic maufen, befommen viel ftartere und volltommnere Rebern, als bie folches in ber Bilbnis thun, benn biefe muffen augleich bruten und ibre Jungen ergieben, und werben burch alle biefe Gefchafte ju gleicher Beit ju febr enteraftet. Man muß bie Bogel nicht eber aus Maufe nehmen, bis bie Schwing : und langen Rebern fart genug finb, fonft tommt bas gur Dahrung ber neuen Rebern bestimmte und noch in ben Abern befindliche Blut nicht in bie Riele, fonbern trodnet ein, und verurfachet eine Befchwulft Burbe einer in ber ber Klugel. Maufe trant, fo muß man ibn befichtigen. Alle in falten ganbern und auf boben Bergen auferzogene Raubvogel vermaufen fich eber, als bie aus warmen gan= bern und tiefen Gegenben. muß feinen Raubvogel, ben man erft aus ber Daufe genommen, fliegen, fonbern ihn vorher etwas magerer merben laffen, und um bes willen ihm zwanzig Tage gupor nicht mehr als zwen Drit= tel ihrer orbentlichen gutterung, und geben Tage in ihrer Maufe ibr Bewolle geben.

Maufen (fich maufen) heißt die nur beschriebene Natur= veranderung ben bogeln.

Maufen, Bermaufen ift eine Rebensart, Die man vom Fallen braucht. Man fagt es auch vom hirsche, wenn sie ihr altes Geborne abgeworfen und ein neues aufgesebt haben.

Meerelfter - Haemato. pus - macht in ber Dronung ber Gumpfvogel eine eigene Battung aus, mit einem mittelmafig langen, an ber Geite platt gebrud. ten und vorne feilformig quees fpigten Schnabel; mit fcmablen Dafentochern, mit ftarten und entenformigen Leibe, und mit nicht boben brengabigen Ruffen. Mus Diefer Gattung fommt bep uns nur eine Urt'vor, bie ge= fdadte Meerelfter - Haem. ostralegus ober Mufters fifder, Mufterfammler, Mus ftermann, Mufterbieb, Mus fterfreger, Strand: Baffer: und Geeelfter, Stranbbei. fter, Strandhafter, fch marge und weiße Schnepfe bat einen fdmargen Dberleib und eis nen weißen Unterleib ; ber Schmane ift an ber Burgel weiß und an ber Spipe fcmars. Gie mobnt an ber Dftfee, und tommt bloß im Berbfte und Frubjahre an anbere bentiche Geen, Teiche unb Gie nahrt fich von In: fecten und Wurmern, befonbers von Schneden aller Art unb amar Muftern am liebften. Meft macht fie blog auf ben Sand und legt bren bis funf gelbbraune, gang und gwar in ber Ditte am meiften braun und ichwarzbraun gefledte Eper. Das Fleifch ift wohlschmedenb, befonbers nach abgezogener Saut.

Meerhuhn — Gallinula — ift eine aus mehrern Arten und Familien bestehende Sumpfvogelgattung mit einem turgen an ben Seiten gebrudten Schnabel, Die Wurzel ber obern Kinnlabe weit in

Da and Google

n bie Stirn bineingebenb unb beutlich ober unbeutlich gehäutet, bor ber Gnise bes Unterfiefers etwas bervorragenb, von ber obern und untern abichußig gugefpist; mit langlicheprunben in einer Rurche liegenben Mafentochern; mit Sugen, bie an ben Seiten etwas platt gebrudt finb, lange getrennte Baben mit einem Ichmalbautigen Ranbe haben ; gebrudten und mit einem febr Peibe. Gie fegen fich auf bie Bufde, und ruben aus, laufen uber die Bafferpflangen ber Teis die und fcmimmen auch febt Die bepben Samilien unterfcheiben fich baburch , erfte tine unbeutlich gehäutete Stirne, amente aber eine beutliche Stirnbaut bat Bu jener at: boren bas punttirte Deer: bubn, und bas fleine Deer: bubn, und ju biefer bas gran: füßige Meerbubn, bas braune Meerbubn, bas gefledte Meerhubn, und bas Glut: meerbubn. 1) Punttirtes. Meerhuhn, G. Pozana Latham, s. Rallus Porzana Lin.: Conabet ge bgrun, mit oliven: brauner Spige; Dber: und Un. terleib weiß geflect; bie gwey. mittlern Comangfebern weiß ge. randet; am Mannchen Schei: tel und Reble afchgrau, 8 3 Boll lang. Es pariirt nach Alter und Beidiecht; benn bas 2Beib: then bat feine rothe Schnabelmurgel, wie bas Dannchen im Krubjahre, ift an ben Geiten, nicht fcmars, fonbern braun geftreift, und überhaupt wie, die Jungen im Gangen beller,

Gein Bobnort ift ber Morben ber Bett, in Deutschland eine geln an Ufern ber Gluffe, Geen und Teiche, bie viel Chilf und Berobrig baben - giebt einzeln meg. Die Dabrung beffebt in Infetten . Schnedthen , Gumpf: frautern und Camereven. Man finbet bas Deft im Schilf unb Sumpf auf tleinen Sugeln mit o bie 12 rothlichgelben, rothe braun und graubraun gefprens telten unb gefledten Epern. Diefer Boget führt auch noch bie Mahmen: Mittlere unb Eleinere Bafferratte, fleine Europaifde Bafferralle. Binternell, Bonfernell, Grafbubn, gefprenteltes. ober fleines gefprenteltes Bafferbubn, Biefen: idnarre. 2) Rleines Meers bubn, voer auch tleine Baf. ferralle, Gumpfichners. Taurifde Ralle, und fleis nes Bafferbubnchen, - G. pulillus, Lath : Der Schnabel gelbgrun; an ber Burgel roth; ber Unterleib afchlau; ber Dberleib roffbraun mit ichwargen und einzelnen weißen Fleden, 7 Boll' Much biefes pariirt ets mas in ber Karbe; benn bie Weibchen find nach bem Maue fern fo wie bie Jungen beller, an ber Bruft weiß und roft. Es bat fet: braun überlaufen. nen Bobmort in ben meiften Gegenben Deutschlanbs, an ausgetretenen Flugen, Geen und in rohrigen und fchilfigen Zeichen einzeln - giebt einzeln Die Mahrung ift wie Borbergebenden und bas Reft im. Edilf und Biobr. 3) Gefieds

tes Meerhubn, (G. maculata, Lath: Schnabel und Stirn gelb: ber Dberleib: rothbraun, mit weißen und ichwargen Glets beiprengt, Ir Boll lang. Diefer Bogel icheint nach ben verfchiebenen Befdreibungen, balb ein junges grunfußiges Deer. bubn, bald ein junger Biefen-Enarter, balb ein punttirtes Deers huhn gu fenn, und hat feinen Bebnort in Deutschland, Man giebt ihm auch noch bie Dab = men: Gefledtes Meers ober Bafferbubn, Rheinvogel. Mattern, Mattnelzel, tlei= Bradvogel, rothes Die übrigen Wafferbubn. Arten fuche unter ben angeführ= ten Dahmen.

Meerichwalbe - Sterna - macht unter ber Schwimm. meitlauftige pogelorbnung eine aus mehrern Arten beftebenbe besonbere Gattung aus, mit giem =. lich gerabem, pfriemenformigen etwas gufammen gebrudten und fpibigen Odnabel, mit fcma: an . ber Rafenlodern, Burget bes. Schnabele mit einer bunnen und fpigigen Bunge; mit Sugen, fcwach und vierzehig, bie Borbergeben burch eine Schwimm: baut verbunben, mit einem meift gabilformigen Schwange und febr langen glugeln. Gie bewohbaufiger bie Gee, als bie Meben : Arten, und fliegen mehr, und zwar ichmalbenichnell, bag fie fdmimmen, über bie Dbirflache bee Maffere. Die birther geborigen Urten finb : 1) Caspifche Deerfcmal= be, St. caspia, Gmelin Linn,:

Der gabelformige Gowang furi: bie Schwimmbaut voll und nicht ausgeschnitten; ber Schnabel fcarlachroth; Scheitel und Zuge idwars; Dberleib weifgrau; Une terleib und Schwang weiß, Kug lang. Bariirt in Sarbe; benn bie Jungen finb am Dberleibe fchmarg und grau gefledt, und bis gum britten Jahre ift ber Ropf fdmar, und weiß geflect. Gie ift unter ben beutiden Deerfdmathen bie groffe te. 36r Bobnort ift in Deutsch= land auf ben beutschen Infeln ber Ditfee, aud mitten Deutschland auf ben Geen unb Teichen - giebt einzeln meg. Ihre Dahrung find Sifde. macht bas Deft im Sanbe ober auf Felfen obne Unterlage mit 2 bis 3 weißen, fparfam bunfelbraun und ichwart geflecten Epern, und hat auch bie Dab : men: Bimmermeve, Rreifc. mebe, große Stubberfche Rirte. 2) Stubberifche Meerich malbe, St. stubberica: Conabel, Rufe und Ocheis tel fcmarg; Stirn und Unterleib weiß; Ruden unb Rlugel afchgrau; ber Schwang ein wenig gefpalten. Barifrt in ber gar: be; benn bie Jungen find mehr ober weniger fcmarg, grau und braun geflectt. Gie balt in Rud: ficht ber Große bas Mittel gwis ber Borbergebenben und Gemeinen. Betr Profeffor Dtto gu Krantfurt an ber Dber bat fie querft auf ber Infel Ctubber entbedt; man trifft fie aber auch in anbern Gegenben Deutfch: lanbs auf ben Geen, wenn fie ftreicht, an. Gie bat bie Dab. rung

rung wie bie Borbergebenbe' unb legt in bas Deft 3 olivenbraune purpurblau gefledte Erer auf ben biofen Ganb. Gie heißt auch: Zaubenformiger Sie fdervoget, Rentifche unb Ramtichattaifde Deer = fd malbe. 3) Gefledte St. Naevia Dieridmalbe, Lina : Der Conabel fcmarge lich; bie Rufe grau; ber Dberleib buntelbraun mit bellen, meift roiblichen Reberranbern ; ben Mugen ein ichmarger halber Mond; Sinterfopf und Raden fdmar: mit bellen Reberranbern; ber Schwang feicht gabelformig und fcmarglich, mit außerfter halbweißer Reber, 11 Boll lang. Serr Latham giebt fie (Milgem: Meberf. von Bechftein III: 2. G. 315.) für eine MItersva: rietat ber Borbergebenben aus; allein bagegen fcheint bie gerins gere Große, wornach fie vielmehr gur gemeinen ju rechnen ift, fo wie bet Umftand gu ftreiten, bag man fie nicht in Befellicaft bon jenen auf ihrem Buge an-Berr G. Beder fdreibt. bag, obgleich Diefer Bogel Mehn= licher mit ber jungen gemeis nen Meerfchwalbe habe, er both außer feiner Rleinheit noch mertlich verfchieben fen, wenn man benbe gegeneinanber balte. Es fen alfo eine wirklich ver. fchiebene Opecies. Man finbet fie baufig im Bergogthume Bre, men und im Krubjabr auf ib: rem Buge in mehrern Begenben Deutschlands auf Flugen, Geen und Teichen. Ihre Rahrung ift bie gewohnliche. Gie macht oas Deft am Ufer mit 3 fcmubig.

arunen Epern, und heift aud bunte Meerfdwalbe, Rirrmeve, Girrmove, Scheer. fe, Devenformige Ralle, Salbmeve. 4) Gemeine Meerfcwalbe, St. Hirundo. Linn .: große Meerfdwalber gemeine Schmalbenmene. Sonirring, Spirer, afdgraue ich war geopfige Geefcwalbe, folechtweg Gees fdmalbe, europäifde Deers fdmalbe, Schmargtopf, fleine Deve, Robemeve, Robridmalbe, große Cees ich walbe mit gefpaltenem Schwange, europäifche Gee. fdmalbe, fdmataplattige Som albenmene, fleine Rifdmeve, Rifdmeife. grauer Fifder und Tanner. Gie unterscheibet fich von ben abrigen Arten burch folgenbe Rennzeichen: Der Odwang ift fart gabelformig unb weiß, bie augerfe und bie amen folgenben Sebern am ber außern Salfte fcmart. ber Dberfopf fcwarg unb' ber Unterleib meif aleicht an Grofe ber Felbtaube. ift aber weit ichlanter gebauet; bie Lange beträgt viergebn Boll. ber Schnabel 27 Boll und ber Comang 5% Boll, Die Breite aber brengig Boll und bie Stusgel reichen über ben Comane: Das Gewicht vier Uns binaus. Der Schnabel ift bunn unb gen. febr fpibig, farmoifinroth, ber Spige ichwarg; ber Rachen. roth; ber Mugenflern bunfelbraun; bie Ruge farmeifinreth; bie Ma. get fdmarg; Die Bugmurgel neun Linien boch. Stien, Wangen, C 2 Reble

Reble und ber gange Unterleib finb rein weiß, ber Scheitel mit Ginichlug ber Mugen und bes Benide fcwarg, binten lauft biefe fcmarge Karbe in eine Spise aus; ber Ruden und bie Klus gel fcon blag . afchgrau; Schwungfebern graulid meiß, bie fieben außern auf ber innern Kabne buntelafchgrau, und mit meifen Schaften; ber Schmane ftart, gabelformig und weiß, ber außere Rand ber erften, zwepten auch wohl britten auferften Res ber fcmars ober ichmarglich. Um Beibchen find biefe außern Reberranber bes Schwanges mehr. grau als fcwarg. Diefer Bogel zeigt alle Gitten über bem Baffer, welche bie Schwalbe über bem feften Lanbe geigt. Da ibre Sufe flein, ohngeachtet bie Rlugel befto langer finb, fo fliegt fie wie alle ihre Gattungevermanbten mehr als fie fcmim= Gie ftreift baber beftans big uber ber Dberflache bes Baffers in fchlangen : und bogen: formigen Rreifen, und fest fich nur felten an bas Ufer ober auf Ihr Flug ift einen Pfabl bin. fcnell, fanft und fcon und iht Beficht febr fcharf. Diefe Meer: fcmalbe wird in Deutschlanb allenthalben auf ben Lanbfeen, auch auf Klugen und großen Teis den angetroffen, 2m liebften wohnt fie auf ben fleinen Infeln in ber Mitte ber Kluge. Sie batt fich aber auch an bem Geeftrande auf und ift ein Be= wohner von Europa, Mfien und Umerita. 216 Bugnogel gebt fie in ber erften Balfte bes Septembers aus ben faltern Ge-

genben nach marmern, und fommt gu Unfang bes Uprils wieber an. Im Commer find Mannden und Beibden ungertrennt benfammen und im Berbft bilben bie ber-Schiebenen Familien große Befellichaften, Die fich an Zeichen und Geen nieberlagen. Shre Dabrung icheint aus Infecten und Riften zu befteben. nehmen bie Infecten befonbers von ber Dberflache bes Baffers ab, und wenn fie einen Sifch gewahr merben, fo fchiegen fie gleich mit angelegten Klugeln wie ein Pfeil unter bas Waffer, paden ibn mit ihrem großen Schnabel und tommen gleich auf ber Stelle wieber heraus, mo fit untergetaucht finb. Gie nebmit fich aber gar mobl in Acht, baf fie nur in tiefe unb nicht in feichte Baffer ftogen, bamit fit fich burch Deftigfeit bes Berale fchiegens nicht Schnabel und Ropf gerbrechen; beshalb fangen fie aud teinen Sifch auf bem Grunbe. Das Beibchen legt ins Gras. ober Moos, ober auch in eine fleine Soble an ben Ufern, bie. fie mit etwas Genift und Laub ausfuttert, bren bis vier witt olivenfarbige Eper, Die nach bem biden Enbe bin mit unregelmas figen ichmargen Aleden begeiche net find, amifchen welchen fich mieber fleinere bellere finben. Die Jungen, welche oben belle grau und unten weiß find, metben von ben Eltern feche Dos chen lang forgfaltig gepflegt unb Ihre Feinde find wie genabrt. ben ber gemeinen Meve; boch. find bie Bogel viel breufter, fo bag fie bem Denfchen, ber fich ibrem

ihrem Defte nabert, bis auf ben Mugenftern graubraun; bie Rufe Ropf Berab fliegen, und ihm oft ben But berühren. Gie finb fcheu und baber fchmer gu fchie : fen. Es muß blos im gluge Ihr Schaben ber Dabrung. Rleifch unb Eper find fcmedhaft und werben gef. m. aus ber Dachbarfchaft ber ber Unterfluget weiß. Cibergans. fdmarge Meve, fleine fdmatze Geefdmalbe, fdmarge Schwalbrenner, Rleinmerchen, fpattfußige Meerfdwalbe, Spattfuß, Umfelmebe, tleinfte Deve und tlein Mubelfin. Man bat folgende Rennzeichen ber Urt: Die guge find buntelroth und bie Saut, welche bie Beben verbinbet, tief ge-Spalten; bie Sauptfarbe ruffdmarg; ber Ruden buntelafchfarben. Gie bat ungefahr bie Große einer Gdwarg: broffet. Die gange betragt neun und einen halben Boll, wovon ber gabelformige Schwang etwas uber bren Boll und ber Schna-bel einen Boll wegnimmt; bie Breite faft zwen Bufi; Die Stus

find fcmutie buntefreth b. b. toth mit fcmary überlaufen; bie Schwimmbaut ber Beben balb. monbfarbig ausgeholt; bie Rufe gefchehen. Der Rugen im Saus: acht Linien boch. Der Ropf ift halte ber Ratur ergiebt fich aus ichmare; Sals, Bruft, Seiten und Bauch rufichwart; unter an Rifden wird nicht befonders bem Rinn (oft) ein weißer Rled; ber Ufter weiß; ber Ruden unb bie Stugel buntelafchfarben; bet geffen. In ben norblichften Bes Steif und Schwang icon filgenben vertreiben fie bie Rolt: berfarben, an legtern bie aufer-raben und Rabentraben u. fie Feber, fo wie bie Detfebern 5) Schwarze Beibden fehlt gewehnlich ber Meer fcmatbe - St. fissi- weiße Rinnfled; bod finbet man pes beift auch Branbvogel, auch Mannden ohne benfel-Maivogel, Maivogelein, ben; und lettere fcheinen immer fdmarglicher ju fenn, ats erftere. In ihrem Betragen gleicht biefe Meerschwatbe ber vorhergebenben, nur fdeint fie noch etwas fcnele ler gu fenn. Da, wo fie fich fcaarenweise aufhalten, beleben fie burch ihr ftetes Berumfdmatmen und ibre belle Grimme: Gi, Gia! bie gange Gegenb. Man trifft fie in Europa, Affen und Umerita, vorzüglich in ben norblichen Theilen beffelben an. Sie bewohnt nicht nur ben Dees resftrant fonbern auch bie ganbe feen, Blufe und großen Teiche; baber man fie im Commer auch in Deutschland antrift; fo mie im Geptember und April als Bugvogel auf ihrem Striche unb Biberftriche. Gie nahrt fich mehr von Bafferinfecten als von fleiget reichen gwen Boll uber bie nen Tifchen, baber man aud faft-Schwangfpipe binaus; bas Bes allegeit nur Rafer, Infecten und wicht ift zwen Ungen. Der Larven in ihren Magen finbet. Schnabel ift febr gufammenges Das Reft fteht im Robre, Schils brudt, fpigig und fdmarg; ber fe, ober auf Moraften und an.

bern fumpfigen Stellen und ent. balt bren bis vier ichmusiggrune, mit ichmargen gleden und ber Mitte mit einem ichmargen Minge eingefagte Eper. Gie bat mit ber gemeinen Deerschwalbe gemeinschaftliche Reinbe, Rangund Erlegungsarten. 3hr Fleifch ift enbar und fie ftifren burch ihre Pebensart und Mahrungs: mittel mehr Ruben ale Schaben. 6) Schwarzfehlige Meer = fcmalbe, St, mgra Linn .: Der Dberleib afchgrau; Unter: leib weiß; Schnabel, Ropf und fcmars ; Rife roth ; Schmang etwas gabelformig, of Boll lang. Gie wird von Deb: reren fur eine Barietat ber Borbergebenben gehalten ; fcheint es aber nicht ju fenn. Behorte fie babin, fo mußte fie, nach ber Unalogie benm Farbenwech: fel ber Meerichwalbe gu fchliegen, ein alter Bogel ber Borberges benben in feiner größten Boll-Fommenheit fenn. 3hr Bohnort ift im fublichen Deutschland auf Rluffen. Geen und Teichen mehr bis vier fcmubig gelbbraunen, als im mittlern und norblichen gieht weg und bie Rabrung wie Die ber vorherigen. Man findet ihr bunkelgrunen, graufchwarz geflecten Evern und nennt fie auch graue und fcmarge Deer= fdmalbe, Brandvogel, Manpogel, fcmargtopfiger Sifdvoget. 7) Rleine Deere Schwatbe, St. minuta Linn .: Der Schnabel langer, an ber de, Steinpider, blauer, Spibe abgestumpft und fo wie bunter, grauer, bie gufe find, orangegelb; Stirn Ganblaufer, Saarichnepfe, und Augenbraunen weiß; Mus und Enfeliter mit fcmargs genftern braun; Sintertopf, Dat- grauem Schnabel, buntelbraunen

fen und ein Streif burch bit Mugen fdmars; ber Muden und bie Flugel bellgrau ; ber meiße Schwang febr gabelformig; bie Cowimm: baut fart ausgeschnitten, Bell lang. Bariirt in Karbe: benn an Jungen ift ber Ropf und Raden rofferau, fcmary in bie Qurere geftreift, und ber Dberleib roftgrau fdmarg. lich braun gefduppt, an etmas altern aber fabler: Die braune Schuppfarbe bes Dberleibes und bes Ropfe hat mehr weiß; gleich noch teinen einfarbigen Schwang; ben allen ift nur ber Unterfchnabel gelb, und ber Dber: Schnabel braun. Diefe Dett ichmalbe ift in ber Karbe ber gemeinen febr abnlich. Gie bat jum Bobnort bas Baltifcht Meer und viele Geen und Gluft Deutschlands - giebt paar : unb familienweise balb meg, unb fommt fpat wieder. Gie .mablet gur Rahrung mehr Infetten als Rifche. Das Reft im Gras und Schilf finbet man mit brep rothlich geflecten Epern. Man giebt ibr auch bie Rabmen: fleine Geefdwalbe, fleine Meft am Ufer mit 2 bis funf. Schwalbenmeve, fleiner Rifder, fleinfte Sifdmes be, Sifderlein, fleines Sifderlein, zwepfarbige Meve.

Meer strandlaufer-Tringa Cinclus Meerters mittlet grun:

grunlichgrau überlaufenen Sufen, weißer Linie uber ben Mugen, burch biefelben eine buntelbraune Aber mit buntelgrauen olivens grun glangenben Dberleibe, begen Febern ichmargliche gegadte Bellenlinien und bellroftfarbene Ranten baben und mit weißer bun-Belbraun geftrichelter Bruft. Die Lange beträgt 63 Boll. mablt fich ben Bobnert am Meere, an Teiden und Geen, Bufde haben, einzeln; und im Berbfte blog in Ramilien an fanbigen Teichen, Geen unb Glus Ben auf bem Buge, Die Dahrung befteht in Infetten und er wenbet beym Auffuchen alle Steis ne um. Das Deft finbet man in Uferlochern, im Grafe und unterm Bebuiche mit 4 bis 5 rothlichgrunen blag und buntels braun geflecten Epern.

Mehrbraten nennet man berm Roth - und Schwarzwildpret bie bepben am Rudgrabe, uber ben Mieren liegenben Stutfen Wilbpret.

Meife, Parus, ift eine gable reiche Bogelgattung, beren Rennzeichen ben ben einzelnen Mrten j. B. Blaumeife, auch Saubenmeife, Robimeiferc. angegeben worben finb.

und Beife, Deifen in feine Bewalt zu befommen. Er gefchie: het auf folgende Arten: 1) mitbem Rloben, f. b. Bort. Man muß gum Behuf biefes Fanges bereits vor Tage fruh bie Rloben auffpannen, und ju ben Lo-

dern an ber Sutte bie an bie Gulle beraussteden. Musmenbig an ber Sutte unter ben Rloben muffen bie Rafige mit ben Lode meifen bangen. Bor bie Rloben jeboch etwas niebriger, als biefe liegen, ftedet man einen Stodt, ber oben eine Babel bat. beren Spigen man eine frumm gebogene Stednabel binbet, bann macht man am Stode einen Binbfaben feft, und giebet ibn in bie Sutte, an biefen bringet man bie Rubevogel an. nun biefe, bie man anfanglich nicht bat, ju betommen, binbet man einen guchsichmans an einen Stode pfeifet auf ber Meifenpfeife, und wenn fie bep Die Butte tommen, fahret man jabling mit bem Buchsichmang gur Thure ber Sutte beraus unb fogleich wieber binein. Dun feben fich bie Meifen aus Meugierbe auf ben Rloben, unb merben berudet. Sat man einmal Lodvogel, bann gehet ber gang befto beger, benn fie lagen ihre Stimme boren, fo balb fie anbere Deifen feben, ba man bennaugleich von ber Pfeife Gebrauch machen muß. Wenn nun mels de tommen, fo rubret man bie am Robr bangenben, lebenbis gen ober tobten Deifen, bie freme ben wollen biefen loebelfen unb fegen fich auf bie Rloben, ba fie Meifenfang ift bie Art benn anfangen gu fchreven, morauf immer mebrere bingu tom= men unb gefangen werben. Dit bem Deifenfange, bies fer beftebet aus vier oben mit Gabeln verfebenen Stangen, jebe 27 Elle lang, biefe fledet man gwolf Schritt von ter Satte, im Biers

Biered in bie Erbe, betegt bren Geiten mit bunnen Grangelden, tast aber bie bierte nach ber Butte qu offen; an biefe Etangelden, banget man Sprentet, bergeftatt, bag bas Rlippholy bes auswendig, bes anbern aber inmenbig tomme. In bie Mitten zwifden biefe Sprentet ftedt man einen langen Stod. ber oben eine Gabet bat, an melche man gwo Deifen jum Ruba ven befeftiget. Krub vor Tage frellet man bie Grenfel', febet bie Lodmeifen an bie Butte unb auf ben Deifenfang, wenn nur Die Lodmeifen rufen, fo fommen nun rubret man viele frembe. an ber Ruthe, fo tommen berer noch mehr berben, geben theile in bie Sprenfel, theils in bie Rioben, und werben gefangen, Dan muß fich baben nur mit geborigen Borrathe bon einem Rlippholgern verfeben, tamit man bie Eprentel immer von neuem wieber aufftellen fann. 3) Muf ber Leper. Es weiben zwen Pfable, jeber bren Glien lang, pier Glen auseinander eingefchla: gen, burch biefe merben oben große Cocher gebohrt. Miebann wird eine Balge, eines guten Urmes fart, mit Bapfen an ben: ben Enben gemacht, biefe Bapfen mugen in bie Locher ber Pfable bergeftalt pagen, bag man bie Diaige breben fann. Mun bob. ret man Boder, acht Boll meit auseinanber, allegett 2 unb 2 abers greub, in melde unge: fchalte bafelne Stode, jeber 15 Gle lang geftedt werben tonnen. In Diefe bohret man gwen Daar fleis ne Locher, zwen Boll weit aus:

einanber, fo baft ein Paar etmet barunter bem anbern gegen ubte ftebet; in biefe Loder ftedet mit Leimruthen, neun Boll lang urb fo frart, wie ein Tabadepfeifent fitel. In die Balge foliagt man einen bolgernen Magel, mote an eine boppette Leimruthe ber geftalt befestiget wirb, bag berm Umbreben ber Balge, bie eine fich auf : und bie andere abmin-Menn man nun bie Balge brebet, baben bie Rubevoget rub ret, und auf ber Deifenpfeift pfeifet, fo fallen bie Deifen aus Reugierbe auf bie Leper unb fam Unten um bie fint gen fich. betitm, muß bas Gras megt grafet , auch ein fleiner Baung macht werben, bamit bie gefte genen, und mit ben Leimruthn berabgefallenen Meifen nicht my ober fich verlaufen. '4) Dit ben Raube und ber Leim fangt. Dan fucht einen lebenbigen Raub gu . betommen, welches Schlingen ober Leimruthen, Die Gegenb feines Mufenthaltes gelegt, leicht gefcheben fann. Dies fen binbet man mit ben Sugen auf eine, auf einer Ctange bes Sheibe. runbe fleine felliute Dann nimmt man eine lange bobret m glatte Ctange, unb jum Ginfreden biefelbe Locher, Diefe beuben ber Leimruthen, Stangen ftedet man an einen bequemen Orte nabe gufammen; wenn nun bie Deifen ben Raus feben, fo frechen fie nach ihm, und fegen fich baben haufig auf bie Leimruthen ber naben Stans Diefer Fang muß nicht im, ge. fonbern in einer fleinen Entfit nung vom Solge, angebracht mer ben

5) Mit ber Meifenfpru . Man bringet nemlich eine Menge Leimruthen auf bie Meffe eines einzelnen, im frenen gelbe ftebenben Baumes, und banget Die Lodmeifen in Bauern bagu. Wenn nun ein Klug Meifen tommt, und bie Lodmeifen feben und boren, fo fallen fie auf ben Paum, feben fich auf bie Leimruthen und bleiben fleben. Sollten fie hoch fliegen, nicht auf ben Baum fallen gu wollen icheinen, fo fchieft man mit einer Urmbruft einen guches ober Pferbeichmang gerate in bie Sobe auf fie gu, ba fie benn aus Furcht, bafur im Baume Schub fuchen, und auf bie Leim= ruthen fallen. Die befte Beit gu allen biefen vorbefchriebenen Meifenfangen ift gegen und auch einige Beit nach Dichael, fo lan= ge ber Strich bauert, benn bie Meifen, obicon manche im Bina ter bier bleiben, halten boch im Berbfte ihren Bug. Die beften Stunden baju find bie Mora genftunben.

Meifentaften, Meifens fchlag ift ein fleiner Bogelbauer in Geftalt eines Raftchens, befa fen Dede aufgemacht, und burch ein, an einem Stellholge befefigtes Stabmen offen erhaiten In ben Raften ftreuet mirb. Rurtisterne, ober fleine Studichen geschätter Muge. Rach Diefen geben bie Meifen in ben Raften, fpringen auf bas Stell= belg, weburch ber Dedel abge= brudt mirb, gufallt und bie Mei= fe gefangen wird.

Meifenpfeife wirb aus ben Stügelknochen ber Ganfe und aus Saafenlauften gemacht von 2-3 Boll Lange und jum Loden ber Weifen gebraucht.

Melben, fich melben, fcmablen, fcmablen, bellen, fchrote ten, abfchrocken heißt ber lauste Ruf, ben ein alter Birfch gur Barnung fur feinen Trupp boren laft, wenn er einen Mensichen, ober fonft Unrath merter.

Menee ift ein Kunftwort bep ber Parforce- Jagb, und bezeichs net ben geraben Lauf eines flies benben hirsches, ba hingegen man von einem Wilbe, bas, wenn es lange verfolgt worben, sich gang nahe auf ben Leib kommen lagt, ben Ausbruck Mal - menes, brauchet.

Meute nennet man einen Trupp ju einer Jagb gehöriges Bunbe,

Meve - Larus - ift eine aus vielen Urten beftebenbe Sowimmvogel : Gattung mit gerabem gufammengebrudten Schnabel, ber eine etwas bafenformige Spige bat, und woran bie untere Rinnlabe vor ber Spige mit einer Bervorragung verfeben ift; mit fcmablen Dafenlochern. bie pormarte breiter, in ber Mitte bes Schnabels und an manchen mit einer Bachehaut bebecht find; mit einer etwas gefpaltenen Bunge, und mit uber bie Fetfe etwas nadten Sugen, bereit vier Baben vorne burd eine Saut verbunben find, und woran bie bintere mandmal abgeftumpft ift. Diefe Bogel wechseln wegen ihrer lan-

langen Klugel im Fliegen über bem Baffer und im Schwim: men. Sie leben gefellichaftlich und veranbern in ber Jugenb, wie bie Meerschwalben, unges mein in ber garbe, baber man erft burch bie Bemubungen bes Srn. Rauman in feiner Das turgefch. ber ganb : und Baffer: vogel B. III. G. 163, über bie beutschen Mevenarten in Drbs nung gefommen ift. Die bier= ber geborigen acht Arten find in zwen Kamilien, als a) shne Bachshaut, bie fch mar jo topfige ober gemeine Reve, bie Beeringemeve, bie Mantelmeve, bie graus lide De eve, bie brenga: bige Deve, bie Sturm: meve, bie weißichwingige Meve, und b) mit einer Dadshaut, nehmlich bie Struntmeve abgetheilt morben. . a) Dhne Bachshaut. 1) Schwarztopfige Deve, L. ridibuntus, Linn .: Schna. bel und Suge find blutroth, ers fterer oben gegahnelt, und unten mit einer mittelmäßigen Bervorragung; lettere viergebig; ber Dberleib bell afchgrau; ber Un= terleib meiß; ber Ropf am Mannden fcmar; am Beib= chen fchwarzbraun, 16 Boll lang. Dad herrn Raumann man nach baufiger Beobachtung nun berausgebracht, bag bie ge= meine Meve, Larus canus Linn. Diefe fcwargtopfige im erften Sommer ift, welche auch fur fich in großen Beerben megrieben. Der Schnabel ift fleifchfarben, an ber Spige fcmara; Sauptfarbe weiß; Ruden und Atugel bellarau, eingeln gelbe braun geffedt, auch auf ben Manfieht ein bergleichen Aled: ber außere Danb ber vier erften und bie Spite ber funf erften Schwungfebern ichmare, bie ubris gen faft alle mit weißen Enben: ber Schwang gang weiß ober weiß mit ichmarger Endbinde und gelblichweißer Gpibe. Gebr felten trifft man im Frubjahre eine vorjährige Deve Diefer 2lrt mit weifem Ropfe an; alle baben, wenn fie von ber Binterreife jurud fommen, einen braun. fdmargen Ropf. Serr La. tham macht folgende gu 211. tersverfchieben beiten, bie noch nicht ihre volltommene Rathe a) Michgraue Deepe, L. cinerarius Linné. Sie if weiß; ber Ruden afchgrau; binter jebem Muge ein buntelbraus ner Kled. Debmann fie (neue Schwebische Abhanbl. 4ter B. G. 113.) ju ber Bin. termene nach bem erften Sabre, welches fie aber ber beutlichen Sinterzebe halber nicht fenn fann. b) Rothfüßige Meve, erythropus Linne. Sie ift weißlich; ber Ropf bunfelbraun mit weißen Bleden; ber Ruden grau; bie gebn mittlern Gomange febern mit einer ichwargen Bin-Diefe lettere ift Beren Bechfteins grauliche Deve, Gie mablt fich aum Bobnort bie Landfeen in Deutschland - giebt in Gefelle fcaft meg, und hat gur Dahrung Bewurm, Infeften und Betrais Das Reft findet man am be. Ufer mit 2 bis 3 olivengrunen, buntelbraun und afchgrau ges flede

flecten Epern. Gie bat auch bie Dabmen: Lachmeve, mothfüßige, braunfopfige und große Ladmebe, graue Deve mit bem Mohrentopfe, Seefrabe, Brauntopf, Dotbbein, rothfopfiger Geeichwalm - gemeine, gemeine graue, meifgraue, Rifdmeve, Seemeve, große Seetrabe, afchfarbene. Rifd meve. 2) . Deerings: meve f. oben. . 3) Mantel: 4) Graulide mebe.f. oben Meve, L. canescens Bechst .: Conabel und Suge blutroth, erfterer bunn und mit einer fleinen Bervorragung am . Unterfiefer verfeben; weiß; Ruden und Sluget bellafchgrau; auf ben Ded. febern ber Klugel bunfelbraune Steden; bie großen Schwung: febern weiß mit ichwarglichen breis ten Ranbern und Enbfpigen; ber weiße Schwang am Enbe mit eis ner breiten . ichmarglichen Binbe; Sufe viergebig und blutroth; 132 Boll lang. Gie variirt etwie in ber Farbeg am Ropfe mebr ober weniger gefledt, und bie buntle garbe am Rlugel und Schmange balb mehr buntelbraun, balb gang fcwarg. Ihr Wohn. ort find Die norbifche Meere bie beutschen Ruften und Land: feen besucht fie nur im Muguft und Geptember, und im Upril Unfang bes Dapes eins und geln in fleinen Truppen. Dahrung find Infetten, auch Regenwurmer, bie fie am ganbe auffucht. Gie bat auch bie Dabs men: Rleine, fleine bun: te, graue, gemeine graue, fleine graue, weißgraue

und tleinere Deve, Rifd. meve, Geemeve uub Fifder. Diefe Deve bat fo viel Mebnlich= feit mit ber fogenannten gemeis nen Meve, Larus canus, Linn., meldes bie junge fdmaratopfige ift, bag man fie leicht mit ihr vermedfeln, fann, meldes benn auch gefcheben ift (t. B. Larus cinereus minor Aldrovandus orn. 3. p. 73. t. 75. etc.). Cie urters icheibet fich aber gar febr burch ibre Rieinheit, und baburch, bag im Frubjahre Dannden Beibden, wie oben angegeben, ausfeben, ba fich hingegen jene bann in fcmargtopfige vere manbelt haben. 5) Drepgebis ge Meve, L. tritactylus Linn. Sauptfarbe weiß; ber Conobel ftart, meniger jufammengebrudt mit einer ftarten Bervorragung am Unterfiefer und von Farbe grunlich; ber Ruden und bie Rlugel hellafchgrau; Die Sinter= gebe unvolltommen, 15 Bell lang. Much biefe variirt in ber Rarbe: Die gewöhnlichen, Die man fieht, haben im Frubjahr einen bunfelaschgrauen Fled auf ben Bans gen; andere einen bergleichen bale ben Mond im Naden. Wenn fie noch junger find (Berbftvogel). fo ift bie Schwangfpipe fchwarz und über die Flügel lauft ein fomarglicher Streifen am Ruden herab. Larus tritactylus, Linn. Im Brubjahr ift ber Conabel gelbgrun, im Berbft fcmarggrun. Bo ber buntelgraue Bled auf ben Bangen fehlt, bie follen nach Debmann (neue Comebifche Mbhanbl. 4ter B. G. 1140 rechte alte ausgefarbte Bogel fenu.

Ihr Bohnort ift an ben Dees resufern, auch auf norblichen Lanbfeen; auf ihrem Buge in Deutschland an Klugen, Geen und Reichen find fie oft in Menge, auch mitten im Winter, mo ibrer viele Sungers fterben. Die Rabe rung befteht in Infetten, Fifchen und fchwimmenbem Mas. Deft findet man an Ufern mit 2 bis 3 gruntichen, braungeflect. ten Epern. Gie bat auch bie Dahmen: Bintermeve. Tarrod, meiße Meve, Safmeve, brepfingerige, Jelanbifche Somebifche, Meve, Geefacher, Gee: Idmatbe, Fifchaarmeve. 6) Sturmmeve, L. proceltosus, Bechst. - Der Gona: bel ift ftart gefrummt, mit einer febr beutlichen Ber = borragung, von Farbe gelblich; bie Suge mit einer beutlichen Bintergehe; ber Dberleib afch-grau; ber Unterleib weiß; 16% Boll tang. Sie variirt in ber Ratbe: a) Der Schnabel gelb mit fcmarger Spige; ber Dberfeib mit braunlichen Rebern vermifcht; Die Schwangfpige buntelbraun (Berbftvogel). Raus Der mann, a. a. D.b). Schnabel gelbgrun; ber Dberteib wie afchgrau, hinter ben Dhren ein' buntler Rled ( woll-Zommener Boget). 3hr Bobns ort find die norbifden Meere und Geen - im Berbft an ber Dft. und Rorbfee und im Gpat. betbft gieht fie burch Deutschlanb, und wenn im Binter in ben letten Tagen bes Janners ftar: Tes frarmifches Better einfallt, so tommt fie oft in Menge auf bie Dahmen: Bargermei's

bie Teiche und Fluge, entweber aus bem Rorben verfchlagen, ober aus Guben auf bem Rudinge hierher geworfen; es fterben bann viele Bungers. Die Rabrung find Infetten, Rifde, Mas. Gie hat auch bie Dahmen: Ufch = graue, graue, große graue, und norbifde Meve, Sturm. vogel, Stromvogel, gron. lanbifche Gerchvad. Scheint bieg fein anberer Bogel. als Larus cinerarius, Linn. gu fenn. Unter biefem Rahmen tommt er auch ben ben mehrften Schriftftellern nebenben mit vor. 7) Beiffchwingige Deve, glaucus Gmelin Linna Der Schnabel bid, merflich ge frummt, und unten mit einer farten Bervorragung, von Farbe gelb, mit einem orangefarbenen Rled am Enbe; Die Ruge viers gebig; ber Mantel bellafchgrau; bas übrige Befieber, Schwingen und Schwang weiß, 29 Boll lang. Sie variirt in ber garbe, benn am jungen Boget ift nur bie Spigenhalfte ber Schwungfebern weiß, bas Uebrige ift entweber fchwary ober buntelbraun; wohnlich aber taufen fie ben attennur nad ber Burgelhalfte gran Sie hat jum Bohnort aus. ben Rorben von Europa - im Berbft an' ber Rord und Dftfee; einzeln auf beutichen Scen. Ihre Mahrung beftebt in Sifchen, Seedfern von Ballfifden und Rob. ben und jungen Bogein. Ihr Deft ift im Rorben auf Klippen mit 3 grunlichen Epern, Die 6 bis. 8 unregelmäßige, fcmarge Flete. fen haben. Man bat tor noch fier.

ter, graulide Debe, große Seemeve, große norbifche und weiße Deve, Taucher= meve gegeben. &) Dit einet Bachshaut. 8) Strunt: meve, L. parasiticus, Linn .: Der Schnabel furg, fart gefrummt, unten und oben eine beutliche Bervorragung; Die gwen mittelften Schwanzfebern langer; Mannden fdmarglich, oben unten weiß, mit einem fcmar: en Scheitel und afchblaulichem Band über bie Bruft; Deib. chen gang braun, bie untere Seite am bellften, 20 Boll lang. Die Jungen feben bem Beib: chen abnlich; bas Band am Un: terhalfe ift unbeutlich und braun: lich afchgrau; ber Dberleib bun= felbraun mit rothlich weißen Reberfanten; ber Bauch weiß mit eraubraunen Queerftreifen. Gie mablt fich jum Wohnort jumeilen bie Ruften und Infeln. ber Diffee - auf bem Strich im Berbfte fieht man fie felte: Ihre Dahrung befteht in Ri= fcen, bie fie vorzüglich anbern De: ven und Meerschmalben abjagt. Man findet bas Deft auf Bugeln mit 2 afchgrauen, fcmargefled: ten Epern. Gie bat auch bie Rahmen: Struntjaget, Strantiager, Schmarobers move, Debenbuttel, Do. Larmove, Polmove, Artti: fche Dove, Scheiffalte, Morbbogel.

Milane — Milvi — nennt man bie zweyte Familie von Raubvögeln in der Falkengattung, f. Abler, welche mit fcwachem, an ber Wurzel geras

ben Schnabel, furgen unter ben fo genannten Anieen etmas befieberten Rufen, ober Rufmurgein und einem gabelformigen Schwange verfeben finb. Dara unter gehoten: 1) Der rothe Milan - Falco Milvus gemeine Milan, Bephe, Milane, gemeine, bunte Bepbe, Mulane, Babel. wenhe, Ronigewenhe, Subnergener, Beichfalte, Ga. belichmans, Gabler, Babelgeper, Scheerschmangel. Schwalbenfdwang, bub. nerbieb, Stogvogel, roth . liche Bephe, rothet Die lan, Steingeper, Stof. gepet, Bubneraar, Bauabt. Beidmilane, Rittelmenbe, Bo, Bume, Curbo. Somimmer und Grimmer. Mis Rennzeichen bet Art find ben fannt: Die Bathebaut ift bie halbbefieberten gelb; turgen gufe find auch gelbs ber Schwang ift icheeren. formig und roftfarben. Die Lange biefes bekannten Raub. vogels betragt zwen guß bren Boll, wovon ber Conabel ein und einen halben Boll und ber Schwang einen Sug wegnimmt: bie Breite ift funf Suf gwen. Boll; bie Rlugelfpigen reichen bis auf bas Enbe bes Schmanges. Das Dannden ift faft um ein Biertheil fleiner. Der Conge. bel ift bon ber Burgel bis gur Mitte gerabe, an ber Gpise aber febr gefrummt, mit menig ausgebogenem Bahn, bie Daches haut, fo wie ber Rachen unb bie gange bintere Salfte bes Eding.

Schnabels gelb, bie vorbere fdmara; ber Mugenftern ftrohgelb; ber Mus genlieberrand gelb; bie furgen Fuge gren Boll balbbefieberten boch, und mit ben langen Beben gelb; Die fcharfen, menia gefrummten Ragel fdmare. Der fleine Ropf ift meif, an ben Geiten flar fdmargbraun gefiris delt, in ber Mitte bes Ochei. tele aber rothbraun geffedt unb fdmargbraun geffrichelt; ber Sals roftfarben, jebe Reber in ber Diitte mit einem ichmargen Sted und einer gelblichmeifen Spige; ber Ruden roftbraun, fdmaris braun geflecht; ber Burgel roft. braun, an ben Dedfebern bes Comanges bellroftfarbig auslau: fend: bir Reble weiß, flar fcmarg geftrichelt; ber ubrige Unterleib buntelroftfarbig, ichmargbraun geftreift und gelblichweiß geflect; ber Ufrer und ber Schenfel bell: riftfarbig; bie vorbern Dedfe: bein ber Kluget ichmargbraun mit roftfarbigen Spigen, Die bintern beltroftfarben und fcmargbraun gefledt; bie funf vorbern fcharf augefpitten Schwungfebern bis auf bie weiße Burgel und Spige fcwarg, bie feche folgenben roft: farbig , bunfelbraun banbirt, unb an ben Spigen und ber inmen: bigen Sahne rothlichweiß eingefaßt, die neun folgenden buntel: braun mit ichwarzbraunen unbeutlichen Banbern und weißlis den Spigen, Die lettern belle roftfarbig mit unvolltommenen Queerbanbern ; berlange Schwang fart gabelformig und blag roftfarbig; bie langern Geitenfebern pon ber Mitte an fcmargbraun auslaufend, bie übrigen vor bem

Enbe mit einer unvollfommenen fdmargbraunen Queerbinbe, bere gleichen Rleden auf ber Mitte bes Schaftes berab und weifis lide Spiben; bie Dedfebern ber Unterflugel rofteraun und fcmars geflect; Die Unterfdwingen ant Unfange fdmars, in ber Mitte meiß und einzeln be telbraun banbirt, am Ente afmurau mit beraleichen Bellentinien; rothlichmeiß, Unterfdmang an ben Gpigen fdmaribraun. ban= Der gange Leib ift Dicht mit Dunen befest. Das BBeib: den ift nicht fo mertlich großer, wie ben anbern Maubvogeln, bat auch Diefelbe Karbe, auffer baf ber Ropf weißer, ober bellaich: grau, bie mittlern Schwungfes afdgrau als bern mehr meif. und ber Unterteib mehr geties gert ift. Man findet Milane. Die einen faft gang gelblichmeis Ben Ropf haben; anbere finb mehr roffbraun, als roftfarbig : ben noch andern gieht fich bie Roftfarbe etmas ins Duntelbrau= und ben ben Jungen tft Roftfarbe fart mit Beig gemifdit. Der Rlug biefer Bo= moben bie langen Flügel oben am Ranbe berum bogen: formig erfcheinen, ift fdiwim: menb und auferorbentlich fchon; befonbere gur Beit ber Paarung, mo Dannden und Beibden boch und tief in ber Luft bie ichon= ften Schwenkungen gegen' einan=" ber machen. Wenn fie fich fes ben, fo lieben fie mehr bie Steis ne und Erbfloge, als bie Paus me. Gie ichrepen boch und bumpf Gpab! Go munter und be= bergt find fie nicht, wie andere Maub:

Maubvogel, bie ihnen in ber Große gleichen. Diefer Bogel ift uber bie gange alte Belt verbreitet, und in Deutschland gemein. Er liebt vorzüglich bie in ber Dabe ber Telber liegen: Borberge, befonders menn fie auf einer Geite tabt und auf ber anbern mit Bolg bewachfen Wo bie Wegenb fo ift, ba trifft, man in einem fleinen Begirte viele Pagre an, bie bier borften. Wenn bie Minter ges linbe finb, fo fieht man ihn ben gangen Winter burch in Deutscha land. Im Detober aber fcheint er aus ben norblichen Gegena ben gu gieben, benn alebann trifft man ihn in Cachfen bau= fig in ben Retbern an, Ginbei: mifche geben ju Enbe bes Dcto: bers, von Ratte und Schnee gebrungen, meg, find aber im Dars Ibre Dahrung bemieber ba. fteht in Maulmurfen, Telbmaus fen , Frofden , Schlangen , Rattern, Blinbichleichen, Epbechfen, Regenwurmern, Coneden, Infetten und Mas, in jungen Gans fen', Trut : und Sausbubnern, Enten, Rebbubnern, Lerden auch jungen Safen. Borguglich ftogt er auch nach ben Bafferbuhnern, wo er febr viele Junge megfangt, Dau fagt auch, er ftofe auf Si= fche, allein bieß habe ich felbpt noch niemals bemerkt. Go viel ift gegrundet, bag er bie abge: ftandnen Sifthe von ber Dberflache bes Baffers wegnimmt. Der Sorft feht auf alten Gichen, Buchen, Sichten und Tannen, und ift aus Deifern, Moos, Stroh, Beu, und Wolle verfet. tigt, Er enthatt genobuilich brep

weiße mit blafgelben und rothlichbraunen Aleden auch Punt. ten und Strichelchen bin wieber bezeichnete Gper, bie in bren Bochen ausgebrutet ben. Die Jungen machen gragliches Gefdren Meffe ein und man fann fie leicht entbetfen. Mite Bogel maden Jebrs zwep Gebede. Debrere Kaltenarten verfolgen fie und jagen ihnen ben Raub ab, bieß thun fogar bie Rabentraben und Rolfraben. Muf ibnen findet man Laufe, und in ihnen Bandwurmer, Spulmurmer und Egelwurmer. Man fchieft fie fowohl im Rluge, als burch Unichleichen, wenn fie fiten. Gie find nicht fo fcheu, als anbere Daubvoget. Dan ichieft fie auch berm 2(as und auf bet Rrabenbutte, und baiet fie 3br Fang ges mit Salten. fchieht auch, wie ben obigen Raube vogeln, in Saarschleifen auf bem Bode unb Cattel. Benn man eine fleine eiferne Zellerfalle, wie man fie vor bie Sausmaufe bat, nimmt, unb einen Maulmurf barauf binbet, fo fann man fie ba, mo fie herum fliegen, leicht fangen. Sie geben bann eber auf eine folche Falle, worauf ein Mauls wurf befestigt ift, als auf eine anbere, mo man eine Pers de ober Bachtel aufgebunben bat. Ben, ter Bogelbeige lagt man Salten auf fie los, und fie gen mabren ein berrliches Schaufpiel. Gie vertitgen viele ichabliche Cau= gethiere, Umphibien und Sinfet-In Megypten merbennfie beshalb gehegt. In ber Dabe ber Woh.

Ød: bas fie befanbers gu ber Bett, Dlaufen umt Swortn. ber : gen! wenn fie Junge baben, mehr ball junge Ginfe, Enten und Phis deiden weghelen, fdablid, hod auein in ber fregen Ratur fife ben get ten fie mabren Rusen, Cie fereinen baber for und gleich fle mab.ich und gleich faibild gu 6 fere at Chraiter Milan, di f a.r. Der ichmatebiaunem te i' - . h wet but ermat gas fd win m Vemat femattige. re · m Charle, or dealang g me in the think the same in 11 b Market with the fear years of the ь £ 48% com 1 24 . 4 6 . die diet be Mabmen; .. Leet Dabnermerbe. ja matger Baite, fdmarger Milan, fomarger Gabel. wephe, Maufeaer, Daus fefaite und brauner Balb. gepet, 3) Brauner Milan, F, austriacus, Gmelin Linne, heift auch braune Berbe, braunet Dubnermenbe, brauner Geger und öffer. reichifder Milan. Die Daupifarbe taftanienbraun; bet Cowang braun und gabelformig mit ichmargliden Binben. Un:

neffor bie Große bes rothen Di-

baus Bielleicht ift es blos ein

fanger rother Milan. Denn

Der Meiter in Darmftobt et.

h . . . . . . . . . . . . . . einen braus

ber mit ber Bes

1. ... & Beitemmen überein.

Canada ta. ber Milan.

of the true of the first in

E a 2 com of chief this been and

" 3 in with bich meiter

Parboungen mechen & beburch und natur: Go ebenfalls bit

1000

Ditjact Mitjagen, & bat Sagbren we fanbesbenn, in ben Nagbentener be: Bafale len bie Jage queit min aufguuben nrit um ber Ger fammtjagt be: Bieillen uns tereinanber verftweben.

Mittelfdrente, Solepax major, Lun, and Scol. Media, Frisch - ift mun m ben Bogeln, bie un murbet wo an Charle bie mit Bet Betwirrungen Anlas gregenen bo ben. Die Jager geben biet A . www bab rabt fic Conepfe ben Ramen Derib Man fonepfe, und in ben Bint wird baber gefagt, bağ biefe Empfe bie Scolapax limost & Muein wenn man nachter & falt, garbe und lebensart m gleicht, fo ergiebt fich, bag zu von ber im Epftem genantit Pfublichnepfe, bie febr i ten nach Deutschland femal bie Rebe fenn fann, fonbern vo biefer bier befdriebenen, me gewöhnlichern Mittelich ne pfe. Gelbft bert Bed fteis auch ber Mennung ift lange gemefen, bis er fich burch ben Mugenfchein und bie Bergleis dung bom Gegentheile pollie überzeugt bat. Die eigentlicht Pfublichnepfe, movon estie gemeine Scolapax Angors. phala und fleine Scol. limo sa giebt, und bie gar fenntlich baburch merben, bag, fie einen furgern Conabel baben, fennen Die Jager gewobnlich nicht. Une fere Ednepte bat nech folgenbe Ramen in Budern und gemeis nen

nen Leben: Gemeine Pfubl. fonepfe, Dubifdnepfe, Sumpfichnepfe, Doppel: fcnepfe, große Pfuhlichne: pfe, Moosschnepfe, Bafferichnepfe, Riebichnepfe, Moorfdnepfe, große unb langbeinige Schnepfe, gro: fere Brudidnepfe, große Sibirifche Schnepfe und Stidup. 216 Rennzeichen ber Urt find angufeben: Der Odnabel ift lang, porn folbig und ausgehöhlt punttert; ber Dbertopf burd bren roffgelbe unbamen fcmarge braune gangeftreifen getheilt; ber Bauch mitgrau: braunen Bellenlinien; bie Rufe gruntichgelb. Den bat fcon oben bemerft, bag biefe . Schnepfe feither ift verfannt morund zwar um begwillen abauptfachtich, weil fie mit ber Deerfcnepfe fo große Mebnlich: Beit bat; benn von biefer ift fie Mog burch bie Grofe, ben tur: fern Conabel und ben gewell: fen Bauch verschieden. - Gie fteht In Rudficht ber Große gwifchen Ber Balb : und Beerfcnepfe ges tabe in ber Mitte, und ift etwas großer als eine Lachtaube ober gerabe fo groß ale bas Beib: den ber Streitichnepfe; bie gans ge ift 10 Boll, bie bes Echman: get 15 Boll, Die Breite aber 18-20 Boll; bie Flugel legen ich fast am Enbe bes Schwan: tt gufammen und bas Gewicht fechgebn Both. Der Ochna: bil ift faft zwen Boll lang, ges tabe, borne folbig und hohl, unftirt, zwen Drittheil von ber

bunfelbraun; ber Mugenftern fafanienbraun; bie Schienbeine find ein und bren Biertel Boll hoch und mit ben getrennten Beben grunlichgelb, auch buntels olivengrun (vielleicht bloß in Ra. binetten fdmara. fie ges tpie wohnlich angegeben werben). Ropf fcmal, an ben Geiten weiß, und ichmarglich punftirt; mitten über ben Ropf lauft ein roftgelber gangeftreif bis in Dat. fen; ju bepben Getten beffelben gwen breitere fcmargbraune bell. braun punktirte, bie über ber Stirn fcmal find unb aufam= men laufen, in ber Ditte aber . breiter merben und fich erft im Daden wieber gufpigen; unter jebem ichwarzbraunen Streifen geht über bie Mugen bin wie. ber ein roffgelber und vom Cong. bel bis ju ben Mugen wieber ein fcmalerer fcmargbrauner; fo baf im Geficht vorn vier ichmaras braune und bren roftgelbe Streis fen erfcheinen ; bie Reble ift faft mie bie Geiten bes Ropfs graubraun und weißtich punftirt; ber Sale und bie Dberbruft gelblich und fchmargbraun melirt und gewellt; bie Decffebern ber Klugel, Ruden und. Die Schulterfebern bunfeblraun, bellbraun Queere geftreift und gefledt, lege tere auch mit einigen ber gange nach laufenben roftgelben Strei. fen; ber ubrige Unterleib grau. lich weiß mit vielen graubraunen. ben Geiten fdmargbraunen Wellenlinien; bie Schentelfebern grau, fdmarg melirt ; bie Schwung. febern buntelbraun, bie erfte mit einen weißen Chafte, bie bin-Burjel an gelblich, bas ubrige tern mit weißen Gaumen; bie D Un.

Unterflugel, wie bie Geiten, weiß mit fdmarabraunen Queerbinben; bie Schwangfebern an ber Burfcmars, bie außerfte meiß, bie folgenbe roftbraun mit einis gen ichwarzen Queerbinben, mittelfte einfarbig roftbraun. Das Deibchen ift wenig verichie: ben, nur icheint es etwas beller an Karbe gu fenn. Gehr alte Bogel haben auch mohl gang fcmarge Streifen auf bem Ro: Diefe pfe; bief ift aber felten, Schnepfe ift, wie alle Urten bie. fer Gattung, ein fcheuer Bogel, boch fliegt fie ichmerer als bie . Deerfcnepfe und auch gerabe aus, fo bag fie leichter gefchoffen merben tann; fie liegt auch fefter. Ich habe fie noch nie einen Ion bon fich geben boren. Man trifft fie in England, Deutsch: land, Gibirien unb Mord: amerita an. Gie brutet auch in Deutschland. Gie liebt Gum= pfe und Bruche, boch im Bangen die Daffe nicht fo fehr, wie bie folgenbe Beerfcnepfe. Sie ift ein Bugvogel, ber im Un= fange bes Mugufts, wo fie nicht in Deutschland niftet, aus ben norblichen Gegenben antommt. Sie faut alebann in naffe Die: fen, wo bas Grummet nicht gu Burg und nicht ju lang ift, fonft auf feuchte Riebe, bie Gumpfe und mafferhaltende Bertiefungen haben, auch an bie feuchten Gee: und Flugufer. Ja man finbet fie auch auf trodinen Biefen. Menn ber erfte Froft tommt, fo fieht man teine mehr. April ift ber Biebergug, mo fie fich aber nicht aufhalten, fonbern nur burdmanbern. Die Dah-

rung ift, wie ben allen Schni pfenarten, Gewürme, Infette und Gras : und Sumpfmurgein 3m Berbfte merben fie oft fo fett bağ fie taum auffteben tonnen und wenn fie vom Schufe ber platen. brutet abfallen, Gie in ben mit Strauchen befes: Cumpfen, ten Bruchen unb macht bas Meft auf einen troches nen Binfenbugel, ober in eine vom Waffer ausgefpulte Erbob= Es beftebt blos aus Gras: halmen und etlichen Rebern. Die bren bis funf Eper, welche in brep Bochen ausgebrutet merben, bunfel: find olivenfarben mit braunen großen und fleinen Stet: ten, bie gumeilen roftgelbe Ranber haben, befett. Die Sungen laufen gleich mit ber Dutter Da fie febr frub ftreis bavon. den, fo machen fie nur ein Ges Gie bat biefelben Teinbe hecte. wie anbere Schnepfen. Gie geboren gur niebern Jagb unb merben ebenfalls wie bie Beer: fonepfe gefangen und gefchoffen. Sauptfachlich Schieft man fie vor bem Sahnerbunte und gmar mie Deer : und Saarichnepfen, mit Schroten Dr. 7, auch fpa= terbin, wenn fie recht fett find, mit Dunft. Sie gemabren un= ter allem Schnepfenfchießen bas meifte Bergnugen, ba fie bem bunbe gut halten, aufferors bentlich feft liegen, gerabe aus und nicht fo fcnell, wie bie Beetfdnepfen fliegen, und nach einer turgen Entfernung wieber ein: fallen. Gie bat eine ftarte Bits terung und ber Sund nimmt fie baber gut und gern an. Bon. bem gehnten Auguft bis gum gehnten Gep: September streichen sie in gewohnlichen Jahren jam stateften. Anfangs sind sie mager,
sie werben aber balb sehr fett,
und liegen bann immer fester.
Das Wildpret ift sehr belikat.
Im September ift es in benjenigen Gegenben, wo sie ihren
Strich und gute Aesung haben,
ein wahrer Fettklumpen,

Monden nennet man bie

nach jungen Gemeihe ber Birfche. f. Siriche.

Monchente, Angs Monacha — ift mahrscheinlich eine Spielart ber gemeinen gah; men Ente — An. Boschas domestica — nur etwas größer. Der Schnabel ift gelblich, mit schwarzem Ragel, ber Körper schwarz und weißbunt; ber Spiegel grau und violet glanzenb.

N.

Dachbinden folgt auf bas Borbinden, dieses besteht barinsnen, daß ben ber Stellung bes. Beuges beh einem Hauptjagen die obern und untern Leinen der Tücher an heftel ober Baume angebunden werben, und Nachsbinden, wo die Leinen an dem andern Ende des Tuches wieder angebunden werden.

Racheil, Rachfolge, Fol= ge, Jagbfolge ift bas, entmeber burch Bergleich ober Beriah: rung, erlangte Recht, ein, auf eigenem Reviere angefchofenes Bilb in ein frembes zu verfol= gen. Benn es uber bie Grenge gebet, wird bie Farthe und ber Schweiß verbrochen, bann giebet man weiter nach und lofet ben Sund. Wenn man bas Bilb gefangen ober getobtet bat, muß man es bem Grangnachbar melben, ihm auch ben Ort und ben Someif, allwo es uber bie Gran: je gegangen ift, zeigen. Dann

fann man es mitnehmen; nach Sagergebrauch geborer bann bem. jenigen, in beffen Revier es gefangen murbe, ein Braten ba-Ber bie Folge nicht bat, ber muß ba, wo bas Bitb uber bie Grenge gieng, bie Rarthe und ben Schweiß verbrechen, und bem Greninachbar angeigen, ber es fobann felbft fuchet, und bem, auf beffen Revier es angeschofen worben, einen Braten von bem gefundenen Bilbe abjugeben hat. Gin gleiches findet fatt, wenn bie Sunde ein angeschoffenes Bilb. in ein frembes Revier verfolgt, und es bereits gefangen haben, ebe bie Melbung gefcheben fonn= Der ganbesberr bat allegeit bie Kolge in bie Reviere ber Bafallen, aber fein Bafall in bie lanbesberrlichen Reviere. ber Parforcejagb, Sau : ingl. Saafenhabe, fann man bie Sunbe von Berfolgung bes einmal angenemmenen Bilbes, nicht abe, halten ; man melbet es babge D 2 , eben.

ebenfalls, ubrigens wird eben fo ab, und giebt auf ber anbetn bamit verfahren, wie mit ber eine halbe Mafche gu, bis es Folge eines angeschofenen Wilz auch bie verlangte Breite hat. Dann nimmt man von bepben

Machhangen heißt fo viel, ale einem hirfche mit bem Leits hunde nachsuchen.

Rachtafen heißt, bem Leithunde bas Sangefeit etwas langer, und ihm badurch mehr Frenheit laffen. dem Wilbe nachzufpuren.

Dadfparen f. Sparen.

Dach ftelleu heißt, ein holz mit bem Beuge umftellen, bamit bas Bilb, wenn es vom Felbe zu holze gehet, nicht in baffelbe gehen konne; fondern in ein anderes gehen muß.

- Rachtgarn ift eben so viel als Rachtnes.

Machtigall, ein Singvos gel aus ber Gattung ber Ganger — Sylvia — und baber — Sylvia Luscinia, gemeine Nachtigall ic. f. oben unter Grasmude.

Rachtnet, Nachtgarn, artig gebauet und herabgebogen ift; fürzere, stämmigere und nicht hoch über der Fersen nackte Füße, Nacht, eingerichtetes Neh, 12 bis so wie ein dicker mit langen is Ellen breit. Es wird folgender dessen bersehener Hals, balosebern versehener Hals, bestehen wollenarrig bedeckt ist. Ihre wollenarrig bedeckt ist. Ihre wollenarrig besteht mehr aus Inest bie gehörige Längehat. Dann festen und Würmern als aus es die gehörige Längehat. Dann bischen in folgendem:

eine halbe Dafde gu, bis es auch bie verlangte Breite bat. Dann nimmt man von Geiten ab, bamit bas angefan-Dreved beenbiget merbe, und bas Des mit einer Dafche wieder aufhore, wie es angefan= gen worben. Dun giebet man es, um ihm bie geborigen vier Eden ju geben. Die Mafchen burfen nicht ju tlein fepn, ba= mit man bie getobteten Berchen burchgieben tonne. Un jeber ber furgen Geite wirb eine lange Stange befeftiget, und bann verfabren . mie ben bem Lerchenftreichen Dr. gefagt morben.

Machtreiber - A. Nycti. corax - gebort jur Gattung Reiber unter ben Gumpfvogeln als eine befonbere Urt, und beift auch graner und fcmarger Reiber, Fode, Rachtrabe, Shilbreiber, Quadreiber, Radtram, bunter Reiber. afchgrauer Reiher mit bren Radenfebern, Shilbreger und Foder. Er gehort in bie Familie B. ber bidhalfigen Reiber, beren Schnabel fur= ger, die obere Rinnlade frabenartig gebauet und berabgebogen ift; furgere, ftammigere und nicht boch über ber Kerfen nadte Rufe. fo wie ein bider mit langen Salsfebern berfehener Sals, beffen Sinterfeite febr wollenartig bebedt ift. Nahrung befteht mehr aus In= fetten und Burmern als aus Fifden. Die Rennzeichen bies Der

Der Reberbufd befteht aus rep borigontalliegenben peißen feinen gebern; ber Scheitel und Dberruden fdwarg mit Glange, ind biefe garben finb am rften i m Benide fpis: vintelicht gulaufenb. Broge gleicht biefer Reiher einer Rebelerabe und unterfcheibet fich on anbern Reiherarten burd. en fartern Rouf, bidern Schna: und furgern fettern Sale. Die Lange ift ein guß acht Boll, popon ber Schnabel bren Boll ind ber Schwang vier Boll megimmt; bie Breite bren Rug bie gefalteten Rius wer Boll; iel reichen bis jur Schmang: ber Schnabel ift frart, tmas jufammengebrudt, juges fpist, fcwart, an ber Burgel gelblich; ber Mugenftern rothgelb; bie vorn geschilberten und über Beben nebformigen Rufe gelblichgrun; bie Daget ichmary. lich; bie Fugwurgel bren Boll boch; bie Stirn und ein Strich über ben Mugen finb weiß; bie Bugel und ber Mugenfreis nocht und grunlich; ber Scheitel mit einem bis ine Genicht fpigig gu: laufenben Wintel fcmarg grun: glangenb; am hintertheile bes Ropfes liegen brep febr fcmale weiße, (meift) an ber Spige fcmarge, feche bis neun Boll lange Febern borigontal bin, unb bilben einen iconen Feberbufch; bas Genid und bie Seiten bes Salfes find afchgrau; ber Dberruden mit ben langen und breis ten Schulterfebern ichmarigrun (fahlgrun) glangenb; ber Unterruden nebft ben mittelmäßigen fledter Strich; Die Bugel blag

Steiffebern, ben Alugeln unb bem Comange blag afchgrau, bie Rlugelranber weiß; bie Ban= gen, Reble, ber Sale, bie Bruft und bie Schentel weiß; ber Bauch und bie langen Ufterfe= bern gelblich. Das Beibchen biefes Bogele, worunter man gewohnlich bie jungen Boget, bie unter ben Ramen: grauer Reiber, Ardea grisea, auch wohl ale eine befonbere Urt befannt finb. befdreibet, weicht wenig vom Mannchen ab, wenn es fein gehöriges After erreicht bat. Es hat nur an ben fchmar= gen Theilen, nicht ben boben fable grunen Glang, welchen bas Mann= chen bat, es fint alle Theile blag fcwarz mit wenigem Schil. let: ber gange Sals ift weiß, nur im Maden ein febr und fdmacher afchgrauer Unflug; ber gange Unterfeib rein meif; aus bren langen Sebern befte= henbe meiße Teberbufch, wie benm Mannchen, f. Uebetf. von La= tham's allgem. leberf. a. a. D. Taf. 79b. Der fcon oben ers wahnte fo genannte graue Reis Ardea grisea Gmelin Lin. l. c. ift nach neuern Erfahrungen, ber junge Rachtreis ber im erften, auch mobl bepm Beibden noch im gwepten Sab= tt. Der Schnabel ift ichmarge grantich : lidi an ben Geiten bie guge finb buntelbraun mit . grunem Unftriche; ber Teberbufch fehlt, boch erheben fich bie bich= ten Scheitelfebern mulftig; ber Ropf ift bis in ben Daden fdmargbraun grüngtangend; über Die Mugen ein weißer braunges fleifcha

fleifchfarben; ber Dberleib bun-Telafchgrau ine grunliche fdil: Ternb; ber Steif grau; bas Rinn bie Geiten bes Salfes rothlich grau mit blag roftgel= ben Streifen; ber Borberhals und bie Bruft gelblichweiß mit graubraunen Streifen; ber ubris ge Unterleib grau weiß, an ben mit grauen Strichen; Seiten Die Dedfebern ber Stugel wie Der Ruden, Die oberften fleinen mit ichonen roftgelben brevedis gen gleden, bie untern großen mit weißen Spigen; bie Schwung: febern afchgrau, bie vorbern achte gebn bis ein und zwanzig mit meigen Spisen; bie Schmangfebern afchgrau, bie augern weiß geranbet. Db gleich biefer Bogel bem gemeinen Reiher in ber Beftalt nicht abulich ift, fo ift er es boch im Bluge, mo er auch ben Sals nicht ausftredt, Sonbern wie jener jufammenge= legt tragt. Er halt fich mebr auf bem Boben, ale auf ben Baumen auf. Des Rachts lagt er ein fartes und unangeneh: mes Rabengefchren, Coat! bo= ren, mober er eben feinen Das men bat. Man trifft ihn in gang Europa, nur nicht in ben norblichften Gegenben in Ufien ift er befonders in ben nordlichen Gegenben an Rlu-Sen und Geen baufig, auch finbet man ihn im norblichen Amerita, In Ungarn niftet Bo in Deutschland er baufig. Geen und Stufe mit Gumpfen und Moraften find, ba ift er im Commer einzeln, im Muguft aber auf feinem Striche gabl= reicher angutreffen, alebann fiebt

man ihn auch auf ben fumpfis gen Teidufern. Er ift ein Bug: vogel, ber und im Geptember, verläßt, und ju Unfange Aprils wieber ba ift. Geine Mahrung befteht aus Rifden, Frofden und anbern Umphibien, aus Sinfecten und Burmern. Er lebt in Monogamie, wie alle Reiherarten, und niftet auf frepen Biefen, an Moraften, im boben Grafe und unter Geftrauch. Er legt bren bis vier blaulichs Sonft gab man meife Eper. bağ er auf Baume nifte, por. wie ber gemeine Reiher. ftogen mehrere Raubvogel nach ibnen. Er lagt fich leichter bin: terfchleichen als ber gemeine Reiber. Gein Ruben Schaben ergiebt fich bauptfachlich aus ber Rabrung. Das Sleifch ift unschmadhaft, unb ba man in Deutschland faft feis nen Rugen für une von ihnen au nehmen weiß, fo ift in man: den Gegenben bas Sprichwort gebrauchlich: Du bift ein lo fer fode, an bem nur brep qute Rebern finb. Die brep langen weißen gebern bies nen gu toftbaren Teberbuchfen, und find in ber Turten jum Dus ber Turbane febr theuer.

Nachtschwalbe, — Caprimulgus europaeus — Europaische Nachtschwalbe, große Nachtschwalbe, Eagschläfer, Tagschlaf, Dagschlap, Tagschlaffe, Kuhsauger, Ziegenmelker, Ziegensauger, gemeiner Geismelker, Milchsauger, Kinbermelker, Geismelker, Racht-

Dhada Google

Dadtvogel, Radtichatten, barbige Comalbe, Radt: fchabe, Dachtwanberer, Machtrabe, Dachtrabl, Dacht: rablein,Dudenfteder,Dfaf. fe and Bere macht nach Linne ber Singvogelordnung nach Latham unter ben fcmalben: artigen Bogeln eine eigene Gattung unter bem Rahmen Zagfchla: fer ober Nachtichmalbe Caprimulgus - aus, melde folgenbe Renngeichen bat. Der Conabel flein, fpigig, etwas gefrummt an ber . 2Burgel niebergebrudt; bie Dunb= ofnung febr weit, mit langen Bartborffen befett; bie Bunge gang und fpigig; an ben Rugen bie Seitengabe mit ber mittlern burch eine Saut verbunben; bie Rralle ber mittlern breit geran: bet ober weißtammformig. Gie ernabren fich und leben wie bie Cowalben; nur bag fie in ber Dammerung ausfliegen und mei: frens nach Dachtfaltern und folden Infetten ichnappen, welche bes Ubenbe berum fcmarmen. Unfere enropaifche Racht: fomalbe unterfcheibet fich von ben ubrigen Urten burch folgenbe Rennzeichen: bie Dafen : loder find etwas robrig, ber Schwang ift afchgrau: mit bunfelbraunen Lid Queerbinben, unb fcmar: gen und anbern Rleden; bet Rorper fcmari, afd: grau, buntelbraun, roft. farben und weiß geflect. Sie gleicht an Geftalt bem Rutfut, nur ift fie fleiner und hat einen Schwalbenfcnabel. fer ift namtich nur vier Linien

lang, bunn, platt, born etwas übergefrummt, und öffnet bis weit binter ben Mugen; bie Ranber ber obern Rinnlabe finb mit biden, fteifen, fcmargen Borften befest, und bie Dafenlocher find trichterformig erba-Die Lange ift gebn unb Biertel Boll; bie Breite bren einen Ruf neun Boll: Comang bat nur gebn Rebern und mift funf und einen Biers tel Boll und bie Rlugel bebeden ibn faft gang. Der Ropf ift groß; bie Mugen find groß unb blau; bie Rufe finb, wie Zaus benfuße, niebrig und fleifcbraun, bie Sufmurgel funf Linien bod und vorn berab etwas befiebert; bie mittlere Bebe febr lang unb fammformigen inwenbig mit Schuppen verfeben. Das Ges fieber lagt fich nicht mohl bes fdreiben. Die Grunbfarbe ift bennahe fcmart, aber aufferorbentlich fcon mit Ufchgrau, buntelbraun, roftroth, roftgelb und weiß auf verfchiebene Urt geftridelt, befprist, in bie Queere und gange geftreift und gefledt. Das Dannden hat einen eps runben weißen Aled an ben ins Sahnen ber brep Schwungfebern und einen anbern an ben Enbfpigen ber zwep dus Berften Schmangfebern, und fein Befieber ift überhaupt lebhafter als am Beibden. Es ift ein Dachtvogel, ber in ber Dammerung bes Morgens und Abenbe feinen Befchafften nachgeht, fo lange es nicht außerft finfter ift; bie übrige Beit pflegt er ber Rube. Daber gleichen feine Mus gen und Dhren Diefen Theilen ben

972a

Ihr Bohnort ift an ben Dees resufern, auch auf norblichen Lanbfeen; auf ihrem Buge in Deutschland an Klugen, Geen und Beiden find fie oft in Menge, auch mitten im Winter, wo ihrer viele Sungers fterben. Die Rahgung befteht in Infetten, Fifchen und fcwimmenbem Mas. Das Deft findet man an Ufern mit s bis 3 grunlichen, braungeflect: ten Epern. Sie hat auch bie Dahmen: Wintermeve, Zarrod, meiße Meve, Safmeve, brenfingerige, Somebifche, Istantifche Meve, Geefacher, Gee: ichwatbe, Sifchaarmeve. 6) Sturmmeve, L. proceltosus, Bechst. - Der Gonabel ift ftart gefrummt, unten mit einer fehr beutlichen Ber = vorragung, von Farbe gelblich; bie Suge mit einer beutlichen Bintergebe; ber Dberleib afch= grau; ber Unterleib weiß; 16% Boll lang. Gie variirt in ber Farbe: a) Der Schnabel gelb mit ichwarzer Gpige; ber Dberfeib mit braunlichen Febern vermifcht; bie Schwangfpige buntelbraun (Berbftvogel). Raus mann, a. a. D.b). Der Schnabel gelbgrun; ber Dberteib wie afchgrau, hinter ben Dheen ein buntler Bled (woll-Ihr Bobn. Zommener Bogel). ort find bie norbifchen Meere und Geen - im Berbft an ber Dit. und Norbfee und im Gpat: berbft gieht fie burch Deutschlanb, und wenn im Binter in ben Testen Tagen bes Janners ftar: Tes fraemifches Wetter einfallt,

bie Teiche und Fluge, entweber aus bem Morben verfchlagen, ober aus Guben auf bem Rudinge bierber geworfen; es fterben bann viele Bungers. Die Dabrung find Infetten, Rifche, Mas. Gie hat auch bie Dahmen: Ufch = graue, graue, große graue, und norbifche Meve, Sturm. vogel, Stromvogel, gron. lanbifche Gerchvad. Scheint bieg fein anberer Bogel, als Larus cinerarius, Linn. gu fenn. Unter biefem Rahmen tommt er auch ben ben mehrften Schriftstellern nebenben mit vor. 7) Beißschwingige Debe, L. glaucus Gmelin Linn, Der Schnabel bid, merflich gefrummt, und unten mit einer frarten Bervorragung, von Farbe gelb, mit einem orangefarbenen Bled am Ende; Die Fuße viers gebig; ber Mantel hellafchgrau; bas übrige Gefieber, Schwingen und Schwang weiß, 29 Boll lang. Sie bariirt in ber garbe, benn am jungen Boget ift nur bie Spigenhalfte ber Schwungfebern weiß, bas Uebrige ift entweber fdmare ober buntelbraun; wohnlich aber laufen fie ben attennur nach ber Burgethalfte grau Sie hat jum Bobnort ben Rorben von Europa - im Berbft an' ber Morb und Dftfee; einzeln auf beutichen Scen. Ihre Rahrung beftebt in Rifchen, Seedfern von Ballfifden und Robe ben und jungen Bogein. Ihr Reft ift im Rorben auf Rlippen mit 3 grunlichen Epern, Die 6 bis. 8 unregelmäßige, fcmarge Blet. fen haten. Dan hat the noch to tommt fie oft in Menge auf bie Rahmen: Burgermei's fer.

fter, graulide Debe, große Seemebe, große norbifche und weiße Meve, Taucher= meve gegeben. &) Dit einet Badshaut. 8) Strunt: meve, L. parasiticus, Linn .: Der Schnabel furg, fart gefrummt, unten und oben eine beutliche Bervorragung; die gwen mittelften Schwanzfebern langer; Dannden oben fdmarglich, unten weiß, mit einem fcmars gen Scheitel und afchblaulichem Band über bie Bruft; Beib. den gang braun, Die untere Seite am bellften, 20 Boll lang. Die Jungen feben bem Beib: chen abnlich; bas Band am Un= terhalfe ift unbeutlich und braun: lich afchgrau; ber Dberleib buntelbraun mit rothlid weißen Reberfanten; ber Bauch weiß mit graubraunen Queerftreifen. Gie wahlt fich jum Bobnort juweilen bie Ruften und Infeln ber Dfffee - auf bem Strith im Berbfte fieht man fie felte: net. Ihre Dahrung befteht in Si= fden, bie fie vorzüglich anbern Des ben und Deerschmalben abjagt. Man findet bas Reft auf Sugeln mit 2 afchgrauen, fcmargefled: ten Epern. Gie hat auch bie Dabmen: Struntjaget, Strantiager, Schmarober. move, Debenbuttel, Po. larmove, Polmove, Artti: fde Dove, Scheiffalte, Morbvogel.

Mitane — Milvi — nennt man die zweyte Familievon Raubvögeln in der Falkengattung, f. Abler, welche mit schwas chem, an der Wurzel geras

ben Sonabel, furgen unter ben fo genannten Rnicen etmas befieberten Rugen, ober Aufmurgein und einem gabelformigen Schwange verfeben finb. unter gehoten: 1) Der rothe Milan - Falco Milvus gemeine Milan, Webbe. Milane, gemeine, bunte Bephe, Mulane, Gabela wenhe, Ronigewenhe, Subnergener, Beichfalte, Ba. belichmang, Gabler, Babelgever, Scheerschmangel. Schwalbenfdwang, bub. nerbieb, Stofvogel, roth lide Berbe, rothet Die lan, Steingeper, Stof. gener, Subneraar, Bauabr. Beidmilane, Rittelmenbe, Bo, Bume, Curon. Schwimmer und Grimmer. Mis Rennzeichen bet Art find bem Die Bathshaut ift fannt: bie halbbefieberten gelb; turgen gufe find auch gelbs ber Comang ift icheeren. formig und roftfarben. Die Lange biefes betannten Raubvogels beträgt zweb Sug bren Boll, wovon ber Schnabel ein und einen halben Boll und ber Schwang einen Sug wegnimmt: Die Breite ift funf Suß zwen. Boll; bie Klugelfpigen reichen bis auf bas Enbe bes Comanges. Das Dannden ift faft um ein Biertheil fleiner. Der Gonge. bel ift ben ber Burget bis gue Mitte gerabe, an ber Gpise aber febr gefrummt, mit menia ausgebogenem Bahn, bie Baches haut, fo wie ber Rachen und bie gange bintere Salfte bes. Edna -

Schnabels gelb, bie vorbere fdmara; ber Mugenftern ftrohgelb; ber Mugenlieberrand gelb; bie furgen balbbefieberten Fuge' imen Boll boch, und mit ben langen Beben gelb; bie fcharfen, menia getrummten Ragel fcmary. Der fleine Ropf ift weiß, an ben Seiten flar fdmargbraun gefiridelt. in ber Mitte bes Ocheis tels aber rothbraun geftedt und fdmargbraun geftrichelt; ber Sals roltfarben , jebe Keber Ditte mit einem ichwargen Sted und einer gelblichmeifen Spipe; ber Ruden roftbraun, fcmargbraun geflecht; ber Burgel roft: braun, an ben Dedfebern bes Comanges bellroftfarbig auslau: fend: bie Rebte weiß, flar ichmarg geftrichelt; ber ubrige Unterleib buntelroftfarbig; fcmargbraun ge: ftreift und getblichweiß geflect; Der After und ber Schenfel bell. reftfarbig; bie porbern Dedfe: bein ber gluget ichwargbraun mit roftfarbigen Spigen, Die hintern bellroftfarben und ichmargbraun gefledt; bie funf vorbern icharf augefpitten Schwungfebern auf bie weiße Burgel und Spige fcwarg, bie fechs folgenden roft: farbig , bunfelbraun banbirt, unb an ben Spigen und ber inmen: bigen Rabne rothlichweiß einges faßt, die neun folgenden buntel: braun mit ichwarzbraunen beutlichen Banbern und meifli: den Spigen, Die lettern bell: roftfarbig mit unvolltommenen Queerbanbern ; ber lange Schwang ftart gabelformig und blag roft. farbig; bie langern Geitenfebern pon ber Mitte an fcmargbraun auslaufend, bie übrigen vor bem

Enbe mit einer unvolltommenen fdmargbraunen Queerbinbe, bers gleichen Rleden auf ber Mitte bes Schaftes berab und weifis liche Spiken; bie Dedfebern ber Unterflügel rofferaun und ichmars geflecht; Die Unterschwingen am Unfange ichmars, in ber Mitte weiß und einzeln be felbraun banbirt, am Ente afwarau mit bergleichen Beltentinien; Unterfchmans rotblichmeiß. anben Spigen ichmargbrain birt. Der cante Leis ift bicht mit Dunen befest. Das Beiba den ift nicht fo mertlich großer, wie ben anbern Raubvogeln, bat auch Diefelbe Rarbe, auffer baf ber Ropf weißer, ober bellafche grau, bie mittlern Schwungfes bern mehr afderau als meif. und ber Unterfeib mehr geties Man findet : Milane, Die einen faft gang gelblichmeis Ben Ropf haben; andere find mehr roftbraun, als roftfarbig; ben noch andern giebt fich bie Roftfarbe etwas ins Dunfelbrau= und ben ben Jungen ift Roftfarbe fart mit Beis Der Flug biefer Bos gemifdit. woben bie langen Rlugel oben am Rande berum bogen= formig ericbeinen, ift fdmim= menb und auferorbentlich fcon; befonbers gur Beit ber Paarung, me Dannden und Beibden boch und tief in ber Luft bie fcon: ften Schwenkungen gegen' einans" ber machen. Wenn fie fich fes ben, fo lieben fie mehr bie Cteis ne und Erbelofe, als bie gaus me. Gie ichrepen boch und bumpf Gpab! Go munter und bes bergt find fie nicht, wie anbere Maub:

Maubvogel, bie ihnen in ber Große gleichen. Diefer Bogel ift über bie gange alte Welt verbreitet, und in Deutschland gemein. Er liebt vorzüglich bie in ber Dabe ber Selber liegenben Borberge, befonbers menn fie auf einer Geite tabl und auf ber anbern mit Bolg bewachfen Do bie Gegenb fo ift, ba trifft man in einem fleinen Begirte viele Paare an, bie bier borften. Wenn bie Minter gelinbe finb, fo fieht man ion ben gangen Winter burch in Deutscha land. 3m Detober aber fcheint er aus ben norblichen Gegen= ben ju gieben, benn alebann trifft man ihn in Gachfen baufig in ben Relbern an, Ginbei: mifche geben ju Enbe bes Octo: bere, von Ralte unb Schnee gebrungen, weg, find aber im Darg Ihre Rahrung bewieber ba. ftebt in Maulwurfen, Telbmaus fen , Frofden , Schlangen , Rattern, Blinbichleichen, Cybechien, Regenmurmern, Coneden, Infetten und Mas, in jungen Gan: fen', Trut : und Sausbuhnern, Enten, Rebbuhnern, Lerchen auch jungen Safen. Borguglich flogt er auch nach ben Wafferhühnern, wo er febr viele Junge wegfangt. Mau fagt auch, er ftofe auf Si= fche, allein bieg habe ich felbft noch niemale bemertt. Go viel ift gegrundet, bag er bie abgeftanbnen Sifche von ber Dber= . flache bes Baffers wegnimmt. Der Borft fieht auf alten Gichen, Buchen, Fichten und Tannen, und ift aus Reifern, Moos, Strob, Beu, und Bolle verfertigt, Er enthalt gemobnlich bren

weiße mit blafgelben und rothlichbraunen Steden auch Punt. ten und Strichelchen bin und wieber bezeichnete Eper, bie in brev Bochen ausgebrutet Die Jungen machen im ben. Mefte gräßliches Gefdren ein und man fann fie leicht entbets Mite Bogel machen Jebrs zwen Gebede. Mebrere Kaltenarten verfolgen fie und jagen ihnen ben Raus ab, bieß thun fogar bie Dabeneraben und Rolfraben. Muf ihnen findet man Laufe, und in ihnen Bandwurmer, Spulmurmer und Egelwurmer. Man fchieft fie fomobl im Rluge, als burch Unichleichen, wenn fie figen. Gie find nicht fo fcheu, als anbere Raubvogel. Man Schieft fie auch berm Mas und auf bet Rrabenbutte, und baigt fie 3br Fang gemit Salten. fchieht auch, wie ben obigen Raubvogeln, in Saarfchleifen auf. bem Bode unb Sattel. Wenn man eine fleine eiferne Zels lerfalle, wie man fie vor bie Sausmaufe bat, nimmt, und einen Maulmurf barauf binbet, fo fann man fie ba, wo fie berum fliegen, leicht fangen. Sie geben bann eber auf eine folde Falle, wgrauf ein Mauls wurf befestigt ift, als eine anbere, wo man eine Lets de ober Bachtel aufgebunden bat. Ben, ter Bogelbeige lagt man Salten auf fie los, und fie gen mabren ein herrliches Schaufpiel. Sie vertilgen viele ichabliche Caugethiere, Umphibien und Infets In Megypten merbenufie ten. beebalb gehegt. In ber Dabe ber Wob=

Mobnungen werben be baburch, und nahrt fich ebenfalls von baß fie befonbers ju ber Beit, wenn fie Junge haben, mehr junge Banfe, Enten und Rudelden meabelen. fdåblich. allein in ber frepen Ratur fif. ten fie mabren Rugen. fcheinen baber fur uns gleich mublich und gleich fcablich gu fenn. 2) Schwarger Milan, F. ater: Dit fdmaribraunem Derleibe, und nur etwas ga= belformigem, ichmal fcmarage. freiftem Gomange, 21 Boll lang. Er mablt feinen Wohnort in großen Cbenen, bie mit Sol= gung umgebene Baffer baben und gieht weg und nahrt fich wie ber Borbergebenbe. giebt ibm auch bie Rahmen: Somarger Bubnermenhe, fd marger Saite, fd marger Milan, ichmarger Gabel: Daufeaar, Dau= mephe, fefalte und brauner Wald: geper. 3) Brauner Milan, F. austriacus, Gmelin Linne, beift auch braune Benbe, brauner Subnermenbe, brauner Geper und ofter. reichifder Dilan. Sauptfarbe taftanienbraun; ber Edwang braun und gabelformig mit ichmarglichen Binben. gefahr bie Große bes rothen Dis Bielleicht ift es blos ein jungerrother Milan. Denn Berr Beder in Darmftabt er: bielt aus Galgburg einen braunen Dilan, ber mit ber Befcreibung volltommen übereintraf, und es mar body weiter nichts als ein rother Dilan. Er batt fich am baufigften in ben Defterreichifchen Walbern auf

Dlaufen und Bogein,

Ditjagt, Mitjagen, ift bas Sagbrecht bes Lanbesherrn. in ben Jagbgebegen ber Bafal-Ten bie Jage jugleich mit ausauuben nnb pon ber fammtjagb ber Bafallen uns tereinanber verfchieben.

Mittelfdnepfe, Scolapax major, Lin. unb Scol. Media, Frisch - ift einer von ben Bogeln, bie ju manchen Bermirrungen Untag gegeben bas Die Bager geben biefer ben. Schnepfe ben Ramen Pfubls ichnepfe, und in ben Buchern wird baber gefagt, bag biefe Cones pfe bie Scolapax limosa fen. Muein wenn man nachber Befalt, Karbe und Lebensart bets. gleicht, fo ergiebt fich, bag nicht von ber im Goftem genannten Dfublichnepfe, bie febr fel= ten nach Deutschland fommt, bie Rebe feyn fann, fonbern bonbiefer bier befchriebenen, weit. gewohnlichern Dittelichnes, Gelbft Bert Bech ftein, pfe. lange auch ber Meonung. gemefen, bis er fich burch ben Mugenschein und bie Berglei= dung vom Begentheile vollig überzeugt hat. Die eigentliche Pfu blichnepfe, movon es bie gemeine Scolapax Angocephala und fleine Scol. limosa giebt, und bie gar fenntlich baburch merben, bag fie einen fürgern Schnabel baben, fennen bie Jager gewohnlich nicht. fere Schnepfe bat noch folgende Mamen in Buchern und gemeis nen

nen Leben: Gemeine Pfubl. fonepfe, Dublichnepfe, Sumpfichnepfe, Doppel: fch nepfe, große Pfuhlichnes pfe, Moosschnepfe, Baf= ferichnepfe, Riebichnepfe, Moorfcnepfe, große unb langbeinige Ochnepfe, gro: Bere Brudichnepfe, große Sibirifche Schnepfe und Stidup. Mis Rennzeichen ber Uttfindangufeben: Der Ochna: bel ift lang, vorn tolbig und ausgehöhlt punttirt; ber Obertopf burd bren roftgelbe unb zwen fcmarg. braune gangeftreifen getheilt; ber Bauch mifgrau: braunen Bellenlinien; bie Suge gruntichgelb. Den bat fcon oben bemerft, baß biefe Schnepfe feither ift vertannt mor: und zwar um begwillen hauptfachlich, weil fie mit ber Beerfcnepfe fo große Mehnlich: feit bat; benn von biefer ift fie blog burch bie Grofe, ben fur: gern Schnabel und ben gemellten Bauch verschieden. - Gie ftebt in Rudficht ber Große gwifchen ber Balb : und Beerfcnepfe gerabe in ber Mitte, und ift etwas größer als eine Lachtaube ober gerabe fo groß ale bas Beibchen ber Streitschnepfe; bie gans ge ift to Boll, bie bes Echman: gee 1% Boll, bie Breite aber 18-20 Boll; bie Flugel legen fich fast am Enbe bes Ochman: ges gufammen und bas Gewicht ift fechzehn Loth. Der Ochna: bet ift faft gwen Boll lang, gerabe, vorne folbig und bobl, punttirt, zwey Drittheil von ber Burgel an gelblich, bas ubrige fern mit weißen Gaumen; bie

buntelbraun; ber Mugenftern fas fanientraun; bie Ochienbeine find ein und bren Biertel Boll boch und mit ben getrennten Beben grunlichgelb, auch buntels olivengrun (vielleicht bloß in Ra. binetten fcmarg, wie fie wohnlich angegeben merben). Ropf fcmal, an ben Geiten weiß, und ichmarglich punttirt; mitten über ben Ropf lauft ein roftgelber Langeftreif bis in Datfen; ju bepben Gelten beffelben zwen breitere ichwarzbraune bell. braun' punttirte, bie uber ber Stirn fcmal find und gufam= men laufen, in ber Mitte aber . breiter merben und fich erft im Daden wieber gufpigen; unter jebem Schwarzbraunen Streifen geht über bie Mugen bin wie. ber ein roffgetber und vom Cong. bel bis zu ben Mugen wieber ein fcmalerer fcmargbrauner; fo baf im Geficht vorn vier fcwarge braune und bren toftgelbe Streis fen ericheinen; bie Reble ift faft mie bie Geiten bes Ropfs graubraun und weißtich punftirt; ber Sals und bie Dberbruft gelblich und fchwargbraun melirt und gewellt; bie Dedfebern ber Slugel, Ruden und. Die Schulterfebern bunfeblraun, bellbraun in bie Queere geftreift und gefledt, legs tere auch mit einigen ber gange nach laufenden roftgelben Strei. fen; ber ubrige Unterleib graulich weiß mit vielen graubraunen, an ben Geiten ichmargbraunen Bellentinien; bie Schentelfebern grau, fdmarg melirt; bie Schwung. feben buntelbraun, bie erfte mit einen weißen Chafte, bie binUnterflügel, wie bie Geiten, weiß mit fcmargbraunen Queerbinben; bie Ochwangfebern an ber Burzel fcmart, bie außerfte meiß, bie folgenbe roftbraun mit einis gen ichwargen Queerbinden, mittelfte einfarbig roftbraun. Das Beibchen ift wenig verfchie: ben. nur icheint es etwas beller an Farbe ju fenn. Gebr alte Bogel haben auch mobi gang fcmarge Streifen auf bem Ro: pfe; bief ift aber felten. Diefe Sonepfe ift, wie alle Urten bie. fer Gattung, ein fcheuer Bogel, boch fliegt fie ichmerer als bie Seerichnepfe und auch gerabe que, fo bag fie leichter gefchoffen werfie liegt auch fefter. ben fann; Ich habe fie noch nie einen Ion von fich geben boren. Man trifft Deutid: fie in England, land, Gibirien und Rord. amerita an. Sie brutet auch Gie liebt Gum: in Deutschland. pfe und Brude, boch im Bangen bie Raffe nicht fo febr, wie bie folgenbe Beerfcnepfe. ber im Un= ift ein Bugvogel, fange bes Mugufte, wo fie nicht in Deutschland niftet, aus ben norblichen Gegenben antommt. Sie faut alebann in naffe Bie: fen, wo bas Grummet nicht gu Burg und nicht ju lang ift, fonft auf feuchte Riebe, bie Gumpfe und mafferhaltende Bertiefungen haben, auch an bie feuchten Gees Ja man finbet und Klugufer. auch auf trodinen Biefen. Menn ber erfte Kroft fommt. fo fieht man teine mehr. Im April ift ber Biebergug, mo fie fich aber nicht aufhalten, fonbern nur burdmanbern. Die Dah-

rung ift, wie ben allen Schnes pfenarten. Bemurme, Gnfeften und Grad: und Sumpfmurgeln. Im Berbite werben fie oft fo fett. bag fie taum auffteben tonnen, und wenn fie bom Schufe bers abfallen. platen. Sie brutet mit Strauchen in ben befes= ten Bruchen unb Cumpfen. macht bas Reft auf einen troches nen Binfenbugel, ober in eine vom Baffer ausgefpulte Erbooh= Es beftebt blos aus Gras= halmen und etlichen Rebern. brep bis funf Eper, welche in bren Boden ausgebrutet merben, olivenfarben bunfel: finb mit braunen großen und fleinen Rletten, bie zuweilen roftgelbe Ran= ber haben, befest. Die Jungen laufen gleich mit ber Mutter Da fie febr frub ftreis bavon. chen, fo machen fie nur ein Ges Sie bat biefelben Reinbe wie anbere Schnepfen. Gie gehoren gur niebern Jagb unb merben ebenfalls mie bie Seerfonepfe gefangen und gefchoffen. Sauptfachlich ichieft man fie vor bem Suhnerhunde und gmar wie Beer : und Saarfcnepfen, mit Schroten Dr. 7, auch fpå= terbin, wenn fie recht fett finb, mit Dunft. Gie gemabren uns ter allem Schnepfenfchiegen bas meifte Bergnugen, ba fie bem Sunbe gut halten, aufferor= bentlich feft liegen, gerabe aus und nicht fo fcnell, wie bie Deerfdnepfen fliegen, und nach einer turgen Entfernung wieber eins fallen. Gie bat eine ftarte Bitterung und ber Sund nimmt fie baber gut und gern an. bem gehnten Auguft bis gum gehnten Sep. September ftreichen fie in gemobnlichen Jahren jam ftarts ften. ". Unfange finb fie mager, fie merben aber balb febr fett, und liegen bann immer fefter. Das Bilbpret ift febr belifat. Im September ift es in benje: nigen Begenben, mo fie ihren Strich und gute Aefung haben, ein mabrer Fettelumpen.

nach jungen Gemeibe ber Birfche. f. Dirfche.

Mondente, Angs Monacha - ift mabricheinlich eine Spielart ber gemeinen jab= men Ente - An. Boschas domeftica - nur etwas großer. Der Schnabel ift gelblich, mit ichmargem Ragel, ber Rorper fcmarg und weißbunt; ber Spies Donden nennet man bie gel grau und violet glanzenb.

N.

Rachbinben folgt auf bas Borbinben, biefes befteht barin= nen, bag ben ber Stellung bes . Beuges beb einem Sauptjagen bie und untern Leinen ber Tucher an Beftel ober Baume angebunden werben, und Mach = binben, mo bie Leinen an bem anbern Enbe bes Tuches wieber angebunben merben.

Racheit, Rachfolge, Folz ge, Jagbfolge ift bas, entmeber burch Bergleich ober Beriah. rung, erlangte Recht, ein, auf eigenem Reviere angefchofenes Bilb in ein frembes ju verfolgen. Benn es uber bie Grenge gebet, wird bie Sarthe und ber Schweiß verbrochen, bann giehet man weiter nach und tofet ben Hund. Wenn man bas Bilb gefangen ober getobtet bat, muß man es bem Grangnachbar melben, ihm auch ben Ort und ben Schweiß, allwo es über bie Gran= ge gegangen ift, zeigen. Dann

fann man es mitnehmen; nach Sågergebrauch geboret bann bem. jenigen, in beffen Revier es gefangen murbe, ein Braten ba-Ber bie Folge nicht bat, ber muß ba, wo bas Bilb über Die Grenge gieng, bie Sarthe und ben Schweiß verbrechen, und bem Grengnachbar anzeigen, bet es fobann felbft fuchet, und bem, auf beffen Revier es angefchofen worben, einen Braten von bem gefundenen Wilhe abzugeben bat. Gin gleiches findet ftatt, wenn bie Bunbe ein angefchoffenes Bilb. in ein frembes Revier verfolgt, und es bereits gefangen baben, ebe bie Melbung gefcheben fonn= Der ganbesherr bat allegeit bie Kolge in bie Reviere ber Bafallen, aber fein Bafall in bie landesherrlichen Reviere. ber Parforcejagb, Sau : ingl. Saafenhage, fann man bie Sun= be von Berfolgung bes einmal angenemmenen Bilbes, nicht abs, halten ; man melbet es babge

bamit verfahren, wie mit ber Kolge eines angeschofenen Bil: bes.

Rachbangen beißt fo viel, als einem Biriche mit bem Leitbunbe nachfuchen.

Radlaffen beift, bem Leit: hunde bas Sangefeil etwas lan. ger, und ihm baburch mehr Frep: heit laffen. bem Bilbe nachzufpuren.

Madfparen f. Sparen.

Dach ftellen beigt, ein Solg mit bem Beuge umftellen, ba: mit bas Bilb, wenn es bom Relbe ju Bolge gebet, nicht in baffetbe geben tonne; fonbern in ein anberes geben muß.

Rachtgarn ift eben fo viel ale Dachtnet.

Machtigall, ein Gingvo= gel aus ber Gattung ber Gan: ger - Sylvia - und baber - Sylvia Luscinia, gemeine Rachtigall zc. f. oben Brasmude.

Radtnes, Radtgarn, Lerchennes, Streichnes ift ein, jum Berchenftreichen ben: Racht, eingerichtetes Deb, 12 bis is Ellen lang, und 30 bis 36 Ellen breit. Es wird folgenber geftalt geftridt: Dan fangt mit einer Mafche an, und giebt fo lange auf bepben Geiten gu, bis' es bie geborige gangebat." Dann nimmt man auf einer Geite fer Art besteben in folgenbem :

ebenfalls, übrigens wirb eben fo ab, und giebt auf ber anbern eine balbe Dafde gu, bis es auch bie verlangte Breite bat. Dann nimmt man bon Geiten ab, bamit bas angefan= Dreped beenbiget merbe, gene und bas Des mit einer Dafche wieber aufhore, wie es angefan= Dun giebet man gen worben. es, um ihm bie geborigen vier Die Mafchen Eden gu geben. burfen nicht ju tlein fenn, bas mit man bie getobteten Berchen burchziehen tonne. Un jeber bee furgen Geite mirb eine lange Stange befeftiget, und bann vers mie ben bem fabren, Lerdenftreichen Mr. I. gefagt worben.

> Machtreiber - A. Nycticorax - gebort jur Gattung Reiher unter ben Sumpfvogeln als eine befonbere Urt, und beifit auch graner und fcmarger Reiber, Fode, Rachtrabe, Shilbreiber, Quadreiber, Rachtram, bunter Reiher, afchgrauer Reiber mit bres Radenfebern, Schilbreger und Foder. Er gebort in bie Kamilie B. ber bidbalfigen Reiber, beren Schnabel fur= ger, bie obere Rinnlade frabenartig gebauet und berabgebogen ift; furgere, ftammigere und nicht boch uber ber Ferfen nadte Sufe, mie ein bider mit langen Salofebern verfebener Sals, beffen Sinterfeite febr breit wollenarria bebedt ift. Dabrung beftebt mehr aus In= fetten und Burmern als aus Sifden. Die Rennzeichen bies Der

Der Feberbufch befteht aus Steiffebern, ben glugeln unb brep borizontalliegenben weißen feinen gebern; ber Scheitel und Dberruden fowarg mit Glange, und biefe garben finb am erften im Benide fpis: mintelicht gulaufenb. Große gleicht biefer Reiher einer Mebelerabe und unterfcheibet fich von anbern Reiberarten burd. ben fartern Ropf, bidern Schnabet und fargern fettern Sale. Die gange ift ein guß acht Boll, wovon ber Schnabel bren Boll und ber Schmang vier Boll megbie Breite bren Rug nimmt; amen Boll; bie gefalteten Slus gel reichen bis jur Schwang: ber Schnabel ift fart, etwas jufammengebrudt, juges fpist, fcwarg, an ber Burgel gelblich; ber Mugenftern rothgelb; bie vorn gefchilberten und über Beben netformigen gelblichgrun; bie Dagel fcmarg: lich; bie Fugwurgel bren Boll boch; bie Stien und ein Strich uber ben Mugen find weiß; bie Bugel und ber Mugenfreis nacht und grunlich; ber Scheitel mit einem bis ins Genich fpigig gu: laufenben Wintel fcmarg grunglangenb; am Sintertheile bes Ropfes liegen bren febr fcmale weiße, (mrift) an ber Spige fcmarge, feche bis neun Boll lange Febern borigontal bin, unb bilben einen iconen Feberbufch; bas Genick und bie Seiten bes Salfes find afchgrau; ber Dberruden mit ben langen und breis ten Schulterfebern fcmarigrun (fahlgrun) glangenb; ber Unter- bie Mugen ein weißer braunges ruden nebft ben mittelmäßigen fledter Strich; bie Bugel blag

bem Schwange blag afcharau. bie Rlugetranber weiß; bie Bangen, Reble, ber Sale, bie Bruft und bie Schenfel weiß; Bauch und Die langen Ufterfebern gelblich. Das Beibchen biefes Bogele, morunter man gewöhnlich bie jungen Boget, bie unter ben Ramen: grauer Reiher, Ardea grisea, auch wohl als eine befonbere Urt befannt finb, befdreibet, weicht wenig vom Mannden ab, wenn es fein gehöriges Miter erreicht bat. Es bat nur an ben fcmar= gen Theilen, nicht ben boben fable . grunen Glang, welchen bas Mann= bat, es find alle Theile btaf fcwarz mit wenigem Chil. ber gange Sals ift weiß, ler; und nur im Maden ein febr fcwacher afchgrauer Unflug; ber gange Unterleib rein weiß; aus brey langen Febern befte= benbe meiße Feberbufch, wie benm Mannchen, f. Ueberf. von La= tham's allgem. Ueberf. a. a. D. Zaf. 79b. Der ichon oben er= mabnte fo genannte graue Reis Ardea grisea Gmelin Lin. l. c. ift nach neuern Erfahrungen, ber junge Rachtreis her im erften, auch wohl beym Weibchen noch im zwepten Jah= Der Schnabel ift ichmargs lich an ben Geiten grunlich; bie Ruge finb buntelbraun grunem Unftriche; ber Feberbufch fehlt, boch erheben fich bie bich= ten Scheitelfebern mulftig; ber Ropf ift bis in ben Maden fcmargbraun grungfangenb; über "fleifcha

fleifchfarben; ber Dberleib bun-Telafchgrau ine grunliche fchil-Iernb; ber Steif grau; bas Rinn bie Geiten bes Salfes rothlich grau mit blag roftgels ben Streifen; ber Borberhals und bie Bruft gelblichweiß mit graubraunen Streifen; ber ubris ge Unterleib grau weiß, an ben mit grauen Strichen; Geiten Die Dedfebern ber Slugel wie Der Ruden, Die oberften fleinen mit ichonen roffgelben brevedi: gen Rleden, bie untern großen mit weißen Spigen; bie Schwung: febern afchgrau, bie vorbern achts gebn bis ein und zwanzig mit weißen Spiben; Die Schmang: febern afchgrau, bie außern weiß geranbet. Db gleich biefer Bogel bem gemeinen Reiher in ber Beftalt nicht abnlich ift, fo ift er es boch im Sluge, mo er auch ben Sale nicht ausftredt, fonbern wie jener gufammenge= legt tragt. Er balt fich mehr auf bem Boben, als auf ben Baumen auf. Des Rachts lagt er ein ftarfes unb unangeneh: mes Rabengefchren, Coat! bo: ren, mober er eben feinen Das Man trifft ihn in men bat. gang Europa, nur nicht in ben norblichften Gegenben an, in Afien ift er befonbers in ben norblichen Gegenben an Klus Sen und Geen haufig, auch fin= bet man ihn im norblichen Amerita. In Ungarn niftet er baufig. Bo in Deutschland Geen und Sluge mit Gumpfen und Moraften finb, ba ift er im Commer einzeln, im Muguft aber auf feinem Striche gabls reicher angutreffen, alebann fieht

man ibn auch auf ben fumpfi= gen Teichufern. Er ift ein Bugpogel, ber uns im Ceptember. verläßt, und ju Unfange bes Aprile wieber ba ift. Mahrung befteht aus Rifden. Frofchen und anbern Umphibien, aus Infecten und Burmern. Er lebt in Monogamie, wie alle Reiherarten, und niftet auf frepen Diefen, an Moraften, im boben Grafe und unter Geftrauch. Er legt bren bis vier blaulich= meife Eper. Sonft gab man por, bag er auf Baume nifte, ber gemeine Reiber. ftoken mehrere Raubvogel nach ihnen. Er lagt fich leichter bin= terfchleichen als ber gemeine Sein Rugen und Reiber. Schaben ergiebt fich bauptfachlich aus ber Dabrung. Das Kleisch ift unschmadhaft, unb ba man in Deutschland faft feis nen Rugen für uns von ihnen au nehmen weiß, fo ift in man= den Gegenben bas Sprichwort gebrauchlich: Du bift ein lo. fer fode, an bem nur brep gute gebern finb. Die brep langen weißen Febern bienen gu toftbaren Feberbuchfen, und find in ber Turten gum Dus ber Turbane febr theuer.

Nachtschwalbe, — Caprimulgus europaeus — Europaische Nachtschwalbe, große Nachtschwalbe, Tagschläfer, Tagschlaf, Dagschlap, Tagschlaffe, Kuhsauger, Ziegenmelter, Riegensauger, gemeiner Geismelter, Milchsauger, Kinbermelter, Geismelter,

Radtvogel, Radtichatten, barbige Comalbe, Dacht= fcabe, Dachtmanberer, Dadtrabe, Dadtrabl.Dacht: rablein, Dudenfteder, Dfaf: fe and Sere madt nad Linne ber Singvogelordnung nach Latham unter ben fcmalben: artigen Bogeln eine eigene Gattung unter bem Rahmen Zagfchla: fer ober Rachtichmalbe -Caprimulgus - aus, melde folgende Renngeichen bat. Der Schnabel flein, fpitig, etwas gefrummt an ber . 2Burgel niebergebrudt; bie Dunb= ofnung fehr weit, mit langen Bartborften befest; bie Bunge gang und fpigig; an ben Rugen bie Geitengabe mit ber mittlern burch eine Saut verbunden; bie Rralle ber mittlern breit geran: bet ober weißkammformig. Gie ernahren fich und leben wie bie Schwalben: nur bag fie in ber Daramerung ausfliegen und mei: frens nach Rachtfaltern und folden Infetten ichnappen, welche bes Ubenbe herum fchmarmen. Unfere europäifche Racht : fcmalbe unterfcheibet fich von ben übrigen Urten burch fol: genbe Rennzeichen: bie Dafen : loder find etwas robrig, ber Schmang ift afchgrau: mit buntelbraunen Queerbinben, und fcmar: gen und anbern Rleden; ber Rorper fcmari, afd: grau, buntelbraun, roft. farben und meiß gefledt. Sie gleicht an Geftalt bem Rutfut, nur ift fie fleiner und bat einen Schwalbenschnabel. Dies fer ift namlich nur vier Linien

lang, bunn, platt, born etwas übergefrummt, und öffnet fich bis weit binter ben Mugen; bie Ranber ber obern Rinnlabe finb mit biden, fteifen, fcmargen Borften befest, und bie Dafenlocher find trichterformig erba= Die gange ift gebn unb bren Biertel Boll; bie Breite Boll: einen Kus neun Comany bat nur gebn Febern und mißt funf und einen Biertel Boll und bie Slugel bebeden ibn faft gang. Der Ropf ift groß; Die Mugen find groß und blau; bie Rufe finb, wie Zau= benfuße, niebrig und fleifcbraun, bie gufmurgel funf Linien bod und vorn berab etwas befiebert: bie mittlere Bebe fehr lang und inwenbig fammformigen mit Schuppen verfeben. Das Ges fieber laft fich nicht mobl bes fdreiben. Die Grunbfarbe ift bennahe fcmarg, aber aufferorbentlich fcon mit Afchgrau, buntelbraun, roftroth, roftgelb und weiß auf verfchiebene Urt geftridelt, befprist, in bie Queere und Lange geftreift und gefledt. Das Dannden bat einen ens runben weißen gled an ben ins nern gahnen ber brep Schwungfebern und einen anbern an ben Enbfpigen ber zwey aus Berften Schmangfebern, und fein Gefieber ift überbaupt lebhafter als am Beibden. Es ift ein Machtvogel, ber in ber Dammerung bes Morgens unb Abenbs feinen Befchafften nachgebt, fo lange es nicht außerft finfter ift; bie übrige Beit pflegt er ber Rube. Daber gleichen feine Mus gen und Dhren Diefen Theilen

ben ber Dachteule. Er mußte namlich begwegen fo weite Db= erhalten, bamit ibm am Tage bas geringfte Beraufch auf: wede, und er entflieben tonne. Und bieg geschieht benn auch; benn fo balb man fich ihm nas bert, fo fliegt er auf, niebrig an ber Erbe meg, und fest fich balb wieber. Er fliegt mantenb, wegen feines feinen weichen Befiebers fo leife, aber ichneller als bie Gulen. Muf einem Baume fieht man ibn felten figen, lie: ber fest er fich auf alte Baum: ftrunte, auf Erbhugel und in glatte ebene Bege und Gange, Im Aluge und bee Dachte lagt er ein Caftagnattenartiges anhaltenbes Beflapper ober eigentlich Schnutten, Srrett, Urrrrt! boren, bas ber gemeine Mann fonft fur Unglud bebeutenb erflarte, und bas man in ichonen Day = und Juniusabenben im Thuringer Balbe allenthalben bort, und wovon bas Srrrr boher als bas Urrrr flingt. 200 ibrer mehrere figen, fo medfeln ffie gleichsam mit biefem ichnurren. ben Befange, und einer loft ben anbern ab, welches feine unan: genehme Musit in einfamen Balbern giebt. In ber Ungft aber, und wenn er aufgejagt wird, ichrent er hohl: Baat, Badt, Baat! und gur Beit ber Begattung 3, 3, Urr! Menn er fcnurrt, fo fest er fich auf einen burren Baum= zweig mit bem Ropfe gur Erbe gebudt, und zwar fist er nicht, wie anbere Bogel, in bie Queere bes Uftes, fonbern nach ber gange deffelben. Gie lebt in Europa,

auch in Ufien, befonbers in Sibirien, und, wie man fagt, auch in Afrita und Dffin = In Europa balt bien. fich in Walbern, befonbers in gebirgigen auf, in Gibirien foll fie auch auf offenen Plagen ju finden fenn, mo fie Felfen und bobe Damme jum Chus Berr Bechftein bat fie meift in gebirgigen Balbungen awar auf ber Mittausfeite leeren Saibenplaten angetroffen. Sie tommt als Bugvogel gen ihrer Rahrung erft ju Unfange bes Mayes an, und geht ju Unfange bes Septembere wies ber meg. Die Rahrung befteht in fliegenden Infetten , ale Mape tafern, Rogtafern, Racht : unb Abenbfaltern, Saften, Conas ten u. f. w. Er geht ihr in ber Abend : und Morgenbamme= rung und ben Monbenfchein nach, und fucht fie nicht nur in Balbern auf, fonbern fliegt auch in bie Relber und porzuglich über ben Schilfteichen berum. Da er ben truber Bitterung in Balbgegenben auch zuweilen auf bie Sofe und nach ben Diebftallen fliegt, fo ift bie Fabel entftan= ben, baf er ben Biegen und Rus ben bie Dild ausfauge. fliegt auch feiner Rahrung hal= ber uber ben Biebhorben berum. Man finbet tein Deft, fonbern im Junius und Julius legen fie in einer fleinen Bertiefung auf ber blogen Erbe, auch wohl in einer Felfenrige gwen fcmus bigmeife, afdgrau und hellbraun marmorirte Eper, bie in 14 Za= gen ausgebrutet werben. Jungen feben bis jum Maufern fast

faft wie ein Benbehale aus. Die Reinbe biefes Bogels finb Rudfe, Marber, Striffe, Diefeln ze., Die ihre Brut ger= fichren, und zuweilen bie Miten am Tage im Schlafe erfchleis chen. Da bie Karbe biefes Bogels ber Erbfarbe gleicht, fieht man ihn nicht leicht figen, fonbern jagt ibn megen feines leifen Ochors, wenn er auch Man fchlaft, gewohnlich auf. mus alebann bemerten, mo er wieber nieberfest und ibn mit Dunft erlegen; eben fo fann man ibn auch bes Abenbe vor ben Solgern und über ben Seiden und Stugen ichwebend im Rluge ichiefen. Das Fleifch ber Dachtich malbe bat einen angenehmen Gefdmad und fie ift auch ein vorzuglicher Ber= tilger ber Mantafer unb berjenigen Dacht: und Damme. rungefalter, welche ben for: ften ichablich finb. Dur ift es Schabe, bag man in Deutschland biefen Bogel nicht haufiger antrifft.

Rachtstellen beift, wenn bes Machts mit Tuch = ober Ke= berlappen vor einem Solge bergeftellt wirb, bamit bas Bilb: pret, welches bes 2lbenbs ba= felbft berausgezogen ift, nicht wieber binein fann, fonbern in ein anderes verlangtes Belg laufen muß.

am ; Tage,

führt bas Rausch en biefen Da= men, f. Gule.

Dafdtein, Dagtein beift ben ber Birfchfarthe, wenn bie Binterfchaale in bie rechte Borberfchaale tritt, und etwas vom Erbboben, wie ein Blattden, in bie Bobe aminget.

Dagen fagt man vom Rebe, wenn es fein Baffer laft.

Dafe nennen bie Jager ben Geruch bes Sunbes, und wenn er bie Farthe leicht finbet unb geborig verfolget, fagen fie ber Sund hat eine gute Dafe.

Mebeterabe, Corvus Cornix - Rrabe, Rrage, Solge trabe, Mfftrabe, Mastrabe, Binterfrabe, gemeine Strabe, Shilberabe, Gattel: trabe, bunte und graue Rrabe, graubunte Rrabe, Manteltrabe, grauer Rabe, grauer Rrabrabe, Deble rabe, Grauruden, Rran. veitl, Dabelfrage und Bintertrabe. Gie gebort mit bem Rolfraben in eine Battung als befonbere Met, beren Renna geichen find: Gie ift bellafche grau; Ropf, Reble, Rluget und Schwang fdmary. Gie ift etwas großer unb frarter als bie Gaatfrabe, fonft ibr in Beftalt und Lebensart febr abnlich. Ihre Lange ift ein guf acht Dachtvogel nennet man Boll; bie Breite bren guß; ben überhaupt alle Bogel, bie bep Schnabel etwas über gwen Boll Racht thatiger find und ihre lang; ber Schwang fieben Boll; Stimme mehr boren laffen, ale bie Stugel bis faft ans Enbe Inebefondere aber bee legtern reichenb. Der Gonas

bel ift ftart, born heruntermarte gebogen und fcmarg; ber Mugen= ftern graulid; bie Suge fdmarg; bie gefdilberte Fugmurgel gwen Bell boch. Ropf, Reble. Burgel, Stugel und ber gugerunbete Schwang find fcmerg, mit viofettem und grunem Bieberfchein; bie Karbe ber übrigen Theile ift hellafchgrau, ben jungern Bo: ben' alten beller. gein bunfler, Das Beibden ift etwas fleiund bie fcmarge Sarbe lauft nicht weit nach ber Bruft au. Barietaten: 1) Die meiße Debelfrabe. Entweber gang weiß, ober ba, mo fie fdmarg fenn follte, afdgrau, unb an ben afchgrauen Theilen weiß. Die bunte Debelfrabe. Schwarg, weiß und graubunt; eft mit fcmargbraunem Ropfe, afchgrauen Klugeln und Schwanie und einem weißen Rumpfe, 3) Die Rebelfrabe mit. grauem Ropfe. 4) Die De. belfrabe mit einem bren: edigen grauen Tlede auf bem Ruden - fonft fdmary. 5) Die Debeterabe mit bem Salsbanbe. Bom Bes nid an lauft um bie Bruft berum ein afchgraues Salebanb, mie ein Rragen; fonft fcmarg. 6) Die fdmarge Debetfra: Entweber gang fcmary, ober ba, mo bie graue Karbe fenn follte, etmas heller, jumeilen ruffarben. In ber Lebenbart und ben Git: ten ift bie Debelfrabe ber Ra. benfrabe gleich; bod icheint fie nicht fo fcheu und furchtfam gu fenn. Gie bat eine unangeneb. me beifere Stimme und ihr Groab, Groad; muß ihr febr

fauer werben, weit fie baben mit Ropf und Sals eine gar tiefe anaftliche Berbeugung macht. Man trifft fie in gang Europa und im norblichen Afien an. Sin Deutschland ift fie in ben norblichen Gegenben ben Commer über baufiger, als in ben mittlern und fublichen. Des Com: mere uber teben fie in ebenen Begenben in Relbholgern Barten, bie ane Relb ftogen; in anbern Begenben follen fie auch bas mittlere Gebirge bewoh= Gie finb Bieb : Strich . und Stanbvogel zugleich; er= fteres benbes ba, mo fie nicht binlangliche Rabrung gu finden gtauben, und in Menge mohnen, lettered, wo jenes bepbes nicht fatt hat. Bu Unfang bes Dt. tobers tommen fie aus ben norbe lichen Begenden in großen Schaaren in Thuringen an, und verlaffen es im Marg wieber, Gie gieben entweber allein, ober in Gefellichaft ber Rabenfraben unb In einem Begirte von Dohlen. etlichen Stunden gerffreuet fich im Winter eine Beerbe auf bie Lanbftragen , unb fammelt fich alle Abend in ber Dammernng entweber in einem Barten auf etlichen großen Bau= men , ober in Stabten und Dorfern, auf ben Schlogern, Rir. Dachern großer und chen ober bober Saufer. Benn bie Ralte groß ift, fommen fie aud une gefcheut in bie Stabte unb Dor= fer, und taufen in ben Gaffen und in ben Sofen herum. Sier fuchen fie Rnochen, Rartoffeln, Ueberrefte von Rraut und Rus ben, Ruh = und Pferdemift auf. fref=

freffen mit ben Schweinen, miffen bie Gartuchen : Birthebaus: und Schlofbofe, mo immer aus ben Ruchen etmas fur fie berausgeworfen mirb, febr gut gu finden, gupfen die Mehren, bie auf ben Dorfern aus ben Scheunen unter bem Dache bervorra: gen, ab, freffen überhaupt alles, wovon fich Menfchen und Thiere nabren, und find bie gefragig= ften und unetelfien unter allen Bogeln ihrer Gattung. Die ubris ge Sahrszeit geben fie bem Pfluge nach, und lefen bie fchablie chen Infeften, garven und Ge= melde ausgeadert wurme auf, Die Raupen, Beus fcreden, Frofche, Maufe, Du= icheln und Coneden baben an ihnen Reinbe, aber auch bie jun: Sifche, jungen Subner, Enten, Safanen, Rebbubner, Bachteln, Lerden und anbere junge Boget, und bie Eper, moraus fie entfteben. 3m Berbfte geben fie auch bie Beinbeeren, Birnen und Ballnuge an, fas fen lettere zwischen bie Suge und haden fie mit ihrem farten Schnabel auf. Mas und abge: ftanbene ober erfrorne Sifche finb ihre Lieblingegerichte. Der Gaat thun fie eben feinen betrachtlis den Schaben, ob fie gleich bie unter ber Erbe ermeichten Ror. ner von aller Urt gumeilen nicht verachten. Gie verfolgen bie Falten und Wephen, um ihnen ihren Raub abzujagen, ober bas Uebriggelaffene ju betommen. Gie jagen auf ichmachvermundete Bo= gel und mube gehette Saafen, ja fallen einen von lettern mobl felbft in Befellicaft von allen

Seiten an, fo baf er nicht meiß wohin et laufen foll, und fich ergeben muß. Gie niften gern in lebenbigen Bolgern, auch in Garten, gewohnlich bes Jahrs zwenmal. 3br Reft fiebt nicht allemal bod auf Dbft = unb Balb. baumen, ift aus fleinen 3meis gen und Reifern feft gufammen gebaut, und inmenbig mit Bolle und Saaren ausgefüttert. ftebt einzeln, und bie eine baut bier, bie anbere borthin. Bier bis feche langliche, bellgrune, mit feinen braunen Strichen unb Steden verfebene Eper liegen in bemfelben, bie achtzehn Tage gebrutet merben. Die Alten fchleppen ihren Jungen im Day und Junius jumeilen fleine junge Bub= ner und Enten ins Reft, und verforgen fie reichlich mit Gemurmen, Daufen, Fifchen, Du= fchein und Schneden. an Rlugen, Geen und Meeren wohnen, find fie baber immer am Ufer, und fuchen fur fich und ibre Jungen Rahrung. bie Jungen ausgeflogen finb, fo halten fie fich noch einige Beit auf bem Selbe gu ben Miten, und laffen fich fo lange futtern, als biefe es nur immer thun wollen; bie von ber erften Brut aber werben immer eber fich felbft überlaffen, ale bie von ber gwep: ten. Es giebt Paare, bie mehrere Sahre binter einanber nichts als weiße Jungen ausbruten, melde man gern als Geltenbeis ten aufgieht und jum Mus : und Einfliegen gewohnt. Gie bat eben bie Reinbe, wie bie Ras benerahe; und bie verfchiebes nen Arten bes Sanges und ber Gilia Erlegung, fo mie ber Ruben und Schaben finb , wie ben eben berfetben.

Reft, Bogelneft, ift ein Gewebe, bas die Bogel von Reisfern, Moos, Baft, Gras, Laub, Stroh oder Erde verfertigen, und mit Federn, Saaren, Wolle, Woos ic. ausfüttern und gebrauschen, um ihre Eper hinein zu legen, die Jungen darinnen auszubruten, und aufzufüttern. Ein foldes Mest bauet jeder Bogelnach seiner Art, im Frühjahre, S. Bogelnest. Die Nester der Raubvogel nennet man horffe.

Meffling nennen bie Salfeniere, einen, jung aus bem Mefte genommenen, Raubvogel, uni ihn jur Baibe abgurichten. Win folder Reftling wirb nie fo fcon, ftare, rafch und fanaifch, ale ein, von feinen Meltern in bet Frenheit erzogener Bogel, ober Wilbfang, ben man erft fangt, wenn er bereite ab: geftrichen ift. Ber einen Reft= ling ergieben will, muß ihn nicht cher aus' bem Sorfte nehmen, 119 ihm wenigftens ber Schwang ober bie Salfte ber Dede gemach= fen ift, er auch vollfommene, obicon weiche und furge Febern hat. Ginen folden fperret manin ein Gemad, bas weber gutalt noch ju warm ift, und mo er bie Luft und bie Gonne ges niegen fann; bier giebt man ibm taglich frifdes Fleifch von Zauben und Bogeln, welches nicht fiber einen Lag alt fenn barf; fo muß man ihm 9 Monat abs marten, aber nicht überlaben.

Nach Berfluß biefer Zeit kann, man ihn jum Auffiben gewöhnen, welches man ihm erft auf Stangen und Aeften lernet. Dann gewöhnet man ihn die Haube zu tragen, und zwar durch Wachen, wodurch er zahm und kirre wirb. In der Folge nimmt man ihn mit aufs Feld und gewöhnet ihn aufs Luder und zur Baibe. S. Sabicht.

Des, Garn ift ein Beftrifa te von banfenen Leinden, ftar: fern ober fcmachern Binbfaben, ober 3mirn, mit weiten, Mafchen gemacht, um engen barinnen allerlen milbe Thiere. Bogel ober auch Rifche gu fan= gen. Go bat man Birfd) = Caus Saafennete, Dachehauben, Rebhunerzeug, Tyrafe, Schneebaus ben, Stednese, Rachtnese, Rlebenebe, Bogetmanbe, und viel anbere Urten von Reben mebr, bie an geborigen Orten befchries ben finb. Damit bie Dete fich weber ju weit ausbehnen, noch gu enge gufammen gieben, muß man fie oft auf einem großen Plate ausbreiten, und mit Lob= maffer befprengen und mieber or: bentlich abtrodnen laffen. fie lange Beit gut gu erhalten, muß man fie im Commer bes fonbers ben großer Sige, niemals uber eine Racht unabgetroffnet im Waffer liegen laffen, weit fie fonft verftoden; wenn es bin= gegen fuhl ift, ober im Bin= ter, wenn es nur nicht gefrie= ret, tann man fie gwo Rachte und einen Tag, im Baffer lie= gen laffen, bann aber muß man fie an teine Wanb, fonbeen mit-

ten im Behaftnife auf Stancen ober Leinen aufbangen, um fie fur ben Maufen und Ber-Borber flocten ju vermahren. aber muffen fie nach jebesmali: gem Bebrauche burchgefeben, unb, wenn es nothig, ausgebeffert Die Rebe fur Reber. milbpret farbt man grun braun, ober getb. Grun, inbem man grunes Rorn ju Gaft ftogt, bas Garn bamit beftreichet, und es nebft bem Gafte' 24 Stunden in eine Banne thut. Braun, burch Gerberlohe, ober bie Rinbe von Dugbaumwurgeln, bie man terbadt, eine Gtunbe im Bafs fer fieben lagt, und fobann bas Des 24 Stunden lang binein: legt. Gelb, baburch, bag man bas Des nag gemacht, fart mit Schollfraut, wie mit Geife reis bet, und eintrodnen lagt.

Desjagt, Desjagen, ift eine, icon feit febr langen Beis ten ubliche Urt ju jagen, und gefchiebet mit Regen, ohne Zuder. Erftlich ipuret man bas Bilbpret, burch Guchen mit bem Leithunde auf bem Reife ober Thaufdlage, Sonee, meiden Wegen ic., greifet ihm vor, und freift es ein. Gobann binbet man bie Debe, bem Winde ent: gegen an, fuhret fie von berben Flugeln ab, und ftellet fie rund umber gu, boch fo, bag bie forteln an ber inwenbigen Geite ber Dete, nach bem Jagen gu, fteben, bamit fie abfallen und fangen tonnen. Sierauf ftellet man einige Dete auf einen Queerflugel burch, bamit bie Jagb amo Abtheilungen befomme.

In beren einer man fobann bie; Sunbe lofet, und jum Jagen antreibet, ba benn bas, mas fluchtig wirb, in bie Dete lauft, und entweber lebenbig gefangen, ober mit bem Benidfange abge= Rachber wirb ber fangen mirb. Queerfligel umgefortelt und auch bie anbere Abtheilung abgejaget. Cobann aber bie Sunbe anges fuppelt, bas Dilb aufgebrochen. und bie Dete aufgeboben. verfahrt man ben Sirfch : Cau-Reb = und Saafenjagben, mit benen, au jeber biefer Bilbprete= arten geborigen, Deben. Rue mit bem Unterfchiebe, bag man bie großen fabrt und bie fleinen tragt. Bey lettern fellet man bie Dete fo viel als moglich fangifch, bamit fie abfallen, unb bas Bilbpret vermideln. Dach ber Ungahl ber Didigte tonnen in einem Baibe mehr ober mes niger Stallungen angebracht merben, in welchem man nun etwas fpuret, bie umftellt man, unb fångt bas barinnen befindliche Bilbpret. Die Debe maffen mit ibren Schlagleinen in gleicher Lie nie geftellt merben.

Neues, fagt ber Jager, wenn ein neuer Schnee gefallen ift, fo bag bie alten Farthen und Spuren alle ausgefüllt und verschwunden find; beegleichen auch, wenn ber alte Schnee durch Thauwetzter geebnet und aues neu ift, und frisch gespührt werben fann.

Reuntobter - ober Burget - Lanius - macht in ber Ordnung ber frabenartigen Bos gel eine aus mehrenn Arten befteben-

ftehenbe Gattung aus, mit ge= rabem Schnabel, an ber Ceite febr gebrudt, an ber Gpige batenformig und vor berfelben mit einem gurudtretenben Bintel; bie Rafen locher find mit Borffenfebern bebedt; bie Bunde ift gespalten. Diefe Gattung macht einen Uebergang auf ber einen Seite ju ben Raubvogeln und auf ber anbern gu ben Ging: Unter ben verfchiebenen pogeln. Arten find ben uns folgenbe einbeimifch : 1) Gemeiner Reun: tobter ober Burger - L. Excubitor - Rrietelfter, Bergelfter, großer grauer Burger, afchfarbiger Burger, großer blauer Bur: ger, großer Guropaifcher Reuntobter, afchfarbiger Deuntobter, größter Deun= tobter, Burgengel, Bart: engel, Bebufchfalte, Bufch: falte, milbe Elfter, Oper: alfter, Griegelalfter, ma: denber Burgvogel, grauer großer Ufterfalte, Bufch : elfter, Strauchelfter, Rrude elfter, Rrauselfter, Bild: eifter, Bachter, Thornfraser, Thorntrafer, Mala: thee, Reunmorber, Bilb: malb, blaulicher Dttervo= Barvogel, großer Dornbreber, Ban : Rren: gel, Bar: Rrengel, Burg : engel, Balbherr und Balb: Die Rennzeichen ber beber. Art finb: Der Schwang ift lang, feilformig, an ben Geiten weiß; ber Ruden afchgrau, an ber Stirnins weißliche übergebend; bie Glagel find fdmarg mit

amen weißen Rleden. übertrifft an Große noch eine Rothbroffel: Die Pange ift acht Boll, wavon ber Schnabel acht Linien und ber feilformige Schwang vier Boll megnimmt: bie Breite einen guß ein unb balben Boll; Die Flügel bedecten nur ben britten Theif bes Schmanges. Der Schnabel ift an ben Geiten febr gebrudt, mit fcarfen Safen und Babn, an Farbe fdmarg, an ber Bur= gel bes Unterfiefere gelblich weiß: bie eprunben Rafentocher finb mit Borftenhaaren bebedt; ber Mugenftern fcmargbraun; bie Sus Be und Rlauen blepfarben fcmarg; bie gefchilberte Fugmurgel einen Boll both. Der gange Dberleib hellafdblau, ist schon an ben Steiffebern, uber ben Mugen, an ber Stien und ben Couls tern ins meifliche übergebenb: von ben Rafentodern lauft burch bie Mugen ein ftarfer ichmarger Streifen, ber fich bon ben mei= Ben Bangen berabfentt und bier als an feinem Enbe, am flareften ift; bie untere Geite vom Schna: bel bis jum Schwange ift weiß, an ber Bruft ein wenig ins roth= liche fpielend und grautich gemaffert; bie Dedfebern ber Klus gel fcmarg, bie an ben Gelette fen ber Flügel afdigrau; Schwungfebern fcmarg, an ber Wurgel faft bie gur Salfte berein weiß, die funf lettern aus= genommen, und mit weißlichen Spigen, Die funf erftern ausgenommen, welche nur fcmale rothlichweiße Ranten haben. Sieraus entftehen zwen weiße glet: ten auf ben Slugeln, ber eine an

ber Spige, ber anbere an an ber Burgel ber Schwungfebern. Der feitformige Ochwang in ber Mitte vier fcmarge Re: meife Burgeln bern, bie nur und Spigen baben, an ben ubris gen achten jur Geite mirb bie meife Burget und Spige im. mer breiter, fo bag auf ber du: ferften auf jeber Geite bas Schwarze fo meit verfchwunben ift, bag man es nur auf ber Mitte bes Edaftes nech ficht. Das Beibden ift beller auf bem Ruden, und an ber Bruft mit beutlichen balbfreisformigen Linien bezeichnet, blagbraunen und etwas fcmubiger. Bente Gefchlechter find fich faft in. bet Große gleich, Barieta. ten: 1) Der meife gemeine Burger. Entweber gang tein: weiß, ober gelblichmeiß mit burch= fchimmernber Sauptfarbe. Der bunte gemeine Bur: ger. Er bat unrege maßig weiße Rieden an verichtebenen Theilen bes Rorpers. Satte biefer Bur: ger bie ftarten mustulofen Beine, icharfen Rlauen unb ben fcnellen Stug anberer Raubvo= fo murbe er megen feinet Berghaftigfeit ben fleinen 236, geln febr furchtbar fenn. Chen : burch biefen Duth unb feine Unerfdrodenheit bat er fich auch ben ben größten Raubvogeln in Unfeben gefest. Er jagb baber ben ftartften Kalten, wenn er fich feinem Reviere nabert, weg, fein Dahrungeneib treibt ibn fo. gar an, bie fleinern Bogel burch ein gemiffes fcarfes Befchren : Erui, Eruit von ber Gegen: wart eines Sabichts, Sperbers

und Salten ju ihrer Rettung ju benachrichtigen, und er bat biefer Gigen ichaften balber ben Damen Bachter erhalten. Ceines Rluges unt Comanges megen beift er auch: Bergelfter, Er fliegt namlich nicht weit, gerabe, fcbrage, ober in einerlen Sobe, fonbern tury, beftanbig abmedfelnb, und fcnell auf und niebermarte fdmantenb, faft wie ein Specht; und wer auf ben Slug ber Bogel ju achten gewohnt ift, ber tann ibn bon weitem. ohne feine Sarbe gu feben, ertennen. Dft fiebt man ibn auch, mie einen Raubroget in ber Luft auf einem Plate flatternb, wenn er unter fich eine Beute bemertt, nach welcher ihm geluftet, bie aber noch nicht jum gangen bes quem genug ift. Bewunbernswurdig ift es, baf bie fleinen Bogel, beffen Feind er ift, nicht vor ihm, wie vor anbern Raubvogeln flieben; benn mare bief. fo murbe ibm nie einer feiner ichwachen Suge und feines langs famen Sluges halber ju Theil Wie weife ift nicht merben. alles in ber Matur eingerichtet! Er lagt fich leicht, fomobl alt als jung gabmen unb gu Luftjagben auf Bogel abrichten. Sein Baterland ift gang Guropa und bas norbliche Amerifa. In Deutschland ift er febr gemein. und unter feinen Gattungsbers manbten ber einzige Stanbnogel, ber, fur Ralte und Dab= rungeforgen gefchutt, Commer und Winter ben uns bleibt. Bur Beit feiner Fortpflangung lebt et in ben Garten, Borbolgern und auf ben einzelnen Baumen, Die in

in ben angrengenben, fregen Gegenben fteben. Bon ber Mau= fegeit bis gu Unfange bes 2Bin= tere gieht er mit feiner Ramilie in bem Umfreis von einer bis amen Stunden berum; alebann aber trennt fich biefe bausliche Gefellichaft und jebes Glieb ber= felben fucht einzeln im frepen Relbe, oft nabe ben ben Dorfern, fich einen Plat aus, mo es ben Binter uber feine Dab= rung finben gann. Doch finb bieg allemal Gegenben, bie mit Baumen ober Strauchern bewach: fen finb, auf beren Gipfel fie fich fegen, und oft ftunbenlang nach einer Gegend binfeben, um etwas gur Stillung ihres Sungers gu entbeden. Im Commer nabrt er fich meift von Rafern, Relb= und Maulwurfegrollen, Blind: foleichen, Enbechfen, nur bann von Maufen und fleinen Bo: geln, wenn er jene Thiere ber Bitterung halber nicht baben fann. Sim Winter aber fangt er Gold: ammern, Beifige, Stieglige, Maufe. Maulmurfe ic. Wenn Junge bat, fo muß er immer uber ben Seibern und Wiefen berum= flattern um . Dabrungemittel ju erhalten, ju anbern Beiten aber fist er rubig auf einem Relb: baume ober Strauche und lauert Er fangt obigen Thieren auf. mit bem Schnabel, und wenn bie Maus zu groß ift, um fie bes quem im Schnabel ju tragen, fo wechfelt er in ber Luft mit Schnabel und Rangen ab, melches einen artigen Unblid ge= mabret. Er nimmt auch Schlingen gefangene großere Bogel que, und ift im Winter fo

breuft auf Rebbuner und Bachs holberbroffeln gu fallen, muß aber gewohnlich unverrichteter Cache wieber weafliegen. Er borftet auf boben einzeln ftebenben Baumen. befonbere gern auf Dbfibaumen in Relbern, bie nicht meit von Bolgern fteben. Der Sorft ift groß und wird aus Saidefraut, Reifern, Grashalmen, und Saaren gufammengeflochten. Er enthalt funf bis fieben weiß. grauliche mit blagen, olivengrus nen und afchgrauen, großen und Eleinen Rieden überall beftreute Eper, welche in viergebn Tagen ausgebrutet werben. Dft macht er bes Jahrs zwen Bebede. Jungen fint am Dberleibe fcmus gigafdgrau und am Bauche fcmug: gigweiß und graugewellt. . Gie vorzüglich mit werben Day : Pauf : und andern Rafer= arten und mit Beufchreden auf=: Dit ben Raben unb gezogen. trabenartigen Bogeln lebt er immer im Streite, und wenn er einen Kalten ober Gper. ber gu lange nedt, fo bebienen fich auch wohl biele ihrer Ctarte und wurgen ibn. Man muß fie bem Schieggemehr ichleichen, benn fie find febr icheu. Menn man im Minter Krubjahre einen fleinen Bogel, in ber Wegend, wo fie fich aufhalten, auf einen Bufch binbet, Leimruthen neben herumlegt, fo fångt man Eben fo fangt man ibn, leicht. wenn man bas Gefdren eines -Bogels in einem Rafige boren taft und biefen mit Leimrus then belegt. Gin funftlicher Sang ift, einen fleinen Boget

an einen Rafig in eine Steige au feben, welche fo aufgeftellt ift, baf fie, wenn er in biefelbe auf bas Stellhely tommt, uber ibn jufchlagt. Daß bie gange bie. fer und ber folgenben bren Burgerarten von ber Dbrigfeit ben Sagern, ale von fchablichen Bogein, ausgelößt werben, ftammt mobl noch von ber alten gabel ber, bag ber Reuntobter alle Tage neun Bogel tobten mußte. Es find in ber That nutliche Bogel, und wenn auch biefer juweilen einen fleinen Bogel fangt, mas fchabet benn bas im Bangen, ba er bafur auch fchabliche Daufe. und Infetten vergehrt? Borging: lich gern balten fich biefe, fo mie alle Burgerarten, in folden Ge: genben auf, wo bas Bieb Racht und Zag auf ber Beibe in eingefdrantten Platen bleibt. Sier giebt es eine folche Denge Ra. fer und Infeften, bie ben Hets tern und bem Bieh febr unleibe lich werben, und gu beren Bertilgung find fie vorzüglich bestimmt. Bom Beerbe, mo fie nach ben Laufern und Lodvogeln flogen, tann man fie mit Leimruthen fangen und wegbringen. Die Jungen, welche man aus bem Refte nimmt und, mit Aleifch aufzieht, fann man fo gahm machen, bag fie auf bie Danb fliegen, und ihren Frag nehmen. Gie laffen fich bann auch, wie Die Balten, gewohnen, um fleine Bogel, Berchen und Bachtein gu baigen. Frenlich tonnen fie biefelben nicht megtragen, allein fie fangen und tobten fie boch. Die Jagersprache ift eben fo wie ben ben Diaubvogeln. 2) Grquer

Meuntobter ober Burger, L. minor - fleiner grauer Burger, fleiner afchgrauer Reuntobter, fleiner Berg: elfter, fleiner Kridele fter, Italianifder Bur. ger und fleiner Barger. Die Rennzeiden ber Urt finb: Der Dberleib ift afcgrau, ber Unterleib weiß, an ber Bruft rofenroth abers laufen; bie Stirn fdmars. Diefer Burger ift immer fur eine Spielart bes vorhergebenben gehalten werben; er weicht aber nicht nur in ber Geftalt unb Farbe, fonbern auch in ber Les beneart von ihm ab. Er ift furger und gebrungener gebaut, bat einen ffartern Schnabel, eine fdmarge Stirn, ift ein Bugvo. gel u. f. m. Er ift fleiner als ber vorhergebenbe, fieben und eis nen balben Boll lang, wovon ber Schnabel ficben Linien und ber Schwang brey Boll megnimmt; bie Breite ift ein Sug, und bie Stugel legen fich uber ben britten Theil bes Comanges jufama Der Schnabel ift febr ftart mit einem großen Bahne, aber fleinen Saaten, und glans gend fcmarg; ber Mugenftern taf. feebraun ; bie Fuge fcmarglich. binten blepfarben überlaufen; Die Rlauen gefrummt und fcmara; Die Sugwurgel einen Boll bod. Die Stirn ift femarg; ein breis ter fdmarger Girid geht burch jebes Muge; ber Ropf, Raden, hintertheil und bie Geiten bes Salfes, ber Ruden und bie obern Dedfebern bes Schwanges find afchgrau, lettere am beliften; ber gange Unterleib ift weiß, bie Bruft

Bruft und bie Geiten rofenroth aberlaufen; Die Dedfebern ber Rlugel ichmarg, bie fleinften afchgrau geranbet; bie Schwungfe. bern fcmars, bie verbern von ibrer Burget an bis faft jur Salfte weiß, baber ein weißer Ried auf ben Rlugeln; einige von ben übrigen haben weiße Spiben, ber Schwang ift feil: formig; bie gwen außerften Se: bern weiß, mit einem fcmargen Schafte, Die ubrigen find fcmarg; bod bat bie britte und vierte eine weiße Spise und ift von ber Burgel an bis auf bie Salfte weiß, bie funfte und fechfte ift gang fdmarg bis auf einen nur menia bemerflichen weißgrauen Ried an ber Burgel; bie untern Dedfebern ber Slugel find theils weiß, theils grau, auch gumeis ichwarglich gefledt. Das Ien Beibchen unterscheibet fich faft burch gar nichts vom Dannchen, außer baf es ein wenig fleiner ift, einen furgern und etwas fdmalern fdmargen Badenftrei: fen, nur eine einzige weiße Geis tenfeber am Schwange bat, unb bie anbern alle mehr ichwart finb, ale beym Dannchen. Dief ift ein Bogel von bewundernemur: Diger Gelehrigfeit; benn er ahmt nicht nur, wie bie anbern fingenben Burger, einzelne Strophen aus ben Liebern anberer Singvogel, fonbern bie gangen Befange ohne Bufat bie sur größten Taufdung nach. fingt er g. B. volltommen ben Befang ber Rachtigal, ohne eine Strophe auszulaffen, wenn eine in feiner Dachbarfchaft fist, nur viel leifer, fo bag man ibm nabe

fenn mug, um ihn gu verftes ben. Es icheint fogar, als wenn ibm gar tein eigner Befang pon ber Ratur ju Theil geworben mare. Go gelebrig er aber ift, fo beifig und gantifch ift er auch; befonbere lebt er mit ben Elffern im Rriege, bie es bismeilen mas gen, feine Gper ober Jungen gut holen. Benbe Gatten ftogen als. bann mit aller Dacht auf einen folden Seinb, und jagen unb verfolgen ibn fo weit, bag er ibnen nichts mehr ichaben fann. Es gefchieht bieg unter einem flaten angftlichen Gefchren: Bad, gad, gad! 3bre Lodftimme bin= gegen ift Quoba! Er fliegt aufferft fanft unb fcon, unb fdwimmt fo leicht, wie ein Ralfe, in ber Luft. Er bewohnt Europa, befonders bas fub : liche und mittlere, und wirb auch in Rugland angetroffen. Er hatt fich in Borbolgern und Mis Bugvogel gebt Garten auf. er ju Unfange bes Geptembere meg, und tommt im Unfange bes Dans erft wieber. Da, mo bas Bieb ben gangen Commer im Relbe bleibt, ift er febr banfig; eben fo vor bem Thuringer Balbe nicht felten. Er nahrt fich meift von Dan = Dift = Erb= und andern Rafern, Selb = unb Maulmurfegryllen, Beufdreden. Er fist, um nach Infetten gut feben, immer auf ben bochften Baumen, ober auf einem Reife, Bifche ober , Felbzeichen. benm Regenwetter mag er mohl nach einem jungen Boget und einer Daus fliegen. Wenn et einen Rafer fieht, fo fliegt er fougweise nach ihm bin, bebt ihn

ibn auf, und vergehrt ibn auf bem Baume ober Reife, mo er erft gefeffen bat. Das Reft ftebt auf Baumen und gern in Gar: ten auf boben Dbftbaumen. ift groß, bat anferlich eine Lage von Reifden, Burgeln und geringen Rrautern, Die nach ber Mitte gu mit Bolle burchwebt find, und ift inmenbig mit Bolle und Rebern ausgelegt. Gewobn: tich finbet man feche merflich lange weiße ins grunliche giebenbe uber ber Mitte mie ein Rreug mit olivenbraunen und afchgrauen Rleden und Dunften umgebene, und fonft febr einzeln befpriste Eper in bemfelben. Die Jun: gen machfen febr gefdwind ber: an, und werben mit lauter Ra: fern und Beufdreden ernabrt; Bis jum erften Maufern feblt ihnen Die ichmarge Stirnbinde; ber Dberleib ift buntelafchgrau faum merflich rothlich gewellt; ber Unterleib weiß, an ber Bruft gelblich überlaufen und an ben Seiten rothlich gewellt. tann fie mit Rleifch aufzieben. Dit ben Elftern leben fie beftanbig im Streite. Gie finb nicht icheu, und tonnen baber feicht geich offen werben. Wenn man auf bem Kelbbufche, wo fie fich immer binfeben, Leimrus then legt, fo tann man fie fan : gen. Gie fint noch unfchablis cher ale bie bothergebenbe Urt. Man tann ibr Fleifch auch 3) Rothfopfiger Reuntobter ober Burger, Lanius Pomeranus seu L. Collurio rufus, L. ruficeps -Mittlerer Reuntobter, Rriedelfter, Balbelfter,

Rothtopf, großer rother Meuntobter, fcmarzobris ger Reuntobter, fleiner roffiger Meuntobter, ro. ther Bartengel, fleiner rother Wartengel, Dom : merfcher Burger, Rintens beifer, Balbfase und Rinten wuravogel. Er unterfcheis bet fich von ben übrigen Arten burch folgenbe Sennzeichen : Sintereopf und Raden finb rothbraun; ber Raden ift fdmargbraun. Diefer Bogel ift immer als eine Barietat bes folgenben angefeben morben; allein wer bieg behauptet, bat ben Bogel gewiß nicht gefeben, wenigftene nicht in ber freven Matur beobachtet. Die Lange ift fies ben Boll, bie Breite nicht gang ein Suf; ber Schnabel ift acht Linien und ber Comang brey und ein Biertel Boll lang; bie Stuget bebeden ben britten Theil bes lettern. Der Schnabel ift febr jufammengebrudt mit einem mertlichen Babne, aber fleinen Saaten, und von ichwarzblauer Farbe; ber Mugenftern gelblich. grau; bie Sufe und Rlauen fdmargblau; Die gefchilberten Rufe einen Boll both. Der Ropf ift ftart; mit ber fcmargen Stirn verbindet fich ein fcmarger Streie fen, ber uber ben obern Rinne labenwintel weg burch bie Mus gen bis binter bie Dbren lauft; ber Sintertopf und Raden finb icon rothbraun; per fdmarzbraun; ber Mittetruden rotblichafchgraus bie obern Deds febern bes Edmanges weiß; einige große weiße 21ch fel, febern bilben, wie bep ber Gla

fter, einen großen breiten Rled an bepben Geiten bes Rudens; uber ber Dafe bebt bie gelblich= weiße Farbe, bie ben gangen Uns terleib bebedt, mit gwen Punta ten an; bie Geiten find etwas rothlicher und unmertlich grau gemaffert; bie fleinen Dedfebern ber Alugel find fcmargbraun, geiblichmeiß geranbet, bie großern und bie Schwungfebern fcmarg, ing brauntiche fpielenb, bie erfte Schwungfebern Dronung großen weißen Burgeln, woburch weißer Sled entfteht, amente, fo wie bie großen Dede febern, mit gelblichweißen Gpis gen; ber Schmang, wie bie Rlugel, fcmarg ine braunliche ubergebend, bie außerfte Reber etwas turger, weiß, nur in ber Ditte mit einem fdwargen Slede, bie ubrigen nach ber Mitte ju mit weißen Spigen und immer abnehmenben weißen Burgeln, fo bag bie mittelfte gang fcwarg ift; bie Unterflugel find bellgrau. Das Beibchen bat meniger Schwarzes und Braunes als bas überhaupt find bie Mannchen; Karben blaffer und mehr abgefchoffen; es ahnelt aber fonft bem Die ge= Mannchen im Gangen. mobnliche angenommene Karbe bes Beibchens, bag es rothlich: afcharau fen , ift ungegrunbet, und es ift ein Junges, ober bas Weibchen bes rothrudigen Burgers befdrieben. Diefer Bo: gel ift an mehreren Orten unter bem Ramen bes Fintenbeis gers betannt, weil er fo gan: tifc ift, bag er fich mit allen Bogeln, Die in feiner Dachbarfcaft wohnen, berumbeißt, be-

2 of 25 th or of the light of the

fonbers aber mit ben Elftern und im Berbft und Fruhjahre mit ben Sinten. Er ift von großer Belehrigfeit, fest fich auf bie Baumspigen und fingt ben Befang ber meiften Bogel, bie um ihn finb, nach; am volltom= menften ben ber Rachtigall und bes Monchs; nur fingt er leife und nicht mit fo abgerundeten Tonen. Bwifchen biefe Befange mifcht er einige unangenehme treifchenbe Strophen aus feinem eigenen Befange. Geine Lode ftimme ift ein raubes: Metfch, datich! ober ber Ruf bes Gper= lings; im Affette aber fchrept er in einem meg: Bad, Gad, Bad! Begen feines Fluges, unb befonbers megen feiner meißen Flügelzeichnung, beißt er in Thus tingen: Balbelfter. Mis Bug. Baterland ift Europa. vogel fommt er in ben letten Tagen bes Uprils in Deutsch= land an und giebt in ber Ditte bes Geptembers wieber meg. Muf feinem Buge fliegt er famitienmeife von einem Baume Strauche jum andern, und ver-Im liert fich fo unvermerft. Commer wohnt er nicht in Gebirgen und Balbeen, ben Gegenben ber Biebhalten, fonbern auch und vorzüglich in Ebenen, und gwar ba in Denge, wo bie Pferbe Tag und Dacht auf eingeschrankten Beibeplagen fich aufhalten, wenn nur Baume, Garten und Beden in ber Mabe find. Er nahrt fich vor: züglich von May = Rosa und Difttafern, auch von Beufchret. fen und anbern Infetten. Nur im Rothfalle geht er junge ohn. måde.

machtige Bogel, Epbechfen und Daufe an. In Batbern, Gar: ten und Relbern niftet er auf bobe Baume in bichte 3meige, Saut ein großes Deft Pflangenftengein, Doos, Gras, Schweinsborften, Wolle und Saaund legt gewöhnlich fechs weißliche ins Grune fchillernbe Eper hinein, Die befonbers am ftumpfen Enbe mit braunlichen, blaulichen und blagrothlichen Rletten befest und in funfgehn Iagen ausgebrutet finb. Gelten finbet man bas Deft im Retbe auf boben Schlehen : und Dag: holberbufchen. Die Jungen feben bis gum Daufern oben fcmubigweiß und buntelafchgrau gefduppt, unten fcmubigweiß und grau gewolft, und an ben glugelfebern fart roftfarben fantirt aus. Der Schwang und bie Schwingen finb fdmarggrau. Die ver: fchiebenen Urten bes Fanges unb ber Erlegung, fo wie ber Ruten und Schaben, find wie ben bem grauen Reuntobter. 4) roth : rudiger Reuntobter ober Burger, L. Collario Lin. s. L. spinitorquus - Bechst. -Dornbreber, Dorntreter, Eleiner bunter Burger; manbelbrauner Millmur: ger, blautopfiger Burger, fleinet bunter Barten: gel ober Burgengel, Dorn: brech sler, rothgrauer fleine fter Burger; ichadiger Burger, fingenber Robr. Dornareuet, fleiner Deun: fleiner Bantrengel, braun; bie Rebte und bie Steife

Spiefer, afdfarbenet Reuntobter und Dornber Die Rennzeichen Diefer Mrt finb: Dannchen: Der Ropf ift afchgrau; ber Rut. ten, bie Dedfebern bet Rlugel foon rothbraun; Bruft und Bauch fomad rofenroth. Beibden: Der Dberleib fcmubig roft. braun, fcmad meif unb fd wargbraun gemäßert; Sale, Bruft, und Seiten gelblichweiß mit buntels braunen Bellenlinien. Er ift ber fleinfte beutiche Burund in feiner Lebensart der. und in feinem Betragen icheint er ben Uebergang ju ben Gingpogeln gu machen. Er ift feche Boll lang, wovon ber Schwang bren Boll und ber Conabel fechs Linien mißt; bie Breite ift ein Suf; und bie Schwingen legen fich aufben Drittheil bes Comanges gufammen; ber Conabel ift jufammengebrudt, faft gerabe, an ber Spige mit einem fcarfen Bahne und Seaten verfeben; ber Mugenftern graubraun; bie Ruge fcmarg ine blauliche fich gies hend; bie gefchilberten Schiens beine gebn Linien boch. Dannden und Beibchen find in ber Farbe gar auffallend verfchieben. 21m Mannchen find Ropf, Datten, Burget und Anie afdigrau; uber ben Mugen unb an ber Stirn wirb biefe Karbe etwas heller; von ben Dafenlochern lauft wrangel, fingenber Robes - burch bie Mugen bis gu ben Dh. wurger, großer Dornreid, ren ein breiter fcmarger Streis fen; ber Ruden und bie Ded. tobter, Sintenbeißer, febern ber glugel find fcon rothfebern

febern icon weiß, fo wie ber Unterleib, ber an ber Bruft, bem Bauche und ben Geiten ichmach angelaufen ift; rofenroth Schwungfebern ichmarglich, bie bintern fart rothbraun geranbet: ber etwas feitformige Schwang an ben mittlern Tebern fcmarg, an ben übrigen aber bis über bie Balfte von ber Burgel an , gunehmend weiß und mit weißen Spisen. Um Weibchen ift ber gange Dberleib fcmubig roft: braun; am Raden und auf ben Dedfebern bes Schmanges ein menig ins afdgraue fpielenb unb auf bem Ruden und ben Dede febern ber Stugel . faum mertlich weiß gemaffert; uber ben Mugen und an ber Stirn berum bis gu ben Augen getblich weiß; an ben Mangen bunfelbraun; Reble, Bauch und Afterfebern fcmus zigweiß; Sale, Bruft und Gei: ten gelblich weiß, mit buntel: braunen Queertinien; Schwung: und Schwangfebern buntelbraun, Testere etwas ine rothliche fpie: Lend; bie außerften Schwangfebern weiß eingefaßt; bie ubrigen aber nur bie auf bie: vier mittlern mit weißen Opigen berfeben. Barjetaten: r) Der weiße ehnmachtig, rothrudige Burger. Erift bavon tobten gu tonnen. Bep gangweiß. 2) Derbunterothe ber Begattung macht ier pofiersudige : Bu urger. Er bat tiche Wendungen, befonbere mit unregelmäßige weiße Aleden auf bem Comange, breitet ibn: fåverschiebenen Theilen whes Ror: derformig aus, folagt ibn miepend. Diefer Bogelinimmt un= ber: jufammen, brebt ihn batb ter: ben fingenben Bogeln teine rechte; balb linte, und macht geringe Stelle ein: Gein Ge- bagu bie lacherlichften Berbeufang ift aus ben : Liebern .. ber . Schwalbe, bes Stiegliges, ber und ift in Deutschland ge-Grafmute, ber Felblerche, Diep: mein. : 218 Bugvogel tommt er erche, bes Beibenzeifigs, ber faft gulest, ju Unfang bes Davs

Radtigall, ber Baffarbnachtigall, bes Dethfehldens, Baunfonigs u. b. g. und nur menigen raus ben eigenthumlichen Strophen gufammengefest. Ce find bick alles faft lauter nachgeabmte De= lobien; bie er in bem namlichen Mugenblide, als er fie bort, auch nachzufingen vermag. Diejenis gen Bogel, bie ihm nabe mob= nen, bilben aber allegeit feinen eigentlichen bleibenben Gefang, und es ift alebann, wenn es fcon ein alter Bogel ift, Rrobfinn und Muthwillen, wenn er ben Befang eines vorbepfliegenben Bogels fogleich nachfingt. Rur bie fprechenben Lieber ber Golbam= mern und Rinten ift er nicht nadzuahmen im Stanbe, ob er fie gleich taglich und unaufborlich bort, und es fann ibn nichte. ale ber Bau feiner Reble, baran binbern. Seine Lodftimme ift ein übelflingenbes Gad, Gad, Utfc, atfch! Banfifch ift er, wie alle feine Battungevermanb= ten, und jagt und beift fich baher immer mit ben Gragmutfen, Goldammern u. b. q. Bos geln, bie fich feinem Deviere nabern, berum, both ift er ju um jemale einen gungen. Er mobnt in Guropa, an.

an. Db man ihn gleich auch in Thalern ber Balber, mo Biebe trifften und Biebhalten find, antrifft, fo mobnt er boch mehr im Felbe, in Seden und Bebuichen, und auch ba am liebften an fol= chen Orten, wo bas Bieb meis bet und bie Pferbe eingeschrantt finb. Schon ju Ende bes Mu: gufts giebt er mit feiner Samis lie, ebe fich nech bie Jungen gemaufert haben, weg, und gmar langfam von einem Selbbufche gum anbern, ba ihm Sunger und Ralte nicht nothigen, feine Reife gu beschleunigen. Dieg ift berjenige Burger, welcher im May fo große Rieberlagen unter ben Mantafern und im Som. mer unter ben Diftfafern, Relb= grollen und Beufdreden anftellt, und biefe Infetten an bie Dors nen ber Schwarg: und Beif: bornftaube anfpießt. Man finbet baber im Telbe folche Bufche, mo eine Menge bergleichen In: fetten burchbohrt fteden; felten aber trifft man auch einen jungen Begel, eine junge Maus, eine Enbichfe, ober Studen von benfelben, in ihrer Gefellichaft Und es ergiebt fich barqus ger beutlich, bag er fich nur an folde Bogel, vierfußige Thiere und Umphibien magen barf, bie ibn nicht burch Geschwindigfeit ihrer Singet und Suge entgeben Mertwurbig genug ift fonnen. es aber, bag er nicht, wie bie meiften Bogel, ben gangen Tag fpeifet, und fo oft er etwas fin; bet, baffelbe verschludt, onbern orbentlich bestimmte Mablgeiten balt, fich erft gleichfam verfchies bene Schuffeln zubereitet unb

aufträgt, ebe er fich jur Zafel Das Reft fieht in einem bichten Bufche, welches gewohne lich ein Schwarg. ober Beife bornbufch ift. Es ift groß, auswendig mit Burgeln und groben Grasftengeln angelegt, barauf folgt eine Lage Doos unb Bolle, und die innere Musfurterung enblich befteht aus lauter fleinen Burgelfafern. Gemobn. lich finbet man funf, feltner fechs ftumpfe Eper in bemfelben, bieim Grunde weiß, und überall mit fcmutiggelben und afche. grauen Dunttden beftreuet finb. In vierzehn Tagen find fie von bem Beibchen ausgebrutet; bas Mannchen fammelt unterbeffen Rafer, bag bie Mutter, menn fie ber Sunger nothigt von ben Epern aufzufteben, gleich ihre Dahls geit bereit finbet, ober fist etliche Bufche vom Refte auf ber Spige eines 3meiges, macht und fingt. Die Jungen feben alle faft wie bie Mutter aus, am Dberleibe und ber Bruft grungrau vielen bunfelbraunen Bellen und am Bauche fdmusigweiß, nehmen auch bas Rleib mit in biejenigen ganber, wo fie fich im Minter aufhalten, maufern fich bort, und wir feben fie erft bas . folgende Frubjahr in ihrer vers fchiebenen mannlichen und weibs lichen Rleibung. Gie find nicht fcheu, und tonnen leicht ge= fcogen werben. Wenn man fie lebenbig fangen will, fo barf man nur auf benjenigen Bufch, mo fie oft figen, Leimruthen fteden, fie barnach binjagen, fo fangen fie fich gleich. Ruben und Schaben find wie bey ben

vorhergebenben. Ihr Fleife, befonbere ber Jungen, fcmedt febr gut.

Dicht weiter geben fagen bie Jager, wenn ein Wild in mehrern Tagen nicht übergemechfelt, ober fich gar aus bem Gehege entfernt bat, und es fich ber Mube nicht verlohnet, bemfeiten weiter nach zu geben.

Nichts übergeben fagt man vom Leithunbe, wenn berfelbe eine gute Nafe hat, so bag er auch bie kalten und trodes pen Fahrten auf hartem Boben und ben burrem Better anfällt und fleißig barauf fortfuchet.

Michts gurude hoh! rufen bie Jager einander ju, welde auf ben benden glügeln fich
befinden, wenn ben einem Jagen ein Didigt abgetrieben worben it, und bie Jagb - ober
Preibeleute heraus auf einen
Stellweg fommen, bamit wieder
gang gemacht werben fann.

Rieberfallen fagt man bom Feberwildpret, wenn es fich auf ben Erbboben fest.

Diebergethan ober Dies berthun fagt man, wenn ein Birfch ober anderes Wilbpret fich niebergelegt hat.

Diebrig geht ber Birfc, wenn er fein Geweihe abgeworfen hat.

Mimmetfatt — Tantalus — ift eine befonbere Gati tung ber Sumpfobget mit folgenben Rennfeiden: Schnabel

lang, pfriemenformig und untermarts getrammt. Dafento. der: enformig. Bunge: furg Geficht: bis bintet und breit. bie Mugen fabl. Sufe: Borbergeben, bie am erften Bes lente burd eine Saut verbunben finb, und an welchen ber Das get ber Mittelgebe etwas breit tammformig eingefdnitten Wir haben ben uns blog eine Mrt, als: Bemeiner Rim : merfatt, Gidelfdn ablein. T. Falcinellus Linn. fcmargem, grunfdillernbem Getaftanienbraunem Salfe und Rorper, und fahlgrun und violett fchillernben Singeln, Rug lang. Er variirt in ber Karbe, vielleicht aber blog nach bem Miter und niche nach bem Befdlechte: benn bie alten Mannchen und Weibdien feben fich einanber gang abnlich, auffer, bag letteres etwas fleiner ift. a) Stirn; Scheitel, Bans gen, Reble und Dberbais braungrau mit weißen gangeffrichen; Unterhals, Bruft, Ufter und Cong. bel braungrau, und ber Ufter, fo mie bie Geiten bes Bauchs, mit fahls b) Sale, Dber: grauem Schiller. ruden, Bruft, Schultern und fleine Dedfebern ber Stugel. Bauch und Schnabel faffaniens braun, ohne Glang. c) Dben, und an ben Slugeln und Schwan: ge glangend taftanienbraun, unb an ber Bruft grun. In Deutsch'= land trifft man ihn nur Ginjeln an ben fublich" beutichen Slugen und in Ochlefien, fonft im Buge im mittlern Deutsche Er mablt fich jur Dabs lanb. Infetten, Burmer unb rung: PflanPflanzenstoffe, und führt auch bie Nahmen: Sichelschnas bel, sichelschnabticher Ibis, grüner, braungrüner, bunztelbrauner, braunrother, taftanienbrauner und fleizner Brachvogel, braunrosther Bracher, Welscher Bogel, Sägnfer, Zürkischer Goiffer und Türkischer Schnepf.

Niften, gu Mefte tragen, bas Nest machen, und ben ben Raubvögeln horften, fagt man von ben Bogeln, wenn sie ihr Nest (horft) bereiten.

Nothban werben bie Wohnungen ber Fuchfe genannt, welche fie im platten Felbe graben.

Ruffrabe ober Tannen: heher - Corvus Caryocatactes - gebort in bie Drb: nung und Gattung bes Rolfra: ben, mo fie eine befonbere Urt ausmacht und auch noch folgenbe Dahmen führt, als: Dufbres cher, Rufpider, Rufbei: Ber, Ruffreticher, Dug: breifder, Duffnader, Rufhader, Balbfiael, turfifcher Solafdrener, Sannenbener, Steinbeber, Zanneneifter, fcmarger Martward und Martolf. 2616 befonbere Renngeichen biefer Art find nachftebenbe angufeben, bie Sauptfarbe ift fcmargbraun mit weißen Tropfen beftreut; bie Schmangfebernfind fdmarg mit weißen Spigen. Diefer Bogel ift fo bunt wie ein Stagr,

und faft fo groß wie ber verbergebenbe. Geine gange ift ein Suf, movon ber Schnabel einen und einen balben Boll und ber Schwang vier und einen halben Boll megnimmt; bie Breite ein Rug acht Boll und bie Ringel bebeden gwen Drittheile bes Comanges. Der Schnabel ift långer, geraber und ftumpfer als ben ben andern Bogeln biefer Gattung , und bie Rarbe fdmara; ber Mugenftern nugbraun; bie Buge ichwarg; bie gefchilberte gugmurgel ein und bren Biertel Boll boch. Der Leib ift fdmargbraun, oben beller, unten bunfler; ber Ropf, Daden und Burget einfarbig; bor ben Mugen ein meis Ber Bled; an ben Bangen unb Geiten bes Salfes eine Menge weißer, fleiner, eprunber glet. ten, auf bem Ruden eingelne größere; an ber Reble nur eingelne Strichelden; an ber Bruft bauffae. große, eprunbe, Bauche etwas fparfamere, aber großere und faft brepedige Stetfen; bie obern Dedfebern bes Schwanges fdmarg, bie untern meiß; Die obern und untern Dedfebern ber Rlugel fcmara: lid, bie fleinern mit einzelnen brevedigen Spiten, bie Schwungfebern auf ber innern unb aus Bern Geite fcmary, boch bie vorbern buntler ale bie bintern, Die fechfre bis gwolfte mit einer feinen meifen Spige; Die funfte ift bie langfte, baber bat er auch einen, obgleich fcnellen, bod furg abgebrochenen, bogenformi= Der Schmang ift Tlug. gen fcmarg, abgerundet, bie erfte Beber furger mit einer großen, mei=

fen Spige, bie alle Febern ba: ben, boch fo, bag fie nach ber Mitte ju fcmaler wird, und bie mittelfte nur febr fcmal weiß Das Beibden geranbet ift. ift mebr roft als fcwargbraun. Barietaten: 1) Der weiße Er ift ent: Sannenheber. weber rein weiß ober gelblich weiß, mit etwas bervorftrablen= ben bunteln Bleden. 2) ber bunte Zannenbeber. Mit weißen Stugeln und Ochwange. Benn biefer Bogel in tiefen, von Menfchen wenig befuchten Bebirgen wohnt, fo ift er gar nicht fcheu, und bie Jungen laffen fich, wenn fie ausgeflogen find, oft von Rubbirten mit bent Stode tobtidlagen. Benn fie aber erft einmal ibre Berbftwanberung gemacht haben, bann merben fie vorfichtiger. Ihr Gefdren ift bem bes Spechtes und ber Elfter abnlich und flingt boch, fcharf und freifchenb: Borr gorr gorr gorr gort! Gie figen jumeilen auf bem Gipfel eines Baums und ichreven aus pollem Salfe die Tone in einer Reihe hinter einander. Gie flie: gen wie eine Doble und tehnen fich baben balb auf bie rechte bald auf bie linte Geite. Man trifft ibn in gang Europa und in Gibirien an. Er foll fich auch in Morbamerita aufhalten. Geine Bohnungen fchlagt er in ben fillen Bal= bungen auf, mehr in gebirgi= gen Begenden und gieht bas Sd warzholg bem Laubholge im Sommer vor, boch befindet er fich ba an beften, mo benbe ver= mifdt madfen, wo Garten unb

Biefen in ber Dabe finb. Sier halt er fich vom Darg bis in bie Mitte bes Ceptembere auf, alsbann aber freicht er einzeln und auch in Schaaren nach ben lebenbigen Felbholgern, Die mit Giden, Buchen und Safelbus fden bewachfen find, und man trifft ibn baber im Binter auch in einzeln liegenben Felbholgern und auf ben Strafen an. In Thuringen ift er baber ein blo: ger Strichvogel, ob er gleich in faltern, ganbern mit Recht gu ben Bugvogeln gerechnet werben fann. Die Zannenbeber nahren fich im Commer von verschiebes nen Infetten und beren garven, als Mifteafern, Bienen, 2Befpen, von Regenwurmern, von Zannen = und Richtenfaamen, im Berbfte von Safelnuffen, benen fie ben gangen September unb Oftober burd nachfliegen, von Buchedern, Gicheln, Cherefchen. beeren; biefe lettern, ben Rich. tenfaamen, und bie unverbauten Safertorner in bem Pferbemifte, fuchen fie ben gangen Binter binburch auf. Much follen fie fich im Berbfte ben reifenben und reifen Sanfiaamenadern nas bern. Gie baben einen weiten Schlund, in welchem fie etliche Safelnuffe und Gicheln aufbes mabren tonnen. Gie fnaden und verschluden die Ruffe baber nicht immer fogleich, fonbern tragen fie im Rropfe mit fich weg, und verfteden fie, wenn fie nicht mehr bungrig find. Gie niften in boblen Baumen, bes ren Deffnung fie fich zuweilen burch ihren ftarten Ochnabel erweitern muffen und legen funf

bis feche Eper. Die Jungen flies gen balb aus, und laffen fich noch lange, gang ftille, auf einem Baumgweige ber Reibe nach figend, pon ben Miten futtern. Diefe tras gen ihnen bann lauter Infetten, Infeftenlarven und Regenwur-Die Baummarber mer ju. und Biefein gerfichren gumeis Ien ihre Brut. Gie merben in gang Deutschland nur einzeln ans getroffen , baber man fie auch nur von ohngefahr, und gewohnlich nur aufbem Striche gum Schuße Gie hatten beffer als befommt. Die Bolgbeber. Im Berbfte fangen fie fich auch in ber Schneuß. Man will fie auch auf ben gum Mustrodnen aufgeftellten Sanfbunben in großen Oprenfeln fangen. Sor Ruben beffebt theils im Bleifde, bas nicht unangenehm fdmeden foll. in ber Bertilgung vieler icablicher Infetten und Burmer ; und gleich. wohl merben biefe Boget von ben Jagern baufig als fchablich getobs Go viel ift gewiß, baf fie bem Jager auf bem Purfchgange burch ihr Gefdren bas Bilb verfcheuchen, inbem bieg allezeit aufmertfam wirb, wennes biefes Gefchrep bort.

D.

Dberfaltenier ift ber vornehmfte unter ben Falbenierern, f. b. Bort.

Dberjager ift in manchen Ranbern eine Bebienung ben ber Jägeren, bie im Range unfern Dberforstern gleich find. In folgen Staaten, wo ein militarissches fiehendes Jäger-Corps gehalten wirb, führen bie Untersofficiers ben Ramen Oberjäger.

Dberjagermeifter, Dberstandjagermeifter, Dbershofiagermeifter ift die vornehmfte Stelle ben ber Jageren großer Banber, unter beffert Besfehlen alle Dberforftmeifter, Bildmeift r, und alle hohe und niesbere Forft = und Jagobediente fteshen. Dicht weniger hat er auch bie Oberaussicht aber sammtliche

Flogen, besgleichen über alle Torf= werte im gangen ganbe. hohe Renntnif aller in Die Facher feines wichtigen Poftens einschlagenben Wiffenschaften, fo wie eine auszeichnenbe Mufmertfamteit unb Rlugbeit in Entwerfung aller ba= bin geborigen und auf bas Beffe bes Panbes abzwedenbe Dlane unb Ertheilung ber nothigen Befehle find bie glangenben Gigenfchaften biefes großen Mannes. In Churs fachfen findet man fie in ber Perfon unfere murbigen Dberjagermeis ftere, Gr. Ercell. Beren Thom Seinrich Abolph v. Preuß in ber gludlichften Bereinigung.

Dberfanbiagermeifter f. Dberjagermeifter,

Dberteinen find biejenigen Leinen, welche ju oberft an ben Regen

There and mount trief entweber the destruction or remarks, bie the same when which are ben forfeln' aber barauf をある からのかりからなる Acres.

Doecelden wird an man-Den Diten bas Gelfter bes Sir: ger genanne. G. Birfd.

sie wird eigentlich bas mainnide Gefdlecht bes Rinbviebes genannt. Bu ben milben Dcha ien. melde Gegenftande ber Jagb and, geboren ber Muerochfe, ber Bon und ber Buffel. G. b. Berter.

Dbren, (leife), tann man ben Jagbbunben machen, wenn man ihnen einige Morgen nach: einander gebranntes Beigblatt. maffer mit bem Gafte von unreis fen Beintrauben vermifcht, Die Dhren tropfelt.

Dhren : Steiffuß - Podiceps auritus, Lath. ober Colymbus auritus Linn. - ober Dhrentaucher, Deerbreh: bale, geobrter Zaucher, Somarataucherlein, groß: bbrige Zaucherente, Dach: entlein, Duchentlein, ges bornter Steiffuß, und Ra.

ferente genannt. Der Gonge bet am Dberfiefer ift in ber Mitte etwas einwarts gezogen und am Unterfiefer nach ber Spige febr in Die Bobe gebogen. Der Dberleib ift bunkelbraun, ber Unterfeib weiß; hinter jebem Muge befinbet fich ein roftfarbiger Teberbuichel, und bie Mugentieber nebft bem Sterne find farmintoth." Dié Lange betrant 12 Boll. Diefer Bos get batt in ben meiften Gigenfchaf. ten gleichfam bas Mittel gwifchen bem graufehlichen Steife fuß und gehaubten Steif. fuße und ber Schnabel bat eine fo febr in bie Sobe gezogene Ges ftalt, bag man glaubt, es muße berfelbe umgefehrt, unb givar ber Unterfiefer ber Dberfiefer merben, um bamit er feine rechte Stellung erhielte. Diefer Bogel findet fich auf beutiden Geen und Teichen einzeln, ofterer aber wirb er auf dem Buge im Berbfte auf ben Teichen gefeben. Geine Daba rung besteht aus Infetten unb Rrautern und bas Deft ift im Schilfe fdwimmenb mit 3 bis 4 gelblichmeißen, braungrauen befdmutten Epern.

Dtterjagb ift ben ber Rifche otter befdrieben worben.

B.

Daden fagt man, wenn bie Sunbe Gauen einholen und ans greiffen.

Palmgeweiß ift ein; wie Dirfchgeweihe.

Palmbirfd beift ein Birfd. ber ein foldes Geweihe tragt.

Pantera, Schiegheerb ift ein vieredigtes, brepfaches, auf eine ausgestredte Sant gestattetes bepben Griten mit Spiegeln unb inmen-

2 16 Tab . . .

inwendig mit einem feinen weis ten Inngarne verfebenes Garn, jum Sange ber Rrammete unb fleinen Bogel beftimmt. Der Plas, mo ber Bogelfang mit biefem Debe betrieben , und auf bef= fen einer Ceite in ber Mitten eine Butte angebracht mirb, wirb Roccolo genennet. Diefer Sang ift in Italien, Defferreich und Ip= rol ublich; er ift gipar toftfpielig, aber febr angenehm und eintrag. Er wird in einem Borholge, jungen Schlage, ober auch in einer Mue, an einem folden Drte angebracht, mo bie Bogel ihren Strich haben, und nach Fig. 9. folgendergeftalt bereitet. Die Geis ten A-B, A-C, und B-D, wovon erftere gerabe vor ber Butte ift, find jebe 64, bie Geiten C-E und D-F jebe 32 Ellen lang. Um ben gangen Plat ift ein, mit grunen Baumen, auf benben Seiten bepflangter Plat. Innerhalb beffelben richtet man bie Garne auf, giebet fie feft an, und fpannet bie großen Siegelmas fdinen unter fich am Boben mit Saaten feft an, bamit bas Inngarn leicht bin und wieber gezos gen werben fonne. Die Baume, amifchen welchen bie Pantera gut ffeben tommt, muffen etwas bo= ber fenn, ale biefe, und unten berum, fo boch bie Dege reichen, pon allen Meften befrepet merben, oben aber alle Mefte behalten. boch bie Debe find, muffen bie Baume mit einem Baune umgeben, und baburch wiber bas Ginbringen ber Thiere verwahret werben. In ber Mitte beffelben ben ü muffen Saadreifer, wie ben ans bern Bogelheerben feyn, welche

17 Elle bober find, ale bie Dete. Muffer biefen muffen noch verfcbiebene Baume in ber Pantera ftes ben, bie jebech nicht fo boch finb, ale bie, welde außen berum fte-Die Butte K ift o bis 10 Ellen boch, und beftehet aus gmen Stodwerfen, wo bie Bogel aufbemabret werben , im oberften aber bie Bogelfteller nebft benjenigen, bie ben Sang mit anfeben wollen, fich befinden. Dicht weit von ber Butte finb bren, etwa 4 bis 4% Elle bobe, oben mit Rafen bebedte Buhnen, worauf bie Rubevogel find, bie man von ber Butte aus gieben tann, woven bie mittelffe am nadften ben ber Butte, 6 Glien lang und 2 Ellen breit, bie anbern benben aber 2 bis 25 Elle im D find. Wenn ber Bogeljug ans gebet, fangt man biefen Sang gu betreiben an, woben man Lodoos gel haben, ober in beren Ermangelung ihren Befang burch bie Pfeife nachahmen muß. Die fingenben Lodbogel muß man inmenbig an bie Saadreifer und Baume 3 Ellen boch von ber Erbe in ihren Bauern bangen, und biefe mit Zannenreiß ober Gras bebet. fen; fie burfen aber nie permedis Wenn nun auf ibr felt merben. Roden frembe Bogel berbeptom. men, und fich auf bie Saadreifer ober boben Baume feben; fo fchies fet man aus befonbern, an ber Butte angebrachten Schiefichars ten aus Urmbruften, Bolgen, an welchen Pferbe - ober guchefdmans ge, ober auch anbere in Weftalt eines Raubvogels geformte Scheufale befestiget find, in einer folden Richtung ab, baf fie ohnges fabr brey Ellen bech über bie Saad. reifer

reifer hinfliegen , und bie Bogel, welche fie fur Raubvogel anfeben, veranlaffen, mit größter Schnelligfeit in Die niedern Baume und Streicher berab gu ichiewodurch fie in bie Dege gerathen. Die Pantera mird folgender geftalt geftrict: Das Inngarn, meldes queer vor bie Sutte ju fteben tommt, von A bis B' 1400 Mafchen lang und ge Rug, boch geftridt. Die großen Spiegel aber fangt man mit 140 Majden an, unb macht fie of Spiegel boch. benben großern Panteren werben mit 190, Die fleinern Spiegel aber mit 110 Mafchen ange: fangen, alle aber behalten Die pbige Sobe. Diefe werben ein= gerichtet wie Stedgarne, nur bag man oben, wo bie große Leine ift, gebrebete Ringe von Dorn einmacht, bamit man bie Pan= tera jufammen und mieber aus: einander gieben fann, man, jebes Des beionbers, an bren fleinen, oben an ben Lat: angeschraubten Rloben und burch biefelben gezogenen Sang: feinen, woran bie Ringe find, nach Gefallen auf : und nieber= laffen fann. Bum Sange ber Rinten und anberer fleinen Bos ift bie Pantera von gleis der Beschaffenheit, die Dege eben fo bech, aber von weit flei: nern Umfange, bie Saadreifer werben nicht innerhalb, fonbern aufferhalb brep Glien von ber Pantera gefest. Much wird über bem Bang um biefelbe ein abfcuffiges Dach von gatten ge= macht, und mit grunen Reifern bebedt, weil fonft bie Finten,

wenn fie ber Pantera ju nahe kamen, in die Sohe steigen wurben. Das Garn A. B. wird
800, die bepden langern aber
1200 Maschen lang und 31 Fuß
hoch gemacht, die großen Spiegel werden mit 80, und die an
der Seiten mit 120 Maschen
angefangen, alle aber 9½ Spiegel hoch gemacht.

Panger nennet man Satten, bie von braunen ober fcmargen Bardenb gemacht, mit fee fter Leinwand gefuttert, entwemit Rifchtein ausgenabet, mit Saaren ober Baum: wolle ausgeftopft merben, bie man ben großen englischen Sunden ben ber Sauhat antes get, damit fie nicht ju Schaben tommen. Unter bem Bauche und an ber Bruft, als ben, ber Gefahr am meiften ausgefehten Theilen, werden fie allezeit mit Fifchbein ausgelegt, und mit lau, ter Reftellochern bart an einan= ber ausgenabet, bag fie fo feft, wie ein Panger merben. Wegen ber Sinterlaufte muß ben ben Geitenflugeln bas Maas orbent: lich genommen merben, muffen an bie Borberfchentel Mermel, auf bem Ruden aber Schnurlocher gemacht werben, me man fie mit Riemen gufammen fonuret.

Parforce abrichten, breffiren ift bie Art und Beis fe, bie Gunerhunde, auch bie Parforcehunde ju ihrem Geschäfte abzurichten. S. Parforcehund und vorstehender hund.

Parforcebunb, Parfor: cejagbbunb, Laufhund ift eine Urt von Jagbhunben, bie ein aufgejagtes With, fie mogen es feben ober nicht, auf ber garthe fo lange laut jagen, bis es vor Du: bigfeit nicht weiter fann, fonbern abgefangen werben muß. Die frangofischen und englischen find bie beften, fie find gemeiniglich weiß und buntgeffedt, auch febr gut behangen. Die frangofifchen haben einen febr bellen, englischen einen nicht fo bellen Laut, laffen fich auch feltener boren, bagegen find fie leichtet abzurichten. Much find fie gebor: famer, haben eine befere Dafe, balten bie Spur orbentlicher und nehmen mit folediterer Roft porlieb, ale bie frangofifchen, welche hingegen ben Biebergang Dirfdes genquer fuchen. Gin guter Parforcehund foll einen langlichen Ropf, eine breite Stir: ne, einen fpigigen Subel, große Mugen, lang behangene Dhren, mittelmäßige Schultern , geboges ne Dieren, bobe Suften, einen hoben biden Comang, bide Lenben, gerabe Rnice, farte Ders ven, und furge bide Rlauen ba= ben. Die Bunbin, wovon man gute Race gieben . will, muß nachft obigen Rennzeichen, auch boch, lang und breit vom Leibe fenn. Gie muß, wenn fie bibig, tragend ift, ober fauget, nicht jum Jagen ausgeführet, fonbern mit bem iconften Sunbe, ben man bat. augelaffen merben. Bulaffen muß gwen ober Das brepmal, nicht weniger, weil fonft ber Bunbin bie Sige nicht be= nommen wirb, und nicht mehr-

mal gefcheben, meil fonft ber Sund ju febr abgemattet wirb. Die befte Beit bagu ift im Januar, Februar unt Marg. Wenn Die Beit jum Bolfen berannabet, muß man fleifig nach ber Sunbin feben, fie warm balten, und nothigen falls mit Mrgney. mitteln berfeben, Wenn bie Bunbin mehr Sunge wirft, als fie ernahren fann, fo muß man bie übrigen boch nicht wegwerfen, fonbern fie Bauer : eber anbern Sunbinnen faugen laffen, und und biefe fomohl als bie eigenen jungen Sunbe ber fremben Suns bin mit Branbmein mafden, bamit fie einerley Geruch baben, und alfo auch ben ber Sunbin mit angenommen merben. Wenn bie jungen Bunbe etwas berangemachfen finb, futtert und martet man fie eben fo ab, wie bie Mlten, nur baf fie noch nicht mit in bie Meute genommen werben, ihnen auch mehr grep. beit gelaffen wirb. Benn er Ta Jahr alt ift, wirb er in bie Rups pel gewöhnet; anfånglich merben ihrer zwen und zwen gufammen= gefuppelt, und mufen ben Zag uber im Sunbezwinger berum. laufen, bes Machts aber merben fie loggefuppelt. Sernach nimmt man fie an bie Sarn, (eine von Pferbehaaren und Sanf gemachte Leine) an biefer fubret fie ein Diefes geschiehet Buriche aus. taglich fruh und Abende vor ber bamit fie gemobnt Rutterung, merben, en Meute ju geben. Wenn fie fo eingewohnet finb. lagt man fie ungetuppelt ausführen, bis fie gwen Sabre alt find, ba fie unter bie Meute tom= reifer bin welche ? hen , Schnell me ur Ben , gerati a \_ WEET folge In: 1182 Sh VILI-. ant it. ett it. m. 00. Ta in Er: 2 ichiefet r mendemund, ben jungen min einige Mite aca, und vergeb: man es auch Street, S. une andern Bilb: ma par force jagen mis min bie Parforces I ifung nehmen foll. man de ohngefahr 5 wer vorher unter bie grande Gin Piquer reis bin andern neben unb aten bie Punden. Der vor: mit miet ben hunben ju: hay! hay! bie bedry abet: tires! tires! co! . Die alles meute! Anfange 12 mittet man ein: bann gwep: we bee Taget, jebesmal vor be Beiterung eine balbe Ctun: be bad. Man reutet auch wohl Dit me Withpret ftebet, geis wer es ibnen, ftrafet fie aber, and aife fie nicht zwifden ben Dieben meg, bamit fie Gebore was leenen. Rach einigen Za: gen flagt men an, mit ihnen Die Grabe gu renten, anfangtich erte baibe Stunde, bann immer prager. Rach und nach fangt man auch an ju galopiren, um

e meer mehr in Athem ju gen Inbann wirb bas Train. . f. b. Wort) vergenom= me. Der gange Bwed biefer fermifte ift, fie in Uthem gu mingen, ihnen Geborfam gu lebmer, und fie gum Rufe und ju ben Bornern ju gewöhnen. Wenn die bunde ben Regenwetter von ber Jagb naß gu Saufe fom. men, muß man in ben Samis nen ber Stalle Keuer anmachen. aber mit ben Peitschen baben bleiben, bis fie wieder abgetrod= net finb. Ben großer Dige abet laft man fie im offenen Stalle und 3winger frep berum laufen, und giebt ihnen gute Rinbebrus befuppe ju fregen, fieht auch nad, ob fie fich etma mund ges In Diefem Falle laufen baben. nimmt man Efig, in melden man Rienruß und einige Banbe voll Cals thut, und fest fie mit ben Rugen binein, ober man mafcht ihnen bie Suge mit marmen Beine. Gollten aber gar einige fteif geben, fo maicht man fie mit gutem bagu bereiteten Spiritus, und gehet bis fie ber: geftellt find, taglich etwas mit ibnen fpagieren. Alle Jahre, vor bem Unfange ber Jagb, muß man fie purgiren, und ben britten Tag barauf jur Aberlagen, und gwar bie Median - Aber am Salfe, moben man ihnen ben Sals mit einem Leinden um= binbet, bamit bie Utern auflaufen, und man fie beffer feben tonne, auch muß man fich in Mdt nehmen, baf man bie Derpen mit ber Langette nicht ver-Das übrige Berfahren ift lese. ben ben Borten, Sund, Sagbbunb,

bund, Sunbefrantheiten und Parforcejagd nachzuseben. Sunbert Sunde find bie rechte Babl gu einer Parforcejagb, boch jaget es fich fcon mit 50 Sunden febe aut, weil man fie beffer im Baume balten fann; fie find binlanglich; polltommen man nimmt beren nur mehr, meil Un mane fie mehr garm machen. den Orten beftatiget man vorber bie Biriche mit bem Beithuns be; boch gefchieht biefes nicht überall.

Parforcejager nennetman einen Jager, der fich vorzüglich mit der Parforcejagd abgiebt.

Parforcejago, Lauf: Rennjagen, Forciren, ift eine Jagb ohne Rege und Tu: welche butch eine Menge Sunbe und Jager ju Pferbe bergeftalt verrichtet mirb, bag bie Sunde bas angenommene Wilb fo lange jagen, bis es fturgt, ober fich nieber thut, ober auch von ben Sunben geftellt wirb, ba man es bann mit bem Birich. fånger abfanget, welches aber, wenn nicht bie gehorigen Bortheile baben gebraucht werben, eine gefahrliche Arbeit ift, beion= berd ber einem Birfche, ber volltommen veredt hat, und vor: guglich in ber Brunft ift. bald ber Birfch erlegt ift, mas den es bie Jager burch bas Parforceborn tund, legen ben birfc ins Behorne, offnen ben Sals und bie Gurgel, und geben fo ben Sunden ihr Genug warm, alsbann tofen fie ben rechten Borberlauft ab, und überreichen ihn bem herrn ber Jagb. Enb. lich gerwirten fie bas Stud, unb wenn es nicht geniegbar ift, geben fie es ben Sunben, ober theilen es an' bie Beborbe aus. ben erften Sall werben bie Rob. ren und Anochen ausgelofet; im lettern bingegen, geschiehet bie Bertheilung folgenber geftalt. Die innerften Dierenbraten und bas Beweihe gehoren bem Beren ber Jagb, ber Bimmet bem Dberjagermeifter, ber Ruden und bie Reulen nebft ben Borberbugen ben Jagbjuntern und Jagbpa. gen; ift aber ber Birich beftatis get worben , fo gebort ber rechte Borberbuch bem, ber ihn beftå. tiget bat. Das Berg, Die Lun= ge und Leber geboren ben Leit= bundefnechten, ale ibr Recht, und bem Leithunde wird, wenn er vorber an bes Sirfdes Ropf und Gebirn geführet worben, bavon gegeben, Ropf und Sals geboren ben Sun= Die Parforceiaub ift befnechten. blos eine Sagb fur große Derren, und megen ber vielen bars auf gu haltenben Leute, Dferbe und Bunbe, febr foftspielig, baben aber auch gefährlich, weil mancher Jager und manches Pferb baben verungluden. Gie ift aber auch nicht allenthalben anmenbbar. In Engelland ift fie am ge= brauchlichsten : in Deutschlanb aber nur an einigen Sofen eins geführet. Bewohnlich ift ber Unfang ber Parforcejagd im Julius ober gu Unfange bes Mugufts, wenn bie Ralber icon etwas er. wachfen finb, und mit bem Thies te weichen tonnen, ber Sirfc auch fein volliges Bemeibe aufgefetet und gefchlagen bat, Die bie guten Birfche fich von bem Truppe abzusonbern pflegen. Die Dauer berfelben ift gemeiniglich bis jum britten Dovember, ba fie mit bem Subertsfefte befchlo= Ben wird. Bahrenb ber Brunft ift bie Jagb um beswillen nicht gut, weil bie Birfche nicht leicht pon ben Thieren ju trennen find. Roch weniger im fpaten Binter, Berbft und Frubjahre, benn bie Sunbe haben bann nicht bie gehori. ge Witterung, unb befchabigen fich Die Ruge leicht auf bem Frofte, fo wie auch Menfchen und Pferbe leicht auf bem Gife fturgen, ober Windmehen fallen fonnen. Detonomifch betrachtet bringet bie Parfercejagb mehr Schaben als Duten, benn nachft ihrer Roftfpieligfeit, ift auch bas Bilb: pret eines folder geftalt parfor: cirten Biriches nicht gu gebraus chen, es werben baburd viele Relber gu Schanben gemacht, und jum Behuf biefer toftbaren Sagb eine Menge Bilbpret gum Schaben ber Baiber und Felber unterhalten. Gine Parforcejagb geborig einzurichten, muß ber Balb nach allen Richtungen mit Mieen und Wegen burchhauen, Baffer und Bruche Bruden und Dammen vermab: ret fenn, bamit man bem Birfche allenthalben ohne große Um: wege folgen fann. Much muffen bie nothigen Gebaube, Perfo: nen und Pferbe angefchafft wer: Wenn nun vom Fürften bie Sagb anbefohien worben, fo gieben am Morgen ber Jagb bie Diqueure, Befuchfnechte und ans bere gur Parforcejagb gehörige Jager aus, und fuchen ober be-

flatigen jeber an feinem bestimme ten Drte, bie vorgefundenen Sira fche, gieben auf ben beftimmten Bufammenkunfteort, (Rendezvous) und erftatten ben bem Saupt ber Sageren, ober nach Befinden ben bem Fürften felbft Bericht. Wenn nun ber gu ja= genbe Birich bestimmt ift, bet ber Befuchtnecht, ber ihn auf ber Borfuche gehabt, mit feinem Leithunbe nach bem Stanb= orte bes Biriches und beftatiget ben Birfch fo enge ale moglich. Bierauf fegen fich bie Piqueurs und anbere baju geborige Jager ju Pferbe, nehmen die Sunde zwischen fich und reuten auf bie, ihnen bereits von bem Saupte ber Jageren angewiefenen Doften und Relais. Die, jebe aus 5 bis 6 Ruppelhunden befteben= be Relais nebft frifden Pferben für die anrentenben Berren, mera ben babin geftellt, wo man nach ber Beftatigung bes Birfches vermuthet, bag er feinen Lauf guneb= men merbe. Bey jeber Relais ift ein Puriche von ben Sunden, welcher nebft ben Reitenechten Ucht ju geben bat, wie nabe bie Jagb fomme, und wenn fie bemer= ten, bag fie fich weit entfernet, muffen fie fich vorgieben, nothigen Salls ben ber Sanb git fepn. Gienge aber bie Ragb einen gang entgegen gefehten Weg, fo merben fie burch einen Jager abgeholt und andermeit ange= Die jur Jagb gebrauch= ftellt. ten Piqueurs gieben mit ben Sunden vorque und die Berr= fcaften nach, bis an ben Be= ftatigungeort, mo fie bie Karthe untersuchen, und nach allen ib= ren ren Rennzeichen genau beobach: ten. Wenn man fich bavon geborig unterrichtet bat, fo nimmt man 3 bis 4 ber beften Sunbe aus ber Meute, ober bat befondere Cancierhunde; mit bie: fen gieben ein Pagr Piqueure gu ben Bruden, bie anbern aber bleiben mit ber Meute vorne. Wenn fie nun bie Farthe an. nehmen, fo ruft man ihnen jebesmal besonbers ju. Mun wirb ber Birfc aus feinem Stanbe gefprengt , (lanciret) und von ben Pancierbunben bis aufeinen Beg ober eine Allee gejagt, bamn merben bie Cancierhunde aufgehals ten, (geftopft) und ber Dirich Much fpringen bie, verbrochen. welche bagu tommen fonnen, bor, und fuchen, ben Dirich gu feben gu betommen, um bie Beschaffenheit feines Gemeihes su beurtheilen. Biemeilen wird auch fo lange lanciret, bis bies fes gefcheben ift. Ginb aber, wie mehrentheils gefchehen au. pflegt, mehrere Biriche benfam= men, fo muffen fo viel Jager, als ben ber Meute entbehrlich find, lanciren, die übrigen aber reuten vor, (carabiniren) und Inden bie Birfche gut fprengen, wobep fie immer genau Ucht baben, welchen Beg ber rechte So lange bis man bie: nimmt. von Gewigheit bat, wird immer fort lanciret. Benn biefes ges Jager icheben, unb ein bie Farthe gefunden bat. redite meldet er es burd lautes Rufen feinen Rammeraben. Siebet er aber ben Birfch felbft, fo ruft er Tajo, juchet, und verbricht bie Sarthe. Dierauf werben bie gan-

eierhunde geftopfet und abgenom= men, bie Meute berbergeholt und auf bie rechte Farthe angeleat. Un manchen Orten muf. fen bie Befuchtnechte mit alten Leithunben lanciren, wovon einet mit feinen Leithunben ber gars the nachhanget, und wenn mehrere Sirfche ba finb, fo greift auch auf jeber Seite einer mit bor, feinen Leithunben hanget ben anbern Birfchen nach, bleiben bis bie Birfche burch bie Piqueurs mit ber Deute fprengt finb, und ber rechte ab= gefonbert ift, worauf fobann bie Meute angelegt wird, und bie Jagb anfangt. Rommt man nun mit ber Jagb gu bem Relais, fo flopfet (arretirt) man die Sune be, und nimmt frifche Sunbe In mahrenbem Jaund Pferbe. gen muntert man bie Sunbe burch Burufen auf, und wenn eine Strede fortgejagt ift, ftopfet man bie vorberften (ben Ropf) bamit bie binterften, bee So wang auch nachfommen. Das Stopfen gefdieht baburch. bag bie Piqueurs ben Bunben vorjagen, ihnen gurufen, mit ben Peitschen flatichen. Ginb gu rafche ober noch gu robe Bunbe baben, fo crabattiret man fie, b. h. man hanget ihnen Ries" men ober wollene Tuchtappen an ben Sale, fo lang, bag fie oft darauf treren muffen. Go oft baben bie Piqueure ben Birfch wirb allezeit Tajo gerue feben, Wenn nun die Sunde bem Dirfche fo nabe tommen, bag fie ibn ofters lanciren, fo ift es balb gu Enbe, boch wird fo lange fortgejaget, bis ber Surft felbit 8 2 ine

Ben Spige, bie alle Febern baben, boch fo, baf fie nach ber Mitte ju fcmaler wird, und bie mittelfte nur febr fcmal weiß geranbet ift. Das Beibden ift mehr roft als fcwargbraun. Barietaten: 1) Der weiße Sannenbeber. Er ift ent: weber rein weiß ober gelblich weiß, mit etwas bervorftrablen= ben bunfeln Rleden. 2) ber Mit bunte Zannenbeber. meifen Slugeln und Schwange. Benn biefer Bogel in tiefen, von Menichen wenig befuchten Bebirgen wohnt, fo ift er gar nicht icheu, und bie Jungen laffen fich, wenn fie ausgeflogen find, oft bon Rubbirten mit beni Stode tobtidlagen, Benn fie aber erft einmal ibre Berbftman: berung gemacht haben, bann merben fie vorfichtiger. Ihr Gefdren ift bem bes Spechtes unb ber Elfter abnlich und flingt bod, icharf und freifdenb: Gort gort gorr gorr gore! Gie figen juweilen auf bem Gipfel eines Baums und fcreven aus vollem Salfe die Tone in einer Reibe binter einander. Gie flie: gen wie eine Doble und tehnen fid baben bath auf bie rechte bald auf die linke Seite. Man trifft ihn in gang Guropa und in Gibirien an. Er foll in Morbamerifa aud aufbatten. Geine Bohnungen fcblagt er in ben fillen Balbungen auf, mehr in gebirgis gen Begenben und gieht bas Samarabolg bem Laubholge im Sommer vor, boch befindet er fich ba an beften, wo bepbe vers mifat madjen, we Garten unb

Biefen in ber Dabe finb. Diet halt er fich vom Darg bis in bie Mitte bes Ceptembers auf, alsbann aber ffreicht er einzeln und auch in Schaaren nach ben febenbigen Felbholgern, Die mit Gichen, Buchen und Safetbus fchen bewachfen find, und man trifft ibn baber im Binter auch in einzeln liegenben Telbholgern und auf ben Stragen an. In Thuringen ift er baber ein blos ger Strichvogel, ob er gleich in faltern ganbern mit Recht au ben Bugvogeln gerechnet werben fann. Die Tannenbeber nabren fich im Commer von verschiebes nen Infetten und beren garven, als Miftfafern, Bienen, 2Befren, von Regenwurmern, von Zannen = und Sichtenfaamen, im Berbfte von Safelnuffen, benen fie ben gangen Geptember Oftober burch nachfliegen, Buchedern, Gideln, Cherefchen. beeren; biefe lettern, ben Richs tenfaamen, und bie unverbauten Bafertorner in bem Pferbemifte, fuchen fie ben gangen Binter hindurch auf. Much follen fie fich im Berbfte ben reifenben und reifen Sanfigamenadern nas bern. Gie haben einen weiten Schlund, in welchem fie etliche Safelnuffe und Gicheln aufbemabren tonnen. Gie fnaden und verschlucken bie Duffe baber nicht immer fogleich, fonbern tragen fie im Rropfe mit fich weg, und verfteden fie, wenn fie nicht mehr hungrig finb. Gie niften in boblen Saumen, bes ren Deffnung fie fich zuweilen burch ihren ftarten Ochnabel erweitern muffen und legen funf Fis

bis feche Eper. Die Jungen flies gen balb aus, und laffen fich noch lange, gang ftille, auf einem Baumzweige ber Reihe nach figenb, von ben Miten futtern. Diefe tras gen ihnen bann lauter Infetten, Enfeftenlarven unb Regenwur: Die Baummarber mer ju. und Biefeln gerfichren jumeis len ihre Brut. Gie merben in gang Deutschland nur einzeln angetroffen, baber man fie auch nur pon ohngefahr, und gewohnlich nur aufbem Striche jum Schuße befommt. Gie halten beffer als Die Solgbeber. 3m Berbfte fangen fie fich auch in ber Schneug.

Man will fie auch auf ben gum Mustrodnen aufgestellten Sanfbunden in gregen Sprenfeln Sibr Ruben beffebt fangen. theils im Bleifde, bas nicht uns angenehm fdmeden fou, theils in ber Bertilgung vieler ichablicher Infetten und Durmer; und gleiche wohl merben biefe Bogel von ben Jagern baufig als ichablich getobs Go viel ift gewiß, bag fie bem Jager auf bem Purfchgange burch ibr Gefdren bas Bilb verfcheuchen, indem bieg allezeit auf= merefam wirb, wenn es biefes Gefchren bort.

D.

Dberfaltenier ift ber vornehmfte unter ben Falbenierern, f. b. Bort.

Dberjager ift in manchen Ranbern eine Bebienung ben ber Jageren, bie im Range unfern Oberforstern gleich find. In folgen Staaten, mo ein militaris sches ftebenbes Jager Corps gehalten wirb, führen bie Unters Officiers ben Ramen Oberjager.

Dberjagermeifter, Dberstandjagermeifter, Dbershoffagermeifter ift bie vornehmfte Stelle ben ber Jageren großer ganber, unter beffen Besfehlen alle Dberforftmeifter, Bilbemeift r, und alle hohe und nies bere Forfts und Sagdbebiente fteshen. Nicht weniger hat er auch bie Oberaufsicht über sammtliche

Flogen, besgleichen über alle Torf= werte im gangen Lande. Gine bobe Renntnif aller in Die Racher feines wichtigen Poftens einfchlagenben Wiffenschaften, fo wie eine auszeichnenbe Mufmertfamfeit unb Rlugheit in Entwerfung aller ba= bin gehörigen und auf bas Beffe bes lanbes abzwedenbe Plane und Ertheilung ber nothigen Befehle find bie glangenben Gigenfchaften biefee großen Mannes. In Churfachfen finbet man fie in ber Perfon unfere murbigen Dberjagermeis ftere, Gr. Ercell. Beren Ebym Seinrich Mbolph v. Preuß in ber gludlichften Bereinigung.

Dberfanbiagermeifter f.

Dberteinen find biejenigen Leinen, welche gu oberft an ben Regen Megen find, woran biefe entweber fest ober bewegtich angemacht, bie Leinen aber felbst an ben Forfeln' angebunden find, ober barauf ruhen.

Dberruden wirb an manden Orten bas Geafter bes hir= iches genannt. G. hirich.

Doffe wird eigentlich bas mannliche Geschlecht bes Rindviebes genannt. Bu ben wilben Ochfen, welche Gegenstande ber Jagb find, gehoren ber Auerochse, ber Bifon und ber Buffel. S. b.

Dhren, (leife), tann man ben Jagbhunben machen, wenn man ihnen einige Morgen nacheinanber gebranntes Geißblatt, waffer mit bem Safte von unreifen Weintrauben vermifcht, in bie Ohren tropfelt.

Dhren = Steiffuß — Podiceps auritus, Lath. ober Colymbus auritus Linn. — ober Dhrentaucher, Meerbreh hale, geobrter Zaucher, Schwarztaucherlein, groß ohrige Laucherente, Dachentlein, Duchentlein, gesbornter Steiffuß, und Ras

ferente genannt. Der Sona= bet am Dberfiefer ift in ber Mitte etwas einwarts gezogen und am Unterfiefer nach ber Spige febr in die Bobe gebogen. Der Dberleib ift buntelbraun, ber Unterfeib weiß; hinter jebem Muge befinbet fich ein roftfarbiger Feberbufchel, und bie Mugentieber nebit bem Sterne find farminroth." Lange betragt 12 Boll. Diefer Bon get hatt in ben meiften Gigenfchaf. ten gleichfam bas Mittel gwischen bem grautehlichen Steife fuß und gehaubten Steif: fuße und ber Schnabel bat eine fo febr in bie Bobe gezogene Ges ftalt, bağ man glaubt, es mage berfelbe umgekehrt, und gwar ber Unterfiefer ber Dberfiefer mers um bamit er feine rechte ben , Stellung erhielte. Diefer Bogel finbet fich auf beutiden Geen unb Teiden einzeln, ofterer aber wird er auf bem Buge im Berbfte auf ben Teichen gefeben. Seine Dab: rung befteht aus Infeften und Rrautern und bas Deft ift im Schilfe fdwimmenb mit 3 bis 4 gelblichweißen, braungrauen befdmusten Epern.

Otter ja gb ift ben ber Sifche otter beschrieben worben.

P,

Paden fagt man, wenn bie hunde Sauen einholen und ans greiffen.

Palm'ge'weih ift ein; wie eine ausgestrectte Sand gestattetes Dirfchgemeihe. Palmbir ich beift ein Birich, ber ein foldes Geweihe tragt.

Pantera, Schiefheerb ift ein vieredigtes, brepfaches, auf bepten Seiten mit Spiegeln und inmen-

- 25-6

inmenbig mit einem feinen meis ten Inngarne verfebenes Garn, jum Sange ber Rrammete : unb fleinen Bogel bestimmt. Der Plas, mo ber Bogelfang mit biefem Rebe betrieben , und auf bef: fen einer Seite in ber Mitten eine Butte angebracht mirb, wirb Roccolo genennet. Diefer gang ift in Stalien, Defferreich und Ty= rol ublich; er ift gipar toftfpielig, aber febr angenehm und eintrag. Er wird in einem Borholge, jungen Schlage, ober auch einer Mue, an einem folden Drte angebracht, mo bie Boget ihren Strich haben, und nach Fig. 9. folgendergeftalt bereitet. Die Geis ten A-B, A-C, und B-D, wovon erftere gerabe vor ber Sutte ift, find jebe 64, bie Geiten C-E und D-F jebe 32 Ellen Um ben gangen Dlas ift ein, mit grunen Baumen, auf benben Geiten bepflangter Plat. Innerhalb beffelben richtet man bie Garne auf, giebet fie feft an, und fpannet bie großen Giegelma= . fchinen unter fich am Boben mit Saaten fest an, bamit bas Inn= garn leicht bin und wieber gegogen werben tonne. Die Baume, amifchen welchen bie Dantera gu fteben tommt, muffen etwas bo= ber fenn, als biefe, und unten berum, fo boch bie Dege reichen, von allen Meften befrepet werben, oben aber alle Mefte behalten. Co boch bie Rege find, muffen bie Baume mit einem Baune umgeben, und baburch miber bas Ginbringen ber Thiere vermahret merben. In ber Mitte beffelben ben ü muffen Saadreifer, wie bey anbern Bogelheerben fenn, welche

13 Elle boter finb, ale bie Dete. Muffer biefen muffen noch verfchie. bene Baume in ber Pantera fes ben, bie jeboch nicht fo bod firb, als bie, welde außen berum fte-Die Butte K ift o bis 10 Ellen boch, und beftebet aus amen Stodwerten, mo bie Bogel aufbemabret merben, im oberffen aber Die Bogelfteller nebft benienigen. bie ben Sang mit anfeben mellen, fich befinden. Dicht meit von ber Butte find bren, etma 4 bis 45 Elle bobe, oben mit Rafen bebedte Buhnen, worauf bie Rubevogel find, bie man von bet Butte aus gieben fann, wovon bie mittelfte am nadften ben ber Butte, 6 Glen lang und 2 Ellen breit , bie ans bern benben aber 2 bis 27 Elle im D finb. Wenn ber Bogeljug angebet, fangt man biefen Kang gu betreiben an, moben man Lodvos gel haben, ober in beren Ermangelung ihren Befang burch bie Pfeife nachahmen muß. Die fin= genben Lodvogel muß man inmenbig an bie Saadreifer unb Baus me 3 Ellen boch von ber Erbe in ibren Bauern hangen, und biefe mit Zannenreiß ober Gras bebets ten; fie burfen aber nie vermeche Wenn nun auf ibr felt werben. Loden frembe Bogel herheptommen, und fich auf bie Saadreifer ober boben Baume feben; fo fchies fet man aus befonbern, an ber Butte angebrachten Schieficars ten aus Urmbruften, Bolgen, an welchen Pferbe : ober fuchsichmans ge, ober auch anbere in Geffalt eines Raubvogels geformte Scheus fale befestiget find, in einer folden Richtung ab, baf fie ohnges fabr brey Ellen bod über bie Saads reifer 68

fter, einen großen breiten Steck an bepben Geiten bes Rudens; uber ber Rafe bebt bie gelblich= weiße Farbe, bie ben gangen Uns terleib bebedt, mit zwen Punta ten an; bie Geiten find etwas rothlicher und unmertlich grau gemaffert; bie fleinen Dedfebern ber Flugel find fcmarzbraun, getblichweiß geranbet, bie großern und bie Schwungfebern fcmarg, ins brannliche fpielenb, bie erfte Dronung Schwungfebern großen weißen Burgeln, woburch weißer Fled entfteht, zwente, fo wie bie großen Dede febern, mit gelblichweißen Gpi: gen; ber Schwang, wie bie Flu. gel, fcmarg ine braunliche uber= gebenb, bie außerfte Feber etwas Burger, weiß, nur in ber Mitte mit einem ichwargen Flede, bie ubrigen nach ber Mitte gu mit weißen Spigen und immer ab: nehmenben weißen Burgeln, fo bag bie mittelfte gang fcwarg ift; die Unterflugel find hellgrau. Beibchen hat weniger Schwarzes und Braunes als bas Mannchen; überhaupt find bie Karben blaffer und mehr abgefcoffen; es abnelt aber fonft bem Mannchen im Gangen. Die ge= mobnliche angenommene Karbe bes Beibchens, daß es rothlich: afchgrau fep, ift ungegrunbet, und es ift ein Junges, ober bas Weibchen bes rothrudigen Burgers beidrieben. Diefer Bo: gel ift an mehreren Orten unter bem Ramen bes Fintenbeis gers bekannt, weil er fo gans tifch ift, bag er fich mit allen Bogeln, Die in feiner Rachbar- ten und anbern Infeften.

THE PROPERTY.

fonbere aber mit ben Elftern und im Berbft und Fruhjahre mit ben Finten. Er ift von großer Belehrigfeit, fest fich auf bie Baumfpigen und fingt ben Befang ber meiften Bogel, bie um ihn find, nach; am volltom: menften ben ber Rachtigall und bes Monchs; nur fingt er leife und nicht mit fo abgerundeten Tonen. Bwifchen biefe Gefange mifcht er einige unangenehme treifchenbe Strophen aus feinem eigenen Befange. Geine Lode ftimme ift ein raubes: Metfc, aatich! ober ber Ruf bes Gperlings; im Affette aber fchrept er in einem weg: Bad, Gad, Bad! Begen feines Fluges, unb befonders megen feiner meißen Flügelzeichnung, beißt er in Thue ringen: Balbelfter. Baterland ift Europa. 216 Bugvogel fommt er in ben letten Tagen bes Uprile in Deutsch= land an und giebt in ber Ditte bes Septembers wieber meg. Muf feinem Buge fliegt er familiens weife bon einem Baume unb Strauche jum anbern, unb verliert fich fo unvermeret. Im Commer wohnt er nicht nur in Gebirgen und Balbeen, ben Gegenben ber Biebhalten, fonbern auch und vorzüglich in Ebenen, und zwar ba in Menge, wo bie Pferbe Tag und Racht auf eingeschrantten Beibeplagen fich aufhalten, wenn nur Baume, Garten und Beden in ber Dabe find. Er nahrt fich vor: züglich von Man = Ros und Mifttafern, auch von Beufchret. fchaft wohnen, berumbeift, bes im Rothfalle geht er junge ohnmade.

machtige Bogel, Enbechfen unb Maufe an. In Balbern, Gar: ten und Relbern niftet er auf bobe Baume in bichte Zweige, ein großes Deft von Pflangenftengeln, Moos, Gras, Schweineborften, Wolle und Saaund legt gewöhnlich feche weißliche ins Grune fchillernbe Eper hinein, Die befonbers am frumpfen Ende mit braunlichen, blaulichen und blagrothlichen Stetten befett und in funfgehn Iagen ausgebrutet finb. Gelten finbet man bas Deft im Felbe auf boben Schlehen : und Dag: holberbufchen. Die Jungen feben bis gum Daufern oben fcmubig= weiß und buntelafchgrau gefchuppt, unten fcmubigweiß und grau gewolft, und an ben glugelfebern fart roftfarben fantirt aus. Der Schwang und bie Schwingen find fcmarggrau. Die ber: fchiebenen Arten bes Kanges unb ber Erlegung, fo wie ber Rugen und Schaben, find wie ben bem grauen Reuntobter. 4) roth = rudiger Reuntobter Burger, L. Collario Lin. s. L. spinitorquus - Bechst. -Dornbreber, Dorntreter, Eleiner bunter Burger; manbelbrauner Millmur: ger, blautopfiger Burger, fleiner bunter Barfen: gel ober Burgengel, Dorn= brecheler, rothgrauer fleine fter Burger; ichadiger fingenber Robrs Burger, wrangel, fingenber Robe -murger, großer Dornreich, Dorngreuet, fleiner Meuns tödter, Fintenbeißer,

Spiefer, afchfarbener Reuntobter und Dornbes Die Rennzeichen biefer ber. Mannchen: Mrt finb: Det Ropf ift afchgrau; ber Rut. ten, bie Dedfebern bet Klügel schon rothbraun; Bruft und Bauch fcmach rofenroth. Beibden: Der Dberleib fcmubig roft braun, fcmad weiß unb fd warzbraun gewäßert; Sale, Bruft, und Seiten gelblichweiß mit buntels braunen Bellenlinien. Er ift ber fleinfte beutsche Burund in feiner Lebensart und in feinem Betragen icheint er ben Uebergang ju ben Gingvogeln gu machen. Er ift feche Boll lang, wevon ber Schwang bren Boll und ber Conabel fechs Linien mißt; Die Breite ift ein Suf; und bie Schwingen legen fich auf ben Drittheil bes Comanges gufammen; ber Conabel ift jufammengebrudt, faft gerabe, an ber Spite mit einem icharfen Bahne und Seaten verfeben; ber Mugenftern graubraun; bie Suge fcmary ine blauliche fich gies henb; bie geschilberten Schiens beine gebn Linien boch. Dannden und Beibden find in ber Karbe gar auffallend verichieben. 21m Mannchen find Ropf, Datten, Burgel und Anie afchgrau; über ben Mugen und an ber Stirn wird biefe garbe etmas heller; von ben Dafentochern lauft burch bie Mugen bie gu ben Dh= ren ein breiter fcmarger Streis fen; ber Ruden und bie Deds febern ber Blugel find ichon roth= fleiner Bahntrengel, braun; bie Reble und bie Steife febern

febern fcon meiß, fo wie bet Unterleib, ber an ber Bruft, bem Bauche und ben Geiten ichmach rofenroth angelaufen ift; Schwungfebern fcmarglich, bie hintern fart rothbraun geranbet: ber etwas feitformige Schwang an ben mittlern Tebern fcmarg, an ben übrigen aber bis über bie Balfte von ber Burgel an gunehmend meiß und mit weißen Spiben. Um Weibden ift ber gange Dberleib fcmubig roft: braun; am Raden und auf ben Dedfebern bes Schmanges ein wenig ins afchgraue fpielend und auf bem Ruden und ben Ded: febern ber Stugel faum niertlich weiß gemaffert; uber ben Mugen und an ber Stirn berum bis gu ben Mugen getblich weiß; an ben Mangen buntelbraun; Reble, Band und Ufterfedern fcmu= zigmeiß; Sals, Bruft und Gei: ten gelblich weiß, mit buntel= braunen Queertinien; Schwung: und Schmangfebern buntelbraun, testere etwas ine rothliche fpie: Lend; Die außerften Schwangfebern weiß eingefaßt; bie übrigen aber nur bie auf bie: vier mittlern mit weißen Opigen berfeben. Barjetaten: 1) Der weiße rotbrudige Burget. Eraft gang weiß. 2) Derbunterothe nutige Burger. Er bat tiche Wendungen, befondere mit unregelmäßige weiße Sleden auf verschiebenen Sheilen . bes Ror: derformig aus, folagt ibn mie= pent. Diefer Bogelinimmt un= ber jufammen, brebt ihn batb ter ben fingenben Bogeln teine rechte; balb linte, und macht geringe Stelle ein: Sein Ge-Sana ift aus ben Biebern ber . Cowalbe, bes Stiegliges, ber und ift in Deutschland geverche, bes Beibenzeifige, ber fast gutest, gu Unfang bee Days

Radbtigall, ber Baffarbnachtigall, bis Rothfehldens, Bauntonigs u. b. g. und nur menigen raus ben. eigenthumlichen Strophen gufammengefest. Ce find bieß alles faft lauter nachgeabmte Des lobien, bie er in bem namlichen Mugenblide, als er fie bort, auch nachzufingen bermag. Diejenis gen Boget, bie ihm nabe mob= nen, bilben aber allezeit feinen eigentlichen bleibenben Gefang, und es ift alebann, wenn es icon ein alter Boget ift, Frobfinn und Muthwillen, wenn er ben Befang eines vorbepfliegenben Bogels fogleich nachfingt. fprechenben Lieber ber Gotbam= mern und Rinten ift er nicht nadauahmen im Stanbe, ob er fie gleich taglich und unaufborlich bort, und es fann ibn nichte. ale ber Ban feiner Reble, baran binbern: Seine Lodftimme ift ein übelflingenbes Gad, Gad, Utfc, atfch! Bantifch ift er, wie alle feine Gattungeverwands ten, und jagt und beift fich baher immer mit ben Gragmutfen, Goldammern u. b. g. Bo: geln, bie fich feinem Reviere nabern, berum, both ift er att ohnmachtig, um jemale einen bavon tobten gu tonnen, ber Begattung macht :er . pogier= bem Comange, breitet ibn fåbagu bie lacherlichften Berbeugungen. Er wohnt in Guropa, Grafmitte, bet Felblerche, Diep: mein. : 216 Bugvogel tommt er Me

an. Db man ibn gleich auch in Thalern ber Balber, mo Biebe trifften und Biebhalten find, ans trifft, fo mobnt er boch mehr im Belbe, in Seden und Bebufchen, und auch ba am liebften an fol= den Orten, wo bas Bieb meis bet und bie Pferbe eingeschrantt Schon ju Enbe bes Mu: gufts gieht er mit feiner Samis lie, ebe fich nech bie Jungen gemaufert haben, meg, und gmar Telbbufche langfam von einem aum anbern , ba ihm Sunger und Ralte nicht nothigen, feine Reife gu befchleunigen. Dieg ift berjenige Burger, welcher im May fo große Rieberlagen unter ben Mantafern und im Com. mer unter ben Diftfafern, Relb= grollen und Beufdreden anftellt, und biefe Infetten an bie Dor: nen ber Schwarg: und Beif: bornftaube anfpießt. Man finbet baber im Relbe folde Bufde, wo eine Menge bergleichen In: fetten burchbohrt fteden; felten aber trifft man auch einen jungen Begel, eine junge Maus, eine Epbichfe, ober Studen von benfelben, in ihrer Gefellichaft Und es ergiebt fich baraus ger beutlich, bag er fich nur an folde Bogel, vierfüßige Thiere und Umphibien magen barf, bie ibn nicht burch Geschwindigfeit ihrer Slugel und Suge entgeben Mertwurdig genug ift es aber, bag er nicht, wie bie meiften Bogel, ben gangen Tag fpeifet, und fo oft er etwas fin; bet, baffelbe verfchludt, onbern orbentlich bestimmte Mablgeiten halt, fich erft gleichsam verschies bene Schuffeln gubereitet unb

auftragt, ebe er fich gur Safel Das Reft fteht in einem feBet bichten Bufche, welches gewohne lich ein Schwarg - eber Deife bornbufch ift. Es ift groß, auswendig mit Burgeln und groben Grasftengeln angelegt, barauf folgt eine Lage Moos unb Molle, und die innere Musfutterung enblich befteht aus lauter fleinen Burgelfafern. Gemobn. lich finbet man funf, feltner fechs ftumpfe Gper in bemfelben, bieim Grunde weiß, und überall fdmubiggelben und afcha. grauen Dunttden beftreuet finb. In viergebn Tagen find fie von bem Beibchen ausgebrutet; bas Mannchen fammelt unterdeffen Rafer, bag bie Mutter, wenn fie ber Sunger nothigt von ben Enern aufzufteben, gleich ihre Dahls geit bereit findet, ober fist etliche Baide vom Refte auf ber Gpige eines 3meiges, macht und fingt. Die Jungen feben alle faft wie bie Mutter aus, am Dberleibe und ber Bruft grungrau vielen bunfelbraunen Wellen und am Bauche fcmugigweiß, und nehmen auch bas Rleib mit in biejenigen ganber, mo fie fich im Binter aufhalten, maufern fich bort, und wir feben fie erft bas . folgende Arubjabr in ihrer ver-Schiebenen mannlichen und weibs lichen Rleibung. Gie find nicht fcheu, und tonnen leicht ges fcogen werben. Wenn man fie lebenbig fangen will, fo barf man nur auf benjenigen Bufch, wo fie oft figen, Leimruthen fteden, fie barnach binjagen, fo fangen fie fich gleich. Ruben und Schaben find wie ben ben =30g

vorhergebenben. Ihr Fleifd, befonbere ber Sungen, fcmedt febr gut.

Dicht meiter geben fagen bie Jager, wenn ein With in mebrein Tagen nicht übergemechfelt, ober fich gar aus bem Gehege entfernt bat, und es fich ber Mube nicht verlohnet, bemfeiten weiter nach zu geben.

Nichts übergeben fagt wan vom Leithunbe, wenn berfelbe eine gute Nafe hat, so bag er auch bie kalten und trodemen gabeten auf bartem Boben und ben burrem Better anfällt und fleißig barauf fortfuchet.

Michts gurude Soh! rufen bie Jager einander ju, welde auf ben beyden Flügeln fich
befinden, wenn ben einem Jagen ein Didigt abgetrieben worben ift, und bie Jagd - ober Treibeleute beraus auf einen Stellweg tommen, bamit wieder gang gemacht werben fann.

Nieberfallen fagt man vom Feberwitopret, wenn es fich auf ben Erbboben fest.

Diebergethan ober Dieberthun fagt man, wenn ein Sirich ober anderes Wilbpret fich niebergelegt hat.

Diebrig geht ber Birfc, wenn er fein Geweihe abgemor= fen hat.

Mimmetfatt — Tantal lus — ift eine befonbere Gati tung ber Sumpfoget mit foli genben Rennfeiden: Schnabel

lang, pfriemenformig und une termarte getrammt. Dafento. der: enformig. Bunge: turg und breit. Geficht: bie binter bie Mugen fabl. Rufe: mit Berbergeben, bie am erften Bes lenfe burd eine Saut verbunben finb, und an welchen ber Das gel ber Mittelgebe etwas breit fammformig eingefcnitten Bir haben bey uns blog eine Mrt. ale: Gemeiner Dim .. merfatt, Gidelfdn ablein. T. Falcinellus Linn. - Mit fcmargem , grunfdillernbem Getaftanienbraunem Salfe und Rerper, und ftablgrun und violett ichillernben Singeln, Ruf lang. Er variirt in ber Rarbe, vielleicht aber blog nach bem Miter und nicht nach bem Befdlechte; benn bie alten Mannden und Beibden feben fich einander gang abnlich, auffer, bag letteres etwas fleiner ift. a) Stirn; Scheitel, Bans gen, Rebie und Dberbais braun: grau mit weißen gangsfrichen; Unterhals, Bruft, Ufter und Cong. bel braungrau, und ber Ufter, fo mie bie Geiten bes Bauchs, mit fahle grauem Schiller. b) Sale, Dbers ruden, Bruft, Chuttern und Dedfebern ber Stugel, Bauch und Schnabel taffanien: braun, ohne Glang. c) Dben, und an ben Flugeln und Schwan: ge glangend faftanienbraun, unb an ber Bruft grun. In Deutfdy's tanb trifft man ibn nur Gingein an ben fublich beutichen Blugen und in Ochlefien, fonft im Buge im mittlern Deutsche Er mablt fich jur Dabs lanb. Infetten, Burmer unb tung: PflanPflanzenstoffe, und führt auch bie Rahmen: Sichelschnas bel, sichelschnablicher Ibis, gruner, braungruner, bunstelbrauner, braunrother, taffanienbrauner und fleisner Brachvogel, braunrosther Bracher, Welscher Bosel, Sagnfer, Turfischer Goiffer und Turfischer Schnepf.

Niften, gu Mefte tragen, bas Reft machen, und ben ben Raubvogeln horften, fagt man von ben Bogeln, wenn fie ihr Neft (horft) bereiten.

Nothbau werben bie Boh: nungen ber guchfe genannt, welche fie im platten Felbe graben.

Ruffrabe ober Tannen: heher - Corvus Carvocatactes - gebort in bie Drb: nung und Gattung bes Rolfras ben, mo fie eine befonbere Urt ausmacht und auch noch folgenbe Dahmen führt, als: Dugbrecher, Rugpider, Rugbei: Ber, Rugereticher, Dug: breifder, Mußenader. Rufhader, Balbffael, turfifder Solgfdreper, Tannenhener, Steinbeber, Zannenelfter, fcmarger Martwarb und Martolf. 2018 befonbere Renngeichen biefer Art find nachftebenbe angufeben, als : bie Sauptfarbe ift fcmargbraun mit weißen Tropfen bestreut; bie Schwangfebernfind fcmarg mit weißen Gpigen. Diefer Boget ift fo bunt wie ein Stagt,

und faft fo groß wie ber verher. gebenbe. Ceine Lange ift ein Ruf, movon ber Schnabel einen und einen balben Boll unb ber Schwang vier und einen halben Boll megnimmt; bie Breite ein Bug acht Boll und bie Ringel Drittbeile bes bebeden gwen Der Schnabel ift Schwanzes. langer, geraber und ftumpfer als ben ben anbern Bogeln biefer Gattung , und bie Rarbe fdmara; ber Mugenftern nugtraun; Ruge fcmarg; biegefchilberte guß: murget ein und bren Biertel Boll both. Der Leib ift fdwargbraun, oben beller, unten bunfter; Ropf, Daden und Burgel einfarbig; bor ben Mugen ein meis Ber Rled; an ben Wangen unb Geiten bes Balfes eine Menge weißer, fleiner, eprunber Stef. ten, auf bem Ruden eingelne großere; an ber Reble nur ein= gelne Strichelden; an ber Bruft baufige, große, eprunbe, Bauche etwas fparfamere, aber größere und faft brevedige Rletfen; bie obern Dedfebern bes Schwanges fdmarg, bie untern meiß: bie obern und untern Dedfebern ber glugel fcmarg= lid, bie fleinern mit einzelnen brevedigen Spipen, Die Schwung: febern auf ber innern und aus fern Ceite fdmary, bod bie vorbern bunfler ale bie bintern, bie fechfte bis gwolfte mit einer feinen meifen Spite; bie funfte ift bie langfte, baber bat er auch einen, obgleich fcnellen, bod fury abgebrochenen, bogenformis gen Slug. Der Schnang ift fcmarg, abgerunbet, bie erfte Beber furger mit einer großen,

Ben Spige, bie alle Febern baben, boch fo, bag fie nach ber Mitte ju fcmaler wird, und bie mittelfte nur febr fcmal weiß geranbet ift. Das Beibden ift mehr roft als fcwarzbraun. Barietaten: 1) Der weiße Er ift ente Zannenbeber. weber rein weiß ober gelblich weiß, mit etwas hervorftrahlen= ben bunteln Bleden. 2) ber bunte Tannenbeber. Mit weißen Klugeln und Schwange. Benn biefer Bogel in tiefen, von Menichen wenig befuchten Bebirgen mobnt, fo ift er gar nicht icheu, und bie Jungen laffen fich, wenn fie ausgeflogen find, oft von Rubbirten mit bem Wenn fie Stode tobtidlagen, aber erft einmal ibre Berbftwanberung gemacht haben, bann merben fie vorfichtiger. 3br Gefdren ift bem bes Spechtes unb Elfter abnlich unb flingt boch, fcharf und freifchenb: Gort gorr gorr gorr gort! Gie figen juweilen auf bem Gipfel eines Baume und fchregen aus pollem Salfe die Tone in einer Reibe binter einander. Gie flie: gen wie eine Doble und tehnen fich baben balb auf bie rechte bald auf bie linte Geite. Man trifft ihn in gang Guropa und in Gibirien an. Er foll in Morbamerita aud aufhalten. Geine Bohnungen fcblagt er in ben flillen Balbungen auf, mehr in gebirgi= gen Begenden und giebt bas Sd margholg bem Caubholge im Sommer vor, boch befindet er fich ta an beften, mo bente ver= mifdt madfen, me Garten und

Biefen in ber Dabe-finb. Sierhalt er fich vom Darg bis in bie Mitte bes Ceptembers auf, alsbann aber ffreicht er einzeln und auch in Schaaren nach ben lebenbigen Felbholgern, bie mit Gichen, Buchen und Safetbus fchen bewachfen finb, und man trifft ibn baber im Binter auch in einzeln liegenben Felbholgern und auf ben Stragen an. Thuringen ift er baber ein blo: Ber Strichvogel, ob er gleich in faltern, ganbern mit Recht ben Bugvogeln gerechnet werben Die Zannenbeber nahren fann. fich im Commer von verschiebes nen Infetten und beren garven, als Mifteafern, Bienen, 2Befpen, von Regenwurmern, von Zamen = und Richtenfaamen, im Berbfte von Safelnuffen, benen fie ben gangen Geptember unb Oftober burch nachfliegen, Buchedern, Gideln, Cherefchen. beeren; biefe lettern, ben Richa tenfaamen, und bie unverbauten Safertorner in bem Dferbemifte. fuchen fie ben gangen Binter binburch auf. Much follen fie fich im Berbfte ben reifenben und reifen Sanffaamenadern nabern. Gie haben einen weiten Schlund, in welchem fie etliche Safelnuffe und Gicheln aufbemabren fonnen. Gie fnaden und verfdluden bie Ruffe baber nicht immer fogleich, fonbern tragen fie im Rropfe mit fich weg, und verfteden fie, wenn fie nicht mehr hungrig finb. Gie niften in boblen Baumen, bes ren Deffnung fie fich jumeilen burch ihren ftarfen Schnabel erweitern muffen und legen funf

bis feche Eper. Die Jungen flies gen balb aus, und laffen fich noch lange, gang ftille, auf einem Baumgmeige ber Reihe nach figend, pon ben Miten furtern. Diefe tra: gen ihnen bann lauter Infeften, Infeftenlarven und Regenwurs mer gu. Die Baummarber und Biefeln gerftohren jumeis Ien ihre Brut. Gie merben in gang Deutschland nur einzeln ans getroffen , baber man fie auch nur von obngefabr, und gewohnlich nur auf bem Striche jum Gouße befommt. Gie hatten beffer als Die Soigheber. 3m Berbfte fangen fie fich auch in ber Schneuß.

Man will fie auch auf ben gum Mustrodnen aufgestellten Sanfbunben in gregen Eprenfeln Ibr Ruben theils im Bleifde, bas nicht uns angenehm fdmeden foll, in ber Bertilgung vieler fcablicher Infetten und Burmer; und gleich: mobl merben biefe Boget von ben Jagern baufig als ichablich getobs Go viel ift gewiß, bag fie bem Jager auf bem Purfchgange burd ibr Gefdren bas Bilb ver= fcheuchen, inbem bief allezeit auf= mertfam wirb, wennes biefes Gefchren bort.

D.

Doerfalfenier ift ber vornehmfte unter ben Saltenierern, f. b. Bort.

Dberiager ift in manchen Ranbern eine Bebienung ben ber Jageren, bie im Range unfern Dberforstern gleich find. In folschen Staaten, wo ein militatis iches ftebenbes Jager - Corps gehalten wirb, führen bie Unter- Officiers ben Ramen Dberjager.

Dberjagermeifter, Dberstanbjagermeifter, Dbershofjagermeifter ift bie vornehmite Stelle ben ber Jageren großer ganber, unter beffen Besfehlen alle Dberforftmeifter, Bildmeift r, und alle hohe und niesbere Forft und Lagdbehiente fteshen. Nicht weniger hat er auch bie Oberaufsicht über fammtliche

Flogen, besgleichen über alle Torfwerte im gangen gambe, bobe Renntnig aller in Die Racher feines wichtigen Poftens einfchlagenben Wiffenschaften, fo wie eine auszeichnenbe Mufmertfamteit unb Rlugbeit in Entwerfung aller ba= bin geborigen und auf bas Beffe bes lanbes abzwedenbe Plane und Ertheilung ber nothigen Befehle find bie glangenben Gigenfchaften biefes großen Mannes. In Churfachfen findet man fie in ber Perfon unfere murbigen Dberjagermeis ftere, Gr. Ercell. Beren Thym Seinrich Mbolph v. Preug in ber gludlichften Bereinigung.

. Dberfanbiagermeifter f. Dberjagermeifter.

Dberteinen find blefenigen Leinen, welche ju oberft an ben Regen

Megen find, woran biefe entweber fest ober bewegtich angemacht; bie Leinen aber felbst an ben Fortein angebunden find, ober barauf ruben.

Dberruden wirb an mans den Orten bas Geafter bes Siriches genannt. G. Sirich.

Doffe wird eigentlich bas mannliche Geschlecht bes Rindviebes genannt. Bu ben wilben Ochfen, welche Gegenstande ber Jagb find, gehoren ber Auerochfe, ber Bifon und ber Buffel. S. b.

Dhren, (leife), tann man ben Jagbhunben machen, wenn man ihnen einige Morgen nacheinanber gebranntes Geigblatts waffer mit bem Safte von unreifen Weintrauben vermifcht, in bie Ohren tropfelt.

Dhren: Steiffuß — Podiceps auritus, Lath. ober Colymbus auritus Linn. — ober Dhrentaucher, Meerbreh: hale, geohrter Zaucher, Gowarztaucherlein, großichrige Zaucherente, Dachentlein, Duchentlein, geshörnter Steiffuß, und Ras

ferente genannt. Der Sonabet am Dberfiefer ift in ber Mitte etwas einwarts gezogen und am Unterfiefer nach ber Spige febr in bie Bobe gebogen. Der Dberleib iff buntelbraun, ber Unterfeib weiß; hinter jebem Muge befinbet fich ein roftfarbiger Feberbuichel, und bie Mugentieber nebft bem Sterne fint farminroth." Lange beträgt 12 Boll. Diefer Box get halt in ben meiften Gigenichaf. ten gleichfam bas Mittel gwifchen bem grautehlichen Steife fuß und gehaubten Steifis fuße und ber Schnabel hat eine fo febr in bie Bobe gezogene Ges ftalt, bağ man glaubt, es muße berfelbe umgefehrt, und gwar ber Unterfiefer ber Dberfiefer mers ben, um bamit er feine rechte Stellung erhielte. Diefer Bogel findet fich auf beutichen Geen und Zeichen einzeln, ofterer aber wirb er auf bem Buge im Berbfte auf ben Zeichen gefeben. Geine Daba rung befteht aus Infetten unb Rrautern und bas Deft ift im Schilfe fdwimmenb mit 3 bis 4 gelblichweißen, braungrauen befdmusten Epern.

Otter ja gb ift ben ber Sifche otter beschrieben worben.

P.

Paden fagt man, wenn bie Sunde Sauen einholen und ans greiffen.

Palm'geweih ift ein; wie eine ausgeftredte Sand geftalteres Dirfdgemeihe. Palm bir ich beiftein Sirfc, ber ein foldes Geweihe tragt.

Pantera, Schießheerb ift ein vieredigtes, brepfaches, auf bepben Seiten mit Spiegeln und inmen-

· 15 5 ...

inwenbig mit einem feinen weis ten Inngarne verfebenes Garn, jum Fange ber Rrammete unb fleinen Bogel beftimmt. Plas, mo ber Bogelfang mit bie: fem Rebe betrieben , und auf bef= fen einer Seite in ber Mitten eine Butte angebracht wirb, wirb Roccolo genennet. Diefer Fang ift in Stalien, Defferreich und Inrot ublich; er ift gipar toftspielig, aber febr angenehm und eintrag. Er wird in einem Borholge, jungen Schlage, ober auch in einer Mue, an einem folden Drte angebracht, mo bie Bogel ihren Strich haben, und nach Fig. 9. folgendergeftalt bereitet. Die Geis ten A-B, A-C, und B-D, wovon erftere gerabe vor ber Sutte ift, find jebe 64, bie Geiten C-E und D-F jebe 32 Ellen Um ben gangen Plat ift ein, mit grunen Baumen, auf benben Geiten bepflangter Plat. Innerhalb beffelben richtet man bie Garne auf, giebet fie feft an, und fpannet bie großen Siegelmafchinen unter fich am Boben mit Saaten fest an, bamit bas Inn= garn leicht bin und wieber gezo= gen werben tonne. Die Baume, amifchen welchen bie Pantera gu fteben tommt, muffen etwas bo= ber fenn, ale biefe, und unten berum, fo boch bie Dege reichen, von allen Meften befrepet werben, oben aber alle Mefte behalten. boch bie Rebe find, muffen bie Baume mit einem Baune umgeben, und baburch miber bas Ginbringen ber Thiere vermahret merben. In ber Mitte beffelben ben ü muffen Saadreifer, wie bey anbern Bogelheerben fenn, welche 17 Elle bober find, als bie Dete. Muffer biefen muffen noch verfchies bene Baume in ber Pantera fte. ben, bie jeboch nicht fo boch finb, als bie, welde aufen berum fte-Die Butte K ift o bis 10 Ellen boch, und beftebet aus gmen Stodwerten, wo bie Bogel aufbemahret werben, im oberften aber Die Bogelfteller nebft benjenigen, bie ten Sang mit anfeben mollen, fich befinden. Dicht weit von ber Butte find bren, etwa 4 bis 42 Elle bobe, oben mit Rafen bededte Buhnen, worauf bie Rubevogel find, die man von ber Butte aus gieben tann, wovon bie mittelfte am nachften ben ber Butte, 6 Glien lang und 2 Ellen breit, bie ans bern benben aber 2 bis 23 Elle im D find. Benn ber Bogeljug ans gebet, fangt man biefen Sang gu betreiben an, woben man Lochvos gel haben, ober in beren Ermangelung ihren Befang burch bie Pfeife nachahmen muß. Die fingenben Lodvogel muß man inmens big an bie Saadreifer unb Baus me 3 Ellen boch von ber Erbe in ibren Bauern hangen, und biefe mit Zannenreif ober Gras bebet. fen; fie burfen aber nie permeche felt merben. Wenn nun auf ibr Loden frembe Bogel berbeptommen, und fich auf bie Saadreifer ober boben Baume fegen; fo fchies get man aus befonbern, an ber Butte angebrachten Chiefichars ten aus Urmbruften, Bolgen, an welchen Pferbe : ober guchefdmans ge, ober auch anbere in Geftalt eines Raubvogels geformte Ccheus fale befestiget find, in einer folden Richtung ab, baf fie ohnges fabr brey Ellen bod über bie Saads reifer

reifer binfliegen , und bie Bogel, welche fie fur Raubvogel anfeben, veranlaffen, mit größter Schnelligfeit in die niedern Baume und Streicher berab gu fchiemoburch fie in die Dete Die Pantera wird gerathen. folgender gestalt gestrict: Das Inngarn, welches queer vor bie Sutte ju fteben tommt, wirb von A bis B 1400 Mafchen lang und ge Rug, bod geftridt. Die großen Spiegel aber fangt man mit 140 Mafchen an, unb macht fie of Spiegel boch. benben großern Panteren werben mit 190, Die fleinern Spiegel aber mit .110 Dafchen ange: fangen, alle aber behalten phige Bobe. Diefe merben ein= gerichtet wie Stedgarne, nur bag man oben, wo bie große Leine ift, gebrebete Ringe von Dorn einmacht, bamit man bie Pan= tera gufammen und wieber aus= einander gieben fann, jebes Des beionbers, an brep tleinen, oben an ben gat: angeschraubten Rloben und burch biefelben gezogenen Bangfeinen, woran bie Ringe finb, nach Gefallen auf = und nieber= laffen fann. Bum Sange ber Rinten und anberer fleinen Boift bie Pantera von gleis Befchaffenheit, die Debe eben fo boch , aber von weit flei: bie Saadreifer nern Umfange, werben nicht innerhalb, fonbern aufferhalb bren Ellen von ber Pantera gefett. Much wird über bem Bang um biefelbe ein abfcuffiges Dach von Latten ge= macht, und mit grunen Reifern bebedt, weil fonft bie Finten,

wenn fie ber Pantera ju nahe tamen, in die Sobe steigen wursten. Das Garn A. B. wird 800, die bepden langern aber 1200 Maschen lang und 31 Juß hoch gemacht, die großen Spiesgel werben mit 80, und die an der Seiten mit 120 Maschen angefangen, alle aber 9½ Spiesgel hoch gemacht.

Panger nennet man Satten, bie von braunen ober fcmar. gen Bardenb gemacht, mit fes fter Leinwand gefüttert, entwemit Rifcbein ausgenabet, mit Saaren ober Baums. wolle ausgeftopft merben, bie man ben großen englischen Sunden ben ber Cauhat anles get, bamit fie nicht ju Schaben Unter bem Bauche fommen. und an ber Bruft, als ben, ber Befahr am meiften ausgefehten Theilen, werben fie allezeit mit Fifchbein ausgelegt, und mit laus ter Reftellochern bart an einan= ber ausgenabet, baß fie fo feft, wie ein Panger merben. Degen ber Sinterlaufte muß ben ben Geitenflugeln bas Maas orbents lich genommen werben . muffen an Die Borberfchentel Mermel, auf bem Ruden aber Schnurlocher gemacht werben, me man fie mit Riemen gufammen fdnuret.

Parforce abrichten, breffiren ift die Art und Beisfe, bie Sunerhunde, auch bie Parforcehunde ju ihrem Gefchafte abzurichten. S. Parforcehund und vorstehender hund.

Parforcehund, Parfor: cejagbbunb, Laufbund ift eine Urt von Jagbhunben, bie ein aufgejagtes Wild, fie mogen es feben ober nicht, auf ber Farthe folange laut jagen, bis es vor Dubigfeit nicht weiter tann, fonbern abgefangen werben muß. frangofifchen und englischen find bie beften, fie find gemeiniglich weiß und buntgefledt, auch febr gut behangen. Die frangofischen haben einen febr bellen, bie englischen einen nicht fo bellen Laut, laffen fich auch feltener boren, bagegen find fie leichtet abzurichten. Much find fie gehors famer, haben eine befere Dafe, bie Spur orbentlicher und nehmen mit folechterer Roft porlieb, als bie frangofifchen, welche hingegen ben Wiebergang Dirfdes genquer fuchen. Gin guter Parforcehund foll einen langlichen Ropf, eine breite Stir: ne, einen fpigigen Subel, große Mugen, lang behangene Dhren, mittelmäßige Schultern ,. geboges ne Mieren, bobe Buften, einen hoben biden Schwang, bide gen: ben, gerabe Rnice, ftarte Merven, und furge bide Rlauen ba= Die Bunbin, wovon man gute Race gieben will, muß nachst obigen Rennzeichen, auch boch, lang und breit vom Leibe fenn. Sie muß, wenn fie bibig, tragend ift, ober fauget, nicht jum Jagen ausgeführet, fonbern mit bem iconften Sunbe, ben man bat, jugelaffen merben. Bulaffen muß zwen ober breymal, nicht weniger, weil fonft ber Bunbin bie Dige nicht benemmen wirb, und nicht mehr-

mal gefcheben, weil fonft ber Sund ju febr abgemattet mirb. Die befte Beit bagu ift im Januar, Februar unt Marg. Wenn bie Beit jum Bolfen berannas bet, muß man fleifig nach ber Sunbin feben, fie marm balten, und nothigen falls mit Urgney. mitteln berfeben, Wenn bie Bunbin mehr Sunge wirft, als fie ernahren fann, fo muß man bie übrigen boch nicht wegwerfen, fonbern fie Bauer - eber anbern Sunbinnen faugen laffen, unb und biefe fowohl als bie eigenen jungen Sunbe ber fremben Sunbin mit Branbmein mafden, bamit fie einerlen Geruch baben, und alfo auch ben ber Sunbin mit angenommen merben. Benn bie jungen Sunbe etwas berangewachsen finb, futtert und wartet man fie eben fo ab, wie die Alten, nur bag fie noch nicht mit in bie Meute genommen werben, ihnen auch mehr grepe beit gelaffen wirb. Wenn er Th Jahr alt ift, wirb er in bie Rup= pel gewohnet; anfanglich werben ihrer zwen und zwen gufammen= gefuppelt, und mußen ben Tag uber im Sunbezwinger herum. laufen, bes Dadits aber merben fie loggefuppelt. Sernach nimmt man fie an bie Sarn, (eine von Pferbehaaren und Sanf gemachte Leine) an biefer fubret fie ein Buriche aus. Diefes geschiehet taglich fruh und Abende por ber Rutterung, bamit fie gewohnt merben, en Meute ju geben. Benn fie fo eingewohnet find, lagt man fie ungetup pelt ausfubren, bis fie gwen Sabre alt find, ba fie unter bie Meute tom=

Es ift gut, wenn man etwa ein paarmal einen Birfc mit ben jungen Sunben allein iagen fann. Man muß ben Birich mit einigen Subern Beug einstellen, ba man fie bann auf ben Dirich anlegt, und wenn fie ihn genug im Beuge berum: gejaget haben, bor ihren Mugen fangt, und bas gewöhnliche Curee macht, bamit fie genoffen und befto bigiger merben. In Ermangelung ber Dese, fdieget man einen Birfc werbewund, und lagt ibn von ben jungen Sunden, wogu man einige Alte nimmt, tobt jagen, und vergeh= Co macht man es auch mit Cauen ober anbern Bilb: pret, has man par force jagen Wenn nun die Parforce= jagb ihren Unfang nehmen foll, fo nimmt man fie ohngefahr 5 bis 6 Bochen vorher unter bie große Meute. Gin Diquer reis tet vor, bie andern neben und binter ben Sunben. Der vor: berfte rufet ben Sunben Allez, allez, hay! hay! bie andern aber: tirez! tirez! co! co! ober allez meute! Unfang. lich reutet man ein : bann gmep: mal bee Tages, jebesmal vor ber gutterung eine halbe Ctun: be aus. Man reutet auch wohl bin, wo Wilbpret ftebet, geis get es ihnen, ftrafet fie aber, und lagt fie nicht zwischen ben Pferben weg, bamit fie Geborfam lernen. Dach einigen Za: gen fangt man an, mit ihnen im Erabe gu reuten, anfanglich eine halbe Stunde, bann immer Mach und nach fangt man auch an ju galopiren, um

fie immer mehr in Uthem ju Misbann wirb bas Trainjagen (f. b. Bort) vorgenom= Der gange 3med biefer Befchafte ift, fie in Athem au bringen, ibnen Behorfam gu leb: ren, und fie jum Rufe und gu ben Bornern ju gewohnen. Wenn bie Sunde ben Regenwetter von ber Jagb naß ju Saufe foms men, muß man in ben Ramis nen ber Ctalle Feuer anmachen, aber mit ben Peitschen baben bleiben, bis fie wieder abgetrode net finb. Ben großer Sige aber laft man fie im offenen Stalle und 3minger fren berum laufen, und giebt ihnen qute Rinbebrus befuppe ju fregen, fieht auch nad, ob fie fich etwa mund gelaufen baben. In Diefem Kalle nimmt man Efig, in welchen man Rienruß und einige Banbe voll Caly thut, und fest fie mit ben Rugen binein, ober man mafcht ihnen bie Suge mit mare men Beine. Gollten aber gar einige fteif geben, fo maicht man mit gutem bagu bereiteten Spiritus, und gebet bis fie bergeftellt finb, taglich etwas mit ibnen fpagieren. Alle Jahre, por bem Unfange ber Jagb, man fie purgiren, und ben britten Jag barauf jur Aberlagen, und zwar bie Median - Aber am Salfe, moben man ihnen ben Sals mit einem Leinchen binbet, bamit bie Atern auf= laufen, und man fie beffer feben tonne, auch muß man fich in Mcht nehmen, baf man bie Derven mit ber Langette nicht verlebe. Das übrige Berfahren ift ben ben Worten, Sund, Jagbbunb,

bunb, Sunbefrantheiten unb Parforceigab nachzuseben. Sunbert Sunde find bie rechte Bahl ju einer Parforcejagb, boch jaget es fich ichen mit 50 Sunben febr aut, weil man fie beffer im fann; Baume balten fie find volltom men binlanglich; man nimmt beren nur mebr, meil fie mehr garm machen. Un mane den Orten beftatiget man porber bie Birfde mit bem Beithuns be; boch gefchieht biefes nicht überall.

Parforcejager nennetman einen Idger, ber fich vorzüglich mit ber Parforcejagt abgiebt.

Parforcejago, Lauf: Rennjagen, Forciren, ift eine Jagb ohne Dete und Tu: der, welche burch eine Menge Sunbe und Jager ju Pferbe bers geftalt verrichtet wirb, bag bie Sunde bas angenommene Bilb fo lange jagen, bis es fturgt, ober fich nieber thut, ober auch von den Sunden geftellt wird, ba man es bann mit bem Dirich. fånger abfånget, welches aber, wenn nicht bie geborigen Bortheile baben gebraucht werden, eine gefährliche Arbeit ift, beion: bere ber einem Birfche, ber voll: tommen veredt bat. und vor: guglich in bee Brunft ift. Go bald ber Birfch erlegt ift, mas den es bie Idger burch bas Parforceborn fund, legen ben Birich ins Geborne, offnen ben Sals und bie Burgel, und geben fo ben Sunden ihr Genue warm, alebann tofen fie ben rechten Borbertauft ab, und überreichen ibn bem Geren ber Jagb. Enb. lich gerwirten fie bas Stud, unb menn es nicht geniegbar ift, geben fie es ben Sunben, ober theilen es an' bie Beborbe aus. ben erften Sail werben bie Rob. ren uub Anochen ausgelofet; im lettern bingegen, gefdiebet bie Bertheilung folgenber geftalt. Die innerften Dierenbraten und bas Beweihe gehoren bem Beren ber Jagb, ber Bimmet bem Dbere jagermeifter, ber Ruden und bie Reulen nebft ben Borberbugen ben Jagbjuntern und Jagbpas gen; ift aber ber Birich befiatis get worben , fo gebort ber rechte Borberbuch bem, ber ihn beftas tiget bat. Das Berg, bie guns ge und leber geboren ben Leite bundefnechten, als ibr Recht, und bem Leithunde wirb, wenn er vorber an bes Birfdes Ropf und Gebien geführet worben, bavon gegeben, Ropf und Sals gehoren ben Buns befnechten. Die Parforcejaub ift blos eine Sagb fur große Berren, und megen ber vielen bars auf gu haltenben Leute, Dferbe und Bunbe, febr foftspielig, baben aber auch gefährlich, weil mancher Jager und manches Pferb baben verungluden. Sie ift aber auch nicht allenthalben anmenbbar. In Engelland ift fie am ge= brauchlichften; in Deutschlanb aber nur an einigen Sofen eine Bewohnlich ift ber Un. geführet. fang ber Parforcejagt im Julius ober ju Unfange bes Mugufts, wenn bie Ralber icon etwas er. wachfen finb, und mit bem Thies re weichen tonnen, ber Birfc auch fein volliges Bemeibe aufgefebet und gefchlagen bat, und ซ Die Die guten Birfche fich von bem Truppe abzusonbern pflegen. Die Dauer berfelben ift gemeiniglich bis jum britten Rovember, ba fie mit bem Subertefefte befchlo: Bahrend ber Brunft fen mirb. ift bie Jagb um beswillen nicht gut, weil bie Birfche nicht leicht von ben Thieren gu trennen find. Doch weniger im fpaten Winter, Berbit und Frubjahre, benn bie Sunbe haben bann nicht bie gehori. ge Bitterung , unb befchabigen fich bie Suge leicht auf bem Frofte, fo wie auch Menfchen und Pferbe leicht auf bem Gife fturgen, ober Binbmeben fallen tonnen. Detonomifch betrachtet bringet bie Parforcejagt mehr Schaben benn nachft ihrer als Musen, Roftspieligfeit, ift auch bas Bilb: pret eines folder geftalt parforcirten Sirfches nicht gu gebrauchen, es werben baburch viele Reiber gu Schanben gemacht, und jum Behuf biefer toftbaren Ragb eine Menge Bilbpret gum Schaben ber Watber und Kelber unterhalten. Gine Parforcejagb geborig einzurichten, muß ber Bath nach allen Richtungen mit Mlieen und Begen burchhauen, Baffer | und Bruche Bruden und Dammen vermah: ret fenn, bamit man bem Sire fche allenthalben ohne große Um: weue folgen fann. Much muffen bie nothigen Bebaube, Perfo: nen und Pferbe angefchafft mer-. Wenn nun vom Fürften bie Jagb anbefohlen morben, fo gieben am Morgen ber Jago bie Sunden voraus und bie Berr-Diqueurs. Befuchfnechte und ans bere jur Parforcejagb gehorige Sager aus, und fuchen ober be-

flatigen jeber an feinem bestimme ten Drte, bie vorgefunbenen Sira fche, gieben auf ben beftimmten Bufammentunfteort, (Rendezund erftatten vous) ben bem Saupt ber Sageren, ober nach Befinden ben bem Furften felbit Bericht. Wenn nun ber ju ja= genbe Birich bestimmt ift, gie= bet ber Befuchtnecht, ber ihn auf ber Borfuche gehabt, mit feinem Leithunde nach bem Stanb. orte bes Birfches und beffatiget ben Birfch fo enge als moglich. Sierauf fegen fich bie Diqueurs und anbere bagu geborige Jaget ju Pferbe, nehmen bie Sunbe mifchen fich und reuten auf bie, ibnen bereits von bem Saupte ber Jageten angewiesenen Doften und Relais. Die, jebe aus 5 bis 6 Ruppelhunden befteben= be Relais nebft frifden Pferben für bie anreutenben Berren, merben babin geftellt, wo man nach ber Beftatigung bes Birfches vermuthet, bag er feinen Lauf guneb= men merbe. Bey jeber Relais ift ein Puriche von ben Sunden, welcher nebft ben Reitenechten Ucht ju geben bat, wie nabe bie Sagt und wenn fie bemer: tomme, ten, daß fie fich weit entfernet, muffen fie fich vorgieben, um nothigen Salle ben ber Sanb git Gienge aber bie Jagb fepn. einen gang entgegen gefesten Weg, fo werben fie burch einen Jager abgeholt und anbermeit ange= Die gur Jagb gebrauch: ftellt. ten Piqueurs gieben mit ben fcaften nad, bis an ben Be: ftatigungeort, mo fie bie garthe untersuchen, und nach allen ib= ren ren Rennzeichen genau beobach: ten. Wenn man fich bavon ge. borig unterrichtet bat, fo nimmt man 3 bis 4 ber beften Sunbe aus ber Meute. ober bat befonbere Cancierbunba; mit biefen gieben ein Paar Piqueurs ju ben Bruchen, bie anbern aber bleiben mit ber Meute vorne. Wenn fie nun bie Farthe an. nehmen, fo ruft man ihnen jebesmal befonbers ju. Run wirb bet Birfc aus feinem Stanbe gefprengt , (lanciret) und von ben Lancierhunden bis aufeinen Beg ober eine Mlee gejagt, bann merben bie Lancierhunde aufgehal= ten, (geftopft) und ber Birfc verbrochen. Much fpringen bie, welche bagu fommen fonnen, bor, und fuchen, ben Dirich gu gu betommen, um bie Befchaffenheit feines Gemeihes su beurtheilen. Bismeilen wird auch fo lange lanciret, bis bies fes gefcheben ift. Ginb aber. wie mehrentheils gu gefcheben pflegt, mehrere Biriche benfame men, fo muffen fo viel Jager, als ben ber Meute entbehrlich find, lanciren, die übrigen aber reuten bor, (carabiniren) unb fnchen bie Birfche gut fprengen, wobep fie immer genau Ucht hawelchen Beg ber rechte nimmt. So lange bis man bie: von Gewißheit bat, wird immer fort lanciret. Benn biefes gez Jager icheben, unb ein bie Farthe gefunben rechte bat, meldet er es burd lautes Rufen feinen Rammeraben. Giebet er aber ben Dirfch felbft, fo ruft er Tajo, juchet, und verbricht bie Farthe. Dierauf werten bie gan-

ciethunde geftopfet und abgenom= men, bie Meute berbergeholt und auf bie rechte Farthe angelegt. Un manchen Orten muf. fen bie Befudenechte mit alten Leithunben lanciren, wovon einer mit feinen Leithunben ber gars the nachhanget, und wenn mehtere Birfche ba finb, fo greift auch auf jeber Seite einer mit feinen Leithunben bor, mnb hanget ben andern Birfchen nach, bleiben bis bie Birfche burch bie Piqueurs mit ber Dente fprengt finb, und ber rechte ab= gefonbert ift, worauf fobann bie Meute angelegt wird, und bie Jagb anfangt. Rommt man nun mit ber Jagb gu bem Relais, fo ftopfet (arretirt) man die Sune be, und nimmt frifde Sunbe und Pferbe. In mahrenbem Jagen muntert man bie Sunbe burch Burufen auf, und wenn eine Strede fortgejagt ift, fto. pfet man bie vorberften (ben Ropf) bamit bie binterften, bet S d wang auch nad fommen. Das Stopfen gefdieht baburch, bag bie Piqueurs ben Sunben vorjagen, ihnen gurufen, mit ben Peitschen flatichen. Ginb gu rafche oder noch gu robe hunbe baben, fo crabattiret man fie, b. h. man hanget ihnen Ries" men ober wollene Tuchtappen an ben Bale, fo lang, bag fie oft barauf treren muffen. Go oft baben die Piqueure ben Birich feben, wird allezeit Tajo geru-Wenn nan die Sunde bem Birfche fo nabe tommen, baff fie ibn öfters lanciren, so ift es bald gu Ende, boch wirb fo lane ge fortgejaget, bis ber Surft felbft 8 3 ine

jugegen ift, und bie Sunbe ben Birfc ftellen. Gefchabe biefes vor ber Untunft bes Burften, wird ber Surftenruf geblafen. Menn biefer tommt, fo giebt er ibm ben Fang mit bem Sirfch= fånger, und wenn ber Birfc bofe ift, fich vor bie Sunbe ftel: let, und vielleicht auch einige Davon fpieget, fo muß ein 3a. ger fich von binten an ibn fchlei: den, und ihm bas Jarret cou. piren, b. b. bie Boge abhauen, worauf ber gurft gum gange binau geführet wirb. Wenn fich ber Birfc im Baffer fiellet, fo fcbieget ibn ber gurft mit ber Purichbuchfe tobt. Gine folde Sagb bauert gewöhnlich etwa 2 Stunden, boch tann fle fich, ie nachbem fich ber Birich oft ver= lieret, und baburch neuen Atham und Rrafte betommt, auch bis auf 6, 8 Stunben, ober noch langer, verzogern. Gin febr feis fter fann in Beit von einer balben Stunde forciret merben. Menn ber Birfch erlegt ift, wirb er, wie oben gebacht, germirft, und vertheilt, uber ben Ueberreft. bie Saut gefchlagen, und von einem Jager ben Sunben, melde in ber Entfernung von eini= gen Schritten liegen, gezeigt, und wenn fie recht feurig barnach thun, fogleich bie Saut meggezogen, und bie Sunbe binan gelaffen, bie benn balb ben gan= gen Birich auffregen. Dierauf ftedt jeder Jager einen Bruch ouf ben but, und febet fich gu pferbe. Sobann gehet ber Bua. in eben ber Ordnung gurud, mie et gefommen, woben bie Sager mit ben Bornern blafen.

Chen fo, wie bie Parforcejagb auf hiriche geschiehet, wirb fie auch auf Sauen, Rebbocke, Haa² fen zc. gemacht.

Parforcepferb ift ein Pferb, bas jur Parforcejagb ges braucht wirb. Es muß gut auf ben Anochen fenn, und gang ficher geben, bamit bie Sager nicht fo leicht in Gefahr tommen', gut fturgen, auch muß es gut gus geritten, gewand und gut im Maule fenn, bamit es leicht gut lenten, her : und hinum gu mers fen ift. Uebrigens muß es von mittler Große, nicht fentrudigt, nicht zu breit uber bie Bruft, nicht gu furg = und fteifbalfig, fonbern hubich auf bem Saife gewachfen, lang geftredt, feus rig, mit guten gugen und Mus gen verfeben fevn. Die Darfors cepferbe muffen forgfattig abges martet, und berm Unfange ber Jagbzeit, nebft ben Sunben, in Athem gefett werben. Rach volls . brachter Jagb muß ber Rogarat untersuchen, ob ibnen etwas feb= let, und ihnen bie Schenfel fleis fig mit Wein = ober Brandwein= fpielicht zc. mafchen, bamit fie Rrafte und Biegfamteit behalten.

Pagagier heißt ein Kalte ober Sabicht, ber im ersten Jahre seines Alters zu ber Beit, ba biefe Bogel ihren Strich haben, nem-lich vom September bis zum Dezember gefangen wirb. Die Rennzeichen, woraus man bepm Ankaufe eines folchen Bogels bezurtheilen kann, ob er gut zur Baibe wirb, sind folgende: Die Augen muffen sauber und rein, die Ohren rein und gesund, die

Mafentocher offen fenn, er barf feine Finnen an ber Bunge haben, ber Sals muß weit, und er muß im Maule gefund fenn, welches man mit bem Mittel= finger fublen fann, Er muß Die Flügel recht an ihrer gebo: rigen Stelle tragen, und nicht übereinander fchlagen, fonbern fie prbentlich bewegen, wie es fich gehoret, wenn man ibn auf ber Fauft etwas fcuttelt; Die Slus gel mußen gang, und feine Seber verlett fenti, ober gar feb: Schwang muß aus ber gwolf Rebern befteben, bie Sanbe muffen burchgehenbe fauber, feine Bargen baran, auch nicht gu bibig, gefdwollen, ober fonft verfehrt fenn. Der Rinden muß fart fenn, welches man erten. nen tenn, wenn man ibn auf ber Sanb fart beweget, wenn # er fdmad von Ruden ift, fpervet er bie Flugel aus einanber, welches er nicht thut, wenn fein Raden ftart ift. Er muß ge. fragig fenn, fich auch gegen ben Wind ichliegen und nicht flat-Ein folder Bogel, ber fcon burd mehreres Berumflie: gen flug geworben, ift fcmerer abgurichten, als ein abgeftriches ner galfe, ober ein Reftling. Man muß ihn langer, und fo lange machen laffen, bis er gang betaubt ift, er muß gleich ans fanglich gur Saube gewöhnet merben, große Schellen angelegt betommen, und fleifig auf ber Sanb getragen merben, ebe man ihm trauen barf. Bur Baige großer Boget richtet man ibn auf junge Reiher, Storde, Trut: buhmer ober jahme Ganfe ab;

ben Saafenfang aber lebret man ihn erftlich in ber Rammer an einem grauen Raninchen, ber im Belbe, inbem man einen ausgeftopften Safenbalg Reuter fcnell einen an einer langen Schnur vorweg gieben lagt, auch auf Suner und Bach. teln, inbem man ibm folde fan. gen lagt, welchen man bie glua gel ausgerauft bat. Muf folde wird er begierig fallen, muß ihn aber alebalb bebeden, ihm ben Bogel abnehmen, und nur mit bem Bebirne, Bergen, Eingeweibe, ober etwas wenigen vom Bleifche, ihn befriedigen.

Paft nennet man bie rauhe Saut, bie ber hirfd um bas Geweihe bat, ehe es volltommen wirb.

Patte f. Lage. Pavian f. Uffe.

Pelitan - Pelicanus in ber Orbnung Schwimmvogel und zwar gangen Schwimmfüßen eine aus mehrern Arten beftebenbe Gat : tung aus, mit folgenben Renn= geichen, ale: ber Schnabel ift gerabe, mit frummer Spige, nagelformigem Unfage, und mit einer Mervenhaut überzogen, wie Die Gager . und Entengattung; bie rigformigen Mafenlocher find in Furchen, jur Geite taum mertlich; bas Beficht ift faft nadt, und an ben Sufen finb alle vier Bahen burch Schwimmhaut berbunben. Diefe Gattung, wovon bep une nur funf Arten vortommen, gerfallt in gwen Samilien, nahmtich: a) mit ungegahneltem Con na. Schnabel. 1) Grofer De. lifan ober Rropfgans -1) Großer De. Pel. Onocrotalus - beißt auch fdlechtweg Pelitan, Rropf: und Riefenpelifan, Beutel: Gad: Meer: unb Soneegane, Schwanen: tauder, Bielfrag, . Dim: merfatt, Baffervielfraß, Dhrvogel, Drvogel, Efels. fdreper, Bogelheine und Rropfvogel. Die Sauptfar: be ift bellrofenfarben, und an ber Reble befindet fich ein großer bautiger bellgrauer Gad. Der Bo: gel ift 5 guf lang, und ba= ziirt etwas in ber garbe, bag bas rofenfarbene im Com: Gr mer ine Beige abichiegt. mablt fich jum Bobnort: Die niebern Gegenben ber Donau, von ba fie in bie beutsche Do: nau fommen, und fich in anbere Geen und Rtufe von Deutsch: land verfliegen, und auch bis nach Sadifen ftreifen. Geine Mabrung find Sifche, und er macht fein Deft auf Infeln ober auch weit entfernt vom Ufer mit 2 bis 5 weißen Gpern. Schwarger Delifan, Р. Carpo Linn .: Mit ichmargem Rorper, flein geschopftem Ros pfe, jugerunbetem Schwange unb fchwarzlich und olivengelb gemifchtem fleinen Reblfact. Die: fer Bogel ift 3 Suß lang unb pariirt ebenfalls etwas nach bem Gefdlecht in ber Farbe; benn bem Beibden fehlen bie meiße Stirn und bie meißen So: fen. Er fucht fich feinen Bohn= ort an ben beutschen Geefuften

Flugen und Geen. Geine Da b. rung find Fifche, befantere Dees ringe in Baien. Er macht fein Deft in Gefellichaft auf Baus men und Relfen, und barinnen 3 meife, ins Blaggrune find fallende, Eper. Uebrigens giebt man ibn auch bie Dabmen: Roblichmarger Delitan, Rorn = Bager : und Geera . be, fdwarger Bagerrabe, fcmarger Gam stauder, Feuchtarich, Scharb, Schae ludorn, Schuluer, Schlut. ter, großer fcmatger Gee: rabe, Scaluer, Scalucher; Bielfraß, Bifamvogel. 3) Rraben . Pelifan, P. Graculus Linn .: Det Dberteib fcmarglich; ber Unterleib braun; ber Schmang jugerunbet; Rehlfad vorn nadt und rothlich, nach binten weiß, und mit Du= nenfebern befett, ex Sug lang. Bariirt etwas in ber Rarbe: benn ber Oberleib ift jumeilen mehr buntelbraun als fcmarg= und ber Unterleib lid. weißlichem Grunde buntelbraun gefledt. Babricheinlich ber jun= ge Bogel. Er wohnt an ben beutschen Ruften, auch auf ben Geen und Slugen bes nordlichen Deutschlands, und nahrt fich von fleinen Rifchen. Dan findet bas Deft auf hoben Baumen, mit 3 weißen Epern. Diefer Bogel beifit auch: Bafferrabe, Baf= fertrabe, Geetrabe, Gee= beber, fleiner Rormoran, Kropftaucher, brauner Bamstaucher, Schwimm: trabe, Arapfente, Gad: einzeln, feltner auf bem Buge ente. . Diefer Bogel wird von im mittlern Deutschland auf Manden fur bas Weibchen von bem

Borbergebenben gebalten; allein bie merfliche Abweichung in ber Große, ba biefer um ein Drittheil fleiner ift, Die bun= nern Suge, Rarbe. u. f. m. unterfdeiben ibn binlanglich von bem Borigen. Gewiß ift in. Unterfchieb beffen ber nod nicht. . 4) Fregatt : De: lifan, P. Aquilus Linn .: Mit gabelformigem Schwange, fcmar: gem Rorper; fcmargem nachten Mugenfreife; bas Dannden mit einem rothen, und Deichen mit einem ichwargen Schnabel. Er variirt in ber Sarbe: benn bie Jungen finb auf bem Ruden und ben Klugeln bunfelbraun. Gein Bobnort ift bas Beltmeer, befonbers gwi: fchen ben Benbegirteln; wurde im Winter 1792 einer auf ber Befer ben Sannove: rifd Minben gefchoffen. Er wahlt fich jur Dabrung Sifche und bauet fein Reft auf hoben Baumen mit a fleifchfar. benen, buntelroth geflecten Epern. Man giebt ihn auch bie Dab: men: Fregattvogel, Fres gatte, Meerabler. Man follte eigentlich biefen Bogel mit noch anbern bieber geborigen, wegen bes ichlanten Schnabels, ber furgen guge, langen Schwingen und bes gabelformigen Schwanges, als Gattung mit Briffon trennen. a) Mitges gabneltem Schnabel. 5) Baffanifcher Pelitan, P. Bassanus Linn. ober Ochot: tifche Gans, Baffaner, Baffaner Gans, Gannet, Solenb, Schettengans, Solenbgans und weißer

Seerabe. Mit feilformigem Schwange, foneeweißem Rorper, fcmargen . vordern Schwungfes bern und blauem Befichte. Bobnort find bie norbifden Ruften von Europa, er verfliegt fich aber auch zuweilen nach Deutsch= land, wie ein ben Darmftabt im Winter 1793 gefangenes Eremplar beweißt. Er mablt fich jur Dabrung: Sifche, befonbere Beeringe, und man finbet bas Deft auf bem Boben mit einem weißen Er.

Per len nennet man bie fraufen Anopfgen am hirfchgez weibe, wegen ber Uehnlichfeit ihrer Geffalt mit ben mahren Perlen.

Pfahl heißt ben ber Jage: ven fo viel ale Fortel f. b. Wort.

Pfanne nennet man ben Theil eines Flintenfchloges, morein bas Bunbpulver (Bunbfraut) gefcuttet wirb.

Pfeffern, ben Boget pfeffern, nennen bie Falleniere, wenn fie ben Fallen, im Fall er bie Raube ober ben Burm befommt, ober auch wohl, wenn fie ihn berichten wollen, mit Baffer wafchen, worinnen Pfeffer aufgelöst worben.

Pfeiffe ift fo viel als Lod. pfeife.

-Pfeiffen, Pfiff nennet man bie Stimme ber Fischotter, bie fie in febr talten Wintern und in ber Ranggeit boren laffen,

War and by Google

fen, und welche bennahe klinget, als wenn ein Mann fart auf bem Finger pfeifet.

Pfeifente - Anas Penelope - beift auch gemeine Pfeifente, Schmunte, Penelope, Branbente, Rothhale, Rothente, Oped: ente, Blagente und Gis: ente mit weißer Dlatte. gebort mit ber milben Enbe un: ter einerlen Ordnung und Gat: tung, mo fie eine befonbere Urt ausmacht, bie fich burch nach: ftebenbe Renngeichen von ben übrigen unterfcheibet, als: ber Schwang ift gugefpitt; ber After fcmvart; Die Stirne weiß; ber Ropf rothbraun; auf ben Stugeln ein meifes Felb; ber Spiegel grun und fcmarg ein: gefaßt. Gie gehort gur ben gros Ben Enten, benn fie ift gmangig Boll fang, wovon ber Schwang bier Boll wegnimmt; bie Breite ber Blugel, Die gefaltet bis auf bie Mitte bes Schwanges reis chen, gwen und ein Biertel Fuß, Das Gewicht anberthalb Pfund. Bor anbern Enten geichnet fie fich burch ibren runben Ropf, fürgern Sals und Schnabel aus; Testerer ift fechzehn Linien lang, gewolbt und blaulich blenfarben; bie Spige fcmarg; Die Rufe finb beller als ber Schnabel, buntelblenfarben, unb bie Schienbeine fechgebn Linien both. Die Stirn ift weißlich, nach bem Scheitel ju gelblich: weiß, etwas mit bunften Flet: ten gefprentelt; Ropf und Sals rothbraun, ober lebhaft faftanienbraun, glangend fcmarggrun

befprist; boch binter ben Mugen ungefledt; ber bintere und une tere Theil bes Balfes und bie Bruft weinrothlich, bisweiten, wie wohl mit runben felten . fcmargen Bleden bezeichnet; bet Ruden und bie Schultern fchon weiß mit feinen fcmargen Queerftrichen burchzogen, einige Res bern auch mit ichmargen Stris chen berfeben; ber Unterruden afchgrau, weiß gemaffert; bie Dedfebern bes Comanges meif und flar ichwarz banbirt, legtern fdmarg; ber Bauch unb bie Ceiten icon weiß, ber Uf. ter fcmarg; bie vorbern Dedfes bern ber Stugel weiß, Die bintern bunfeiafdigrau; bie Schwunge febern buntelbraun, auf ber in= nern Sahne rothlich afdigrau; ber Spiegel, ben bie außern Rab: nen ber mittlern Schwungfebern bilben, grun, fcmarg eingefaßt; binterften Schwungfebern fdmarg mit breiten ichonen meis gen Ranten; ber Schwang buns bie Geiten febern felafchgrau, rothlich weiß eingefaßt. Das Beibchen ift fleiner und gleicht faft in ber Farbe ber gemeinen wilben Ente; Ropf und Sals find gelbroth, fcmargbraun ge= flectt; Klugel unb Bruft mie am Mannchen; ber Ruden an ben Geiten rothgelb mit großen bunfelbraunen Rleden; ber Bauch meiß; Schnabel und Suge fcmu= Benbe Gefdlech= gig afthgrau. ter find von ber Bede an bis jum nachften Frubjahre einanber gleich; erft im Darg bat ales bann bas Dannden fein ausgezeichnetes Gefieber, und verliert es im Juliue, wo bie Mau. Mauferzeit ift, wieber. Ueber: baupt finbet man ben biefen Bo: geln, ebe fie ihr vollfommenftes Alter erreichen, Berichiebenbeis ten in ber Karbe, wovon bie mertwurdigften Barietaten folgende finb: 1) mit gang mei: fem Scheitel, fchmarg und weiß. geftrichelten und gefledten Schla: fen, weiß und fcmarg geftrichels ten und gewellten Wangen, Rehle und Dberhalfe, fcmugiggel: ber Brundfarbe bes Rudens unb weinrothlichen Geiten um 2) Mit helltoftfarbenen Ropfe und Salfe, bie fo wie bie Bruft fdmarg befprist find und mit graugemifchtem meifen Felb 3) Dhne weiße auf ben Flugeln. Stirn, mit weingelber Bruft und blautichem Spiegel. 60 leicht biefer Bogel burch feine Geftalt in ber Mabe ju unter: fcheiben ift, fo leicht ift er es im Fluge, und auf bem Baffer fdwimmend burch feine Stim: Er giebt namlich einen me. angenehmen bellen einfolbigen flotenartigen Son von fic, ber, ivenn ein ganger Trupp benfam= men ift, Accorde, und menn bie Smagination baju tommt, gange Melobien bilbet. Gie fliegt febr fcnell und gut. Begen ihrer Schenheit hat ber Jager Dube, fich an fie ju fchleichen. wird in ben meiften ganbern ber alten Welt angetroffen. Wohr-Scheinlich befucht fie im Com. mer bloß ben Morben. 3m Df. tober und Rovember ift fie als Bugvogel oft in großen Chaa: ren ben ben Geen, Teichen und Kluffen. Go lange bas Baffer offen ift, fieht man fie ben gan:

gen Binter burch einzeln in 3m Dary giebt Deutschland. fie wieber nach Morben gurid. Im Robember und December bort man oft in ber finfterften Dacht zwanzig und mehr Buge hinter einander burch bie Luft ftreichen und bie accorbmagigen Zone von fich geben. Man fin= porzuglich Schneden Baffertrauter in ibren Dagen. Da fie vermuthlich an ben norb. lichften Meeren niften, fo weiß man noch nichts von ihrer Kort= pflanjungeart. Die verfdiebe= nen Arten bes Fanges und ber Erlegung find wie ben ben mil: ben Enten. Da fie fehr fcheu ift, fo niug man febr vorfichtig um ibr fcufrecht ju Ins Des geht fie fommen. aber leichter. 3hr Bilboret wird febr gefchatt, und fie ift im Berbft und Binter febr fett. Die Febern find gart und weich und tonnen, wie bie Ganfefes bern, jum Musftopfen ber Bets ten benust merben.

Pferd, Equus Caballus bas gange Befdlecht beift Pferb ober Rog; bas mannliche Pferb Bengft, bas weibliche Stute, bas verichnittene Ballach unb bas junge, Sullen ober Foh= len; bie anbern Dahmen rich= ten fich nach ber Beftimmung, baher Reitpfert, Rutich = pferb, Parforcepferb, Chiegpferb, Falconier= pferb u. f. m. Linne macht eine eigene Drbnung baraus, bie fecfte: Ebiere mit bem Pferbegebif. Blumenbach befdreibt es in ber achten Drb. nung

nung unter ben Thieren mit Sufen, und Dennant in bem erften Ubidnitte ber erften Ordnung unter ben einbufigen Gaugethieren. Es bildet eine befonbere Gat. tung, und bie Rennzeichen ber Mrt finb: Es hat Eurafpibi: ge Dhren, am Balfe eine Dabne und einen überall langbebaarten Schweif. Schon bie gewohnliche Uchtung und Mufmertfamteit, womit biefes iconfte aller vierfußigen gab= men Thiere von jeber von ben Menfchen ausgezeichnet worben, verbunben mit ber Mube unb Gorafalt. bie man auf feine Ergiehung verwendet bat, auf nicht gemeine Borguge bef. felben ichliegen, und biefe bat es auch, feit feiner Erhebung gu einem Sausthure, bewiefen. ift fart, bauerhaft, fubn, fcnell, gelehrig, mit icharfen Ginnen begabt, machfam, folgfam, treu, anhanglich, fanftmuthig, ftolg vom Unfeben. Rein Thier ift fo, wie bas Pferb; mit feines herrn Leiche verbrannt und bens ber Ufche jugleich gur Erbe be: feines Thieres Stattet morben, Abstammung wird fo, wie bie ber grabifchen Pferbe, mit Do: fumenten belegt; feine ift fo von ben größten Dichtern befungen worben, feines ein fo allgemei: Begenftanb ber bilbenben Reins bat aber Runfte u. f. m. auch fo febr feine Borguge bem Berlufte ber Frepheit gu banten, als bas Pferb. Denn ob man gleich nicht mit größter Gemigbeit fagen tann, bag bie Pferbe, Die jest noch beerbenweise in

Arabien, Gibirien, ber großen Zataren u. f. m. in ber Bilb. nig gefunden werben, bie eigentlide milbe Stammraffe find, fo find fie boch verwilbert. wie man bon benen in Schottifden Sochwalbern, Cubamerita u. f. m. gewif weiß, und zeigen alebann, wenn fie wieber burch mehrere Generationen in ihren naturlichen Bus fand gurudfebren, bag blog bie Cultur und nicht bie robe Das tur felbft, fie fo ausnehmenb verfconert und verebelt bat; benn jene Thiere (Equus, Caballus ferus) find meift flein, bidtos ftruppig, vom fcblechten Buche und Form, außerft wild und unbandig. Da bas Thier, burch feinen Rorperbau und feine Ctarte, ben Menfchen gleich als nugs lich auffallen mußte, fo ift es auch von ben a'teften Beiten ber bet Bahmung unterworfen morben; und bag es ben Menfchen nug. lich werden follte, ergiebt fich auch aus ber Ginrichtung feiner Ratur, baf es, wie bie Dens fden, unter allen Simmelsftris den ausbauern fann und anges meffene Rahrungsmittel finbet. Dit einer vollstandigen Geschichs te bes Pferbes wurbe man ein ganges Buch fullen tonnen, wie es auch foon von vielen gefches ben ift. Bu gegenwartiger 26. ficht wird ein Muszug von allen ben verfchiebenen Studen. gur Renntnig, Bartung, Ergies bung bee Pferbes u. f. m. gebas ren, binlanglich fenn. Der fco. ne, nach allen Theilen wohls proportionirte Ropf, ber ichone, breit aufgerichtete Sals, ber lan-

ge volle runbe Leib mit bem fcongewolbten Bintertheile, bie ftattlichen Beine, bie Dabne als Bierbe bes Salfes, und ber lang und bidbebaarte Schweif als Ende bes Sinterleibes, alles zeigt bie iconfte Commetrie und fur bas Muge ben regelmäßigften angenehmften Rorperbau an. Much burch bie Karbe geichnet es fich Dan theilt fie in ein= face, und außerorbentliche ein. Bu ben einfachen gehoren bie weißen, ifabellfarbigen, braunen und fchmargen Pferbe; ju ben zufammengefetten bie grauen und wolfegrauen, und gu ben aufferorbentlichen bie Tiger : Chaden : pfirfichblutfar: benen und Porcellan : Pferbe. Co mie Clima, Lebensart, Bartung und Pflege ben ben Saus: thieren verschiebene Abanberun= gen hervorbringen, fo auch, und zwar in einem vorzuglichen Grabe, ben ben Pferden. Coonheit und Brauchbarteit beffelben erhalten baber ihre mancherlen 216= ftufungen. Man unterfcheibet folgenbe vorzügliche Mational. pferbe, welche man alle, mehr ober minber haufig in Deutsch= land fieht. ' 1) Die Arabi: fchen Pferbe. Gie find von mittlerm aber vorzüglich ichonem Buchse, mehr mager ale fett, gefchmeibig, leicht, feurig, ftelg und bauerhaft. . Dan unterfcheibet bie eblern von ben mitt= lern und ichlechten, und uber hált erftere man orbentliche Ctammbaume, Bon ihnen ftam: men bie fdonften Pferbe in ben meiften Landern ber, Die bes

ften follen bon ber Bucht ber Unnech um Palmpra berum und vom Libanus bis gegen ben Boreb fommen. Doch fagt Bruce in feiner Reife nach ben Quellen bes Dile, baf er bie fconften Pferbe in ber Welt in Dubien gefeben babe. 2) Die Barbarifden unb Perfi: iden. Bon obngefahr fünf Suf Sobe, fcmachtigem Rorper, faft jufammengefette immer grauer garbe, fconem fleinen Ropfe, langem feinen Salfe und bunner Dabne. 3) Die Spanifden Pferbe befone bere aus Undalufien. Bon fcmerem Rorper, großem Ropfe, lans gen Dhren, flartem und lans gem Salie, bider Dabne, breis ter Bruft und runbem Rreuge, meift fdwarg von garbe, auf ber Stirn weiß gezeichnet, von Betragen ftolg und fubn, vom Gange naturlid, angenehm. 4) Die Englischen Pferbe. bobem langgeftredtem Buchfe, tleinem frummnafigem Ropfe, fleis nen freifen Dhren und bunnen Beinen. Gie follen von grabi= feben und barbarifchen Pferben abftammen, und find megen ihres feften Brittes, großen Schrittes und wegen ihrer Schnelligfeit, ba 3. B. ein bergleichen Pferb, Sterling, 822 Tus in einer Sefunde jurudgelegt bat, bes fannt genug. Man braucht jur Parforcejagd und in ben Beiten, wo Jagen gu ben Saupt: vergnugen großer herren gehorte, glaubte man, es mußten bloß englische Pferbe gebraucht mer-5) Die Reapolitani. fcen Pferbe haben einen bit. ten Sale, großen Ropf, eine frumme

frumme Dafe und einen guten Unftant, laufen und gieben gut, find aber meift boghaft, eigen: finnig und ungelehrig. 6) Die Polnifchen Pferbe geboren au ben fleinen Pferben, bie fein ausgezeichnetes Unfeben baben, aber baben bauerhaft unb ge= fdminb, und alfo jur Jagb vorguglich gut gu gebrauchen finb. 7) Die Ungarifden find ben Polnifchen abnlich, etwas ge: brungener gebaut, aber nicht von ber Dauerhaftigfeit. Benbe Rafe fen machen milbe Geftute aus, aus welchen fie eingefangen merbene muffen. 8) Die Ruffi: fc n Pferbe. Gie find flein, mit unformlich langen Dabnen, ftart gebaut und bauerhaft. Die Turtifchen Pferbe. Bon bunnem folanten Salfe, gem Leibe, bobem Ruden und bunnen Schenkeln, aber nicht von ber Schonheit, wie die Arabifchen. Gie find jahgornig, tonnen aber bas Laufen gut aus: 10) Die Danifden Dferbe find vollleibig, von fcho. nem Buchfe, bidem Salfe und farten Schultern. Es find bauer. hafte Pferbe, bie einen anmu= thigen Bang im Bagen haben, und bie Schaden und Tiger: pferbe find unter ihnen gemein. It) Die Selanbifden Pfer: Die fleinfte Raffe, mit furgen freifen Saaren, gut pro: pertioniet, bauerhaft, aber bos: 12) Die Frieslanbia haft. fden Pferbe. Die Stellung ift boch, ber Rorper ftart, ber Ruden und bas Rreug breit,

Deutichen Dferbe. Bon fare fem Rorper und Beinen, gros Bem Ropfe, furgem Salfe; ftarte Pferbe jum Bieben und Ren-Unter benfelben geichnen ten. fich bie frummnafigen Solfte is ner und langgeftredten Dect : lenburger vorzüglich auch als icone Pferbe aus. Dag es aber gute Pferbe wenig eigene in Deutschland giebt, fommt von ber Ginführung austanbifcher Bes fchaler und Burudfegung felbftgezogener guter Bengfte ber. ift gar nicht ju taugnen, bak bie ichlechten auslandifchen Befchaler, bie man herbengog, weil es Dobe war, frembe Pfera be im Geftute ju baben, unfere auten und bauerhaften Raffen verborben baben. Beom Raufe Pferbes freht man auf Befundheit, Brauchbarfeit unb Schonbeit. Der Buche beffele ben, bie grobern ober feinern Bliedmaßen, beftimmen allzeit bie Brauchbarfeit. Bu einem Jagb: ober Parforcepferbe gehort, bag es mehr lang als turg fen, eine nicht gu breite, aber auch nicht gu enge Bruft habe, mit es im Laufen aushalten, auch leicht und ichnell laufen fann, bag bas Maul gut, boch nicht gar gu empfinblich , bag es aud lieber ju langfam als ju bigig fen, um fich allzeit und geborig in Bewegung bringen ju laffen. Bu ben Odugpferben. bie man benm Purfchen braucht, mabtt man welche von mittlerer bamit fich leicht aufe Groge, und abffeigen und boch auch bin-Sals und Ropf turg, Borgug- ter bemfetben verbergen tagt, tich gute Bugpferbe, 13) Die Gie nruffen fo abgerichtet fenn, bas

daß fie gang ohne Gigenwillen finb, und ben Schug ohne Edret: ten boren tonnen. Saltonier: Dferbe find ebenfalls am beften von mittlerer Statut, feftem und leichtem Rorperbaue, von Schnel= ligfeit und Musbauer. Bu beh bepben lettern Arten find bie Dol= nifthen vom großern Schlage bie beften, und man liebt bann in ber Farbe, bamit fie ben jagenben Thieren nicht ju febr auffallen, Braune ober guchfe, Bon bet Berbreitung bes Pferbes ift oben bas Dothige bengebracht morben. Die Pferbe merben gewöhnlich in Stall en gehalten. Diefe muß Die frifche Luft burchftreichen, und mo moglich bie Sonne erleuchten; auch burfen fie nicht in ber Diabe Schweinställen angebracht fenn, weil ben Pferben biefer Beruch zuwiber ift. Bo mehrere benfammen fteben, werben eigene Stande nothig, die 10 guß tief, to bis 15 Rug bod, 6 bis 7 Sug breit fenn muffen. Der Bo: ben wird jum Abfluge ber Reuch. tigfeit mit Steinen obet beffer mit Solgelouden auf die bobe Ran. te gefest, ausgepflaftert, die Rripe pe ftebt 4 Fuß boch, bie Raufe 1 Tuf uber berfelben und bie Seitenwande find ungefahr 4 guß Dag fich ber Stanb bes Pferbes nach feiner. Große richtet, und alfo barnach etwas verichie= ben ift, verftebt fich von felbft. Reinlichkeit ift eine Sauptfache in Pferbestallen, ob fie fid gleich menig nieberlegen, und viele fogar fte: benb ichlafen. Sur bie Rullen braucht man bis ins vierte Sabr breperley Stalle. Ginen eigenen für bie balb : und einjahrigen,

einen befondern fur bie ameniabrisgen und einen britten fur bie brepe jabrigen; bis jum zwenten Jahre brauchen fie aber feine Ctanbe. Die Dahrung ber Pferbe ift nach ben Lanbern, bie fie bewohnen, in Deutschland ift verschieben; bas gewohnliche und befte Ruttet Safer und Berel (wo moglich aus Waisenftrob), vermifct, Seu. Die Menge bes Futtere rich. tet fich nach ber Beftimmung und Arbeitfamteit bes Pferbes. Wenn bas Rarn : und Pflugpferb taglich 12 Pfund Safer, eben fo viel Berel und bee Abends ben bet Abfutterung 5 Pfund Beu verlangt, fo tann ein Reut = ober Rutich= pferd, bas nicht immer gebraucht wirb, mit ber Salfte bes erftern Futters und ben 5 Pfund Seu bes Abende vorlieb nehmen. Man futtert auch im Commer Rlee, Esparfette und Gras, und an einigen Orten ift es fogar gewohnlich nach ber Arbeit bie Pferbe auf bie Beibe ju treiben. Man giebt ihnen bes Tages bren Mablgeiten, bes Morgens von 4 bis 5 Uhr, bes Mittags von In bis I und bes Abends von 7 Uhr an. Mile 14 Tage ftreut man ihnen eine Banbs voll Galg unter bas Futter, wels des ihre Fregbegierbe unterhalt und fie vor mancherlen frantlichen Bufallen bewahrt. Bu ihren Eran= te verlangen fie tubles, reines und helles Brunnen : ober Bachmaffer bes Tages brepmal. Das Jagb= pferd muß aufferbem ben Saa vor ber Jagb nicht fo viel Beu als fonft, aber mas bavon abgeht, an Rornern jugefest befommen. und am Tage ber Jagb verzüglich fparlich gefuttert merben. Die Pfers

Pferbe merben erzogen 1) in wilben Geftuten, mo fie Commer und Binter im Fregen bleiben; 2) in halbwilben, mo fie nur im Commer auf bem Rel: be bleiben, und 3) in gabmen Beftuten, wo fie nur im Com: mer auf bie Beibe getrieben mer: ben; und bagu tann man noch feben, 4) in gand : ober Stal!geftuten, mo fie nicht auf bie Weibe tommen. Benn eine gute Rachjucht ethalten will, fo muß man bie fconften Bucht= bengfte und Buchtftuten mablen und nach ber britten, bochftens vierten Beugung wieber anbere Maffen nehmen, um bie ausars tende Blutvermanbticaft gu ver: Das Beichaten ober Bebeden ber Stuten von bem Be: Schaler ober Springhengfte lagt man entweber im Frepen gefcheben, wo man bem Bengfte bie Bahl ber Stuten überlagt, ober man lagt ibn aus ber Sand beichalen, mo es unter Unfuhrung ber Menfchen fdiebt, moben bie Stute burch Seile um bie Sinterfuße unb burch ein Rummt vom Cola: gen abgehalten werben fann. Diefe lettere Urt ber Begattung gieht man ber erftern um bes: willen vor, weil man baburch manderlen übeln Kolgen bepm Befchaten vorbeugen und auf die Berbefferung ber Raffen geborig feben tann. Gin guter Bengft tann in einem Jahre an 30 Stuten befruchten, man thut aber beffer, ihn nicht mehr als zwanzig jugulaffen, weil ben bem gu oftern Gebrauch bie Gafte ichlecht und unvolltommen wer-

ben und bieg bie Urfache bes Blindwerdens fo vieler Pferde fenn foll. Die naturliche Begattungezeit icheint in bie Mitte bes Marges ju fallen und bis jum Junius ju bauern. unruhig, Stute wird alebann bas Geburteglieb fcmitt giebt eine geibliche Feuchtigfeit, bie man bie Sige nennt, fich, fie wiebert baben nach ben Bengften nnd bebt ben Schweif immer auf. Diefe fogenannte Roffigfeit bauert 14-21 Tage. 10 bis 12 Monaten bringt fie ein Koblen, bochft felten zwen, und bie Toblgeit ift nabe, wenn bie Milch fliegt und um bie Giterwargen fich gabe meife Tropfen fammlen. Ben ber Ge= burt muß man bem Roblen bas bunfelrothliche, fcwammige, milje artige Bemache, meldes vorne an der Bunge fist und Koblen= nahrung ober Pferbegift beißt, wegnehmen, bamit es baffelbe, als ichablich, nicht verfcbludt und nach ber Geburt gleich bie fcmam= migen Ballen von ben Ruffobs len abbrechen. Den neunten Zag nach ber Dieberfunft wirb ber Regel nach bie Stute wieber rof: fig und lauft bem Bengfte gu. Im funften Monate werben bie Roblen von ber Mutter entwohnt, fie haben unterbeffen fich fcon an bie anbern bartern Rut-Da ben bem Une ter gewöhnt. faufe bes Pferbes febr viel auf bas Alter beffelben antommt, unb bieg vorzüglich an ben Bahnen erkennbar wird, fo ift notbig, bieg bier einigermagen beutlich Ginige Zage nach gu machen. ber Geburt befommen bie Sob. len

Ten gwen Borbergabne in jeber Rinntade, balb barauf noch given anbere, und nach Berlauf von bren bis vier Monaten haben fie alle 6 Borbergabne in bevben Mach 23 bis 3 Jah: Rinnlaben. ren fommt ber zwepte Bahnwuchs, mo fie biefe Borbergabne in eben ber Drbnung mieber verlieren, in welcher fie biefelben betom. men haben. Ben bem erften Brude, ober wie man auch fagt, wenn fie gu geich nen anfangen, berlieren fie namlich oben unb unten bie benben mittlern Borbergabne, welche in 14 Tage burch anbere erfest finb. Rach einem Sahre verlieren fie bie folgenben gwey, und nach 4 ober 41 Bahe ren bie bepben letten, welche fammtlich in jener Beit wieber erfest werben. Un biefen lebtern, welche man auch Edjahne nennt, lagt fich bas Alter bes Pferbes bis jum achten Sahre ertennen, ba ber fcmarge Ried in ihrer Sohlung (bie Bohne ober ber Rern) bis babin fich verlohren bat, und bie Berties fung verlofcht ift. Die im vierten Jahre bervorfommenben eis gentlichen Ed : ober Sunbegabne bleiben bis jum fechften Jahre fpigig, bis jum gehnten werben fie aber gang flumpf unb baben fehr lang. Das mannliche Pferb hat überhaupt 40 Bahne. Rach bem gehnten Jahre lagt fich bas Alter mit Gewißheit nicht beftim= men, und ein hohes Alter ift als: bann an ben febr langen logen Babnen, ben verfdmunbenen Gaus menfurchen und an ben Grauwerben über ben Mugen, um bie Dafe u. f. w. gu ertennen. Den

Stuten fehlen gewöhnlich Sunbegabne, ober fie find boch febr furg. Man balt bie Pferbe nicht gerne vor bem britten Jah. re gur Arbeit an, lagt fie auch bann erft beichlagen und gmar im Winter an ben Borberfugen, und im folgenben grubjahre, mo es nothig ift, an ben Sinterfugen, mo aber bas Gifen nicht aufgebrennt und ber Buf außerlich nicht abgerafpelt werben barf. Reutpferbe braucht man nicht gerne vor bem vierten Jahre. Berben fie geborig in Ucht genommen, fo tonnen fie 20-24 Sabre Arbeit thun und 40 Jahre Um bie Bengfte leichter leben. banbigen und ba, wo es Stuten. giebt, fie ficher brauchen und reuten gu fonnen, macht man fie ju Ballachen und zwar burch Mehmittel, Rlopfen ober Brens Much bas Englisiren nen. wurde fonft mehr als jest für eine Schonheit gehalten. gerichneibet namlich im gten ober 3ten Jahre bem Pferbe gwep Boll vom After bie Gehnen bes Schwanges rund berum burch. binbet ben Schweif in bie Sobe und folagt ibn nach ber Deilung ber Munbe & Suf von ber Burgel ab, wo alsbann ber noch übrige Theil gerabe ausftebt. Dan benimmt aber baburch ben Dferben ein Bertheibigungemittel gegen bie Stechfliegen unb anbere Infetten, unb in Engs land mag biefe Gewohnheit mebes nabe hintereinanber Spannens ber Ruhrpferbe nothia und barum eingeführt morben Die Pferbe fenn. find vielen Rrantbeiten unterworfen, wovon wir

ibren Beilmitteln bier anführen 1. Die Drufe. tommt von Ertaltung, unter: brochener Musbanftung, befonbers im Berbfte unb Frubjahre, bumpfiger und verdorbener Rab= rung, von plotlichem Uebergange bom grunen Futter jum trode: nen und umgefehrt ber, unb außert fich burch Tragbeit, Traurigfeit, heißern Suften und fcblei= migen Musfluße aus ber Dafe, menn namlich ber Rnoten, ber fich unter bem Rinn gwifden benben Rieferenochen befinbet, Diefe Rrantheit bat aufbricht. mit bem Schnupfen bie größte Mehnlichkeit, und es icheint, bag bie vorzüglichfte Rur barinn befreben muffe, die Musbanftung au beforbern. Man balt baber ben Stall marm, behangt bas Thier mit einer wollenen Dede und giebt ihm fein faltes Bes trante, fonbern lauwarmes Bafe fer mit Berftenmehl und Sonig permifcht. Much empfiehlt man folgenbes Mittel: & Pfund gefiogene Bachholberbeeren, & Pfund Quentianwurgel, 8 Both Gal: gant, mit Bonig ju einer Latmerge gemacht. Siervon legt man Morgens und Abenbs jes besmal eine Ballnuß groß bem Pferbe auf bie Bunge. 2) Det Ros, eine gefährliche Rrantbeit, wird von ben meiften fur anftedenb gehalten; ber beruhm= te Megt Camper aber glaubt Ginige geben Aut bieg nicht. Urfache bas Caufen von febr talten Baffer ben marmer Bit= ternng an, weil bas Pferb bas ben bie Dafe ins BBaffer ftede,

wir nur bie vorzüglichften mit und hier bie Schleimhaut, bet Gip ber Rrantheit, und welche bie Soble ber Rafe befleibet, er. taltet werbe. Dft ift er auch Rolge einer ichlechten Bebanblung ber Drufe. Un ben Rieferenochen feitwarts figen ein ober zwen eprunde Anoten. Klieft die Rafe gelbgruniich ober rothe. lich, fo ift bas Pferb faft fur Man bes berlohren au achten. banbelt bie Rrantheit im allges meinen wie bie Drufe, und fest 1u obiger Latwerge nur noch 4 Loth Schmefel und Spiefglas. Ein wirtiames Mittel foll noch biefes fepn: Man thut eine binlangliche Portion Lebertalt ein Gefaß und gießt alls mablig fo viel Baffer barauf, als jum Ablofden erforberlich ift. Co wie ber Ralt allmablich tofdt. gießt man immer mehr Baffer au. um ibn gu verbunnen, feie gert bas Waffer burch und tranft bas Dferb bamit. Daben giebt man ihm bee Tage gwene bis brepmal folgenbe Muflofung ein. Man nimmt 40 Gran Mercurium sublimatum corrosivum, togt ibn in 20 Coth Beingeift auf und giebt bavon bem Dferbe 2 Loth in einem Pfunbe abge-Leintrante ein. fothten Serrn Biert gu Frankfurth am Main wirb auch fur 8 Guts ein geheimes Mittel einem Topfe von 1 Pfunb, bas bon einem berühmten Gtallmeis fter berruhtt, und noch nie fehl= gefchlagen haben foll, verfauft. 2) Der Burm : ober bie Pfera bepoden. Es entfteben am Balfe, bem Rorper, cher ben Beinen bes Pferbes runte ober lang:

langliche Anoten, welche aufbrechen, wie Sped ausfeben unb eine gabe Feuchtigfeit von fich geben. Gind viele Anoten an einer Stelle, fo entfteht baraus ein frebsartiges Befdmure. Beb. lerhafte Gafte und fehlerhafte Sutterung und anbere unbefann: te Urfachen bemirten biefe ans fedenbe und ichmer ju beilenbe Rrantheit. Man beilt fie ba= burch, bag man bem Pferbe 4 Pfund Blut aus ber Salsaber lagt und ihm jeben Morgen 2 Loch von einem Dulver aus fein geftogenem Podenholg, Spieg: glas und Schwefelblumen, von jebem gleichviel, eingiebt. Die Gefdmure beilen, wenn man fie mit einer Babung mafcht, bie aus einem halben Quent: then Mercurio sublimato, in 8 Pfund reinem Baffer aufgeloft, befteht. 4) Die Darm: gicht (Berftopfung, Rolit). Das Pferd tann nicht miften, winbet und malgt fich und ber Bauch fdwillt ihm auf. Berborbenes Butter, verfette Winbe von un: rechter Sutterung find gewohnlich bie Urfachen biefer oft fcnell tobtenden Krantheit. Wenn man geftogene Rrebsaugen mit Bein bem Pferbe eingiebt, es reitet und nicht binlegen lagt, fo foll es genefen. Man giebt auch Ripftiere. 5) Der Durchlauf. Bon Erfaltung und ichlechtem Butter. Gin Alpftier von & Pfund Baumobl mit zwen Eperbottern und zwen Pfund lauem Baffer und innerlich taglich zweymat Bund Baumohl mit & Loth Salpeter und r Loth gepulver-

wohnlich. 6) Das Blutftal: len ftillt Raubenfaft mit lauem Bein eingegeben. 7) Der Strens gel, ober bie Braune, entftebt von einer Entzundung im Salfe, wo bas Pferb ben Sals fleif balt und nicht ichluden fann. Die Urfachen find gewöhnlich plobliche Erfaltung ober flaubis ges und beregnetes Futter. Ubers lag und Ripftiere, innerlich aber Buttermild, 2 Loth Calpeter und ein halb Loth Bitriolfpiri= tus unter bas Getrante gethan, find bie beften Gegenmittet. Die Rebe (Berfangenheit, Ber= fdlagenheit). Gie rubrt von Gra taltung, übertriebner Arbeit, von Mangel an Bewegung ben frarter und überflußiger Rutterung. von jabling abwechfelnbem Ruts ter ober einem falten Trunte einer Erhitung ber unb zeigt fich ale eine gichtifche Lab= mung und Steifheit an einem Man ober mehrern Gliebern. fucht bie ftodenbe Musbunftung ju beforbern und gmar baburch. bag man bas frante Pferb lang= fam und egal mit einem Strobe mifch reibt, mit einer marment Dede überlegt und ihm einen Erant von 2 Loth Birfdborne fpiritus, mit etwas Sonig von Pfund Brandwein verfett, eingiebt. 9) Der Roller ober Schwinbel, ben man in ben fillen und rafenben, ein= theilt. Bey ber erften Urt ift bas Pferb rubig, bangt ben Ropf unter bie Rrippe, floct ini, Freffen, laft fich ben Finger ins Dhr fteden obne ju ichutteln und bie Beine rubig ubers Rteng feben; ben ber anbern Mrt. bie gewohn:

lich eine Folge ber erften ift, ra: fet und tobt es wie muthenb. Raft unheilbare Rrantheiten. Man lagt bem Rranten Mber bis gur Dhnmacht, lagt es hungern, mafcht ihm ben Ropf bestanbig mit taltem Baffer und fest ihm Kontanell an bie Bruft. Innerlich befommt es auch fols genbe Latwerge; 4 Loth Galpes ter, I Quentden Gummi ammoniacum und Sonig fo viel als ju einer Latwerge nothig ift: bann giebt man bem Pferbe eine Rugel von ber Grofe eines Bub. nerepes auf einem bolgernen Gpa: tel ein. Man giebt auch fole genben Trant: 4 Both gereinigs ten Salpeter; 2 Loth eröffnen: ben Gifenfafran, 12 Loth Bruns. nenmaffer unter einanber mifcht und Morgens und Abenbs bie Balfte eingegeben. Es muß baben gute Diat gehalten unb fparfam gefuttett werben. (or Der Feivel. Er raber von un: reinem Getrante ber und bas Pferd bricht oben am Ropfe et. mas auf. Dean fpricht, rother Gunbermann bem Pferbe in bie Dafe geblafen, vertreibe ibn. II) Die Raube ober Schabe pertreibt man mit einer icharfen Lauge von Solgafche, Raich und Subnermift, womit man bie Stelle mafcht und alebann eine 12) Das Dede barüber breitet. Feuer. Die Saut liegt fcharf & Pfund Genf, & Pfund Siebenfeibe; & Pfund grauer Schwefel, & Pfund Borbeer, & Pfund Entian, und brev Tin: ger voll Rummel, bavon frub bepm erften Futter und Abende benm letten einen Loffel voll

barunter gegeben. 13) Das Be ra nageln wirb burch geftoffene und aufgelegte Schafgarbe (Achillea Millefolium) gemiß geheilt. 14) Gattelbrudungen bergleichen Bermunbungen laffen fich burch folgenbes Mittel balb beilen : Maun, Galmiat, Grunfpan, blauer und meifer Calipe ten : Stein, Beinftein und eng= lifches Rupfermaffer, von jebem fur I Gr., alles in einem neuen Tiegel gerfliegen laffen, in ein fartes Papier gegoffen, bavon taglich einer Safelnuß groß in Baffer aufgeloff, und bie Befcmulft ober bie Bunbe fo lange bamitgewaften, bis ber Schabe geheilt ift. 15) Die Pferbe führen auch zuweilen Leber. Mieren . und Blafenfteine ben fich, vorzüglich aber groß find bie Steine, bie man in bem Magen unb ben Darmen finbet. Lettere trifft man bes fonbere ben ben Dullerpferben an, mabricheinlich weil fie ben erften Ablauf von ben frifchgehauenen Dublfteinen betommen. Man weiß fein wirkliches Mita tel bagegen, erfennt auch bie Rrantheit gewöhnlich nicht eber, ale bie fie tobtlich ift. Da bas Sagbpferb burch bie großen Strapaben, welche baffelbe aus. aubalten bat, vorzüglich reine Gafte baben muß, wenn es nicht nach ber Jagb mehrerley Rrantheiten unterworfen fenn foll, fo ift es eine allgemeine Regel, bag baffetbe einige Beit vorher ftart purgirt wirb, bamit bie Schablichen Gafte weggeben. Gine folde Purgans befieht aus Leberaloe 1 Hune, Spanifder Gei. fe

fe und gepulverter Jalappe von jebem @ Quentchen, gepulvertem Ingwer 2 Scrupel, Unisohl 40 Tropfen, moju man fo viel Rofen = ober Purgir : Rreugborn= Sprup nimmt, als jur Bereis tung einer Dille nothwendig ift. Gerner muß man fich bas Pferb geborig von feinem Unrathe ent= ledigen laffen, ebe bie Jagb angebt, baffelbe im Unfang nicht übertreiben, unb bann wieber nach und nach in Rube brin-Dauert bie Jagb laffen. mehrere Tage ober Bochen binter einanber, fo -muß es an Rubetagen immer geritten wers bamit es immer in Bewegung bleibt u. f. w. f. Za= plin a. a. D. Ihre ftartften Seinde und Baren, Bolfe, Lowen, Toger u. f. m., ge= gen welche fie fich porguglich burch Musichlagen mit ben Sinterfufen wehren. Mugerbem haben fie viel von Infecten und Burmern gu leiben, befonbers aber von ber Ufter : unb Dafen : bremfe (Oestrus), bie bie Eper benm Diften an ben Ufter unb in die Rafe legen, von Stech : fliegen (Conops), Bremen (Tabanus), Pferbefliegen (Hippoposca) und Pferbelaufen (Pediculus), von grogen Spulmurmern (Ascaris), Saarwurmern (Trichuris), Palifabenwurmern (Strongylus), Egelwürmern (Fasund Banbmurmern ciola) Bafden mit Za= (Taenia). badslauge hilft gegen bie Infecten, bie fich auf bie Saut Galg und Beibenblatter fegen. follen die Gingemeibewurmer ver= treiben. Der Rugen ber Pferbe ift groß. I) Das Pferb wirb jum Reiten gebraucht, unb ba. ju gewohnlich abgerichtet. Jagb : Parforce und Gouf. pferd hat baber auch eine eiges ne Behandlung nothig, f. un. Das Pferd geht benm Reis ten ben fogenannten Schritt. Erott, Galopp ober Pag. 2) Es muß aud Laften tragen; bieg gefchieht in Dublen unb bergigen Gegenben u. f. m. Bum Rubrmefen find bie Pferbe unentbehrlich. Gie fah: ren Rutichen, Doften, Guter, Jagbzeuch, und bie ofonomifchen und Sausbedurfniffe. 4) Man benutt fie gum Betriebe pon Dafdinen, wenn man nicht Baffer, Binb, ober anbere Be= wegungefrafte anwenben fann. 5) Gie treiben Baffertunfte und andere Mafchinen. 6) Bep ben Morgentanbern muffen fie brefden, ober bas Getraite austreten, befonbers in Der= fien in ber Proving Derbent. In Spanien muffen fie nach Linné in ben Biegelfcheunen 7) Das Ramm: Thon treten. fett ichmelgen bie Reibmeifter aus und verfaufen es an bie Schufter unb Gerber, Perfonen gur Gefdmeibigma. dung bes Lebers. 8) Die Sarn= blafe macht man gu Tabade: beuteln und Ballons, und pers binbet auch Glafer und Stafden 9) Die Gebnen braus den bie Gattler und Orgelbauer, und lettere brauchen fie gum feften Berbande an ben Orgel. balgen. 10) Die Dild wird von mehrern Rationen getrun: G 3 fen

fen und bie Ralmuden unb Tatarn machen ein beraufden= bes Getrant Rosmos unb gu= ten Rafe baraus. 11) Der Dift ift ein guter treibenber Dunger. Er bient baber ju Diftbeeten, aus bem Blen burch bie Dunfte bes Efige Bleyweiß In Schweben ju machen. Mormegen futtert man Someine und Rube, Schafe, mit etwas Mehl und Rlegen vermifcht, Berbrannt bamit. wird er jum Galmiad benust. Krifch in Baffer einge= meicht und erfrorne Suge barein gefest, beilet ber Schaben. bauerhaftefte Dfenfitt befteht aus Pferbemift mit Lehm, Galge maffer, ungelofchtem Ralch, Biegel = und Glasmehl, Sammer. folag, Feilfpanen, Reh = unb Rubborn, frifdem Rinberblut und Maffer. Man fångt auch Maulmurfsgrillen in eingegrabenem Pferbemift. 12) Das Kleifch wird von ben Gu= ropaern nur im Rothfall ben Belagerungen gegeffen; bie De = gern, Sataren und Ralmuden effen es aber und finben es febr fcmadhaft, lettere, bie bod Schafe und Minber im Heberfluß haben, gieben bas Sleifch ber Sullen boch allen anberm 13) Die Pferbehaut Dor. wirb gu Gohlen = und Riemen= leber und achten orientalifden Chagrin gegerbt, 14) Die Pferbebaare bienen ju Bogelfdlin: ger, Beigenbogen, gewirften Salebanbern, Urmbanbern, Rno. pfen, Saarfieben, Ungeln, ausgeftopften Buchbruderballen, Dlas traben, Betten, Stublen, Gat:

teln, Polftern, Riffen, Pinfeln, Buten, Peruden, Geilen u. f. m. Gin Roffdweif ift in ber Turfen ein großes Chrengei= Den Buf braucht den. 15) ber Sornbreber, Rammad)er, Mefferfdmied gu Stielen, Uhrmacher ju ben icon gema= Berten Uhrgebaufen; falgenirt bient er ju bem Berlinerblau und ge= rafpelt als Dunger auf Meder und Biefen u. f. w. 16) Bon ben Bahnen braucht man bie porbern jum Poliren, bie Battengabne aber ju ausgelegter 2fr= beit; in Irland macht man auch fcone Anopfe baraus. Un. ter ber geborigen Bor : und Muf= ficht thun fie wenig ober gar fei= nen Schaben. Dag Gullen Gras und Getraibe bergehren und ger= tann verhutet werben, treten, eben fo wie bas Unglud, Reuter und Subrer haben ton: nen u. f. w. In ber Jager: fprache hat man folgenbe Mus: brude: Ben bem Odiegpfer= be, bas tein Schimmet, Coale te ober Rappe, aber von langem Salfe, gemäßigten Datus rell, fromm und bev Sabren fenn muß, bat man auffer ben auf ber Reitbahn gewohnlichen Musbruden noch folgende Beib: mannifche: Es wird gerichtet : ober breffirt burch bie aus Striden gemachte Stridzugel, welche Schiefleine beift, unb burd bie aus einer gangen Leine gefnupfte Schieghalfter. Bus weilen werben bagu auch noch leberne Seffeln um bie Beine, und ein Schiefeurt um ben Leib gebraucht. Es wird trieben, b. be ber Ropf burdy Die

Die Schiefleine gebracht, bag es in biefer niebergebogenen Stellung neben bem Beibmann ju geben gegwungen ift - mit ber Schiefleine gearbeitet b. h. mit berfelben fo geriegelt, bag ber Ropf immer mehr auf ben Boben tommt - aufber rech: ten ober linten Sanb getrieben, wenn ber Jager rechte ober linte fteht - auf bie Seite, wenn es feitwarts in Die Queere geben muß -- auf Die rechte Sanb ober rechts getrieben, wenn ber Sager auf ber linten Geite fteht, unb es auf bie rechte Geite treibt auf bie linte Sanb ober lines, umgefehrt. Es wird gewenbet, und gwar auf bie rechte Sand ober rechts, ober auf bie linte Sanb ober links, wenn es fich entweber porn ober binten auf bie rechte ober linte Geite breben muß. Es wirb fcuffeft gemacht, wenn es gewohnt wirb, bag man an allen Orten und Geiten bev bemfelben ichiegen fann. fdugfeft ober ftebt bor bem Schuffe. Der Jager gieht mit bemfelben an Bilb. Die Sandlung felbft beift bas Ungieben. Es wirb ihm fchon gethan - wenn man es ftreis chelt ober mit Brob ober Safer Man beftraft es mit Schieflinie ben Unarten. Ben ber Parforcejagb u. f. w. f. unten.

Pfund heißt im Sageraus. brud jeber Streich, ben Giner ben einem Jagen, wenner einen Bepbmannischen Fehler begehet, mit bem Beibmeffer befommt,

Pieplerche ober Spieg. lerche - Alauda trivialis et minor - beift auch Gereuth: Rraut. Bufd: Dolg: Gar: ten : Balb : Spig : Baum: Seibe : Pfeif. Baftart: tleine : und Binterlerde, Leim = Araut = Brein = Schmel: und Stoppelvo: gel, Greinerlein, Stop: pling, Buderlein, Lower= te und Balbbachftelge ges bort in bie Gattung Berche als eine besondere Urt mit folgenben Unterfcheibungefenngeis den: Die Schwangfebern find fcmarglich, bie aufa ferfte ift gur Salfte weiß, bod mit braunem Schafe te, bie gwente bat eine weiße teilformige Spige; auf ben glugeln fteben von ben Dedfebern zwen weiß= liche Streifen; ber Ragel ober Sporn ber Binter= gabe ift halbmonbformig getrummt und nicht lang. Ihrem Unfeben nach ift fie ein Mittelbing gwifden einer Lerden = und Bachftelgenart. Gie ift funf und einen halben Boll ber Gomang gwey unb ein Biertel Boll, Die Breite neun und brey Biertel Boll unb bie gefalteten Flugel reichen eis nen Boll auf ben Schwang. Der Schnabel ift funf Linien lang, fpigig, benbe Riefern gleich lang, bie Ranbern eingezogen, Dbertiefer an ber Gpibe ausgefcnitten und ichwarzbraun, ber untere weißlich ; ber Mugenftern buntelbraun; bie Ruge blag fleifch= farben; bie Schienbeine gebn Li. nien hoch; bie Maget bornfar= ben. ben, bie bintere furg und gefrånımt. Der Ropf ift mehr lang als rund, und mit bem Raden, Ruden, bem obern Deda febern bes Schwanges und Geis ten olivenbrauntich, fcmarglich gefledt, am Raden, ben mittels magigen Steiffebern und ben Seiten am wenigsten, auf bem Ropfe am feinften, und auf bem Ruden am ftartften; ber Unter: leib bis jum Bauche rothgelb= lich, auch nach bem Alter gelb= rothlich, mit vielen ichwargen langlich brevedigen Rleden, vom Schnabelwinfel an ber Gei= te ber Reble herunterlaufen, und fich uber bie Bruft ausbreiten; Rinn; Bauch und mittelmäßige Afterfebern weiß; bie Schenkel= febern rothgrau; bie fleinern Rlugel Dedfebern ber oliven= braunlich, bie zwen Reihen gro-Bere fcmarglid, bie obere Reihe mit weißlicher Ginfagung, untere mit rothlichmeißer, baber Die zwen meiflichen Streifen auf ben Slugeln; Die Schwungfebern bunkelbraun, olivengrun fantirt; bie hinterften langen rothlich= grau; bie gwen legtern gebern febr ftart olivengrun, ber Schmang etwas gabelformig, alle Rebern augefpist, fchmarglich, bie auf= ferfte außerlich gur Balfte meiß: lich, bie zwente in ber Mitte an ber Gpibe mit einem flei= nen feilformigen, weißen Bletten, bie übrigen ichmal oliven= grun geranbet, bie benben mit: telften am ftartften; bie Unter: flugel grau, und ihre Dedfebern gelblichgrau. Das Beib: den ift nur wenig vom Dann= den perfchieben. Die Reble, ber

Sals und bie Bruft find nicht fo gelb,' faft weiß; ber meiße Rieden in ber zwenten Schwangfeber tleiner und bie giben Streis auf ben Klugeln meißer. fen Huch bie ein jahrigen Mann= den feben nicht fo gelb am Un= terleibe als bie altern. aus, 1) bie meiße Marietaten: Pieplerde. Gie ift felten gang rein weiß. 2) Die bun = te Dieplerche. Muf bem Ror= per an verichiebenen Stellen große weiße Rleden. Die Pieplerche Gigenfchaft, befonbere bat bie welche nur febr menige Bogel mit ihr gemein haben, baß fie außer ber Beit ihrer Fortpflans jung, alfo im Berbft, Winter und Fruhjahr gang anbere Lode tone von fich giebt, als im Som= mer, und fich alebann auch nur im hochften Rothfall auf einem Baum ober Bufch fest. Sie lagt alebann bie piepenben Tone bon fich boren, wenn fie fliegt, ober auf ber Erbe berumlauft, welche ihr ben Damen Diep= lerche verschafft haben, bie aber eigentlich Bid, gidgid! flin= Ihre Lodftimme aber, bie fie gur Beit ber Begattung unb wenn fie Junge bat, boren lagt, ift ein gartliches und angftliches: Bin! Bip! und wird blos in ber Gegenb ibres Reftes ver= nommen. Man fann baber ficher barauf rechnen, wenn man bieg Gefchren von ibr nov einems Baume berab bort, bag man ihrem Refte nabe ift, und wenn fie Junge bat, fo fieht man fie mehrentheils mit einem aud Schnabel voll Infetten figen und ihr Gefdren in bem Berhattniffe

verboppeln unb verftarten, je naber man bemfelben fommt. Ihr Gefang, ob er gleich nur aus brep gezogenen, trillernben und lullenden Strophen beffebt," ift boch febr angenehm. fingt entweber auf bem Gipfel Baumes figend, ober fcwingt fich baben von bemfelben auf einige Mugenblide in Schiefer Richtung flatternb in bie Dobe, lagt fich in einem fanf: ten Sluge faft allegeit auf bie namliche Stelle wieber nieber. und ruft im Dieberfegen noch etlichemal fanft und abnehmenb langfam bie gartlichen Zone: Bia, gia, gia! - Man bort fie bis im Julius. Dan tann fie adbmen, bom nicht ohne Dube; und fie befindet fich am beften, wenn fie in ber Stube fren berumlaufen barf, boch nimmt fie auch mit einem fleinen Rafig porlieb. Und auch hier beobach= tet fie bie Sahregeiten in Unfebung ihrer Lodftimme, piept im Berbft unb Binter, unb fcbrept und fingt im Frubjahr und Commer. Man findet fie in gang Europa, bie talteften Bonen ausgenommen, und in Deutschland ift fie, befonbers in ben bergigen und malbigen Gegenben, ; B. bem Barg: unb Thuringermalbe, in großer Un= gahl angutreffen. Der Strich biefer Bugvogel geht ichon im Muguft an, wo fie fich einzeln ober in Gefellichaft von brep bis gwolf ine Gelb begeben, und ihre Nahrung vorzüglich in ben Rraut: und Roblfelbern und im Gep. tember auf ben abgemabeten Saferadern fuchen. In ben erften

Zagen bes Oftobers verlaffen fie uns unvermertt, obne bag fie fich in fo große Schaaren jus fammenfclugen, wie bie Relb. lerchen, wenigftens hat man fie noch nicht fo gefeben. Gben fo verftoblen fchleichen fie fich gegewöhnlich im Frubjahre in ben letten Tagen bes Marges mie= ber in ihre alten Stanbe; boch bemertt man alsbann gumeilen, wenn noch Schnee ober unans genehme Bitterung einfallt, Deerben von taufend unb mehrern, bie fich auf feuchten Balbwies fen, und ben marmen Quellen nieberlaffen. Ihren Aufenthalt Baben fie eigentlich in ben vor= bern Balbern gebirgiger Gegenben und in ben Garten und Biefen, bie in ber Dabe lies gen. Gie fuchen in bem Balbe mehrentheils bie lichten Gegenben aus, wo Solg ausgereutet ober ausgerottet ift, unb daher ihr gewöhnlicher Dame, ben ih= nen bie Jager geben, Gereuth. terde. Diefe Bogel freffen in Arepheit teine Gamereven wie bie anbern Berchenarten, fon= bern nabren fich von Beufchrete ten, Muden, Sliegen, Rachts faltern, fleinen Rafern, Raus pen und allerhand fleinen In-In ber Stube wollen fie Dachtigallenfutter baben, wenn fie lange bauren follen. baben fich auch nicht wie bie anbern Lerchen im Canbe, fon= bern befpriben fich nur gang fein mit Baffer. 3m BBalbe finbet man ihr Deft bes Jahrs gweymal auf neu ausgerotteten Plagen, auf allerley von Solg ent= blogten Unhohen, im Beibefraut, an an ober unter alten Stoden, Baummurgeln unb Erbflogen, unter ben Bachholberbufden, in Wiefen und Garten im blogen Grafe. Es ift fchlecht gehaut, augerlich aus burren großern Grashalmen, und inwendig aus burren und grunen, mit ein= gelnen Pferbe : und anbern Thier= haaren vermifcht. Das Beib= den legt vier bis funf rundliche graue Eper, bie rothbraun marmorirt finb, und brutet fie mit bem Mannchen, bas es einige Stunden bes Rachmittags abin vierzehn Zagen aus. Die Jungen fliegen, um fich bor ibren vielen Reinben gu ret= fo balb aus, als fie nur ibre Blugel brauchen tonnen. -Die alten betommen oft einen Rudud auszubruten. Die Ruch-Bicfel, Marber, 31= tiffe, Ragen, Raben unb Melftern vertilgen oft bie Brut, und bie Alten werben fast von allen Raubvogeln, bie Balbern mohnen, verfolgt. Man fann mit ber Flinte leicht an fie Man tanit fie jut fommen. Strichzeit im Felbe auf einem Deerbe fangen, wenn man fich Lodvogel bagu aufgiebt. Im Berbfte fangt man fie haufig in bem Rachtgarn, wenn man auf Kelblerden ftreicht. Es ift ein gewöhnlicher Trantvogel, ben man bis im Geptember auf bem Trantheerbe fangen tann. She Bleifch fcmedt ange: Gie vertilgen viele fchab: Liche Machtfalter, befonbers ben Fichtenfpinner und bie Donne.

Pintert ift ein Finte, bent man jum Lodvogel auf bent Fintenheerbe brauchet.

Piqueur beigt ben ber Par= forcejagb jeber Jager, ber bem Birfch ju Pferbe nachfebet, bor= juglich aber ber, melder ben Dirfch gu beftatigen und aufque Er muß nicht nur jagen bat. volltommen birfchgeweiht fenn, und befonders bas Parforcejagb= mefen volltommen verfteben, fon= bern auch fein Pferd gu regie= und baben feine ren miffen, Ungemachlichkeit noch Gefahr, fcheuen. Er muß alle feine Sunde ibren Gigenfchaften und Rabmen nach tennen und miffen, in melcher Drbnung er fe nach ein= ander geborig in Arbeit ju brin-Much mng er bas gen babe. Biftborn geborig'blafen und miffen, wenn er folches boch ober tief, ftart ober fdmach blafen foll.

Pirol - Oriolus - macht in ber Orbnung ber frabenartis gen Bogel eine eigene Gattung mit folgenben Rennzeichen aus: Schnabel: Start, gerabe, fes gelformig, febr fpibig, bie obere Rinnlabe etwas ausgeschnitten. Rafenlocher: Unbebedt. Bunge: Befpalten und fpigig. Dit ber Gattung ber, Burger grangt biefe an bie Singvogel. Faft alle. machen ein funftliches factfor= einzeln. miges Deft und leben Ben uns ift nur eine einzige Mrt einheimifch, nahmlich ber Bemeine Dirol - ober gel: Rade, - Or. Galbula seu Coracias Galbula - ober Riridvogel, Pfingftvogel, Beiba

Beihrauch, Rirfcbieb, Rirfchholbt, Rerfentiefe, Biebemall, Meibwall, Wiederwald, Bittemalb, Bittemald, Biduel, Bitt= well, Pprol, Bprolt, Dis rolb, Bierholb, Bierholf, Bruber, Berolft, Eprolt, Bierole, Bierhold, Gerolft, Bierefel, Bierhahn, Gelb: vogel, Gelbling, Bulom, Bulan, Bogel Puloh, Bus loon : Bogel, Schulg von Bulow, Schulg von The: rau, Golbbroffet, Golb: amfel, Golbmerle, Gut: merle, Dlivenmerle, Som= merbroffel, Regentabe, Rirfcbroffel, Beihrauch 6: vogel, Gugelfahraus, Bugelober Rugel : Fihaus, gelbe Rirfcbroffel, Gal= budvogel, und Chlorian, mit folgenben Rennzeichen ber Urt. Mannchen: Gelb, Glus gel und Schwang, außer ber gelben Spige, fcmarg, Beibden: Beifiggrun, bie Slugel schwarzlich grau, und ber Schmang außer ber gelben Spige oliven: grun. Un Große gleicht er ei= ner Schwarzbroffel, ift neun Boll lang, wovon ber Schwang bren und einen balben Boll und ber Schnabel einen Boll megnimmt. Der Schnabel ift fart, runblich, erhaben, oben etwas eingefrummt, und corallenroth; ber Mugen= ftern graubraun; bie einen Boll bobe Bugmurgel, fo wie bie Baben find afdigrau. Kopf, Sale, Reble und Unterleib find fcon golbgelb; bie Slugel fdwart; Die Decfebern ber gro-

fen Schwungfebern bleichgelb ges faumt, wodurch ein gelber Stedt auf ben Flügeln entfteht; bem Schwange find die mittlern Febern gang fcmarg, bie ubrigen nur an ber Burgelhalfte, bann golbgelb. Das Weib= den ift nicht fo fcon; nur an ben Enben ber olivengrunen Schwangfebern unb an ben un= tern Dedfebern bes Schwanges und ber Gluget zeigt fid golbgelbe Farbe, fonft ift Dberleib geifiggrun und ber Unterleib graugrunlich mit bunteln Streifen ; Die Flugel find fcmarg= lichgrau. Es ift ein muthiger nnd gantifcher Bogel. Er fliegt nicht fo leicht als bie ihnen abnlichen Droffelarten. Lodftimme ift Pahloh, er fcrent auch angstlich Rraat und auch zuweilen wie bie Ra-Dbgleich fein Gefang eben gen. nichts befonbers auszeichnenbes hat, fo hort man ihn boch mes gen feiner boben, flotenartigen Stimme gern. Er beftebt aus folgenben Tonen: a fis a-fisa fis-alis, d. a. Die berben erften Tergien tommen in turgen Abfagen, die legten feche Zone aber gefdwind hintereinanber, und gwar bas legte a eine Dc= tave tiefer, Er ift febr fchmer gugabmen, ternt aber, jung aufgezogen, Lieber pfeifen. Geine Benmath ift Europa und ber Drient. Er fucht Felbholger unb Borbolger auf. Sier trifft man ihn in hohen bichtstehenben Baumen an, befonbers wenn bas Laubholg mit etwas Dabelholg vermifcht ift. Wenn bie Rit= fchen reif finb, geht er auch in Die

bie Garten. 3m Dan tommt er an, wenn fcon bie Baume grun find, und geht im Muguft auch miber fort. Ceine Rab= rung befteht aus volltommenen Infetten, aus ihren Puppen, Raupen und Epern, bann aus bem Steifch ber Rirfden; Beinbeeren, Bogel . Sollunber= beeren und in fublichen Lanbern aus Reigen. Go balb fie im Krubling antommen, fangen fie auch an, ihr funftliches und bemundernsmurbiges Reft gu bauen. Es bangt bief auf einem boben Bufd, ober auf einem Baum in einer Gabel zwischen zwen Bweigen, ift mit Bolle, Klachs, Strob und Grashalmen um ben: felben verbunden, und mit Gras: halmen, Burgelden, Rledten. Spinngeweben Duppenhatfen ausgebauet unb ausgefuttert. Es bat eine beutelformige Beftalt, bangt wie ein Rorbchen zwifden zwen Sanb= haben, fann vom Binbe be: megt, aber megen feines feft ver= flochtenen Baues nicht berabge= worfen merben. Das Beibchen legt vier bis funf meife, geln fcmargbraun geflecte Eper, und brutet fie mit bem Dann= den gemeinschaftlich in vierzehn Tagen aus. Man fagt, Dannden brute, wiber bie Bewohnheit anderer Bogel, mehr als bas Beibden. Die Juns gen find gefledt und feben ben Beibden bis gur erften Maus ferung gleich. Gie icheinen fich nicht ben uns gu maufern. Gie find fcheu, und baber nicht leicht gu fchiegen, wenn man fie nicht burch , Dachahmung ihrer Lod's

tone auf Baume todt, wo man fich einigermaßen verfteden tann. Ift aber erft ein Boget von ber Befellichaft gefchofen, fo toma men bie anbern alle nach bem Plat und laffen fich nach unb nach ichiegen. Gie geben auch in die Dobnen ober Sprena teln, vor welchen Rirfden ober Beeren hangen. 3hr Fleifch ift febr mobifchmedenb; Schabe baß fie nicht haufiger find. Gie vergehren, befonbers wenn fie Junge haben, viele fchabliche Raupen und Infecten. Dan muß fie von Rirfcbaumen abauhalten fuchen, fonft werben fie benfelben, fo wie ben Beinreben ichablich. Much nach ben Reigen fliegen fie.

Diffen, Piften, Pifchen ober Spieffen heißt bas Pfeiffen ber Safelhuhner unter einanber.

Plattnen heißt ber Bogelfang ber auf bem Plattbaume bewirft wirb.

Prellnes, Spiegelnes, Spiegelgarne ift eine Urt von Megen, bie nur jur Schweinsjagb gebraucht merben. eben fo lang ale ein Sagbtuch, aber nur halb fo bod, fpieglich geftridt, bat aber eben fo ftarte, ober noch ftartere Leinen. Kortein, welche überhaupt etwas ftart fenn muffen, find oben an einer etwas boben eifernen Ga= bie bel beschtagen. worinnen Dherleine rubet. Gin foldes Des muß ohngefehr geben Schrits te weit vor bem Lauftuche burch bie bie Wochfel binausgeftellet wer-Benn nun von ben Cauen welche immer in einer geraben Linie binter einander laufen. einige uber ben Bochfel finb, fo wird bie Dberleine in bie Ba: bein gelegt, ba bann bie noch ubrigen nicht berüber tonnen, fondern fich ftogen und gurud: prellen; baber fein Rabme. jeber Fortel muffen gwen Binbleinen fenn, eine inmendig, bie ausmenbig angubinben, anbere benn fie muffen auf benben Geis ten fest halten. Um bie Befahr, melde ben bem Mufftellen eines folden Debes fur bie Arbeiter von ben Gauen gu befürchten ift, zu vermeiben, thut man mobl, bie Rorteln unten mit Beten: fen ju machen, und auf ben Rlugel eine Winbe gu ftellen, mit welcher man bas Prellnet gefdwind aufruden fann. eine anbere Urt von Prellneben gebraucht man jum wilben En: tenfange, f. Entenfang.

Probejagen ift eine Art von Bestätigungsjagen, bie ein junger Sager, wenn er seine Lehrzeit ausgestanben, und feine Behange gehörig gemacht hat, veranstaltet, um zu zeigen, baß er bas Seinige gelernt hat. heut zu Tage ift es nicht fehr mehr üblich.

Prube, Prubel heißt ein kleiner Sumpf, beffen fich bie Biriche gum 216fublen und bie Sauen gum Balgen bebienen.

Purichen heift überhaupt großes ober fleines Bilbpret mit

ber Buchfe ober Glinte ichiegen. Es ift bie mobifeilfte unter allen Arten bon Jagb, benn eine einzige Person taun folche mit eis nem Sunbe, auch oft ohne benfetben verrichten. Die nothigen Renntniffe aller baben anmenb= baren Bortbeile, ein icharfes Geficht, gutes Gebor, fete Sanbe, leifer Eritt, gutes, jeboch nicht blantes Gewehr, und gutes Pulver und Blen, befonders jur Rugelbuchfe gut paffenbe Rugeln, find bie nothigen Erforberniffe Die Rleibung bes 3as gere ift, nach ber garbe ber Baume, im Commer gran, und Winter grau. Muf großes Bilbpret folagt man Dete, ober bringet an gelegenen Orten Uns ftanbe und Schirme an. bie Suchfe und Saafen ftellet man fich am Solgranbe, lettere auch an Gaatfelbern an, boch beobachtet man baben alles geit ben Winb, baf er von bem Bilbe auf ben Jager, aber nicht von biefem auf bas Bilb jugehe. Die Bafferpuriche gefchiehet auf allerlen Baffervogel, man braucht baben nur beren enthalt gu erforfchen, und einen Drt auszusehen, wo man verbedt fteben, ober fich anschleis den fann. Morgens und Abends ift baju bie befte Beit. Muf En= ten und anbere gang untertau= denbe Boget muß man mit ber Budfe gleich auf bie Ditte gu, wo fie fid eintauchen, mit ber Mlinte hinhalten, weil bas Baffer bie Schrothe angiebt, 3 Queetfinger bruber im Schwimmen aber, je nachbem fie gefdwinder ober langfamer fcmimmen, etmas vorhalten. : Much muß man niemals gegen, fonbern allemal von hinten, ober von ber Geite fchiegen, weil fie fich fonft ben Erblidung bes Feuere, gern un= tertauchen. Der befte Schuf auf großere Thiere und Bogel ift mit ber Buchfe, weil man bamit nichts ju Schanben, fonbern ent: meber tobt ichieft ober fehlet, überhaupt auch bas gute Schie: Gen mit ber Slinte gewohnt. Insbesonbere nennet man Durfchen, wenn man, mit ber Buch: feim Balbe berum giebend Bilb: pret ichiefet. Die beften Stunben baju, find bie Dachmittags= ftunben, ba bas Bilbpret gern aus bem Didigt auf junge Ge= baue gu treten pflegt,

Durichbunb, Cours. bund ift eine Urt fcneller und fluchtiger Sagbhunbe, bie man braucht, angeschogenes Wilbpret verfolgen und einzuholen. Man tann auch im lichten Solze gefunde Bachen ober Rebe ba= mit beben, benn fie haben ben= bie Gefchwinbigfeit ber mabe Minbhunbe, werben auch burch eine Winbhunbin und einen eng: lifden Sund erzeugt. Er muß von Jugend auf forgfattig gewohnet werben, bem Jager nach= gufriechen, und wenn ber Schuß gefchehen, bem Wilbe boch nicht eber nachjulaufen, bis er gebeget wirb; bann aber bemfelben in ber größten Befdminbigfeit nachzufegen, um es nieber gu gieben, auch nach Befinden aus einem gangen Trupp beraus gu fuchen. Muf bauenbe Schweine nimmt man lieber Gauruben,

beren Berluft, wenn einer gu Schanben geschlagen wird, nicht so beträchtlich ift, als bey einem Purschunde. Man verftuget ben Purschunden weber Ohren noch Schwanz, auch füttert man sie, um ihre Leichtigkeit zu erhaleten, nur wie Windehunde. Auch muß man sie alle Tage ausschweren, und zu hause bie übrige Beit bes Tages im Zwinger herzum laufen lassen, bes Nachts aber in ben Stall sperren, ohne sie anzuhängen.

Durichtarren, Durid. magen. Ift in großen Jagb. zeughaufern ein befonderer Rarren, Bagen, um bas erlegte Bilb barauf an ben Drt feiner Bestimmung gu fahren. folder Rarren bat gmen, Bagen aber vier, Raber, auffer. bem aber finb fie einanber in allen Studen gleich. Der Ra. ften ift von Bretern binten unb borne mit Mufgugen. Born finb auswendig vier eiferne Saaten angebracht, weil man gemeinige lich bas vornehmfte Stud Will, ben fartiten Birich ober Reuler baran ju binben, bas übrige aber in ben Raften zu legen pflegt.

Purfchmeister ift ein Jagbbeamter ben einer fürstlichen Jagerey, ber bas ganze Jägershaus mit allen Jägerpurschen, Wagenmeister, Kneckten, Purschsjungen, Hunben und allem Jagdsgeuge, auch alle Jagbhandwerster unter seiner Aufsicht, auch seine Wohnung im Jägerhofe, wo alles von ihm abhänget, hat. Seinen Namen hat er baber, weil

weil er ben bem Birfdbrunft. fchiegen, fo wie ben ber Muers habnhat die Berrichaft jum Purfchen anführen muß. alles Jagbzeug und Gerathichaf= ten ju beforgen, bie Tucher unb Dete nach geenbigter Jagb trod= men, ausbeffern, und wieber an ihrem Ort aufheben ju taffen, uber die Sunde, nach ihren Das men und Aufenthalte, ob fie namlich im Jagerhofe, ober aus: warts auf Meifterepen, Bormers fen ic. unterhalten werben, in: gleichen über ihren Bumache unb Abgang ein richtiges Bergeichniß und über ihre gatterung gebo: rige Rechnung gu fahren. Bie. weilen ift er ben fleinen Sofen auch jugleich Dberjager.

Purfdrobt, Purfdbuch: fe ift eine Rugelbuchfe mit gegogenem Robre, tuchtigem Schafte, und einem furgen, hohlen, und nach bem Baden ausge: fcnittenen Unichlage, worinnen ein Bentaftchen, ju Mufbemab: rung bes Labenmaages, Rragers, auch nothigen Rugeln und Pflafter ift. Das befte Schlog ba: au ift, ohnerachtet es jest nicht mehr febr im Gebrauch ift, ein beutiches, benn es tann nicht eber loggeben, bis ber Stein auf Die Pfanne aufgefest ift, und wenn man gwifden ben Stein und bie Pfanne einen Zuchlap. pen legt, und ben Stein barauf bleibt Pulver, Rab febet; fo und Stein troden, und man fann benfelben in Sup abgieben, Huch ift mit und losbruden. einem folden Schloge ber Schuf aus freper Mauft viel ficherer,

meil es viel leifer unb ohne Bers rudung bes Bewehres lodgebet, als wie ein frangofifches. Budfe muß volltommen Rugelgleich, mit gang gleichformig eingetheilten, weber ju tiefen, nod ju flachen Bugen fenn. fie gu boch, gu furg, ober auf Die Geite fchieget, fo tann man ihr burch Berrudung bes Ror= nes ober Biefferes belfen. Benn fie aber einmat gleichen Schuf halt; fo fann ihr nur burch fris fches Bohren geholfen merben, wenn Gifen genug am Laufte Gine folde Buchfe fchieft man auf 100 bis 120 Schritte inbem man mit fcharfen Rorn auf einen Stedt von ber eines Species Thalers unten anbalt, in meiterer Ents fernung nimmt nian bas Rorn pollet.

Purgel, Burgel ift ber Schwang ber Sirfde und wilden Schweine,

Pulver, Schiegpulver if eine Bufammenfehung von Schwes fel, Roblen und Galpeter, bie man in ber Pulvermuble bereitet, um bep feiner Entzundung, vermoge feiner treibenben Rraft, ben Schuf bamit aus bem Gewehre gu treiben. Der Schwefel ift bas gefdwinde Entzunbungemits tel, ber Galpeter, wenn er angegunbet ift, fucht einen weie tern Raum, und bie Roblen, fo aus Linden : Schiegbeeren : Ers len = Beiben = und anberm leich= ten Solge fenn muffen, verbinben ben Schwefel und Salpen ter, und bienen auch gum Muffans

fangen ber Feuerfunten, unb gu langerer Erhaltung ber Flamme. Die Bubereitung bes Pulvers gefdiehet folgenbergeftalt. frogt die Roblen und ben Schmefel, und vermischet fie mit eins anter in einem Buber, ber Calpeter aber mirb gelautert, und etwas reine Galpeterlauge unter Die geftogenen Roblen und Comegegoffen , alles unter einan= bet gerühret und auf Die Deubgebracht, wo es anfanglich geftampfet, nachher aber burch Rornfiebe, von ber Grofe, melde bie Rorner baben follen, gefieber mirb, welches alles burch bie Bemegung der Duble bewurtt wirb. Disas burch bie Giebe gegangen, thut man in ein Staubfieb, fcblagt ben Pulverftaub burch, ber Rudifand aber wird auf ben mit Leiften umgebenen Dorrofen gebracht und getrodnet, nachber aber feuerficher aufbewahret. Bum Berfuch, ob bas Pulver rein ift, fcutte man etwas bavon auf meißes Papier, und gunbe es an, je weniger bas Papier bavon verunreiniget wird, je reis ner und ftarter wirfenb ift bas Pulver, und fo umgefehrt. Das befte und feinfte ift bas Durid : und Scheibenpulver, man in bie Buchfen und Klin= ten brauchet, barauf folgt bas Mustetenpulver unb Rannonenpulver, Benn man Pulver einigemale mit rece tificirten Beingeift befprenget, und mieber abtrodnet, fo be= fommt es boppelte Gratte.

punttirter Strandlaus fer. - Tringa Oehropus -

macht unter ben Sumpfvogein in ber Gattung ber Stranblau. fer eine eigene Urt aus, welche auch bie Mahmen: gruner ober gelbfüßiger Stranblaufer, taftanienbrauner : fc mar= ger Stranblaufer, größter Stranblaufer, großet Canblaufer, Beifarich , Steingallel, Grunbein. lein, Grunfugl, Matttril. lis, buntes Bafferbubn. lein, bunt und gefchactes Motthubnlein, braunes Bafferbuhn mit fcmargem Schnabel und grunen Sugen, und bey ben meiften Jagern falich: Bafferbecaffine fubrt. Die Rennzeichen biefer Urt find folgenbe: ber Dberleib ift olivenbraun mit mei= und bunfelbraunen edigen gleden; bie Bauchund Steiffebern und bie obere Salfte ber Schmange febern find meiß unb bie Suge grunlich. Die Große ift wie eine Diftelbroffel, Lange fast eilf bis zwolf Boll, wovon ber Schwang zwen und eis nen Biertel Boll megnimmt, bie Breite achtgehn Boll und bie Stus gel reichen gufammengelegt bis an bie Schwangfpibe. Der Schnabel ift fechzehn Linien lang, an ber Spige etwas abmarts gebo: gen, fcmugig bunfelgrun, ber Spige fcmarg; ber Mugen. ftern nugbraun; die Schienbeine born gefchilbert, fedzehn Linien boch und mit ben Sugen buntet. ober afchgraugrun; die mittlere und außere Babe mit einer fleis nen Saut verbunden. Der Ropf ift flein, ber Sals, lang und ber

Rorper fart und abgerundet. Der Scheitel und Dbertheil bes Salfes find mehr afdigrau als bun= Betbraun, und weiß geftrichelt; ber ubrige Dberleib, Die Schul: tern, ber Greiß und bie bintern und fleinern Dedfebern ber Rlugel und bie letten Schwung: febern find buntelbraun mit fleis nen rothlich weißen bren = unb vieredigen, und bergleichen bun-Belbraunen ine Schwarje uber: gebenben . Fleden, und ichillern ins Grune; bie oben giemlich langen Dedfebern bes Schwan: jes find weiß, can ber Burgel menig buntelbraun; eine weiße Linie geht vom Schnabel nach ben Mugen; Augenfreiß, Rinn und Reble find weiß; Bans gen, Unterhals und die obere Salfte ber Bruft weiß mit tur: bunfelbraunen Gtrichen; gen Unterbruft. Bauch. Schenfel, und bie mittelmäßigen Afterfes bern weiß; bie Geiten vorne weiß und bunfelbraun banbirt, binten fo wie bie untern Ded: febern ber Slugel buntelbraun in bie Queere weiß gestreift; bie erfte und zwepte Orbnung ber Schwungfebern mit ihren Deds febern ichwarglich; ber Schwang gerabe, weiß, von ber Mitte an nach ben außern Kebern ju abnehmend ichwarz bandirt, fo bag Die außere gang weiß ift, zwepte ein ichmarges Band unb einen fcwargen Punft bat, bie britte ein und ein halbes Banb, bie vierte zwepte Banber, bie fünfte zwen und ein halbes, bie fechfte bren und ein halbes Band, an ben bepben mittelften finb auch bie Spigen fdmarglich, an

ben übrigen aber weiß. Wegen ber weißen Dedfebern bes Coman. ges und ber weißen Salfte ber Schwungfebern entfieht an biefen Theilen ein zwen breiter weißer gled, ben man befonbere im Rluge febr beutlich Das Weib. bemerten fann. then ift am Salfe und Ropfe bunfler und an ben Slugeln und Edwange beller, als auf bem Ruden, und bie weißen Rietten fteben nicht fo baufig. Bor ber Paarungezeit leben biefe Bo= get einzeln, mabrent berfetben paarmeife, und nach berfelben in tleinen Beerben von vier bie acht Studen, fliegen febr fcnell und fdregen baben unaufboilich unb taut: Bu, Gu! Gie find fdeu, laufen burtig, verfriechen fic nicht ben Unnaberung eines Men= fchen, fondern fliegen eiligft unb mit großem Gefchren bavon. Gie riechen ftart nach Bifam, und auch bie ausgetätgten behalten biefem Geruch noch lange. Man trifft biefe Bogel in Europa, Gibe: rien und Morbamerita an. In Deutschland fieht man fie an allen großen Bluß : Cee : unb Es find Bugvogel, Teichufern. bie une truppweife im Ceptemberverlaffen, und vom Muguft an, von einem Teich : Slug und Gee: ufer gum anbern fliegen. gieben bes Dachts und zwar, wie man an ben Loctionen bort, febr boch in ber Luft bin. Ihre Dab= rung beffeht aus Gemurme, 3n= fecten, Schneden, Sifchtaich u. f. m. mas bas Baffer ans Ufer treibt. Gie freffen auch Degen= murmer, bie auf ben Ufern unb naffen Biefen bervor frieden. Die

Gie wenden fast alle Steine um; um etwas nabrhaftes barunter gu finben. Gie niften nicht viel in Deutschland, wie ich glaube mehr im Rorben. Das Reft fteht am Ufer im Graf. Die funf bis feche Eper find grunlichmeiß, braunges fledt und werben in brey Bochen ausgebrutet. Die Jungen finb am Dberleibe buntelbraun, alle Sebern roftgrau eingefagt, unb nur einzeln weiß geflect; bie Deds febern ber Flugel find buntler ale ber Ruden; ber Sals und bie Bruft find grunlich weiß mit vielen buntelbraunen Striden; ber Schwang ift fcmarg und weiß geftreift, und fowohl bie Decffebern beffelben als auch bie Burgeln haben noch fchmargliche Banber und find nicht weiß, wie ben ben MIten. Biele Faltenarten, befonders bie Salbwenhe, auch Buchfe, Marber, Stiffe und Biefeln ftellen ihnen nach. Muf bem Leibe habe ich eine gel=

be Dilbe gefunben. Gie lafe fen fich ziemlich nabe fommen, und man fciegt fie alebann mit Dunft. Im Berbft, wenn fie truppweise an ben Ufern ber Teiche und Kluge find, fliegen fie allezeit wie bie felgenbe Urt, menn fie aufgejagt werben, auf bie ent= gegengefette Geite, es muffen ibrer baher mehr fenn, wenn man fie . Wo man fie imfchiegen will. mer an ben Ufern bin und berlau. fen fieht, fangt man fie wie bie folgende Art in Laufbobnen, bie man gern an bas Ufer unb etwas in bas Baffer ftellt. Wenn man mehrere folder Ctellungen am Ufer meg macht, fo fann man ibrer viel fangen. Man fångt fie auch mit Leimruthen auf bens jenigen Stellen, mo fie immer binfallen. Man ichatt ibr Bilb. preth fehr boch und manche effen es lieber . als von einer wirflis den Becaffine, trop bes fars fen Bifamgeruche im grublinge:

Duadente — Anas Clangula — gehört als eigene Art zur Ordnung und Gattung der wilden Ente und führt noch folz gende Nahmen: Quadente; Klangente, Klangente, Gisente, Brillenente, Gisente, Baumente, schwarze und braunföpfiger Ententaut der, Dickopf, Köllje das Männchen und Kötige Quene.

bas Beibden, Bietauglein, Goldanglein und Rlinger; Bon ben übrigen Urten unterfcheibet fich biefe Ente burch fol= genbe Rennzeichen: ber Ropf ift burch bie geftraubten Febern bid und fchwarz, berm Manndhen bepm Beibchen grunglangenb, roftfarben überlaufen, an jebent Munbwintel ein weißer Sled; bie Barte fdmarg und weiß; an ber Sintergibe eine flugelformige Saut

Sant. Die gange betragt neun: gehn Boll, wovon viertehalb Boll auf ben Schwang tommen; bie Breite ift zwen Rug und vier Boll und die Flugel reichen ges fattet bis auf bie Ditte bes Schwanges. Das Mannchen wiegt ein und bren Biertel Pfund und bas Beibchen nur ein Pfund. Der nur ein und brep Biertel Boll lange Schnabel ift fcmarg und breit; ber Mugenftern goldgelb; bie Schienbeine find ans berthalb Boll boch und mit ben Schwimmfugen orangegelb; ber Ropf und Dberhals fdmars, grun-Die meis . alangend und violett. chen fammtartigen gebern ftrau= ben fich auf bem Scheitel und an ben Bangen, baber ber Ropf ungewöhnlich bid mirb; an ben= ben Mundwinkeln ift ein großet ber Ruden, weißer Kled; Eleinern Dedfebern ber Rlugel, ber Steif und Schwang find fdmarg, letterer etwas getheilt und mit ftarfen unb fteifen Schaften verfeben; ber untere Theil bes Salfes, Die Bruft unb ber Bauch weiß; Die Schentel= febern fcmarg gefledt; bie Schul: terfebern fdmarg und weiß unb fichelformig uber bie Alugel gefrummt; bie großen Dedfebern bie vorbern Schwungfe: bern buntelbraun, bie mittiern weiß, baber ein weißer, unten brauner Spiegel auf ben Blugeln entfteht. Das Weibch en ift fleinet, mit bunfelbraunem Ropfe, grauem Salfe, weißer Bauche und mittlern Bruft, bie Dedfebern Schwungfebern : ber Afugel und bie Schulterfes bern find bunkelbraun und afch =

grau; bie vorbern Schwungfes .bern und ber übrige Rorper ruß: fchwarg; bie Farbe überhaupt fcmubig; bie Suge bunfetbraun. Buweilen trifft man auch alte Beibden an, Die fich in ber Farbe mehr bem Dannden na. bern. Die Jungen haben eis nen braunen, auch fdmarglichen Ropf mit weißen ober weißgrauen Rieden und auch ohne biefelben. Es find febr icheue Enten, gar nicht aus bem Baffer fommen, baber febr gefdict fdwim: men und gut und lange unters tauden. Gegabmt merben fie leicht lahm, weil fie bas Weben nicht gewohnt find. Gie geben einen lauten quadenben Ton von fich , mober eben ibr Dame. Ibr Commeraufenthalt ift ber Dors ben von Europa und Ames rifa. Mis Bugvogel bat man fie immer nur in fleinen Ktus fen auf beutichen Teichen im Detober und Rovember gefeben. Im Marg gieben fie wieber in ibre norbliche Benmath jurud. Gie ichwarmen im Winter nicht nur an ben beutichen Geefuften, fonbern auch auf ben offenen Geen und Teiden berum. Dahrung befteht aus Mufchein, boch freffen fie auch Sifde unb Frofche. Begabmt nehmen fie blog Brob an. Mus ben natur: biftorifden Werfen über bie norblichen ganber ift es befannt, bag biefe Ente ein ichones rundes Reft aus Gras und ihren eig= nen gebern macht und 7 bis 10 weiße Eper in baffelbe legt. foll nicht blos in Binfen und Schilf an ben Ufern, fonbern aud) auf Baumen fteben. Go S fdwer

Bilbpret ift fett, fchmedt aber thranig und wird baber vorher in Efig gelegt. Den Schaben, ben fie ben uns an Sifden thun, ift nicht betrachtlich.

Queerflugel ift ein burch bas Solg gehauener Weg, ber denfange bie furgen Banbe.

fcwer fie fich fchiegen laffen, fich gerabe vor einem barinnen fo gut geben fie ins Det. Ihr angestellten Jagen befindet, f. Flügel.

> Quertuch beißt basjenige Buch, welches bas Jagen unb ben Lauft von einander icheibet.

Queermanbe find im Bers

## R.

Mabe - Corvus corax ift ber oben befdriebene Rolfrabe. Un vielen Orten nennet man nachft ben eigentlichen Raben, auch die Rraben fo. Sm eigentlichen Berftanbe werben fol= genbe Gattungen barunter iver: ftanben: 1) ber Balbrabe; Steinrabe, Schollte, Corv. gracilus, ben man auf hohen Gebirgen in Deutschland, in ber Schweis, Franfreich und Italien findet. Er ift fo großi wie ein Subn, bat einen langen, ro: then, gebogenen Schnabel, langen Sals, rothe Fuge und furgen Schwang. Seine Karbe ift fcwarg, ine grune fpielenb. Er lebt blos von Burmern unb Infetten, und horftet in Felfenris gen und alten Bebauben. Geine Jungen, bie fehr wohlschmedenb fenn follen, werben mit großer Dube und Gefahr aus ben Bor: ften geholt. 2) Der Rolfrabe, Bolbrabe, große Rachtvo: gel, Corv. corax ift noch etwas größer, ale jener, und von Farbe fohlichwart, boch hat man

auch bin und wieber Abanberungen ber Farbe, und in ben norbifden Lanbern gang weiße Da= ben. Man findet ibn in gang Europa, wo er auf ben boch= ften Baumen borftet, und im geitigen Fruhjahre 4 bis 6 fcmu= gig grune Eper mit fleinen braunen Sleden, in ber Große fleis ner Subnereper legt, und in 30 Tagen ausbrutet. Bahrenb ber Brutgeit entfernt fich bas Dann= den nur vom Reffe, wenn es feiner Gattin Rahrung bolet. Gie leiben fein anberes Deft in ihrer Mabe, und leben Paar= weife fo, bag ein, einmal ge= paartes Paar fich nie wieber tren= Er bat eine febr fcbarfe net. Witterung von allen feinen Raus be, und lebt vorzüglich vom Mafe, boch raubt er auch Saafen, Bu= ner, Fafanen, auch gabmes Te= bermilbpret und gammer, wenn er baju fommen fann. Dicht weniger Fifche, Rrebfe, Infet= ten und allerlen Saamen unb Rorner. Er ift febr fchlau und gelehrig, fliehltgern, auch mas er i nicht:

nicht geniegen tann, und verftedt ed. Er lagt fich leicht gahmen, unb wenn man ibm bie Bunge tofet, lernet er auch Borte nachfpres chen. Er erreicht ein bobes 211. Seine Flugelfebern braucht ter. man jum Schreiben, Beichnen und gum Befiebern bes Flugels (eines muficalifchen Inftruments.) Man vertilget bie Raben eben fo, wie bie Rraben (f. Rrabe) aber tann man fie aufferbem auch mit papiernen Tuten fans gen, bie man inwendig mit Bo= gelleim beftreichet, und ein Stud 3) Der Gee: Sleifch bineinlegt. rabe, f. b. 2Bort.

Rabenhütte ift fo viel als Krahenhutte und zum Fange ber Raben und Rraben bestimmt.

Rabenfrabe - Corvus Corone - gebort mit bem Rolfraben in eine Orbnung und Gattung, mo fie eine befonbere Art ausmacht, beren Rennzeis chen folgende find, nahmlich fie ift fchwarg, an ber Bruft mit blaulichem Glange; ber Odwang zugerundet; ber Schnabel langer, als die Schienbeine und Die Ra: fenlocher mit Borften bebedt, Gie beißt auch Rrabe ichlecht weg, gemeine Rrabe, fcmarge Saus = und Reiberabe, gemeiner fleiner fcmar: ger Relbrabe, Mittelrabe, Rrabe; Rrabrabe, fcmar= ger Rrabrabe, fcmarge Rauberabe, und Mastrabe. Benm erften Unblide unterfcheis bet fich biefer Boget von bem vorhergebenben burch nichts, als

bag er weit fleiner ift. Geine Lange beträgt anberthalb und bie Breite bren Ruf; Schnabel ift fart, bid, gewolbt, an ber Gpige etwas übergebo. gen, von garbe fcmarg und gwen und einen Biertet Boll lang, ber Schwang aber bat eine gange von faft acht Boll. Die Rlugel reichen faft bis an bie Schmangs fpige. Der Mugenftern ift fafta= nienbraun; bie Suge finb fcmara; bie gefchilberten Beine gwey unb einen halben Boll boch. gange Befieber ift fcmars; Dberleibe mit einem violetten Glange überzogen. Das Beib. den ift etwas fleiner und gebt gebudter. Es giebt in diefer Urt folgende Farbenvarietaten : 1) bie gang weiße Rabentrabe mehr bath meniger rein weiß; 2) bie bunte Rabens fråbe, weiß und ichmarg ges fchadt; 3) bie Rabentrabe mit grauem Salsbanbe: 4) bie Rabentrabe mit grauem Bauche. Bielleicht Dr. 3 und 4, eine Baftarbjucht von ber Raben: und Debelfrabe; 5) bie fleine Rabenfrabe. Betrachtlich fleiner als bie gewohnlichen Bogel, nicht viel groger ale eine Doble. Bielleicht vom legten Gy, wie ben meba rern Bogeln. Die Rabenfraben biben fo wie ber gemeine Rate, die Debelfrabe, Caattrabe und Die Doble einen fcreitenben, bin und hermantenben, aber boch ba= ben ftolgen Gang, und einen langfamen aber feften und ges wiffen Flug, ber auch ben flart. ften Windfteß aushalt. Schwingen find baben an ihren Spi.

Spigen wie Finger ausgespreitet, und nicht wie ben andern Bogeln an einander gefügt und gefoloffen. Cie wiederhofen fliegend und figend ihrrauhes Grab. Grab! bag fie mit großer Un: ftrengung ausftogen muffen. Im Frubjahre baben fie ein beiferes Befchren, bas ohngefahr Rra! Rra! flingt, bamit fie fich ein= ander jur Paarung loden, unb welches bas Beibchen ofterer auf ber Gpite eines beben Baumes figend ausftoft, als bas Mann-Ben ber Paarung, bie un= ter allerhand Liebkofungen auf Erbe gefchieht, giebt bas Mannden noch überbieß hand quadelnbe Tone von fich. Go flug, und mohl noch fluger als bie gemeinen Raben, Dem Adermanne nabern fie fich z. B. ungescheut, fo balb fich aber ein andere gefleibeter Denfc neben ben Pflug ftellt, fo meiden fie auf zwen bis brephun= bert Schritte weit und fommen nicht eber wieber in bie Rurche, und wenn fie bie toftlichften Speis fen in berfelben ju finden muß. ten, bis ber vorige Pfluger bie Pflugfterze wieber in bie Sanb Ihr Geruch ift auch nimmt. febr fein, benn fie wittern bas Mas weit, mittern bie Daben und Maufe unter ber Erbe und fuchen fich ihrer ju bemachtigen. Gie verfolgen alle Raubvogel mit Nachbruck, lieben bie Gefellichaft ibres Gleichen noch mehr als bie gemeinen Raben, inbem fie fich Sommer und Binter que fammen hatten, tonnen fo wie jene gegabmt werben, und Borte nachfprechen lernen, und tragen

gegabmt unb frep alles, glangt, gufammen. Gie merben febr alt, baber ber Rrabentob gum Sprichwort geworden ift, Man trifft fie in Europa, Gh birien, Dorbamerita, und auf mehreru Infeln ber Gabs fee an. In Deutschland find fie in mehrern Begenben febr baufig. Gie lieben vorzuge lich bie Kelbholger, bann bie Balbungen, bie ans gelb gtens und bie Borbermalber an zen, einer Bergfette. Mitten im ties fen Bebirge finbet man fie ents weber febr felten ober gar nicht, weil fie ihrer Rabrung halber Meder immer unb Biefen in ber Dabe baben muffen. find Strich : und Stanbrogel, je nachbem ihr Commeraufente halt beschaffen ift. Diejenigen, welche in fleinen Felbholgern mohr nen, ichlagen fich im Berbft in großen Schaaren gulammen, gies ben am Enbe bes Oftobers, wenn febr fturmifches und regnerifches Better eintritt, von ihrer beimath weg; von einer großen Bit: fen gur anbern, und lagern fich gern bes Winters über am Tage bergigen Gegenben Wiefengrunden, wo marme Quels len offene Plate laffen, auf ben Selbern, wo Dift bingefahren wirb, und gieben bes Dachts mit großem Gefdren in bie Bals bern babin, wo fie Schut bot Sturm und Wetter baben. 3m Darg geben fie wieber in ihre Gie baben gern Denmath jurud. bie Doblen in ihrer Gefellichaft. Diejenigen bingegen, bie am Bufe eines maibigen, vorzüglich mit Schwarzholz befesten, Rettenges birgs

birgs wohnen, wie g. B. in Thuringen, ziehen niemale meg. Im Oftober begeben fich einige Familien. berfelben gufammen, wablen, wie es icheint, einen Unführer ober Familienvater, ber fie bes Morgens ins Relb unb Abende wieber nach Saufe führt, Ihr Schlaf ift febr leife; benn wenn man bes Dachts im Bal= be gebt, und bem Mufenthalte einer folden Rrabe nabe tommt, fo fliegt fie augenblichtichft auf, erhebt ein grafliches . Befdren, bie anbern werben fogleich auch wach, gefellen fich ju ihr, ftim: men aus vollem Balfe in ihre anaftlichen Tone ein, und bei geben fich nicht eher wieber gur bis fie nichts mehr bes merten, und biejenige, me'de geftort wurbe, fucht in ber buns telften Macht einen neuen Wohnplas auf, und begieht ben alten Ihre Bauptnahrung nie wieber. beffeht in Regenwurmern, fie alle Morgen von Wiefen unb Rieben auflesen, in Erbmaten, befonders ben ichablichen Engers lingen, und in Manlmurfegrole len, bie fie hinter bem Pflug finben, auch in Felbmaufen, bes nen fie bor ihren Cochern auf: Lettere finb befonbers paffen. Berbft = nnb Binternah= Mufferbem freffen fie nach: rung. te Erbichneden, Mafferichneden, um welcher willen fie fich ben Fifchteichen einfinabgelaffenen ben, große Rafer, Rrebfe, Bogelener, befonders ber Zaucher= arten, junge Bogel, als: Gans fe, Suhner, Enten, Rebbubner und Saafen, allerhand Mas, Pfer: be : Rab : und Denfchenfoth, aus-

gefaetes Betraibe, ale Baigen, Berfte, Erbfen, Beibeforn, Spelt, auch grune Saat, Grasteime unb Grasmutgeln, verpflangte Roble pflangen, Rirfden, Birnen, Dlis ven u. bgl. Wenn im Winter eine über einer Brerbe (Rette) Rebhuhner fcmebt, fo ergiebt fich fogleich bas fcmachfte frenwillig, fauert fich im Schnee bin, wird bon ihr mit bem Schnabel getobtet, ba unterbef. fen bie übrigen fich unter angfte lichem Gefdren auf bie Rlucht Menn fie einen Grebe begeben. fangen, und benfelben befonbers ibren Jungen bringen wollen, fo beifen fie ibn fogleich benbe Cchees ren ab, um vor Berlegung fichet au fenn. Gie verfteden auch gue weilen, wenn fie Ucherfluß . B. an Mas haben, Studen unter Moos und Laub, wie die Ruchfe, und feben fleifig gut, ob ee noch barift, laffen es aber gewohnlith nicht über einen Zag vergraben liegen. In barten Wintern ge: hen fie in bie Stabte und Dor-In gelinden Wintern mas den bie Ginheimifden fcon gu Enbe bes Februars Unffalt gum Refte, fonft im Marg, fo wie biejenigen, melde in Schagren berumgeftrichen 'finb. Die Stanbrogel bauen eingeln, bie Strichvogel aber gufammen Felbholgern. Es giebt: Gegenben in Thuringen, und befonters im Bergogthum Altenburg, wo fich fleinen. Gid . und Riefermalbchen, wie ben ben Gaatfraben, grangig bie breufig Refter auf einem großen Baume befinben, welche oft mit ihren Uns terlagen, die gewohnlich aus Dor-

nen beffeben, unter einanber unb mit benen auf ben nabe fteben-Baumen verbunben finb. Die zwente Lage eines Reftes find Burgeln, Die britte Cha: ten, bie vierte Moos und bie Musfutterung Schweinsborften, Ruh : und Saafenhaare. Beiben legt vier bis feche Gper, welche blaugrun und mit großen und fleinen afchgrauen und ofis venbraunen Steden befeht finb, bie am ftumpfen Enbe gufam: menflichen. Dlannden und Beib= chen bruten fie in achtgebn bis zwanzig Tagen gemeinschaftlich aus, verforgen ihre Jungen treulich, fuhren fie fo lange bis fie fich felbft ernabren tonnen, an, und machen alebann gewohnlich gur zwepten Brut Unftalt. Jungen, welche vor bem erftern Maufern noch feinen befonbern Glang haben, geben bem Pfluge nad, wo fie immer Rahrung finden, und freffen auf ben abgemabeten Wiefen und Biehtriff: ten allerhand Barmer, auch Rub. und Pferbemift. Gie laffen fich mit Sleifch und Brob febr leicht auffuttern, und fo gabm machen, bag man fie ausfliegen laffen Zann; ja fie follen fogar, Die Tauben und Schwalben gu Brieftragern gebraucht tonnen. Baum marber, Biefein und verfcbiebene Raubvo: gel gerftobren gumeilen ibre Brut. Muf ihnen baufet eine graue Laus, und in ihnen Band. und Rundmurmer. Die ver-Schiebenen Arten bes Fanges und ber Erlegung find wie ben ben Rolfraben. In manchen Gegenben macht bas Rraben .

fchiegen, welches im Dap in Relbhölgern gefchiehet, wenn bie Jungen ausfliegen, eine bes fondere Jagbluftbarfeit, und bie Sange, die ba gesammelt merben, ein wichtiges Accideng für Die Jager aus. In manchen Begenben, auch in Deutschland, wird bas Fleifch ber Jun= gen fo gut ale Taubenfleifch ge= funben und gegeffen. Gut fcmet. ten wenigstens bie Gper. Tlugelfebern merben wie vom Rolfraben gebraucht. Mus ihrer Mahrung ergiebt fich, baf fie mehr nugliche als ichablis de Bogel find. Rur ba, mo fie in der Dabe ber gelber mob= nen und an ben Betraibe unb Felbfruchten febr fchablich ben, ift ihrer großen Bermeb= rung Ginhalt ju thun. In Da : belmalbungen treten wenn fie in Menge ba wohnen, jungen gerbrechlichen Quirle ab, wenn fie fich barauf fegen, baber biefe einen fruppligen Buchs erhalten.

Rahmen, Rahmen, Rohmen nennet man ben ber Safenhabe, wenn bie Minbhunbe einen Saafen einholen, und ihn nothigen, einzulenten und einen andern Weg einzuschlagen.

Ratte — Rallus — macht unter ben Sumpfvogeln eine aus mehrern Arten bestehenbe Gattung aus, beren Kennzeischen find: ber Schnabel mittelz mäßig lang, gerabe, an den Seizten zusammengebruckt, pfriemenformig zugespiet, an ber Spite kaum etwas abwarts gebogen; bie

bie Rafentocher langlich unb fcmabl; bie Bunge an ber Spite runglich und raub; bie Suge mit mittelmaßig langen gefpaltenen Baben, und ber Leib gufammengebrudt. In ber Lebensart find bie Bogel biefer Gattung mit benen aus ber Angrrer Gattung vermanbt, unter: fcheiben fich aber fehr burch bie Schnabel und Aufform. Die ben une vorfommenbe Urt ift bie Bafferralte - R. Aquaticus - ober große Baffer: ralle, große Ralle, Sam : methuhn, Miethuhn, Sammethühnlein, fcmarze Bafferftelge, fcmarzet Waffertreter, Wafferhuhn, langfdnabliches Bafferhuhn, fleines Bafferhuhn: den, Thaufdnarre, fdwar= ger Caspar, grauer Bies fenfnarrer, fcmarge Ral. le, und Michhubn. Die Schna: belmurgel ift roth; ber Dberleib fdmarg mit weißen Queerftreis Die gange betragt o Boll. Diefer Bogel variirt nach Befchlecht und Alter etwas in ber Farbe: benn bas Beibchen hat eine weniger lebhafte Farbe und ber fcmable rothe table Buget gwifden Schnabel und Mugen fehlt. Bey ben Jungen finb Bauch und Schentel roftbraun und ber hintere Theil ber legtern ift fchwarzgrau ohne weiße Queerftreifen. Gie nehmen ibren Mufenthalt an ben bufchreis den Ufern ber Sluge, Geen unb Zeiche und gieben einzeln meg. Gie nahren fich von Infetten, Sumpftrautern und Gaamen. Ihr Deft findet man im Schilfe

und Binfen mit 6 bie 8 gelblichen, flar rothbraun geflecten Evern.

Rammeln nennet man bas Begattungsgefchaft ber Saafen, f. Saafe.

Rammelgeit ift bie Beit, in welcher bie Saafen rammeln, biefe fangt, wenn es bie Witsterung erlaubt, um Lichtmeff an, und geschiehet ben gangen Sommer burch, so oft eine Sasin ge-fest hat.

Rammler heißt bas mannliche Gefchlecht ber Saafen, f. Saafe.

Rangen beift bie Begattungezeit ber Raubthiere, mit Ausnahme bes Fuchfes, ben bemi es rollen heißt. Die Beit bas von ift ben jebem Thiere besonbers aufgeführet.

Ranggeit ift bie Beit obisgen Geschaftes, f. Rangen.

Rafchzeit heißt ben ber Sageren fo viel als geschwind im Laufen.

Rauben, ben Raub = ober vom Raube fregen, heißt bie Rahrung ber Raubs thiere, und ben Genug berfelben.

Raubichuge, Wilbidute, Bilbidute, Bilbbieb ift überhaupt berajenige, ber unbefugter Beife jas get und Bilbpret ichiefet. Besonbere nennet man biejenigen fo, bie ein grbentliches Gewerb bamit

bamit treiben, und gemigermaffen bavon leben. Diefe follen ben Dberlaufigifchen Statuten gu Folge mit Lanbesverweisung und Staupenichlag beftraft werben. G. Dberamte : Dat, v. 24. Rebr. 1710 und vom 27. Mars 1666 ingl. v. 23. May 1722 C. A. III. S. 403. 513. u. 517. auch 36. Lauf. Roll, Bert. 95 II. 539 u. 543. In Churfachfen ift burch bas Manbat v. 9. Sept. 1738. S. C. A. I. G. 1492. f. verorbnet worben, bag nicht allein bieferhalb ergangenen Ge= fege befonders bas Gen. v. 26. Juf. 1711. feft und unverbrude lich gehalten werben folle, hienachft auch anbefohlen worben, bag niemanben auffer ber orbentlichen Strafe : Duriche ober fonft gunbenbe Buchfen in ben lanbesherrlichen Balbungen, Ge= bolgen, ober Gebeegen gu tra= gen, geffattet, uber biefes auch bann auffer Dienft befindlichen Jagernuifchen, ingleichen anbern, als Bagabunben angufebenben Perfonen, meber in ben Bilb: bahnen, noch auf ber orbentli= den Strafe Durich ; ober Schieß: gewehr, beimlich ober offentlich ben fich gu fuhren, erlaubt fenn folle, vielmehr beral. Derfonen, wo felbige mit Schiefigewehr betroffen merben, angehalten, und au fermerer Unterfuchung an bas nachfte Umt ausgeliefert, fodann, befundenen Umftanben nach, mit ber Strafe bes Reftungebaues angefeben , nicht meniger Diejenigen Raubscha= ben; melde entweber auf frifder betreten, ober fonft von glaubmurbigen Perfonen beboris

gen Dris angezeigt worben, ohne Bergug in Berhaft, genommen, und ebenfalls in bas nachfte Umt gu fernerm Berfahren ausgeliefert, fobann aber, wenn fie fdulbig befunden, jum Feftungs: bau condemnirt, fowohl biejeni= gen, welche Bilbpretebiebe mif= fentlich in ihren Saufern begen, ober fonft bas von ihnen gefal= lete Bilbpret verparthieren bel= fen, und baran Theil nehmen, wenn fie beffen binlanglich uberfabret, geftalten Sachen nach, mit Gefangnig ober Gelbftrafe und nach Befinden mit Festungs: bau nachbrudlich angefeben wers Wenn bergleichen ben follen. fo entweber auf Raubichugen, ber mirflichen That. ober : queb nur mit Schiefgewehr von be= nen verpflichteten Forftbebienten angetroffen worben, fich gegen biefe, wenn fie ihnen bas Be= wehr abforbern, ober fich ihrer Derfonen bemachtigen wollen, ge= maltfamer Beife jur Behr fegen, ober aber gar Feuer auf fie geben, fo follen die Churfurft. Forftbebienten, auf jene ihr Be= webr gu lofen, und ihnen ba= burch eine Bermunbung bengubringen, folglich Gewalt mit Ge= malt ju vertreiben, ober fie auch allenfalls mit Rettung ihres Lebene gar barnieber gut fchiegen, ohne Beforgung einiger Berantwortung Diefer meges beforgt fenn. G. Cbend, Diefes Man: bat foll jabrlich zwenmahl of= fentlich abgelefen merben. Uebrigens foll benen Cbend. Sagb : und Forfibebienten wiber bie Raubichuben und andere Bilb= pretebiebe von ber Milis bie er. for: forberliche Uffifteng ohnweigerlich geleistet worden. S. Rescr. v. 29. Oftbr, 1729. S. C. A. I. S. 1493. f.

Raubthier nennet man ein jebes vierfußiges Thier, bas fich vorzüglich, ober auch nur gum Theil burch bas Fleifch anberer Thiere ober Bogel, ingleichen von Sifden, wie auch mit Mas nahret. Diefe find in Deutschland ber Bar, ber Luchs, Wolf, ber Fuche, ber Dache, ber Biber, Die Fifchotter, Die milbe Rage, ber Baum = unb Steinmarber, ber Sttis, bas . Wiefel, ber Igel, ber Samfter ie. von biefen werben ber Bar unb ber Luchs jur Soben : ber Bolf jur Mittel : und bie ubrigen gur Dieberjagt gerechnet; bie Musnahme die in Rudficht ber Botfe bier ftatt finbet, f. Jagb. Die' Bertilgung ber Raubthiere ift allen Jagern vorzüglich zu em =. pfehlen, und eine ihrer vornehm= ften Pflichten. Bie fie gu bes mirten, ift ben ber Befchreibung jedes Raubthieres beutlich befchrieben.

Raubvögel machen unter ben Lanbvögeln die erfte Drb: nung — accipitres — und unterscheiben sich durch ben frummen, ftarken, wenigstens an der scharfen Spige haatenformig gestogenen Schnabel und durch die Buge jum Stehen, welche turz ober mittelmäßig, die über die Farsen besiebert und gewöhnlich start sind, mit völligfrepen, unten warzigen Baben und großen, gebogenen schaffen Krallen. Wir

theilen fie ein a) in folde bie bier ju ganbe borffen, biefe finb: 1) ber Sabicht, 2) ber Gperber, 3) ber Steinabler, ber Daufegeper, 4) alle Urten von Guten, 5) ber Dilan, ober Schwalbenfdwang, 6) ber Baumfalte, 7) ber Mittelgeger, 8) ber Rotfra= be, 9) alle Urten von Rraben, 10) bie Doble, 11) bie Gifter, von welcher bie erffen fieben Gorten frummfdnablich finb, in Bugvogel, meldes folche find, bie nur auf bem Striche im Frubjahre und Berbfte fich in Menge ben uns aufhalten, nur im Winter eingeln, fie bavon übereilt merben, bleiben, im Commer aber gar nicht bier finb, babin geboren alle Urten von Falten, c) Daffervogel, welche gu Baffer rauben, auch größtentheile im Robr und Schilf, ober boch in ber Rabe ber Teiche borften, ate: ber gelbe, ber fchwarze Robrvo= gel, ber Fifchaar, ber Fifchreis her, bie Rohrdommel, bie Gpigpumpe, ber Taucher. Die Ber= tilgung berfelben ift eben fo bringenb gn empfehlen, als bie ber Raubthiere, fo wie auch ihre Bertilgungeart ben ber Befchreis bung jebes berfelben genau aufgeführt ift.

Rauch bie Fafanen gu lotten, und befto beffer bepfammen gu behatten. G. Fafanenrauch.

ober mittelmäßig, bis über die Rauch fch malbe — Hi-Farsen besiedert und gewöhnlich ftart sind, mit völligfrepen, unten warzigen gahen und großen, Stadt: Haus: Fenfter: Leis gebögenen schaffen Krallen, Wir men: Giebel: Bruche: Sta. del: Stedichwalbe, ge: wohnliche, gemeine und in: nere Saus fch malbe unb Schwalm gehort als befondere Art in bie Gattung Schwals be ober Zagid malbe, und in bie erfte Familie mit bren Baben nach vorne und einer nach hinten. Die Stirn und Rehle find taftanienbraun; bie fcmar= gen Schmangfebern aber, bie benben mittelften ausgenommen, mit einem weißen Gled bezeichnet. Die Lange beträgt 6% Boll. Um Beibden und an ben Jungen find die Farben heller. Sonft giebt es auch noch: a) bie mei= Be Rauchfdmalbe rein weiß ober gelblich weiß; und b) bie afdgraue Raudidmalbe. Gie mabit fich ihren Aufenthalt in Stabten und Dorfern und gieht im Berbfte Beerbenweife Ihre Mahrung befteht vorguglich in Fliegen, Duden, Saften, Baffermotten zc. Gie macht ibr Deft in Gebauben auf Bretern, Balten zc. oben offen unb legt 4 bis 6 weiße hellbraun und violettpunttirte Eper.

Rebbuhn ober Relbhuhn - Perdix - macht unter ben bubnerartigen Bogeln eine eige= ne Gattung aus, mit furgem, ftarfem und gebogenem Sona= bel; mit Mugen, uber melchen feine nadte Saut ift, aber ben vielen bafur fleine margige Muswuchfe finb; bie Mafento = der find mit einem bervorfte= benben hautigen Ranbe bebedt; bie Suge unbefiebert unb ver= fdiebene mit einem Sporn ;

batten fich in Telbern auf, nabren fich baber vorzüglich vorz Betranbe, Gamerepen anbern Pflangenftoffen, - Infetten unb Burmern und pflangen fich paar= Ben uns halten fich meife fort. folgenbe Urten auf: 1) Bemeis ne Rebbuhn ober gelbhuhn - Perdix cinerea Lath. s. Tetra Perdix Lin. - auch Felbhuhn und Rebhuhn folechtweg, gemeines unb graues Rebbubn, Rab= hubn, Repphubn, Ruf= bubn, Bilb - und Berg. bubn genannt und unterfcheis. bet fich von ben übrigen Arten burd folgenbe Rennzeichen. ter ben Mugen ift ein nad's ter margiger gled und ber Somang ift gelbroth. Das Dannden bat auf ber Bruft einen großen faftanienbraunen hufeisenahnlichen Gled und bie Slugelbedfebern find wethbraun gefledt. Das Beibchen ift. unter ber Bruft nur mit einis gen faftanienbraunen Fleden ver= febn und bie Glugelbedfebern find fdmargbraun gefledt. Es ift ein ftarfer, fleifchiger Bogel, von gwolf und einen halben Boll Bange, movon ber Schwang brep Boll megnimmt, und achtgebn' und einen halben Boll Breite. Das Gewicht ift anberthalb bis gwen Pfund. Der Schnabel ift faft ein Boll lang, übergefrummt, fcharf, blaulich, ine olivenbraus ne fallend; ber Mugenftern ift. rothbraun; bie faft gwen Boll hoben, gefcuppten Schienbeine find blaulich fleischfarben, Baben etwas bunfler. Unter ben ber Schwang ift furg. Sie Mugen liegt ein hochrother mare giger

giger tabler Grreifen, ber binter ben Mugen ein fpigiges Dreped bil: bet; bie Stirn, mit einem Streifen, ber fid von berfelben an uber bie Mugen meg bis in ben Datfen gieht, und bie Reble find fcon braunroth; uber ber braunrothen Stirn und bem Mugen: ftreifen lauft ein afchgrauer bin bis in ben Maden; ber Cdei: tel ift olivenbraun, mit feinen gelblich weißen einzelnen gangs= ftreifen, Die eine ichmarge fein= getupfelte Ginfaffung haben; bie Schlafe, ber Sinter : und Borberbais bis gur Salfte ber Bruft find icon afchgrau mit ben fein= ften fcwargen Bellenlinien, bie man nur in ber Dabe erfennt; ber Sinterbals ift auch etwas roftgelb gemifcht; ber Ruden bat eine afchgrau und goldgelb ge= mifchte Grunbfarbe mit feinen fdmargen Queerlinien und einis gen ftartern ichmargbrgunen; ber Steif und bie langen obern Ded: febern bes Schwanges, bie bis gur Schmangfpige reichen, haben eben bie Farbe, aber einzelne breite taftanienbraune Streifen; auf ber Bruft freht ein fcon taftanienbrauner Bled (Schilb) in Geftalt eines Sufeifens, bie Mushohlung nach unten gu; bie Geiten find bellafdgrau mit fei= nen ichwargen Queerlinien unb . einzelnen großen rethbraunen Queerbinben; Die Mitte bes Baudes ift weiß, fcmarglich befpribt, ber Ufter rothlich weiß; Die Schen. felfebern inmenbig rothlich weiß, auswendig rothgrau, fcwarzges fprengt und meifigeftreift; Die Dedfebern ber Glugel und bie Schulterfebern roftgrau, jebe Se-

ber mit einem fconen gelblichs weißen gangsftreifen, ber eine fdmarg gezeichnete Ginfaffung bat, mit feinen ichwargen Queerlis nien und einem großen rothbrau= nen Sted auf ber innern Sabne; bie Cdmungfebern fichelformig eingebogen, bie vorbern buntel= braun mit roftgelben Queerban= bern, bie hintern eben fo, aber überbieß bunfelbraun, befprist; bie Dedfebern ber Unterflugel und die Achfelfebern meiß; von ben achtzehn Edmangfebern bie fieben außern braunroth mit rofigelben fdmargbefprigten Gpis gen, Die vier mittlern wie bie Dedfebern bes Echwanges. Beibden ift im Gangen bunte ler ale bas Mannchen; ber rofts braune Scheitel hat viele epruns be weißgelbe Sprenteln; ber Sin= terhals und gange Dberleib bis ju ben Dedfebern bes Schmans ges ift roftgelb mit großen und fleinen fcmargen und buntelafch= braunen Ducerftreifen; Die Dede febern ber Flugel und bie Schulterfebern haben fatt ber großen rothbraunen Gleden fcmargbraune; bas taftanienbraune Sufeis fen an ber Bruft befteht nur aus einzelnen bergleichen Fleden; gus weilen fehlt auch biefes Bruftfchilb gang; ber Bargenfled unter und hinter ben Mugen ift auch etwas fleiner, und fo wie ber Schwang heller. Wenn man ben= be Gatten im Fruhjahr und Commer fliegen fieht, fo tann man gleich an ber hellern Farbe besaus. gebreiteten Schwanges feben, mel= des bas Beibden ift. Die Jun gen finb vor bem erften Sabre mit bunfelbraunen Ednabel pers

feben, baben grungelbliche Rufe und bie mannlichen einen ge: fprentelten Ropf und Dberhals wie bie alten Beibchen. Huch. bie Karbe ift im Bangen beller. Barietaten: a) Das weiße Rebbuhn. Es ift rein meificber graumeiß, welches bie grauliche Schattirung ber bunteln Beich: nung macht. b) Das bunte Beife Theile und Rebbubn. Bleden. Es giebt auch welche, bie gelbroth ober fcmarg geflect find, c) Das Rebbuhn mit bem Salsbanbe. Um ben Sale lauft ein weißes Saleband. Da ber Rorper ber Rebhuhner fo fcmer und mit fo wenigen und fur= gen Febern befeht ift, fo fliegen fie fchwer, nicht weit und nicht boch, obgleich ziemlich fcnell. Beffer. laufen fie mit aufgeredtem Salfe und nidenbem Ropfe. Gie finb fcheu und ber Jager fommt ihnen gewöhnlich blog mit bem Bubner-Das Mannden hunde nahe. fdrent laut Girllah, bas Beib: den aber abgebrochen Gart. Dief rufet bamit feine Jungen gufam= men und antwortet bem Dann: chen; jenes aber lodt bamit nicht nur bem Beibchen, fonbern bie gange Familie und begruft ben Morgen und bie benachbarten Kamilien bamit. Gie find leicht gu gahmen. Gie lieben bie gemäßig: ten Simmeleftriche in Europa und Ufien, halten fich in Telbern auf, und lieben befonbers biejenigen Derter, wo Bufche und Belbholger in ber Dabe finb, in welchen fie fich perbergen. Den Stand, ben fich ein Parchen ein: mal gemablt bat, verlagt es nicht feicht; wo fle alfo gehegt werben,

verlaffen fie ibren Geburtsort nie. Binter verfriechen fie fich bicht jufammen unter bem Gons bes Winbes hinter bie Felbraine, laffen fich auch wohl einschnenen. Ihre Rahrung befteht im Com= mer aus Infecten von mancherlen. Art, Gefame, Getraibe, vorzuge lich Baigen, Gerfie, Budmeis Birfen und grunen Grasa Rrauterfpiten, auch von unb Bacholberbeeren, wenn fie beren in ihrer Mabe haben tonnen. ihrer Berbauung brauchen fie Ries und gum Babe Staub und Sanb. Gegahmt giebt man ihnen Bais gen, Gerfte, Brob, Cemmeln und Ropffraut, Sobald im Marg ber Schnee meg ift, trennt fich bie Ramilie paarmeife. Die Manne den, bie noch fein Weibchen ha= ben tampfen bann oft um eine. Gie leben bis an ihren Tob paarmeife jufammen. Das Mann= den loct bann bes Abends und Morgens vorzüglich fart und tritt bas Beibden unter mancherlen gartlichen Stellungen, mit Ropfniden, Slugel und Odmangaus: breiten u. bgl. Wenn bas grub: jahr gut ift . und bie Bogel fcon gepaart und alfo alte Paare finb, fo trifft man fcon nach ber Mitte bes Uprile Gper und ju Enbe bes Mapes und Unfang bes Junius Junge an. Bon jungen Bogeln aber fpater von ber Mitte bes Su: nius bis jum Unfange bes Julius. Das Reft, welches im Getraibe, auf Biefen, in ben Borbolgern ber Balbungen fteht und aus nichts als etwas Strob und Grashalmen ober Blattern befteht unb mit einigen von ihren fleinen Sebern ausgelegt ift, enthalt 12 bis

Ma Doday Google

22 blagolivengraue Grer. Gie find in brey Wochen ausgebrutet und bie rothlichen, wolligen Jungen laufen gleich aus ben Epern Das Mannchen bewacht bavon. Deft und Junge forgfattig, fiogt fogar mit ben Beibden wie ein Raubvogel auf bie Sunde, bie fich ihnen nabern. In viergebn Za. gen bis brey Wochen fonnen fie icon eine fleine Strede fliegen. Gie verbergen fich ben ber Barnungeftimme ber Eltern gleich unter bas Gras oder einen Erbflos. Man finder oft noch im Berbit gang junge Rebbuhner. rubren nicht von einer zwenten Brut, fondern baber, bag bie Eper von ber erften gerftobrt morben find. Die jegige fparliche Bermehrung biefes Feberwilbes ruhrt vorzüglich von ben baufigen Rleebaue bet, in welchen fie gern niften, und in welchem ihre Brut burch bas oftere Abmaben gerftobrt wirb. Wenn man bie Eper nimmt und fie einer Sausbenne unterlegt, fo merben fie leicht ausgebrutet, und man fattert fie anfange mit Umeifens epern und bann mit Grige aus Waigen und Getften und mit Birfen auf, bis fie Baigen und Berfte fregen tonnen. mit abgefchnittenen Slugeln ausgefette Beibchen fann man Gartenbruten befommen. Man fångt bie Familien bann im Berbfte ein, fpeift mas man will, unb fest im Frubjahre bie übrigen wieber aus. Sie gewohnen fich leicht an einen folden Drt. Bon allen Urten von Raubthieren unb Raubvogeln, bie ihnen nur nabe mobnen, werben fie verfolgt, unb

fie find unter ben wilben Ges fluget gewiß biejenigen, welche bie mehreften Scinbe Rudfe, Raben, Sliffe, große und fleine Biefel, Salten, Beihen, Buffar: be, Sperber, Rolfraben, Rabentraben und Elffern ftellen Mit und Jung nach. Meu-Berlich findet man langtiche meiße liche Dilben und inmenbig Bandmurmer, Dan hat folgenbe Jagerbeobachtungen von ihnen: 1) Um ben tiftigen Suchs ihren Nachtlager nicht auf Spur gu laffen, erheben fie fich allezeit von bem Plage, mo fie Tage über am berausgelaufen und ibe Butter gefucht haben, und fturgen fich fliegend in bafe felbe. 2) Der liftige Ruche meiß fich oft am Tage, wenn er auf ibre Cpur fommt, unerwartet an fie ju fcbleichen, und wenn et fie im Gigen verfehlt, hafcht er fie oft noch im Muf-3) Wenn taum bie June fliegen. gen aus bem Ep find, fie fich, burch einem gebeimen Maturtrieb gereigt, ibren vot Feinden fogleich ju verfteden. 3ch traf einmal eine folche Brut an, wie fie eben aus einem Baun berausgefrochen tom. Da ich ihr ju nabe mar, fo fonnten fich bie Jungen weiter nicht verbergen, als baf fie in eine tiefe Sahr: gleife bupften und ba auf = und abliefen um einen Rigen gufin= ben. Um biefen ihren Trieb gut erforfchen, nahm ich ein Paar Safetftraudzweige und legte fie bin; wie ein Blit maren fie alle barunter, unb. ich ergriff fie alle funfgebn mit einer Sand, 10

fo febr hatten fie fich bruntet und jufammengebrudt Die Mutter lief unterbeffen angftlich um mich in ber Bede berum, und war gang auffer fich vor Kreu: ben, ba ich fie ihr wieder gab. 4) Wenn bie erwachfenen Jun= gen am Zage gefprengt find, fo todt fie bes Abends ber Bater burch feine oben angegebenen Lode tone alle jufammen, und fliegt bann mit ihnen gu ben Weibden, bie ihm burch bie eben: falls oben angegebenen gartlichen feinen Mufenthalt be: Locktone Diefe 236: mertlich genracht hat. gel gehoren gur niebern Jagb. Man Schieft fie hauptfachlich vor bem porftebenden ober Bub: merhunbe, bann, menn fie im Treibjagen aufgestobert werben. Bu ihren gewohnlichen gangars ten gehort: 1) Das Dochgarn; 2) bas Stedgarn; 3) bas Treibzeuch; 4) bas Gloden . garn; 5) ber Epras; 6) bie Soneehaube. Man fchiegt nicht nur fonbern fangt fie auch 7) mit abgerichteten Sals ten, 8) in Laufdohnen und 9) in ber Steige. Siergu braucht man ein grungefarbtes Bret von ber Grofe eines mit: telmäßigen vieredigen Tifchblatte. Dieg wirb auf vier Gaulchen mit eifernen Spiben fo boch auf. geftellt, bag ein Rebhuhn bes quem barunter fteben fann. Im Binter ftreut man Stroh oben Ringsherum find bras barauf. therne Fallthuren, bie fich eins warts leicht aufftogen laffen, auf wenigftens feche. Geite Diefe merben anfange angebuns ben, bamit die Buhner ungehins

bert burchlaufen, und bie fomohl aufferhalb als innerhalb berfel= ben liegenden Rorner auffreffen Wenn bieg etlichemal fonnen. geicheben ift, fo lägt man bie Thuren gufallen; die Suhner, bie ju ben Rornern wollen, ftof= fen fie von felbft auf, und fchlief= fen fich ein. Man fangt wie leicht ju erachten, auf biefe Urt nicht wie ben bem Glodengarne bie gange Schaar auf einmal. 36r Bilbpret ift gart, mobl= fcmedenb und gefund, faftig ohne fett ju fenn. Rom Julius' bis jum Winter find fie am be-Die Jungen von fechs bis acht Bochen find vorzuglich Wenn man fie leben. belifat. big fångt, fo nimmt man eine von ben verbern Schwungfebern und flicht fie ihnen binter bemt Benide in ben Ropf. Um gum Berfpeifen immer Buhner vorrathig ju haben, bat man gewiffe Raften, bie man Rebbubner= faften nennt. Gie find zwolf Suf lang, und feche Buf breit, und bie Bobe richtet fich nach ben mehr ober menigern Sachern, bie man nothig bat. Diefe Gas der werben wie ben einem Buderfdrant und nicht bober ges als bag ein Rebhuhn . macht, barinne fteben fann. aufrecht Muf einer ober benben ichmalen Seiten mirb ein brathernes Gits ter angebracht. Muf ber breiten Seite aber ift in ber Mitte eine fleine Thur jum Ginfegen bes Futters und Trinfens, und jum beliebigen Musfangen. Den Boben beftreut man mit Canb, und ben gangen Raften befest man fo, baß ibn bie frene Buft burd

1:7 Sim sis garben, menn fin fic. Cie birdfreichen fonn. biefer Gefant be toben. 2) Rothes man. binen gentlicht von be toben. :0 ihnen juneiten in grattfepf vor betaben. Tetta bubn, P. rafn, Schrabel under inten fie vorfesich bubn, P. rafn, Schrabel unter inter nerben unter Siebe bewarte, Die Er er nerben unter Siebe bewarte, bei Dotter nerben unter Siebe Gurget weiß, weiß, bein beie friftigen fann man in ka. nie friftigen fann man in ka. 0 ne == azz D = bie gebern finlechte Betten fuls fomargen meifinem merienn getten fuls bie kröftigen genn man in zu ein Gurget weiße untirten Ge meiße unt fallechten falle einseschicken ber Feine Betten falle einseschicken ber Feine allechand schan is giebt a) weiße weiße und be weiße unter in ber ber is dun te feine Steen Sohanis giebt a) weiße ber weißelich bie En gene und Sohanis weißer weiße ber is dun te fen Man is giebt a) weiße einselten Wingen unter wie en, man firchern mit Geitenkebern mit gelben wo nan firchern mit geben wie gene wie gene wie gehen wo man firchern bern. Ge wählt sich zum Wohn bag im Winter wiel man sie bern. DE CE 0 m Z SIT ir 0 F = baß im Winter viel Rebhühner Seitenfebern mit geibreethen Ran.
bern. Ge man fie bern. im fühlichen Deutschland,
verlohren geben, ben erften Bin. ort im fühlichen Geaenben
im Derbft und ber eine anbere gebirgige, freinige Gegenben
tertagen auf eine ober bie anbere SEE S be E im Berbst und ben ersten wins pri im jublichen Gegenben gebirgige, fich im Gars fammelt fich im Gars fammelt TI E CE oben angegebene gueise im Gars sammeit sich im Berbst in gros ten ein, sett sie in Schopfen fend Schmeronen. Womdome und aber fofonbord barn einantlichtete find Schmeronen. vie ten ein, fett fie in Schopfen fen Sen Beerben, feine Rabrung und Sen eingerichtete find Camerenen, Das Reft finbet man beer befonbers bagu eingerichtete fin Infetten. und unter Sammern, bie man, bem oben smifden und unter Bammern, nicht gerfloßen, oben swifden t -Rammern, bie man, bamit sie mit so bie To moisen griften mit go bie To moisen griften man bei griften man bei griften man bei mit go bie To moisen griften man bei grifte 1 bie Kopfe nicht berkosen, oben swifden und unter grothges mit 12 bis 18 weißen, gothats mit 12 bis 18 weißen, gothats mit 12 bis 18 weißen, gothats mit einer und futert sie bes sprengten bie Rahmen: Ros ibergiebt, mit Weisten, grabiabt thes, rothes Europhisches wid Realtspren, grabiabt thes, gratianische und Krautschefen. wieder im rothfüsiaes, gratianische und Krautschefen. und Rrauttopfen. Im Frühjahr thes, rothes Europhisches, mid Restrant im rothfüßiges, Statisniches, mieber im rothfüßiges, Statisniches, wieder im Belfches, Griechischen bur Belfches, Stechnibu, Ders Reviere 108. Milberet in Bera; und Steinhuhn, Ders Pera vortreffliche Milberet. In Bera; und Steinhuhn, auf raucheften Gegenden erbalten. Jew Bertrefftige Wilopret in ben Sorg, und Crein huhn, Ders raubesten Gegenden erhalten. Ihr mite Rebbunerfang ift ble Mrt ausgesäeten und grünen Saat.

Rebbüner sang ist bie Mebbiner 10b

Rebbüner fang ist bie Rebbiner 10b

Rebbüner fang ist bie Rewalt bu Diese gesten Bewalt bu Ober sebenbig Dieses geschieht: 1)

Sie geben Sin Weinbergen soll bekommen.

Zin Weinberten lies bekommen.

Zin seinbeeren lies burch schie gen wozu ein gusten sie bie Meinberten lies burch schie fich aber burch schie gen wozu ein gusten sein been. Schaben ift nicht bettichtlich, mife, und besteht in Aufscharren ber ben. Der Landmann nicht bes tich ift: biefes geschiehet entworfen ber Gandmann nicht bes tich ift: biefes geschiehet entworfen ber Gandmann nicht bes tich ift: biefes geschiehet entworfen bei ber Landmann nicht bes tich ift: biefes geschiehet entworfen bei geschiehet ent gewiß ber Landmann nicht bes ter vorstehender hund unentbebt gid ift; biefes geschiebet entwicklicher werde ist ist biefes geschiebet gidt im her Zägersprache lich im her genter grithi im ber lange warmes Wich im liegen, brudt man sich also aus. Kit, so aushalten. Maaren gennes gramitie heißt eine Kette, Com, aushalten. Paanter Connes gennes is bei gen geschichner. Bethüchner, auch fall wenn sie hep schichen gennes te, Bott bas ten sie bep schichen gennes bas ten sie bes schichen gennes bas ten sie bes schichen gennes bas ten sie bes schichen gennes bes schichen gennes bes schichen gennes bes schichen gennes gennes bes schichen gennes Bebhipuer Gie fate wenn fie in Paaren liegen. fo febr hatten fie fich brunter und jufammengebrudt Die Dutter lief unterbeffen angftlich um mich in ber Bede berum, und war gang auffer fich vor greu: ben, ba ich fie ihr wieder gab. 4) Benn bie erwachsenen Jun= gen am Tage gefprengt find, fo Todt fie bes Abends ber Bater burch feine oben angegebenen Lode tone alle jufammen, und fliegt bann mit ihnen gu ben Beibchen, bie ihm burch bie eben: falls oben angegebenen gartlichen Locktone feinen Mufenthalt be: mertlich gemacht hat. Diefe 26: gel gehoren gur niebern Jagb. Man Schießt fie hauptfachlich por bem borftebenben ober Dub: nerhunbe, bann, wenn fie im Treibjagen aufgestobert werben. Bu ihren gewohnlichen Fangars ten gehort: 1) Das Dochgarn; 2) bas Stedgarn; 3) bas Treibzeuch; 4) bas Gloden : garn; 5) ber Epras; 6) bie Soneehaube. Dan fchiegt nicht nur fonbern fangt fie auch 7) mit abgerichteten gal: ten, 8) in Laufdohnen und q) in ber Steige. Siergu braucht man ein grungefarbtes Bret von ber Grofe eines mit: telmäßigen vieredigen Tifchblatts. Dieg wird auf vier Gaulchen mit eifernen Spigen fo boch auf. geftellt, bag ein Rebhuhn bequem barunter fteben fann. Sim Minter ftreut man Stroh oben Ringeherum find bra. barauf. therne Fallthuren, bie fich einwarte leicht aufftogen laffen, auf Seite wenigftens feche. Diefe merben anfangs angebuns ben, bamit bie Buhner ungehin-

bert burchlaufen, und bie fomobl aufferhalb als innerhalb berfel= ben liegenden Rorner auffreffen Wenn bieg etlichemal fonnen. geicheben ift, fo lagt man bie Thuren gufallen; bie Buhner, bie ju ben Rornern wollen, ftof= fen fie von felbft auf, und fchlief= fen fich ein. Man fangt wie leicht zu erachten, auf biefe Urt nicht wie ben bem Glodengarne bie gange Schaar auf einmal. 3hr Bilbpret ift gart, mobl= fcmedend und gefund, faftig ohne fett ju fenn. Bom Julius' bis jum Winter find fie am be-Die Jungen von fechs bis acht Bochen find vorzüglich belifat. Wenn man fie leben. big fangt, fo nimmt man eine von ben vorbern Schwungfebern und flicht fie ihnen hinter bemt Genide in ben Ropf. Um zum Berfpeifen immer Bubner vorras thig gu haben, bat man gewiffe Raften, bie man Rebhühner= faften nennt. Gie find amolf Rug lang, und feche Sug breit, und bie Bobe richtet fid nach ben mehr ober menigern gachern, bie man nothig bat. Diefe ga= der werben wie ben einem Bus derfdrant und nicht bober geals bag ein Rebbuhn . macht, aufrecht barinne fteben fann. Muf einer ober benben ichmalen Seiten wird ein brathernes Git= ter angebracht. Muf ber breiten Seite aber ift in ber Mitte eine fleine Thur jum Ginfegen bes Futters und Trinfens, und jum beliebigen Musfangen. Den Boben beftreut man mit Canb, und ben gangen Raften befest man fo, bag ibn bie frepe Luft burd

burdftreichen fann. Wenn man ihnen gumeilen in biefer Befangenichaft einen Rrauttopf vorwirft, fo nehmen fie vorzüglich gut gu: Die Eper und befon: bere bie Dotter werben unter Die fraftigen Speifen gerechnet. Die Kebern tann man in Ra. napes und ichlechte Betten fullen. Gie freffen allerhand fch ab : liche Infetten, Beufdret: ten, Man = und Johannis = Rafer u. a. m. In gebirgigen Begenden, wo man furchten muß, bag im Winter viel Rebhuhner verlohren geben, fangt man fie im Berbft und ben erften Wintertagen auf eine ober bie anbere oben angegebene Beife im Garten ein, fest fie in Schopfen ober befonbers bagu eingerichtete Rammern, bie man, bamit fie Die Ropfe nicht gerftogen, oben mit einer Tud. ober Barnbede übergieht, und futtert fie bes Winters mit Beigen, Gerfte und Rrauttopfen. Im Frubjahr lagt man fie bann wieber im Reviere los. Go fann man biefes vortreffliche Wildpret in ben rauheften Gegenben erhalten. Ihr Schaben ift nicht betrachtlich, und besteht in Aufscharren ber ausgefaeten und grunen Caat. Sie geben vorzüglich ben Beis In Beinbergen fol= gen nach. len fie bie Weinbeeren ben. Ihrenthalben wird ,fich aber gewiß ber Landmann nicht be-In ber Jagerfprache fdweren. brudt man fich alfo aus: Gine Kamilie beift eine Rette, Ritte, Bolt, Schaar, auch Com: pagnie Rebhuhner. Gie fale len auf die Beibe ober bas

Beag. Gie rufen fich. Gie ftauben, wenn fie fich im Ganbe baben. 2) Rothes Reb= bubn, Felbhubn, ober Roth= huhn, P. rufa, Latham, Tetra orufus - Schnabel und Suge hochroth; Bangen, Reble und Gurgel weiß, bon einer fdmargen weißpunktirten Linie eingeschloßen, 13 Boll lang. Es variirt in ber Farbe: benn es giebt a) weiße - rein unrein weiß; b) weißbunte - fcmugig weißrothlich, Seitenfebern mit gelbrothen Ran= bern. Es mablt fich jum Bobn= ort im fublichen Deutschland, gebirgige, fteinige Gegenben fammelt fich im Berbft in gros Ben Beerben, feine Rahrung find Camerenen, Gewürme und Infetten. Das Reft finbet man zwischen und unter Steinen mit 12 bis 18 weißen, rothge= fprengten Epern. Man ibm auch bie Dahmen: thes, rothes Europaifdes, rothfüßiges, Stalianifches Belfches, Griechifches, Schweizerifches Rebbubn, Berg = und Steinhuhn, Der= mife.

Rebhunerfang ift bie Art und Weife, Die Rebhuner tob ober lebendig in feine Gewalt zu bekommen. Diefes geschieht: 1) burch schießen, wozu ein guster vorstehender hund unentbehralich ift; biefes geschiehet entweaber im herbste, ba die Botker, so lange warmes Wetter ift, gut aushalten. Auch im Fruhjahre wenn sie in Paaren liegen, hals ten sie bep schien Sonnenscheis

fo febr hatten fie fich brunter und jufammengebrudt. Die Duttet lief unterbeffen angftlich um mich in der Sede berum, und war gang auffer fich vor Kreu: ben, ba ich fie ihr wieber gab. 4) Benn bie ermachfenen Jun: gen am Tage gefprengt finb, fo todt fie bes Abende ber Bater burch feine oben angegebenen Lode tone alle gufammen, und fliegt bann mit ihnen gu ben Weibchen, bie ihm burch bie eben= falls oben angegebenen gartlichen Locktone feinen Mufenthalt be: mertlich genracht hat. Diefe 26: gel geboren gur niebern Jagb. Man Schieft fie hauptfachlich vor bem porftebenben ober Dub: nerbunbe, bann, wenn fie im Treibjagen aufgeftobert merben. Bu ihren gewohnlichen Sangarten gehört: 1) Das Dochgarn; 2) bas Stedgarn; 3) bas Treibzeuch; 4) bas Gloden. garn; 5) ber Epras; 6) bie Soneehaube. Man fchiegt nicht nur fonbern fangt fie auch 7) mit abgerichteten Fal= ten, 8) in Laufdohnen und q) in ber Steige. Diergu braucht man ein grungefarbtes Bret von ber Große eines mit: telmäßigen vieredigen Tifchblatts. Dieg wird auf vier Gaulden mit eifernen Spigen fo boch auf. geftellt, bag ein Rebhuhn bequem barunter fteben fann. Sm Minter ftreut man Stroh oben Ringsherum find bra. barauf. therne Sallthuren, bie fich einmarte leicht aufftogen laffen, auf wenigstens fechs. Geite Diefe merben anfange angebuns ben, bamit die Buhner ungehin=

bert burchlaufen, und bie fomobl aufferhalb als innerhalb berfel= liegenden Rorner auffreffen Wenn bieg etlichemal fonnen. geicheben ift, fo lagt man bie Thuren gufallen; Die Bubner, bie gu ben Rornern wollen, ftofa fen fie von felbft auf, und fcbliefe fen fich ein. Man fångt wie leicht gu erachten, auf biefe Urt nicht wie ben bem Glodengarne bie gange Schaar auf einmal. 3hr Bilbpret ift gart, moble fcmedend und gefund, ohne fett gu fenn. Bom Julius bis jum Binter find fie am be-Die Jungen von fechs bis acht Bochen find vorzuglich Wenn man fie leben. belifat. big fangt, fo nimmt man eine von ben vorbern Schwungfebern und flicht fie ihnen hinter bem Genide in ben Ropf. Um aum Berfpeifen immer Bubner porra. thig gu haben, bat man gewiffe Raften, bie man Rebbubner= faften nennt. Gie find gwolf Buß lang, und feche Bug breit, und bie Sohe richtet fid nach ben mehr ober wenigern gachern, bie man nothig bat. Diele Ra= der werben wie ben einem Bus derfdrant und nicht bober gemacht, als bag ein Rebhuhn aufrecht barinne fteben fann. Muf einer ober benben ichmaten Geiten mirb ein brathernes Gitter angebracht. Muf ber breiten Seite aber ift in ber Mitte eine fleine Thur jum Ginfegen bes Futters und Trinfens, und jum beliebigen Musfangen. Den Bo= ben bestreut man mit Gand, und ben gangen Raften befest man fo, bag ibn bie frepe Luft durd

burdftreichen tann. Wenn man ihnen gumeilen in biefer Befan: genichaft einen Rrautfopf vor: wirft, fo nehmen fie vorzüglich gut ju. Die Eper und befons bere bie Dotter werben unter bie fraftigen Speifen gerechnet. Die Febern tann man in Ra. napes und ichlechte Betten fullen. Gie freffen allerhand fch ab : liche Infetten, Beufdret: ten, Map = und Johannis = Eafer u. a. m. In gebirgigen Begenben, wo man furdten muß, bag im Binter viel Rebhuhner verlohren geben, fangt man fie im Berbft und ben erften Bintertagen auf eine ober bie anbere oben angegebene Beife im Garten ein, fett fie in Schopfen ober befonbers bagu eingerichtete Rammern, bie man, bamit fie Die Ropfe nicht gerftogen, oben mit einer Tud. ober Barnbede übergieht, und futtert fie bes Minters mit Beigen, Gerfte und Rrauttopfen. Im Frubjahr lagt man fie bann wieber im Reviere los. Go fann man biefes vortreffliche Wildpret in ben rauheften Gegenben erhalten. Ihr Schaben ift nicht betrachtlich, und befteht in Aufscharren ber ausgefaeten und grunen Caat. Gie geben vorzüglich ben Bei= In Beinbergen fol: gen nach. len fie bie Beinbeeren ben. Ihrenthalben wird ,fich aber gewiß ber Landmann nicht bes In ber Jagerfprache fchweren. brudt man fich alfo aus: Gine Ramilie beißt eine Rette, Rita te, Bolt, Schaar, auch Com: pagnie Rebhuhner. Gie fale Ien auf bie BBeibe ober bas

Beag. Gie rufen fic. ftauben, wenn fie fich im Ganbe baben. 2) Rothes Reb= bubn, Felbhubn, ober Roth= huhn, P. rufa, Latham, s. Tetra orufus - Schnabel und Sufe hodyroth; Bangen, Reble und Gurgel weiß, bon einer fdmargen weißpunftirten Linie eingeschloßen, 13 Boll lang. variirt in ber Farbe: benn es giebt a) weiße - rein ober unrein weiß; b) meigbunte ichmutig weißrothlich, bie Seitenfebern mit gelbrothen Ran= bern. Es mablt fich jum Bobn= im fublichen Deutschland, ort gebirgige, fteinige Gegenben fammelt fich im Berbft in gros Ben Beerben, feine Dabrung find Camerenen, Gewurme und Infetten. Das Reft finbet man zwifden und unter Steinen mit 12 bis 18 weißen, rothge= fprengten Epern. Man ibm auch bie Dabmen: thes, rothes Europaifdes, rothfüßiges, Stalianifches Belfches, Griechifches, Schweizerifches Rebbubn, Berg : und Steinbubn, Dermife,

Rebbunerfang ift bie Art und Beife, bie Rebbuner tob ober lebendig in feine Gewalt gut bekommen. Diefes geschieht: 1) burch schießen, wozu ein guter vorstehender hund unentbehrelich ist; biefes geschiehet entwester im herbste, ba die Boller, so lange warmes Wetter ift, gut aushalten. Auch im Fruhjahre wenn sie in Paaren liegen, halsten sie bep schiene Sonnenscheisten

ne, bor bem Sunbe recht aut aus, man muß fich aber mobi porfeben, bag man nicht bas gange Paar auf einen Cous fchiege, benn fie liegen gewohn= lich nabe benfammen. Much lies gen oft einzelne Sahne im Fel: be, bie feine Benne haben, und man thut mobl, biefelben megaufchießen, weil fie fich fonft gern in ein anberes Revier gewohnen. 2) Mit bem bochgarne. Mit Stedneben, ba man um ben Ort, wo fie liegen, befonbers wenn es ein fleines Beholge ober ein noch frehendes Stud Betraibe ift, Stednebe ftellet, und fie bann gang fachte bin= einjaget, ober martet, bis fie bes Abends indem fie aufs Reld geben, in biefelben gerathen. Mit bem Treibegenge. 5) Mit bem Epras im Commer und 6) mit ber Schneebau: be im Winter, f. alle biefe Bor. 7) Mit bem Gloden: garne, auf folgenbe Beife: Man ftreuet babin, wo fid Rebhuner gern aufzuhalten pflegen, getochten Baiben ober Sanf, ber um bes millen gefocht, fenn muß, bamit er ben eintretenber naßer Bitterung nicht feime, und aufgebe. Gefdiehet es auf bem Schnee, fo muß man rings: berum in einer Sohe von etwa einerhalben Elle einen fcmar: gen Saben gieben, fur welchen fich bie Rraben und bergl. Bo= gel, nicht aber bie Rebbuner Wenn bie Rebhuner fcbeuen. Diefes Futter gut angenommen baben, . fo ftellt man über biefem Plas ein vieredigtes Des, bas in ber Mitten fo viel Bufen-

bat, bag man es über Manns. hoch in die Sohe gieben fann, mabrend bie vier Eden mit Sag= fen in einander gestecht bleiben. Mitten im Rebe muß ein eis ferner Ring fenn, ben man uber Mannshod an einem eifernen Stabe in die Sohe gieben fann, fo bag bas Gange, wegen ber auf ber Erbe angehefteten vier Eden, Die Geftalt einer Glode befommt. Muf allen vier Geis ten aber bleibt eine fo bobe Defa nung, bag bie Suner fehr bequent bincin ju bem geftreueten gut= ter laufen tonnen. Machff Dies Rutter binbet man einen fem Bufdel unausgebrofdene Beis genahren an einen Kaben ber oben an bem Ringe feft ge= bag er an bem macht wirb, Stode fenfrecht herunter banget. Menn nun bie Rebbuner auch biefen Kraf unter bem Rebe bolls fommen angenommen haben, fo binbet man ben Ring oben nicht mehr an, fonbern legt ihn fo binauf, bag wenn bie Rebbu= ner bie Beigenabren fregen mol= len, fie ben Saben angieben, und baburch verantaffen, bagber Ring am Stabe berunter fahret, unb bas, mit binlanglich meiten Spie= geln verfebene Res herabfallt, und bie Suner bebedet. 8) Mit ber Diefe ift ein Raften Steige. von Gattermert wie eine Bunerfteige, fo bod, bag ein Rebbubn bequem barinnen fteben fann, und etwa 11 Elle ins Gevierte, mit einer breternen Dede, im Minter mit Strob bebeckt mirb. Die vier Gaulen find une ten mit eifernen Stacheln be: fchlagen, womit man fie in bie Gibe

Erbe flopfet, Ringeberum find frubjahre, fobalb fie anfangen bratherne Fallthuren, bie fich nach ihnen aufftogen laffen, an jeber Geite menigftens feche. Diefe merben anfanglich in bie Sobe gespreiget, bamit bie Buner ungehindert gu bem binein. geftreueten Kutter tommen tonnen. Wenn fie nun baffelbe an= genommen haben, macht man fie gu, bamit bie Suner, wenn fie gu bem Futter wollen, fie nach hinten aufftogen, binein geben, und wenn fie einmal bar, innen find, nicht wieber beraus tonnen, fonbern gefangen find. 9) Durch Baigen mit bem Salten ober Babichte, f. Baige.

Rebbanergarten ift ein Bleiner Garten, ohngefahr gehn Schritt ine Gevierte haltenb, ohne alle Baume und Bufch: mert, in einer Ede, aber mit einer Butte von Bretern verfeben, bie nur fo boch ift, bag ein Daar Rebbuhner bequem barinnen fenn tonnen, auch muß fie mit Fallthuren verfeben fenn; ber Barten felbft aber von allen Seiten mobl vermahret, auch auf ben Banben mit Dornen belegt fenn, bamit feine Rage binein tann. In biefen Garten thut man im Berbfte bas alte Paar von einem gefangenen Bolle Rebbuner, benen man bie Eluget verschneibet, und fie theils im fregen Garten, großtentheils aber in ber Dutte futtert, in leg. tere auch etwas ju Gaufen für fie fetet, und fie alle Abenbe jum Schut fur Raubvogel bin= eintreibet und folde jumacht, frub aber wieber beraus lagt. , 3m

fich gu begatten, giebet man ber Benne bie abgeftubten gebern aus, fo mirb fie balb bie geborige Starte ber Klugel befom. men, um ausfliegen ju tonnen; aber fie mirb eben fo gewiß auch taglich gu ihrem Sahne berein tommen. Diefem giebet man bie Febern erft ju Unfange bes Map aus, ba benn bas Paar im Com. mer ibr Kortpflangungegefchaft betreiben, und obnfehlbar mit ihrer gangen Familie im Berbfte in ben Garten gurud tommen mirb, in welchen man unterbeffen allerlen Getraide fden, auch Rraut pflangen fann, bamit fie ben ibrer Burudfunft Dabrung und Sous finben. Nach und nach treibt man fie wieber in bie Butte, verfchneibet ihnen bie Rebern und verfpeift bie Jungen, verfahret aber mit ben MIten auf obige Beife.

Rebbunertammer ift eine Rammer, worinnen man Reb. buner aufbewahrt. Gie muß in einiger Entfernung von Manben mit Rabmen befest, und biefe mit Leinemanb bezos gen fenn, ein gleiches muß auch unterhalb ber Dede fatt finben, bamit bie Buner fich nicht bie Ropfe einftogen. Der Bugbo. ben muß immer eine queere Sanb bod mit Ganbe beftreuet fenn, in ben Eden aber muffen Sutten von Strobschutten angebracht merben, bamit bie Suner barinnen verfteden tonnen. In biefe Rammer fperret man Suner mit verftutten glugeln, und futtert fie mit geringen Wais ien,

ien, auch Rraut, Brauntobl ic. moben man ihnen taglich frifches Baffer giebt, es ihnen hauptfachlich aber nie an Sanbe febten laffen barf. Dach und nach verfpeift man fie im Binter; benenjenigen aber, bie man im Krabiabre wieber ins Freve laffen will, giebet man vorher bie abgeftutten gebern aus, und wenn biefe wieber gemachfen finb, fest man fie aus. Doch muß folches lies ber gu fpat als gu geitig, unb nicht eber gefcheben, bis ber Die= berftrich ber Raubvogel vorüber ift, und bie meiften wieber fort finb, benn bie Suner baben burch bie lange Gefangenfchaft von ihrer Bes fdwindigfeit im Gliegen verlob= ren, und werben alfo um fe eber eine Beute ihrer Feinbe.

Rebhubnerkaften ift ein, in mehrere Fache getheilter, Raften, worein man bie Rebhuner, bie man nach und nach verspeisfan will, einzeln vertheilet, und fie eben so abwartet, wie in ber Rebhunerkammer. Die Fächer burfen nicht höher seyn, als bag ein Rebhuhn bequem barinsten fiehen kann.

Recht ge ben heißt, wenn bie Jager ihren Sunden mahrend ber Arbeit mit Liebtofungen gu crtennen geben, bas fie ihre Sache gut gemacht haben, um fie fur bie Butunft besto mehr aufzumuntern.

Recht guter Sirfc wirb ein jagbbarer Sirfch genannt, wenn e: in ber Feifigeit voll= temmen gut ift. Regemachen beißt fo biet, als bas Bilbpret aufjagen.

Regenpfeiffer - Charadrius - madt in ber neuns ten Ordnung, welche bie Gumpfa vogel enthalt, eine eigene Gat= tung aus, meiche nachftebenbe Rennzeichen bat: ber Schnabel ift rundlich, turg, fpigig unb vor ber Spige bider; bie Da= fenlocher finb fcmal; und bie Suge bloe brepgebig ohne Sin= Man trifft bie meiften tergebe. biefer Bogel vorzüglich an weis ten und raufchenben Stellen ber Sluge, und ben ben Dunbuns gen, nur wenige auf Triften unb Riethen an, boch find an ben legtern bie meiften einheimifchen. Man nennet fie in ber Jagers fprace Braachvogel; bie Le= bensart aber ichneibet fie bon ben= felben febr ab, wenn fie fcon einander in ber Geffalt gleichen, benn fonft wurbe man auf eine fchidliche Urt gwen Familien in einer Gattung machen tonnen. Sie laffen gur Regenzeit eine ftarte pfeiffenbe Stimme boren. Mus biefer Gattung find folgen=" be Urten ben uns einheimifch. ale: 1) Großer Regenpfeiffer - Charadrius Oedicnemus - auch bidenieiger Regenpfeiffer, Didfug, Steinmalger, Didfnieiger Trappe, Steinparbal, Eriel, grunfchnablicher Parbal, Gluth, Grun: fonabler, Griel, gro= Ber Braachvogel, Eus lentopf, Reilhaaten, Poluter und Erbbrag. cher genannt. Den Mabmen Did:

Didfuß Oedicnemus bat er erhalten, weil man ibn bor: züglich bide Rnice gufchreibt, melches bas Gelente gwifchen Bug und Chienbein ift. Allein bieg Rennzeichen ift vorzüglich jungen Bogeln genommen, melde fich noch nicht gemaufert ba= ben, und bie man baufiger ale bie Alten antrifft. Denn ob: gleich biefe Boget wirklich ein farteres fogenanntes Rnie, als andere langbeinige Sumpfvogel haben; fo ift bieg boch ben alten Bogeln eben nicht febr auffallend, und alle Sumpfvogel baben folde bide Aniee. Daber befteben bie unterfcheibenben Renn= geichen biefer Urt in folgenben: Die Kniee find aufgefchwollen, bie Farbe ift lerchen: grau, über unb unter ben Mugen befindet fich eine gelblichmeiße Queerbinde. Das Beibchen ift etwas beller als bas Dannchen. Große ift wie eine Debelfrabe; bie Lange ein Fuß funf Boll, wovon ber Schwang funf Boll wegnimmt; bie Breite zwen fuß pier Boll und bie glugel bebetfen jufammengelegt zwen Drit= theile bes Schwanges. Das Ge= wicht ift ein Pfund bis ein Pfund vier Both. Das Beibden ift etwas fleiner und leichter. Der Schnabel ift ein und einen hals ben Boll lang, gerabe, oben etwas gebogen, bie breiten Rinnlaben faft gleich lang und fpibig, nach ber Burgel ju breit; Spige, Ranber und ein Streifen langs ber obern Rante bin ichwarg, bas ubrige grunlichgetb; bie Dafens locher find langlich; bie Mugen

groß, hervorftebenb mit bellgels ben Mugenftern und Mugenties bern; ein nadter gelber Rreif umgiebt biefelbe und erftrecht fich bis fast jum Dbre; bie Tuge find grungelblich, Die Schienbeis ne gwen und einen balben Boll hod, uber ben Anicen, welche vorzüglich in ber Jugend febr bid gefdwollen finb, einen Boll boch nacht, bie augere und mitta lere Bebe mehr als bie innere burch eine Saut verbunden; Die Beben im Berbaltnif ber Beine, fo wie benm großen Trappen furg, auch fo bie fcmargen Das Der Ropf ift groß und fo . wie ber gange Dberleib roftgelb mit fchwarglichen Langeftrichen; Unterhale, Dberbruft und Geis ten find weißgelblich mit fcmalen ichmargbraunen gangeffrichen; Rinn, Baud, Ufter und bie untern Dedfebern ber glugel weiß; uber ben Mugen und unter benfelben geht eine gelblich meife Linie bis hinter bie Dhren; Die Mangen find ebenfalls weiß; eben fo lauft über ben großen Dedfebern ber Klugel mit bem Ranbe parallet ein weißliches Queerbanb; Schwungfebern und bie Dedfebern ber erften Urt finb fcmarg, bie erfte, fechfte bis achte baben weiße breite Binbe weiße Spigen, bie übrigen find nur an bem Urfprunge weiß. lich; ber feilformig gugerunbete Schwang bat nach außen rein weiße gebern mit ichwargen Gpis gen und in ber. Mitte fdmargliche Queerfleden; bie in ber Ditte find brauntich mit fdmarglichen Langeftreifen, bergleichen gebogenen Queerftreifen 3 2 urb

del = Stedidwalbe, 2 0 = wohnliche, gemeine und innere Sausfchwalbe und Schwalm gehort als befonbere Art in bie Gattung, Schwals be ober Zagid malbe, und in bie erfte Familie mit bren Baben nach vorne und einer nach binten. Die Stirn und Reble find taftanienbraun; bie ichwargen Schwangfebern aber, bie bep= ben mittelften ausgenommen, mit einem weißen Flod bezeichnet. Die Lange beträgt 6% Boll. Um Weibden unb an ben Jungen find bie Karben beller. Sonft giebt es auch noch : a) bie mei= Be Rauchichwalbe rein weiß ober gelblich weiß; und b) bie afcharaue Rauchichwalbe. Gie wahlt fich ihren Mufenthalt in Stabten und Dorfern und gieht im Berbfte Beerbenweise Ihre Mahrung befteht vorguglich in Fliegen, Muden, Saften, Baffermotten ic. Sie macht ibr Deft in Bebauben auf Bretern, Balten ac. oben offen und legt 4 bis 6 weiße hellbraun unb piolettpunktirte Eper.

Rebbuhn ober Kelbhuhn - Perdix - macht unter ben bubnerartigen Bogeln eine eige= ne Gattung aus, mit furgem, frartem und gebogenem Sona= bel; mit Mugen, über melchen feine nadte Saut ift, aber ben vielen bafur fleine margige Muswuchfe finb; bie Dafento = der find mit einem hervorfte= henden hautigen Ranbe bebedt; bie Buge unbefiebert und verfchiebene mit einem Gporn;

balten fich in Telbern auf, nabren fich baber vorzüglich vom anbern Betrapbe. Gamerenen Pflangenftoffen, Infetten und Burmern und pflangen fich paar= meife fort. Ber uns halten fich folgenbe Urten auf: 1) Gemeis ne Rebhuhn ober Kelbhuhn - Perdix cinerea Lath. s. Tetra Perdix Lin. Felbhuhn und Rebhuhn: fchlechtweg, gemeines unb. graues Rebbubn, Rab= bubn, Repphubn, Ruf= bubn, Bilb - und Berg. bubn genannt und unterfcheis. bet fich von ben übrigen Arten burch folgende Rennzeichen. Un= ter ben Mugen ift ein nad's ter margiger fled und ber Somang ift gelbroth. Das Mannden hat auf ber Bruft einen großen faffanienbraunen. bufeifenabnlichen Gled und bie Riugelbechfebern find wthbraun gefledt. Das Weibchen ift. unter ber Bruft nur mit einis gen fastanienbraunen Steden ver= febn und bie Alugelbedfebern find ichmargbraun gefledt. Es ift ein ftarter, fleifchiger Bogel, von zwolf und einen halben Boll Lange, wovon ber Schwang brep megnimmt, und achtgebn: und einen halben Boll Breite. Das Gewitht ift anbertbalb bis amen Pfund. Der Schnabel ift faft ein Boll lang, übergefrummt, fcarf, blaulich, ine olivenbraune fallend; ber Mugenftern ift. rothbraun; Die faft gwen Boll hohen, gefduppten Schienbeine find blaulich fleischfarben, Baben etwas bunfler. Unter ben ber Schmang ift furg. Sie Augen liegt ein hochrother mar-Biger

giger tabler Grreifen, ber binter ben Mugen ein fpigiges Dreped bil: bet; Die Stirn, mit einem Streifen, fich von berfelben an über Die Mugen meg bis in ben Daffen giebt, und bie Reble find fcon braunroth; uber ber braune rothen Stirn und bem Mugenftreifen lauft ein afcharauer bin bis in ben Raden; ber Cheis tel ift olivenbraun, mit feinen gelblich weißen einzelnen gangs= ftreifen, Die eine fcmarge feingetupfelte Ginfaffung haben; bie Schlafe, ber Sinter: und Borberhals bis jur Salfte ber Bruft find ichon afchgrau mit ben feinften fdwargen Bellenlinien, bie man nur in ber Dabe erfennt; ber Sinterhals ift auch etwas roftgetb gemifcht; ber Ruden bat eine afcharau und goldgelb ge= mifchte Grunbfarbe mit feinen fdmargen Queerlinien und einis gen ftartern ichmargbraunen; ber Steif und Die jangen obern Dede febern bes Schwanges, bie bis gur Schmangfpipe reichen, haben eben bie Farbe, aber einzelne breite taftanienbraune Streifen; auf ber Bruft fteht ein fcon faftanienbrauner Sted (Schilb) in Beftalt eines Bufeifens, bie Mushoblung nach unten gu; bie Seiten find bellafdgrau mit feinen fdmargen Queerlinien unb einzelnen großen rothbraunen Queerbinben; Die Mitte bes Baudes ift meiß, ichmarglich befpritt, ber Ufter rothlich weiß; Die Schenfelfebern inmenbig rothlich weiß, auswendig rothgrau, fcmarggefprengt und weißgeftreift; bie Dedfebern ber Slugel und bie Schulterfebern roffgrau, jebe Ses

ber mit einem fconen gelblichs meißen gangsftreifen, ber eine fdwarz gezeichnete Ginfaffung bat, mit feinen ichmargen Queerlis nien und einem großen rotbbrau= nen Sted auf ber innern Sahne; bie Schwungfeberg fichelformig eingebogen, Die vorbern buntels braun mit roffgelben Queerbans bern, bie hintern eben fo, aber überbieß bunfelbraun bes fprist; bie Dedfebern ber Unters flugel und die Achfelfebern meiß: von ben achtzebn Edmangfebern die fieben außern braunroth mit rofigelben fdmargbefprigten Gpis gen, Die vier mittlern wie bie Dedfebern bes Echwanges. Beibden ift im Gangen bunte ler als bas Mannchen; ber rofts braune Scheitel hat viele eprun. be weißgelbe Sprenteln; ber Bin= terhals und gange Dberleib bis ju ben Dedfebern bes Schmans ges ift roftgelb mit großen und fleinen fcmargen und buntelaich= brounen Ducerftreifen; bie Dede febern ber Flugel und bie Schuls. terfebern haben ftatt ber großen rothbraunen Fleden fcmargbraune; bas taftanienbraune Sufeis fen an ber Bruft beftebt nur aus einzelnen bergleichen Fleden; gu= weilen fehlt auch biefes Bruftfchilb gang; ber Bargenfled unter und hinter ben Mugen ift auch etwas fleiner, und fo wie ber Schwang heller. Wenn man ben= de Gatten im Fruhighr und Coms mer fliegen fieht, fo tann man gleich an ber hellern Farbe besaus. gebreiteten Schwanges feben, mel= des bas Beibden ift. Die Sun= gen find vor bem erften Sahre mit einem buntelbraunen Echnabel pers

feben, baben grungelbliche Rufe und bie mannlichen einen gefprentelten Ropf und Dberhals wie bie alten Beibchen. Die Farbe ift im Gangen boller. Barietaten: a) Das weiße Rebbuhn. Es ift rein weiß cber grauweiß, welches bie grautiche Schattirung ber bunteln Beich= nung macht. b) Das bunte Rebbubn. Weiße Theile und Rleden. Es giebt auch welche, bie gelbroth ober fcmary gefledt c) Das Rebbuhn mit bem Salebanbe. Um ben Sals lauft ein weißes Salsband. Da ber Rorper ber Rebhuhner fo fcmer und mit fo wenigen und fur: gen Redern befett ift, fo fliegen fie fdwer, nicht weit und nicht bod, obgleich giemlich fcnell. Beffer laufen fie mit aufgeredtem Salfe und nidenbem Ropfe. Gie find fcheu und ber Jager tommt ihnen gewöhnlich bloß mit bem Subner: hunde nahe. Das Dannchen fdrent laut Girllah, bas Beibden aber abgebrochen Gart. Dieg rufet bamit feine Jungen gufam= men und antwortet bem Danne chen; jenes aber lodt bamit nicht nur bem Beibchen, fonbern bie gange Familie und begruft ben Morgen und bie benachbarten Familien bamit. Gie find leicht gu gahmen. Gie lieben bie gemaßig: ten Simmeleftriche in Europa und Mfien, balten fich in Telbern auf, und lieben befonbers biejenigen Derter, mo Bufche unb Belbholger in ber Dabe find, in welchen fie fich verbergen. Stand, ben fich ein Darchen ein: mal gemablt bat, verlagt es nicht feicht; wo fie alfo gehegt werben,

verlaffen fie ihren Geburtsort nie. Binter verfriechen fie fich bicht gufammen unter tem Schus bes Windes hinter bie Relbraine. laffen fich auch wohl einschnenen. Ihre Rahrung befteht im Come mer aus Infecten von manderlen Art, Gefame, Getraibe, vorzige lich Maigen, Gerfie, Budweis gen . Birfen und grunen Grasa Rrauterfpigen, auch von Bacholberbeeren, wenn fie beren in ihrer Dabe haben tonnen. ihrer Berbauung brauchen fie Ries und jum Babe Staub und Ganb, Gegahmt giebt man ihnen Bais gen, Gerfte, Brob, Cemmeln und Repffraut. Sobalb im Darg ber Ochnee weg ift, trennt fich bie Samilie paarmeife. Die Manne den, bie noch tein Weibchen bas ben tampfen bann oft um eine. Gie leben bis an ihren Tod paars Das Mann= meife gufammen. den foct bann bes Abends und Morgens vorzüglich fart und tritt bas Beibchen unter mancherlen gartlichen Stellungen, mit Ropf. niden, Klugel und Schwanzaus: breiten u. bgl. Wenn bas Frub: jahr gut ift . und bie Bogel fcon gepaart und alfo alte Paare finb, fo trifft man ichon nach ber Mitte bes Uprile Eper und gu Ende bes Mayes und Unfang bes Junius Bon jungen Bogein Junge an. aber fpater von ber Mitte bes Junius bis jum Unfange bes Julius. Das Reft, welches im Getraibe, auf Biefen, in ben Borbolgern ber Balbungen feht und aus nichte ale etwas Strob und Gras: halmen ober Blattern befteht und mit einigen von ihren fleinen Febern ausgelegt ift, enthatt 12 bis

22 blagolivengraue Erer. Gie find in bren Wochen ausgebrutet und bie rothlichen, wolligen Jungen laufen gleich aus ben Epern bavon. Das Mannchen bewacht Deft und Junge forgfattig, fioft fogar mit ben Beibchen wie ein Raubvogel auf bie Sunde, Die fich ibnen nabern. In vierzehn Za. gen bis brey Bochen tonnen fie icon eine tleine Strede fliegen. Gie verbergen fich ben ber Warnungeftimme ber Eltern gleich unter bas Gras ober einen Erb: flos. Man finder oft noch im Berbit gang junge Rebbubner. Diefe rubren nicht von einer zwenten Brut, fondern babet, bag bie Eper von ber erften gerftobrt morben find. Die jegige fparliche Bermehrung biefee Federwildes ruhrt vorzüglich von ben baufi: gen Rleebaue bet, in welchen fie gern niften, und in welchem ihre Brut burch bas oftere Abmaben gerftobrt wirb. Benn man bie Eper nimmt und fie einer Saus: benne unterlegt, fo werben fie leicht ausgebrutet, und man futtert fie anfangs mit Umeifenepern und bann mit Gripe aus Maigen und Gerften und mit Birfen auf, bis fie Baigen und Berfte fregen tonnen. Durch mit abgefdnittenen Stugeln ausgefette Beibden fann man Gartenbruten befommen. Man fangt bie Familien bann im Berbfte ein, fpeift mas man will, unb fest im Frubjahre bie übrigen wieber aus. Gie gewohnen fich leicht an einen folden Drt. Bon allen Arten von Raubthieren und Raubvogeln, bie ihnen nur nabe wohnen, werben fie verfolgt, unb

fie find unter ben wilben Ges flugel gewiß biejenigen, welche bie mehreften Scinbe Budfe, Raben, Striffe, große und fleine Biefel, Kalten, Weihen, Buffar. be, Sperber, Rolfraben, Rabentraben und Elftern ftellen Ult und Jung nach. 2leus Berlich findet man langtiche meiße liche Dilben und inmenbig Banbmurmer, Dan bat folgen: be Jagerbeobachtungen von ihnen: 1) Um ben liftigen Suchs in ihren Rachtlager nicht auf Spur gu laffen, erheben fie fich allegeit von bem Plage, mo fie Tage über berausgelaufen und ibe Butter gefucht haben, und fturgen fich fliegend in baffelbe. 2) Der liftige Suche meiß fich oft am Lage, wenn er auf ibre Cpur fommt, unerwartet an fie ju fchleichen, und wenn et fie im Gigen verfehlt, fo ethafcht er fie eft noch im Muffliegen. 3) Wenntaum bie June gen aus bem Ep find, fie fich, burch einem gebeimen vor ihren Maturtrieb gereigt, Feinden fogleich ju verfteden. 3ch traf einmal eine folche Brut an, wie fie eben aus einem Baun herausgefrochen tam. Da ich ihr ju nabe mar, fo fonnten fich bie Jungen weiter nicht verbergen, als bag fie in eine tiefe Sahra gleife bupften und ba auf : unb abliefen um einen Rigen gufin= Um biefen ihren Trieb gut ben. erforfchen, nahm ich ein Paar Safelftraudzweige und legte fie bin; wie ein Blit maren fie alle barunter, unb. ich ergriff fie alle funfgehn mit einer . Sand,

Dailand by Google

fo febr hatten fie fich brunter und jufammengebrudt. Die Mutter lief unterbeffen angftlich um mich in ber Bede berum, und war gang auffer fich vor greu: ben, ba ich fie ihr wieber gab. 4) Benn bie erwachsenen Jun= gen am Tage gefprengt finb, fo todt fie bes Abende ber Bater burch feine oben angegebenen Lode tone alle gufammen, und fliegt bann mit ihnen gu ben Beibden, bie ihm burch bie eben: falls oben angegebenen gartlichen Loctone feinen Mufenthalt be: merttich gemacht hat. Diefe 236= gel gehoren gur niebern Jagb. Man ichieft fie bauptfachlich vor bem porftebenben ober Bub: nerhunbe, bann, menn fie im Treibjagen aufgestobert merben. Bu ihren gewohnlichen Fangarten gehort: 1) Das Dochgarn; 2) bas Stedgarn; 3) bas Treibzeuch; 4) bas Gloden: garn; 5) ber Epras; 6) bie Soneehaube. Man fchiegt nicht nur fonbern fangt fie auch 7) mit abgerichteten Kalten, 8) in Caufbohnen und o) in ber Steige. Diergu braucht man ein grungefarbtes Bret von ber Große eines mit: telmäßigen vieredigen Tifchblatts. Dieg wird auf vier Gaulchen mit eifernen Spigen fo boch auf. geffellt, bag ein Rebhuhn quem barunter fteben fann. Winter ftreut man Stroh oben Ringsherum find bras therne Sallthuren, bie fich eins warts leicht aufftogen laffen, auf jeber Seite wenigftens feche. Diefe merben anfange angebuns ben, bamit bie Buhner ungehin-

bert burchlaufen, und bie fomohl aufferhalb als innerhalb berfel= ben liegenden Rorner auffreffen tonnen. Wenn bieg etlichemal geichehen ift, fo lagt man bie Thuren gufallen; bie Buhner, bie ju ben Rornern wollen, ftof= fen fie von felbft auf, und fchlief= fen fich ein. Man fangt wie leicht gu erachten, auf biefe Urt nicht wie ben bem Glodengarne bie gange Schaar auf einmal. 3hr Bilbpret ift gart, mobla fcmedenb und gefund, faftig ohne fett gu fenn. Bom Julius' bis jum Winter find fie am be-Die Jungen von fechs ften. bis acht Bochen find vorzuglich Wenn man fie leben. belifat. big fangt, fo nimmt man eine bon ben vorbern Schwungfebern und flicht fie ihnen binter bem Benide in ben Ropf. Um gum Berfpeifen immer Bubner vorras thig ju haben, bat man gewiffe Raften, bie man Rebhubners faften nennt. Gie find gwolf Buß lang, und feche guß breit. und bie Sohe richtet fich nach ben mehr ober menigern Sachern, bie man nothig bat. Diefe Ra= der werben wie ben einem Bus cherschrant und nicht hoher gemacht, als bag ein Rebbubn aufrecht barinne fteben fann. Muf einer ober bepben ichmalen Seiten mirb ein brathernes Git= ter angebracht. Muf ber breiten Seite aber ift in ber Mitte eine fleine Thur jum Ginfegen bes Futters und Trinfens, und jum beliebigen Ausfangen. Den Boben bestreut man mit Ganb. und ben gangen Raften man fo, bag ibn bie frepe Luft durch

burdftreichen fann. Wenn man ihnen gumeilen in biefer Befan: genichaft einen Rrautfopf vorwirft, fo nehmen fie vorzüglich Die Eper und befongut ju. bere bie Dotter werben unter bie fraftigen Speifen gerechnet. Die Febern fann man in Ranapes und ichlechte Betten fullen. Gie freffen allerhand ich ab: liche Infetten, Benfchret: ten, Dan : und Sebannis: Bafer u. a. m. In gebirgigen Gegenben, wo man furchten muß, bag im Winter viel Rebhuhner verlohren geben, fångt man fie im Berbft und ben erften 2Bintertagen auf eine ober bie anbere oben angegebene Beife im Garten ein, fest fie in Schopfen ober befonbers bagu eingerichtete Rammern, bie man, bamit fie Die Ropfe nicht gerftogen, oben mit einer Tuch . ober Barnbede übergieht, und futtert fie bes Minters mit Beigen, Gerfte und Rrauttopfen. Im Frubjahr lagt man fie bann wieber im Reviere los. Go fann man biefes vortreffliche Wildpret in ben rauheften Gegenben erhalten. Ihr Schaben ift nicht beträchtlich, und befteht in Muffcharren ber ausgefaeten und grunen Gaat. Gie geben vorzüglich ben Bei= In Beinbergen fol= zen nach. len fie bie Weinbeeren lies ben. Ihrenthalben wird fich aber gewiß ber Landmann nicht befdmeren. In ber Sagerfprache brudt man fich alfo aus: Gine Familie beift eine Rette, Ritte, Bolt, Schaar, auch Com= pagnie Rebhubner. Gie fale len auf bie Beibe ober bas

Beag. Gie rufen fich. Gie ftauben, wenn fie fich tm Ganbe baben. 2) Rothes Reb= buhn, Feldbuhn, ober Roth= huhn, P. rufa, Latham, Tetra orufus - Schnabel und Fuge bodroth; Bangen, Reble und Gurgel weiß, bon einer fcmargen weißpunktirten Linie eingefchloßen, 13 Boll lang. variirt in ber Farbe: benn es giebt a) weiße - rein ober unrein weiß; b) meißbunte fcmugig weißrothlich, Seitenfebern mit gelbrothen Ran= Es wählt fich gum Bohn= ort im fubliden Deutschland, gebirgige, fteinige Gegenben fammelt fich im Berbft in gros fen Beerden, feine Dahrung find Camerenen, Gewürme unb Infetten. Das Reft finbet man amifchen und unter Steinen mit 12 bis 18 weißen, rothge= fprengten Epern. Man ibm auch bie Dabmen: thes, rothes Europaifches, rothfüßiges, Stalianifches Belfches, Griechifches, Schweizerisches Rebbubn, Berg = und Steinbubn, Der= mife,

Rebhunerfang ift bie Art und Beife, bie Rebhuner tob ober febendig in feine Gewalt zu bekommen. Diefes geschieht: 1) burch schießen, wozu ein guter vorstehender hund unentbehrlich ift; biefes geschiehet entweber im herbste, ba bie Boller, so lange warmes Wetter ift, gut aushalten. Auch im Fruhjahre wenn sie in Paaren liegen, hals ten sie bep schene Sonnenscheis

vor bem Sunbe recht gut aus, man muß fich aber wohl porfeben, bag man nicht bas gange Paar auf einen Schuf fchieße, benn fie liegen gewohn= lich nabe benfammen. Much lies gen oft einzelne Dabne im Fels be, bie feine Benne haben, unb man thut mobl, biefelben mege jufchießen, weil fie fich fonft gern in ein anderes Revier gewöhnen. 2) Mit bem bochgarne. Mit Stednegen, ba man um ben Drt, wo fie liegen, befonbers wenn es ein fleines Ge= bolge ober ein noch ftebenbes Stud Betraibe ift, Stednebe ftellet, und fie bann gang fachte bin= einjaget, ober martet, bis fie bes Abends indem fie aufs gelb ges ben, in biefelben gerathen. 4) Mit bem Treibegeuge. 5) Mit bem Tyras im Gommer und 6) mit ber Schneehau: be im Binter, f. alle biefe Bor. bem Gloden: 7) Mit garne, auf folgenbe Beife: Man ftreuet bahin, wo fich Reb: buner gern aufzuhalten pflegen, getochten Baiben ober Banf, ber um bes willen gefocht, fenn muß, bamit er ben eintretenber nager Witterung nicht feime, und aufgebe. Gefchiehet es auf bem Schnee, fo muß man rings: herum in einer Sohe von etma einerhalben Elle einen fcwar: gen Saben gieben, fur welchen fich bie Rraben und bergl. Bogel, nicht aber bie Rebbuner bie Rebbuner fcheuen. Wenn Diefes gutter gut angenommen baben, fo ftellt man über bie. fem Plas ein vieredigtes Des, bas in ber Mitten fo viel Bufen

bat, bag man es uber Mannsboch in die Sobe gieben fann, wahrend bie vier Eden mit Sag= ten in einander geftedt bleiben. Mitten im Rege muß ein eis ferner Ming fenn, ben man uber Mannshod an einem eifernen . Stabe in die Sohe gieben fann, fo bag bas Gange, wegen ber auf ber Erbe angehefteten vier Eden, Die Geftalt einer Glode befommt. Auf allen vier Geis ten aber bleibt eine fo bobe Defa nung , bag bie Suner fehr bequem hinein gu bem geftreueren gutter laufen tonnen. Machff bies fem Kutter binbet man einen Bufdel unausgebrofdene Beis genabren an einen Faden ber oben an bem Ringe feft ge= bag er an macht mirb. Stode fenfrecht berunter banget. Menn nun bie Rebbuner auch biefen Graf unter bem Dete volls fommen angenommen haben, fo binbet man ben Ring oben nicht mehr an, fonbern legt ibn fo binauf, bag wenn bie Rebbus ner bie Beigenahren fregen mollen, fie ben gaben angieben, und baburch verantaffen, bagber Ring am Stabe berunter fahret, und bas, mit binlanglich weiten Spies geln verfebene Des herabfallt, und bie Buner bebedet. 8) Mit ber Steige. Diefe ift ein Raften von Gatterwert wie eine Sunerfteige, fo boch , bag ein Rebbuhn bequem barinnen fteben fann, und etwa 13 Elle ins Gevierte, mit einer breternen Dede, im Winter mit Strob bebeckt Die vier Gaulen find un= mirb. ten mit eifernen Stacheln befchlagen, womit man fie in bie Gibe

Erbe flopfet, Ringsherum finb bratherne Kallthuren, bie fic nach ihnen aufftogen laffen, an jeber Geite wenigstens feche. Diefe merben anfanglich in bie Sohe gefpreißet, bamit bie Duner ungehindert ju bem bineingeftreueten Kutter tommen tonnen. Wenn fie nun baffelbe an: genommen haben, macht man fie ju, bamit bie Suner, wenn fie gu bem Futter wollen, fie nach hinten aufftoffen, binein geben, und wenn fie einmal bars innen find, nicht wieber beraus tonnen, fonbern gefangen find. 9) Durch Baigen mit bem Salten ober Sabichte, f. Baige.

Rebbunergarten ift ein Bleiner Garten, ohngefahr gebn Schritt ins Gevierte haltenb, obne alle Baume und Bufch= wert, in einer Ede, aber mit einer Butte von Bretern verfeben, bie nur fo boch ift, bag ein Daar Rebbubner bequem barinnen fenn tonnen, auch muß fie mit Kalltburen verfeben fepn; ber Barten felbft aber von allen Seiten mobl vermabret, auch auf ben Banben mit Dornen belegt fenn, bamit feine Rage binein tann. In biefen Garten thut man im Berbfte bas alte Paar von einem gefangenen Bolle Mcb. buner, benen man bie Glugel verschneibet, und fie theils im fregen Garten, größtentheils aber in ber Butte futtert, in leg. tere auch etwas ju Saufen fur fie fetet, und fie alle Abende jum Schut fur Raubvogel bineintreibet und folde jumacht, frub aber wieber beraus lagt. . Im Krubjabre, fobalb fie anfangen fich gu begatten, giehet man ber Benne bie abgeftutten Febern aus, fo mirb fie balb bie geborige Starte ber Slugel betom. men, um ausfliegen ju tonnen; aber fie mirb eben fo gewiß auch taglich ju ihrem Sahne berein tommen. Diefem giebet man bie Febern erft ju Unfange bes Map aus, ba benn bas Daar im Com. mer ibr Fortpflangungegefchaft betreiben, und ohnfehlbar mit ihrer gangen Familie im Berbfte in ben Garten jurud fommen mirb, in welchen man unterbeffen allerley Getraibe faen, auch Rraut pflangen tann, bamit fie ben ibrer Burudfunft Dabrung und Sous finben. Nach und nach treibt man fie wieber in bie Butte, verschneibet ihnen bie Febern und verfpeift bie Jungen, verfahret aber mit ben Miten auf obige Beife.

Rebbunertammer ift eine Rammer, worinnen man Reb. buner aufbewahrt. Gie muß in einiger Entfernung von Manben mit Rabmen befest. und biefe mit Leinemanb bezos gen fenn, ein gleiches muß auch unterhalb ber Dede fatt finben, bamit bie Buner fich nicht bie Ropfe einftogen. Der Sugbo. ben muß immer eine queere Sanb boch mit Ganbe bestreuet fenn, in ben Eden aber muffen Sutten von Strobichutten angebracht werben, bamit bie Buner barinnen verfteden tonnen. biefe Rammer fperret man Suner mit verftutten glugeln, und futtert fie mit geringen Wais 3

ne, bot bem Sunbe recht gut aus, man muß fich aber mobi borfeben, bag man nicht bas gange Paar auf einen Schuf fchiege, benn fie liegen gewohn= lich nabe benfammen. Much lies gen oft einzelne Sahne im Fels be, bie feine Benne haben, und man thut mobl, biefelben mege jufchießen, weil fie fich fonft gern in ein anderes Revier gewohnen. 2) Mit bem Sochgarne. Mit Stedneben, ba man um ben Ort, wo fie liegen, befon= bers wenn es ein fleines Ge= bolge ober ein noch ftebenbes Stud Betraibe ift, Stednebe ftellet, und fie bann gang fachte bin= einjaget, ober martet, bis fie bes Abende inbem fie aufe gelb ges ben, in biefelben gerathen. 4) Dit bem Treibegeuge. 5) Mit bem Tyras im Commer und 6) mit ber Schneehaus be im Binter, f. alle biefe Bors 7) Mit bem Gloden: garne, auf folgenbe Weife: Man ftreuet babin, wo fid Reb: buner gern aufzuhalten pflegen, getochten Baiben ober Sanf, ber um bes willen gefocht, fenn bamit er ben eintretenber muß, naßer Bitterung nicht feime, und aufgebe. Befdiehet es auf bem Schnee, fo muß man ringe. herum in einer Sohe von etwa einerhalben Elle einen fcwar: gen gaben gieben, fur welchen fich bie Rraben und bergt. Bo= gel, nicht aber bie Rebbuner Wenn bie Rebhuner fcheuen. Diefes Butter gut angenommen fo ftellt man über bie. haben . fem Dlas ein vieredigtes Des, bas in ber Mitten fo viel Bufen

bat, bag man es uber Mannsboch in die Sobe gieben fann, mabrend bie vier Eden mit Sag= fen in einanber geftedt bleiben. Mitten im Rebe muß ein ei= ferner Ring fenn, ben man uber Mannshod an einem eifernen Stabe in bie Sobe gieben fann, fo bag bas Gange, megen ber auf ber Erbe angebefteten vier Eden, bie Geftatt einer Glode Muf allen vier Geis befommt. ten aber bleibt eine fo bobe Defa nung, bag bie Buner febr bequem hinein ju bem geftreueren Sutter laufen fonnen. Machiff bies fem Sutter binbet man einen Bufdel unausgebrofdene Beis genabren an einen Faben ber oben an bem Ringe feft ge= macht wirb, bag er an Stode fenfrecht herunter banget. Menn nun bie Rebbuner auch biefen Frag unter bem Dete volls fommen angenommen haben, fo binbet man ben Ring oben nicht mehr an, fonbern legt ihn fo binauf, bag wenn bie Rebbus ner bie Beigenahren fregen molten, fie ben gaben angieben, und baburch verantaffen, bagber Ding am Stabe berunter fabret, und bas, mit binlanglich weiten Gpies geln verfebene Des berabfallt, und bie Suner bebedet. 8) Mit ber Steige. Diefe ift ein Raften von Gatterwert wie eine Suners fteige, fo bod, bag ein Rebbubn bequem barinnen fteben fann, und etwa 15 Elle ins | Gevierte, mit einer breternen Dede, im Winter mit Strob bebeckt Die vier Gauten find un= mirb. ten mit eifernen Stacheln befclagen, womit man fie in bie Gibe

Erbe flopfet, bratherne Fallthuren, bie fic nach ihnen aufftogen laffen, an jeber Geite menigftens feche. Diefe merben anfanglich in bie Sobe gespreißet, bamit bie Duner ungehindert ju bem bineingeftreueten Kutter tommen tonnen. Wenn fie nun baffelbe an= genommen haben, macht man fie gu, bamit bie Suner, wenn fie gu bem Butter wollen, fie nach hinten aufftogen, binein ge= ben, und wenn fie einmal barinnen find, nicht wieber beraus tonnen, fonbern gefangen find. 9) Durch Baigen mit bem Falten ober Sabichte, f. Baibe.

Rebhunergarten ift ein Bleiner Garten, ohngefahr gehn Schritt ins Gevierte haltenb, obne alle Baume und Bufch= wert, in einer Ede, aber mit einer Butte von Bretern verfeben, bie nur fo boch ift, baf ein Daar Rebbubner bequem bar= innen fenn tonnen, auch muß fie mit Salltharen verfeben fenn; ber Garten felbft aber von allen Seiten wohl vermahret, auch auf ben Banben mit Dornen belegt fenn, bamit teine Rage binein tann. In Diefen Garten thut man im Berbfte bas alte Paar von einem gefangenen Bolle Rebbuner, benen man bie Rlugel verschneibet, und fie theils im fregen Garten, großtentheils aber in ber Butte futtert, in leg. tere auch etwas ju Saufen für fie feget, und fie alle Abenbe jum Schut fur Raubvogel bin= eintreibet und folche jumacht, frub aber wieber beraus lagt. , Im

Ringeherum find Frubjahre, fobalb fie anfangen fich gu begatten, giehet man ber Benne bie abgeftubten Tebern aus, fo mirb fie balb bie gebos rige Starte ber glugel betom. men, um ausfliegen ju tonnen; aber fie mirb eben fo gewiß auch taglich gu ihrem Sahne berein tommen. Diefem giebet man bie Febern erft ju Unfange bes Map aus, ba benn bas Daar im Gems mer ibr Fortpflangungegefcaft betreiben, und ohnfehlbar mit ibrer gangen Familie im Berbfte in ben Garten gurud fommen wirb, in welchen man unterbeffen als lerley Getraibe faen, auch Rraut pflangen fann, bamit fie ben ibrer Burudfunft Dabrung und Sous finben. Nach und nach treibt man fie wieber in bie Butte, verschneibet ihnen bie Res bern und verfpeift bie Jungen, verfahret aber mit ben Miten auf obige Beife.

> Rebbunertammer ift eine Rammer, worinnen man Reb. buner aufbewahrt. Gie muß in einiger Entfernung von mit Rahmen befett, Manben und biefe mit Leinemanb bezos gen fenn, ein gleiches muß auch unterhalb ber Dede fatt finben, bamit bie Buner fich nicht bie Ropfe einftogen. Der Sugbo. ben muß immer eine queere Sanb bod mit Canbe beftreuet fepn, in ben Eden aber muffen but. ten von Strohfchutten angebracht werben, bamit bie Suner barinnen verfteden tonnen. biefe Rammer fperret man Buner mit verftutten Klugeln, und futtert fie mit geringen Bais len,

ien, auch Rraut, Brauntobl ic. moben man ihnen taglich frifthes Baffer giebt, es ihnen bauptfachlich aber nie an Sanbe fehten laffen barf. Dach und nach verfpeißt man' fie im Winter; benenjenigen aber, bie man im Frabjahre wieber ins Frepe laffen will, giebet man vorber bie abgeftutten Rebern aus, und wenn biefe wieber gewachfen find, fest man fie aus. Doch muß folches lieber gu fpat ale ju geitig, unb nicht eher gefcheben, bis ber Die= berftrich ber Raubvogel vorüber ift, und bie meiften wieber fort find, benn bie Suner baben burch bie lange Gefangenschaft von ihrer Gefcminbigfeit im Fliegen verloh: ren, und werben alfo um fe eber eine Beute ihrer Feinbe.

Rebhühnerkaften ift ein, in mehrere Fache getheilter, Raften, worein man bie Rebhüner, bie man nach und nach verspeisfen will, einzeln vertheilet, und fie eben so abwartet, wie in der Rebhünerkammer. Die Fächer bürfen nicht höher senn, als bag ein Rebhuhn bequem barinsten siehen kann.

Recht geben heißt, menn bie Jager ihren Sunden mahrend ber Arbeit mit Liebkofungen gu creennen geben, daß fie ihre Sache gut gemacht haben, um fie fur bie Bukunft besto mehr aufzumuntern.

Recht guter Sirfc wird ein jagbbarer Sirfch genannt, wenn e: in ber Feifigeit voll= femmen gut ift. Regemachen heißt fo biet, als bas Wilbpret aufjagen.

Regenpfeiffer - Charadrius - madt in ber neun: ten Drbnung, welche bie Gumpfvogel enthalt, eine eigene Gat= tung aus, welche nachstehenbe Rennzeichen bat: ber Schnabel ift runblich, turg, fpigig unb vor ber Spige bider; bie Da= fenlocher find fchmal, und bie Fuße blos brepgebig ohne Sin= tergebe. Man trifft bie meiften biefer Bogel vorzuglich an meis ten und raufchenben Stellen bet Stuge, und ben ben Dunbun= gen, nur wenige auf Triften unb Riethen an, boch find an ben lettern bie meiften einheimifchen. Man nennet fie in ber Sagers fprache Braachvogel; bie Le= beneart aber ichneibet fie bon ben= felben febr ab, wenn fie fchon einander in ber Geftalt gleichen, benn fonft wurbe man auf eine fchidliche Urt zwen Samilien in einer Gattung machen fonnen! Sie laffen gur Regenzeit eine ftarte pfeiffenbe Stimme boren. Mus biefer Gattung find folgen= be Arten ben uns einheimifch, ale: 1) Großer Regenpfeif. fer - Charadrius Oedicnemus - auch bidenieiger Regenpfeiffer, Didfuß, Steinmalger, bidfnieiger Trappe, Steinparbal, Triel, grunfdnablicher Parbal, Gluth, Grun= fonabler, Griel, gro= Ber Braachvogel, Eus lentopf, Reilhaaten, Polurer und Erbbrag. cher genannt. Den Dabmen Did:

Didfuß Oedienemus hat er groß, hervorftebend mit bellgels erhalten, weil man ibn bot: ches bas Getente gwifchen Buß und Schienbein ift. Mllein bieß Rennzeichen ift vorzüglich von jungen Bogeln genommen, melde fich noch nicht gemaufert ba= ben, und die man haufiger ale bie Miten antrifft. Denn gleich biefe Boget wirflich ein ftarteres fogenanntes Rnie, als andere langbeinige Sumpfvogel baben; fo ift bieg boch ben alten Bogeln eben nicht febr auffallend, und alle Sumpfpogel baben folde bide Aniee. befteben bie unterfcheibenben Renn= geichen biefer Urt in folgenden: Die Kniee find aufgeschwollen, bie Farbe ift lerchen. grau, über unb unter ben Mugen befinbet fich eine gelblichmeiße Queerbinde. Das Beibchen ift etwas bel: ler ale bas Dannchen. Große ift wie eine Debelfrabe; bie Lange ein Buß funf Boll, wovon ber Schwang funf Boll wegnimmt; bie Breite gwen Suf pier Boll und bie Flugel bebetten gufammengelegt zwen Drit= theile bes Schwanges. Das Gewicht ift ein Pfund bis ein Pfund vier Both. Das Beibden ift etwas fleiner und leichter. Schnabel ift ein und einen halben Boll lang, gerabe, oben etwas gebogen, die breiten Rinnlaben fast gleich lang und fpigig, nach ber Burgel ju breit; Spige, Rander und ein Streifen langs ber obern Rante bin ichwarg, bas ubrige gruntichgetb; bie Dafen. locher find langlich; bie Mugen

ben Mugenftern und Mugentie= guglich bide Rnice gufchreibt, wels bern; ein nadter gelber Rreiß umgiebt biefelbe und erftrecht fich bis fast jum Dhre; Die Suge find grungelblich, die Schienbeis ne gwen und einen balben Boll hoch, über ben Anieen, welche vorzüglich in ber Jugend febr bid gefchwollen finb, einen Boll boch nact, bie augere und mitte lere Bebe mehr ale bie innere burch eine Saut verbunben; bie Beben im Berhaltnig ber Beine, fo wie beym großen Trappen turg, auch fo bie fcmargen Dlas gel. Der Ropf ift groß und fo . wie ber gange Dberleib roftgelb mit fdmarglichen Langeftrichen; Unterhale, Dberbruft und Geis ten find meifgelblich mit fcmaten fcmargbraunen Langefirichen; Rinn, Baud, Ufter und bie untern Dedfebern ber Slugel weiß; über ben Mugen und unter benfelben geht eine gelblich weiße Linie bis hinter die Dhren; Die Bangen find ebenfalls weiß; eben fo lauft über ben großen Dedfebern ber Flugel mit bem Ranbe parallel ein weißliches Queerbanb; Schwungfebern und bie Dedfebern ber erften Urt finb fcmars, bie erfte, fechfte bis achte baben weiße breite Binbe unb weiße Spigen, bie übrigen find nur an bem Urfprunge weiß. lich; ber feilformig jugerunbete Schwang bat nach außen rein weiße Febern mit fchwargen Gpi= gen und in ber Mitte einige fcmargliche Queerfleden; bie in ber Ditte find braunlich ichwarglichen Langeftreifen, gleichen gebogenen Queerffreifen J 2 urb

und großen ichwargen Gpigen. Das BBeibchen ift etwas fleis ner, und im Gangen beller, unb bie Streifen find buntelbraun, Un ben Jungen bemertt man im erften Sabre bie table Musgenhaut nicht fo genau, und fie find von fo beller Grunbfarbe, In feinen wie bie Beibchen. Sitten und feiner Lebensart balt Diefer Bogel bas Mittel gwifchen einem Trappen und einem Regen. Er balt fich am Zage febr pfeifer. verftedt, ift furchtfam und fcheu, fo bag er bem Jager einige buns bert Schritte weit entflieht. Man bort ibn am Tage, noch mehr aber bes Dachte, wo er vorzug. lich in Bewegung ift, fein lautes Gluth, bas flagend flingt, inbem er es eine Tergie in bie Bobe fortgieht, fchrepen. Sonft giebt er auch noch jur Kalggeit einen pfeifenben Ton von fich. Ben Beranberungen bes Bettere laft er fich vorzüglich boren. Man bemertt auch alebann, bag er febr untubig ift, und fonell, balb ba batb borthin, fliegt, in= bem man ibn jest an biefer, unb einige Mugenblide barauf, an eis ner anbern Stelle fcrepen bort. Man trifft biefen Bogel in Eus ropa, Afien und Afrika an, boch geht er nicht weit gegen und ift auch in ben Morben. mittleren Gegenden von Europa Er halt fich in nicht baufig. unfruchtbaren Gegenden mehr an in Tiefen Unboben als auf. Borguglich gern ift er auf Schafe Er geht im October meg, und tommt ju Unfange bes Geine Banbe-Uprile mieber. rungen gefcheben in tleinen Slus

gen, wo fich einige Kamilien aus fammenichlagen, Geine Rabe rung befteht in Infetten, Burb mern, jungen Frofden, Schnets ten, Beufdreden, Maulmutfes grollen, Regenwurmern, Betrai. befornern, gruner Gaat und ans bern Pflangenftoffen. Man fagt: bag man ibn in Meappten. und Palaftina in Rafigen bals te, feines Gefdrepes und Daus fefanges balber. Ber uns nimmt er mit Brob, Fleifch und allers len Gemuße vorlieb. Ben uns ift bie Falggeit im Dap, unb im Junius fcarrt bas Beib. chen eine Bertiefung in bie Et. be ober legt ihre zwen bis bren afdgraulid weißen, olivenbraunge. flecten und geftrichelten Eper gwis fchen bie Bertiefung einiger Steis Gie merben bren Bochen ne. bebrutet. Gobald bie Jungen ausgetrochen find, laufen fie mit ber Mutter bavon, und finb lan. ge Beit mit wollenartigen gelb= lichweißen Febern betleibet, bag fie wie junge Gulen ausfehen. Sie werben nicht balb flugge, benn man trifft noch ju Unfange bes Octobers Junge an, Die nicht recht fliegen tonnen. Das Dannden begleitet bas Beibden al-Muf Malta follen lenthalben. fie bes Sahres zwenmal bruten. bas eine Dal im Frubiabre, bas andere Mal im Muguft. Geine Feinde hat er mit ben Rebba: 2) Golbregen. nern gemein. pfeiffer f. oben. 3) Regen = pfeiffer mit bem Salebande -Char. Hiatcula - ober Stranb. pfeifer, Grieflaufer, Gees lerde, Uferlerde, fprent. lichet Grillvogel, Sanb. láu.

laufer, Sanbrogel, Gee. mornett, Dftvogel, Brach. pogel, Brachbubn, fleiner Stranblaufer, Roppenties gerlein, Robelregerlein, Sanbregerlein, Griefe bubn, Griesbenni, Zull. fuß und Tablt von feinem Befchren, Die Rennzeichen ber Art finb: Stirn, Reble unb ein mit biefer gufammen. bangenbes Salsbanb finb meiß; bie Dberbruft unb ein Banb binterber Stirn fdmars, bie Schnabelmur: set und Sufe getb. Große übertrifft biefer Bogel bie Felblerche, und gleicht ohngefahr ber Rothbroffel, ift fieben unb und einen halben Boll lang, movon ber Somang über gwen Boll wegnimmt, viergebn und einen Drittel Boll breit, unb bie ges falteten Bluget reichen faft an bie Schwangspipe, Das Gewicht Der Schnabel ift bier Ungen. ift acht Linien lang, gerabe, an ber Spige etwas bider, von ber Burgel bis jur Mitte orangen. gelb, von ba an bis jur Spige fcmarg; bie Rafentocher linienformig; ber Mugenftern nuß: braun; bie geschilberten Schienbeine, fo wie bie Beben oranges gelb; bie mittlere Bebe mit bet außern burch eine fleine Saut verbunben; bie Ragel fcwarg. Der Ropf ift rund; bie bobe Stirn weiß; binter berfelben ein breites fcmarges Queerbanb; bie obere Schnabelmurgel mit fcmare jen fammtartigen Sagren betteis bet; binter ben Mugen ein fcmalet weißer Streif bis binter bie Dhren; ber Scheitel ift graus

braun (lichtbraun); bie Reble weiß und verbinbet fich mit eis nem breiten weißen Ringe, bet ben Sale umgiebt; unter bems felben fteht ein fcmarger, bet auf bem Dberhalfe fcmal und fcmader, am Unterhalfe aber, und an ber Dberbruft breit unb buntler ift; ber |Ruden famt ben Schulterfebern und Dedfes bern ber Rlugel ift graubraun (lichtbraun); von ben mittelmaßie gen obern Dedfebern bes Schwanges find bie mittlern graubraun und bie gur Geite weiß; übrige Unterleib und bie Seiten find ichon weiß; bie untern Ded. febern bes Schwanges lang; bie vorbern Schwungfebern find bun= telbraun mit fcmarglichen Spis gen, bie vier erften mit weißen Schaften in ber Mitte, bie vier folgenben mit weißlichen langlis' den Rleden in ber Mitte, von ben mittlern Schwungfebern finb zwen weiß und zwen weißlich, bie hintern langern aber wieber bunfelbraun; von ben langlichen 26 felfebern find einige grau. braun mit weißen Spigenben; bie Unterbedfebern ber weiß; und ihre Schwungfebern grau; ber gugerunbete, aus zwolf Febern bestehenbe Schwang ift buntelbraun, nach ben Spiten fdmarglich , bie Spigen find rothe lich weiß, bie außerfte Feber ift weiß, bie folgande vor bem Enbe mit einem buntelbraunen Riet. ten und bie britte mit noch einem noch größern verfeben. Das BBeibchen ift etwas tleiner, hat einen ichwarzen Schnabel, fdmarge Buget, buntelbraune Wangen, einen fomalern unb mehr mehr buntelbraunen als ichwargen Ring am Unterhalfe und an ber Oberbruft; bie vorbern Schwungfebern buntler; bie Beine gelb; ber Schwanz ift nach ber Burgel zu heller; übrigens ift es bem Dann chen gleich \*):

") Wenn man zuweilen im September an ben: Ufern einen fleie nern in ber Farbe gang abulischen Bogel sieht, der nicht arb, fer als eine Eerde ist, aber schwarzen Schnabel und Kisse bat, so ist es der Alexand rienische Regenpfeiser (Charadrius Alexandrius Lin.), der nur einzeln in Deutscheland gesunden wird,

Es ift ein ichener Bogel, ber bie weit ausgestreckten, fteinigen Ufer fcnell burchlauft, in furgen 216: faben fliegt, und wenn er fist; immer ben Schwang, wie eine Badiftelze, bewegt, Muf Teiden lagt er fich auch auf ben Baffergrafern nieber, bie ihn tragen. Er lagt im Fliegen und gur Paarungszeit einen bellen einfachen Tone Rut fut Tutt! tull! von fich boren. Diefer Bogel wird in Europa, norblichen Ufien und Ume: tifa, wie auch auf einigen In= fein ber Gubice angetroffen. Gein Mufenthalt find bie fanbigen und fteinigen Ufer ber Meere, Geen Teiche und Riufe. . Um Tage fitt er in Soblen, und man fiebt ibn baber am baufigften in ber Dammerung, . Er fcbrept immer Ru, Ruge Mis Bugvogel fieht man ihn ichon im August unb bis ju : Enbe bes Dctobers allent= halben in Deutschland an ben Uferna womer auch oft niftet. Er wanbert in fleinen Beerben von 6 bis 12. ... Bu Enbe bes

1: 1 .8

Marges und Unfang bes Uprils ift er wieber ba. Bafferinfeften und Burmer machen feine Rab= rung aus. Diefe Bogel niften gern an fanbigen Ruften, baber man fie auch jur Brutegeit in Deutschland vorzüglich an ber Rord : und Ditfee gu fuchen bat. Doch niften fie auch an beutschen Rlugen, g. B. an ber Berra. Sie pflangen fich nur einmat bes Sabrs fort. Das Beibchen legt im Man ober Junius 4 bis 5 weiße, mit vielen fleinen fdmargen Puntten befeste, Eper auf ben blogen frepen Ganb an unbesuchte Drte. Die Eper find faft fo groß als Bachteleper und werben in 18 bis . 21 Tagen aus: gebrutet. Die Tungen finb im erften Jahre mertlich ner als bie Alten und haben folgende Farbe : Der Gonabel ift schware: Die Rufe graulich gelb, auch aumeilen graulich; bie Stirn rothlich weiß; Buget fcmarg: und weißbunt; bie Backen buntelbraun, rothlich über= laufen; ber Scheitel und Sins tertopf graubraun, alle Febern weißrothlich gelb eingefaßt; Reb= und Ring um ben Sals weiß; bie obere Bruff in ber Mitte roftfarben und Dunfel: braun geflect, an ben Geiten fcmargbraun nach binten einen fcwarglichen ichmalen Ring bils benb; Ruden und Dedfebern ber Flugel graubraun, alle Febern weißrothlich gelb eingefaßt; bie obern Dedfebern bes Schwanges theils weiß, 'theils graubraun; ber Bauch weiß; bie Gowunge febern fdmarglich, bie mittlern fart weiß eingefaßt, bie lettern bell:

beltroftfarben fantirt; ber Schwang den bie Bruft getblich afche an ber Burget lichtbraun, nach ber Spige ju fchmarglich; bie auferfte Feber gang weiß, bie gwep folgenden mit ichmarglichen Gletfen in ber Mitte, Die übrigen mit weißen, Die zwen mittelften mit roftfarbenen. Da bie Jun: gen vor bem Iltie und ben Bafferratten nicht ficher in ihrem Refte liegen, fo verlaffen fie es balb, feben fich alsbann auf eine Rlippe, ober einen anbern er. habenen Drt am Ufer, und taf fen fich von ihren Eltern voltenbe groß futtern. Die Seinbe haben fie mit bem gemeinen Sanblaufer gemein. Man fchießt und faugt fie wie ben gemeinen Stranblaufer. Das Bilbpret bat einen ans genehmen . fcnepfenartigen Gefchmad. Gie werben auch burch Bertilgung ber plagenben Dudenarten, bie fie in ihrem Larvenguftanbe vertilgen, nuglich. 4) Dummer Regenpfeif; fer, Ch. Morinellus Linn. heißt auch ber fleine Brach = vogel, Dutchen, tleine Schwarzbruft, Morinell, Mornell, Morinelle, Mornellden, Lapptanbifder Regenpfeifer, Mornetity, big, hauptbummer Opbis, Poffenreißer, Dommeran: gen = unb. Citronenvogel, Brachbogel. Dben braugraun, alle Febern roftfarben eingefaßt; aber ben Mugen ein weißer Gtreis fen, ber im Daden gufammen= lauft; ber Schwang afchgrau mit weißer Gpige; am Dannchen Die Bruft roftroth mit einer weißen Queerbinbe; am Beib.

grau überflogen, 9 Boll lang. Er variirt in ber garbe; benn bie Jungen find am Unterleibe rofigelb und weißgefledt, und bem Beibchen fehlt ber afchgraue Sals, auch bie fchwarze Unterbruft, bie bas Mannchen auch nach ber Maufer verliert. : Er mablt fich jum Bohnort ben Rorben von Europa, und etfcheint nur auf feinem Buge truppweife in Deutschlanb. er bann in einigen Gegenben, 3. D. im Unbaltifden, febr gemein ift. Man fieht ihn bann auf Lebben und Brachadern. nabet fich von Infetten und Burmetn. 5) : Corenenber Regenpfeiffer - Ghar. vociferus - obet Schrentie; Somangfimis, Rile bir, Corener, Rillbihr unb langfdmangiger Riebig ift bem Regenpfeiffer mit bem Sals; banbe abnlich, aber weit großer: benn bie Lange beträgt faft geba Er bat um bie Reble unb ben Sals einen weißen Ring und unter biefen an ber Bruft einen weißen und fcwargen Saibtreis. Die Ruge find gelb. wohnt einzeln am Rheine, fommt aber auch bisweiten mit bene Rampfhabne in bie Riethe ben Frantenhaufen in Thuringen, und giebt gegen ben Muguft bin wies ber weg.

Reb ober Rebwilb .-Cervus Capreolus - wovon bas mannliche Gefdlecht Reb = bod, ober Bod ichlechtweg, bas weibliche aber Reb, Ride, Rude, Rebgais, Rebgies ge, ober Sille genannt wirb, gebort mit jur Birfchgattung und in eben biefelbe Drbnung. Mle Renngeichen ber Mrt hat un. fer Rehwilb feche Schneibes aabne in ber untern Rinnlade; feine Thranenhoble und feinen außerlichen Schwang ober Blume; ein aufrechtes fnotiges gewohnlich in zwen Spigen fich endigenbes Geborn, und weiße Es ift eine Dinterbaden. ungemein fcone, flinte, muntere und artige . Thierart, bie gmar nicht bas große majeftatis fche Unfeben bes Rothhirfches unb Dammbirfches bat, aber bafur mehr Gewandtheit, Berfchlagen= beit, Feuer und Stoll zeigt. Der Bod fampft mit jungen Birfden, mit Dammbirfden unb geht oft als Gieger vom Rampf= plage; und jene Thiere, welche einmal bie icharfen Spigen bes Rebbodgeborne empfunben bas ben, laffen fich nicht leicht mit ibm wieber in Bwentampf ein. Die Lange ber Bode ift vier Sug; bie Sohe zwen und einen balben Rug; bie Schwere funfgig bis achbig Pfund. Der Ropf ift mohl gebilbet, tlein, swiften Dhren und Mugen febr ftart unb nach bem Munbe gu bunn; bie Thranenboblen: fehlen; bie Mugen finb groß, haben einen blautichen Augapfel und find feurig; bie Dhren find lang, oval, juge: fpitt, von innen und auffen mollig, und fteben giemlich weit auseinanber; im Munbe fteben in ber untern Rinnlabe feche Schneibegahne, bie vom zwepten bis jum vierten Jahre ausfalten und burch neue erfest mer-

ben; bie Edjahne fehlen; auf jeder Geite find oben und unten feche fcharfe gefpiste Badengahne, beren jeber inmenbig zwepmal ausgehöhlt und auswendig zwermal auswarts gebogen ift. Der Sale ift proporcionirlich lang unb. wirb boch getragen; ber Rorper ift abgerunbet; ber Raden wenig eingebogen; bie Paufe find fcblant, und bie fcmare Rlauen und gleichfarbigen eprunben Uftertlauen glangen wie Unter bem erften Gelente ber Sinterbeine fteht ein mutftiger Bufchel. Die Blume ift wenig ober gar nicht fichtbar. Gin vorzügliches Mertmat, moran ihn ichon ber Jager von meis ten' ertennt, wenn er auch tein Geweih fieht, ift ein langer Saargopf unter bem Leibe am Beugungegliebe. Die Riete ift nicht fo groß und nicht fo fchwer, bat einen ichmalern Ropf, langern und bunnern Sale, fcmalereBruft und ichlankern Leib, Gie tragt gewöhnlich tein Beborn, boch fin= bet man fie auch, wiewohl febe felten, mit einem furgen, meift einfpiefigen Geborn, bas fie eben= falls jabrlich abmirft. Man ertennt fie icon von ferne burd ihren niebrig tragenben Ropf unb befonbers burch ben langen gelbe lichen Saarbufchel am Geburtes gliebe. Die Farbe wird gu gleis der Beit mit bem Rothwilbe bes Sabres zwermal veranbert. Sommer find bie turgern und folichtern Saare entweber getbe braun ober rothbraun, und im Winter, wenn fie langer und weis der werben, afchgrau, und ers fceinen burch bie mehr ober mes niger

niger gelben ober meißen Gpis gen, balb buntelgrau, balb rothe tichgrau. Ueber ber Dafe lauft an ber Dberlippe meg ein fcmarger Streifen, wie ein Schnurrbart; ber übrige Theil ber Rafe ift bis an bie Mugen fcmarg und weiß gefprengt; bas Untermaul weiß, bie Reble gelb; ber Unterhals mit zwen weißen Fleden ge= geichnet; ber Bauch fcmubig weißgelb; bie Sinterbaden im Minter gang weiß, im Com= mer gelbweiß. Un ber Burgel gel ift bas Saar immer buntel: afchgrau. Der Rebbod fest nach Berhaltniß feiner Große ein weit tleineres Geborn unb turgere Stangen auf, ale ber Birfc, fie fteben auch enger gufammen und find nur etwas hinten bin: ausgebogen. Die Rofenftode finb nicht fichtbar, fonbern feden un= ter ber Saut in ber Birnichale, und bie Stangen Scheinen baber unmittelbar aus ber Stirn ber: vorzufproffen. Wenn bas Bod. talb feche Monate alt ift, teimen bie erften fingerelangen Spiefe hervor. Es beift alebann ein Spiegbod. Wenn biefer im Rovember und December, wie bie alten Bode, fein Ge: born abwirft, fo ift es im Darg und Upril fcon wieber vollfom: men bergeftellt und hat vier En: ben ober eine Stange oben mit zwen Gabeln, jumeilen betommt er aber bie Spiefe auch noch welche immer größer einmal, Im erften falle bat er in einigen Begenben ben Das 3m britten men Gabelbod. Sahre erhalt bas neue Geborn en jeber Stange noch einen fleis

nen Giefpruffel, unb im vierten und funften auch wohl unter bemfelben noch einen Mugfprofe Sat ber Rebbod erft feche ober acht Enben, bann inimmt bie Unjahl berfelben felten gu, mobl aber bie Starte ber Gtan: gen, bie Dehrheit und Große ber Perlen und bie Breite ber Rofen. Er wirb aber nie nach ber Ungabt ber Enben, fonbern blog nach Alter unb Starte benennt, und beift baber ein geringer, farter, und febr ftarter Rebbod. Die ben ben Birfchen, fo fegen bie alten Bode eber ale bie jungen, jene alfo im Dary, biefe im Uprit, und fie thun bieg an folanten Baumchen mit größerer Beftigfeit und Schnelligfeit, als bas Chelmilb. Man hat aud Far= ben : Barietaten. 1) Das fdmarge Rebwilb. trifft es im Schaumburgifchen und Seffifden vorzüglich an. ift rabenfchwarz und bat auch bergleichen hinterbaden. Ber ber Bermifdung mit rothen entfteben oft zwen fcmarge auch zwen rothe, auch ein rothes und fcmarges Ralb. Schmarze mit fcmars gen gepaart geben auch nicht immer bloß fcmarge, 2) Das buntelbraune Rebwilb mit gel. ben Sinterbaden. 3) Das ges fcadte Rehwilb. Entweber roth und fdwarg, eber roth und weiß gefchedt. Gehr felten. 4) Das meiße Rebwith. 5) Das Baftarbreb. ten. Bom Schaf und Rebbod, ober Reb und Bibber; und vom Reb. bod und ber Biege. Wenn man fpftematifch genau bas Rehges folect

Tre

fchlecht benennen wollte, fo niuß: te bas Dannchen Rebbirfd, und bas Beibden Rehthier beigen, und wirflich nabern fie fid auch im gangen außern Unfeben mehr bem Birfche, als itgenb einer anbern Thiergatpung. Der Rame Rebbock und Rebgeis, ben fie fcon lange fuhren, hat alfo wohl baber feinen Urfprung, weil fie in ben übrigen Eigenschaften bem Biegengeschlech= te fo nahe tommen, fo lecter in ihrer Rahrung find und in ihrer Rortpflanzungsart bemfelben glei: Gie begatten fich fogar, wie wir gefeben haben, mit ben Biegen und mit ben von Ginigen Biegengattung gerechneten Schaafen. Gie icheinen alfo im Reiche ber Matur ben Uebergang von ber Sirft = jur Biegengattung ju maden. Go furzweis tig, wie bas Biegengefchlecht, ift auch bas Rehwilb. Mufferbem geichnet es noch ein vorzüglich fcharfes Beficht und ein feiner Geruch aus. Da fie ben Ropfim= mer in bie Bobe tragen und fich von einer Geite nach ber anbern Winte entgegen breben; fo wittern fie ben anschleichen: ben Beibmann fcon auf 3-400 Schritte. Stoft man ihnen im Solge, befonbere bes Abends ober Rachts, auf, ober fteben fie in ber mabren ober falfchen Brunft, fo laffen fie ein weits fcallenbes belles Bellen (Schmas len) faft ben Sunbebellen gleich Dieg feben fie gewohn: tich in einer Enefernung lang. fam ichleichenb fo lange fort, bis fie basjenige beutlich feben, mas fie flugig machte, nnb ift es ein

Menich ober Sund, fo laufen fie mit ber größten Schnelligfeit bavon. Das Comaten bes Bods Blingt ffarter und bumpfiger als bas ber Geis. Die alte Riebe giebt auch überbieg noch einen eignen feinen Laut von fich, mit welchen fie ibre Sungen gu fich ruft, ober ben Reig gur Brunft anzeigt, und welchen ber Jager benm Blattichiegen nachahmt, um ben Bod vor fein Robr gu lot-Db fich bas Rehwifd gleich nicht wie ber Birfc fuhlet, ba es überhaupt viel reinlicher als biefer ift, fo fdmimmt es boch fertig, und man bat mehrere, oft ohne Roth; uber breite Gluge ru-Go wenig man gefeben. am Rebbode in und außer ber Brunft bie Renngeichen ber Buth eines erhiften Birfches bemertt bat, fo geigt er boch gumeiten, bag er nicht immer bas faufts muthige Thier ift, als man nach feinen übrigen Gigenfchaften vers muthen foltte. Er tampft oft mit feines Gleichen fo frare, bag einer von benben bad Leben verliere; und oft nehmen blos Spielerenen angefangene Bwentampfe ben folden, bie gu einer Familie geboren, ein fo trauriges Enbe. Die Lebensbauer bes Chelmilbe hat bas Rehwilb nicht, ba es eine viet feinere Organifation bat; man fest baher ihr größtes Lebensgiel auf 16 Jahre. Das Reh geht in Europa bis Rormegen unb Schweben binauf und von Sibirien aus erftredt es fich in Ufien bis binab nach Chie na, Perfien, Java und Cen: lon, Db es fich auch in Afris ta

fa und Umerifa befinbet, ift Lie: noch nicht gang ausgemacht. ber mohnen gwar bie Rebe in hintanglichen Watbungen, unb in Bebirgen auf erhabenen Pla: nen, boch trifft man fie auch in Chenen und auf ben bochften Bebirgen an, ja fie geben auch gern in Diebrungen, mo Gum: pfe und Morafte find. Lichte Bolger, Laub. und Gebufchholg, verobete Plate, bobe Baldwie. fen, nabe Meder beflimmen in einer malbigen Begend ihren gewohnlichen Bohnfit; boch gies ben fie Grangwaldungen, welcher Urt fie auch fenn mogen, Gie vereinis allen anbern ber. gen fich nicht wie bie Birfche in ffarten Rubeln, fonbern leben nur in Gefellichaft von bren bis funf Studen, unb man fieht ihrer felten 10 bis 12 benfam= men. Der Bod ift ftets um feine Beis, beren er eine, zwen, felten bren bat, lebt unter ben: felben und feinen Jungen, wie ein Sausvater und vertheibigt Ein Rubel Rebe fie ale felcher. wild ift alfo gewohnlich eine Sas miliengefellichaft, bie fo lange ungetrennt bleibt, bie bie Jungen wieber neue Familien errich's ten. Benn fie ber barte Bins ter bie bobern Bebirge gu vers taffen nothigt, fo manbern fie in bie niebrigen Walbungen ber: febren aber im Frubjahre allezeit - wieber in ibren alten Ctanbort gurud. . Che fie fich nieberthun, icharren fie fich mit ben Borberlaufen einen runben Plat, um im Commer fuhl unb im Winter troden gu liegen. Das Rehwild ift febr leder, und

es nimmt baber bas Maul nicht fo voll wie ber Birfc, wenn es fich afet, fonbern mablt Gras und Rrauter forgfaltig aus. Man fieht es daher auf ben Balbs wiefen allenthalben herumfchleis chen und fich die Riee = und an= bere feine Rrauterarten chen. Des Abende und gens finbet man fie auf trod's nen Biefen, in jungen Bebolje und Schlagen, auf ben an= grangenben Medern und in bers gleichen Garten. Rnospen, Blus then, Laub, jurge Rinbe unb Breige von allerten Baumen, Strauchern und Stauben, Sa. fer, Erbfen, Linfen und Bobs Gideln und Bude: nenfraut, edern, milbes Dbft, Beeren u. bgl. fuchen fie vorzüglich Sie geben auch nach ben fetten Sumpf = und Bafferfrautern, unb es ift auffallend, bag fie vorzuglich benbe Ertreme, bie burren Bügelfrauter und bie fetten Sumpffrauter, vorzuglich lieben. In harten ichneereichen Wintern genießen fie oft viel unverbauliche Reifer befonbers von Birten u. f. m. Gie geben bann fogar in ber größten Sungerenoth aufe Mas. Den Durft tonnen fie fich im Roth: fall ohne Quelle burch Abledung bes Thaues und Regens von ben Blattern und burd Schnee loiden. Das Galg lieben fie wie bas Cbel-Benm Musgehen tritt alles geit ber Bod querft aus bem Solge und funbschaftet bie Begenb aus; bie Riefe folgt ibm; werben fie aber verjagt, fo geht fie voran und er folgt, um fie erft in Gichers heit' gu laffen. Go macht er es auch, wenn bie Jungen baben finb. Dhn.

Dongeachtet ben mancherlen aus Thiergarten bergenommenen Bepa fpielen ber Brunft bes Rehwilds im Muguft, und ber vorgeblichen Traggeit von o Monaten, bat boch genaue Beobachtung Rrepen bis jest noch gelehrt, bag bie mabre Brunftzeit in bas Enbe bes Movembers bis in bie Mitte bes Janners fallt, Der Rebbod hat alsbann gewohnlich abgewore. fen, und er macht es baber in bie: fer Binficht bem Biriche nicht Im Muguft treibt gwat gleich. ber Bod bas Reb, befonbere bie jungern auch, allein wie bie mies berholten Deffnungen bis im Jana ner bemeifen, obne Erfolg, wenn auch an einem jungen gereigten Reb ein wirfliches Bebeden erfole gen follte. Der feurige Bod befinbet fich ju biefer Beit ichon mobl. und bief mirtt auf feinen Begattungetrieb, Das Geraufch, mit welchem er ihn zu befriedigen trachtet, und bas Blatichiegen, bas burd bieß Greigniß verurfact wird, verbunben mit ber Mebn= lichfeit bes volltommnen Geborns ben ber Rothbirichbrunft find bie erften Beranlaffungen gemefen, bie Begattung ber Rebe im Mus auft ju feben. Da fich im Des cember, auch viergebn Tage vor und nach biefem Monate, Die Beis aur Begattung willig finbet, unb baffelbe alfo gang fille vor fich geht, auch in biefer Jahregeit bie Balber nicht fo fleißig befucht merben, fo ift ber eigentliche Act nicht fo oft, wie benm Ebelbirfch, bemerft, und baber bie eigentliche und mabre Brunftzeit zweifelhaft worben; boch zeigen bie einzele nen Bepfpiele, mo man ben Befolag felbft gefeben, und bie bann erft gegenwartige Frucht in ber Geburtemutter ober bem Erage ftode, baf bie Brunft bes Reba bode im Muguft eine falfche ober geile, wie bie Alten fagen, gen mefen fep. Bon biefer Beit an tragt bie Beis funf und einen halben Monat, ober 21 Bochen, und fest im Dap und Junius gewöhnlich gwen, (meift manntiches und weibliches Ralb) felten eins, noch feltner aber bren Junge, an einen buffern einsamen Drt in eine Didung. ober in bobes Gras. Bier bis funf Tage vorher Schleicht fich bie Mutter vom Bater meg, unb nach acht bis gebn Tagen führt fie ibm erft feine Rinder gu. Benbe Eltern tragen bann garte liche Corgfalt gegen biefelben, und zeigen fo viel Berghaftige feit, bag fie Menfchen und Sune be angeben, bie ibnen ibre Jungen rauben wollen. Gie faugen vier Monate und langer, Rebfatber (Rebfutel. beigen Rebgidel), wenn bie mannlichen ein Jahr alt finb, Spiefer, ober Gpieebode, bie meibliden Schmalthiere, Schmal. rehe und Schmalrieten. Die Ralber find braunroth und weiß gefledt, laffen fich leicht gabmen, und man fann fie gewohnen, bag fie mit einem in ben Walb und wieber jurud laufen. bie marme Luft im Auguft und anbere Umftanbe nicht gumeilen ein außer ber Beit gefestes Ralb. wie ben ben meiften Thieren verurfachen follte, ift an fich nicht unmahricheinlich und bie Erfah. rung bestätigt es. Wenn teine Stant.

Rrantheiten ben Rebffanb fcma. tern, fo ift bie Bermehrung leiche ter und ffarter, als benm Roth: wilb. Allein bas Reb wirb von vielen Rrantheiten beimgefucht: 1) Die Anotenfrantheit, an welcher bas Rothwild leibet, befällt auch bie Rebe. 2) Die Musgehrung befommen fie. meift baber, weil fie in barten Wintern viele Baumrinben unb junge Zweige vergebren, bie fich im Dagen jufammenwideln und in ben Salten beffelben wie eingeleimt feftfeben. Dief unb 3) bie Rubr, welche nach langem Sunget und gu viel genoffenen jungen Laube und faftigen Frub: lingefrautern entftebt, ftredt oft im Fruhjahre ben gangen Rebfand bin. 4) Die Leberfau. Le verurfacht ber haufig gefalle: ne Debltbau; wenn es viele Daft gegeben hat, und ein lauer, naffer Winter folgt, fo merben fie innerlich fo faul, wie bie Schaafe. 5) Bu viel Enger. linge unter ber Droffel, ober auch unter bem Anoten, mo fie große Locher ine Bilbpret freffen, verurfachen ihnen auch gu= weilen ben Zob. Bolfe, Luch. fe, Sunbe, Suchfe, milbe Ragen, und auch bas große Biefel ftellen biefen Thieren Bep bem Schnee unb nach. Gieruft werben fogar alte Rebe ben Suchfen ju Theil und bas Biefel fpringt ben jungen im Daden, beißt ihnen bie Baleflechfen burch, bag fie gulebt binfturgen. Bremfen, Solg: bode (Acarus Ricinus L.) und Laufe plagen fie, fo wie ben Dirfd, bod nicht in folder

Menge; innerlich Banbmur. mer und Blafen murmer. Bon ben vielen Jagerbrobachtun. gen beben wir folgenbe aus: 1) Da bas Reh mehr famillen. meife lebt, als bas anbere Bilb und ein Bod mit einer Gattin vorlieb nimmt; fo lagt fich bas Beltgeben vieler Beifen baraus ertidren, bağ man bie Bewohn-beit hat, ohne Rudficht auf fene Eigenheit, fo viel Bode meggus fchießen, als man nur habhaft werben tann. Man muß, um feinen Rehftanb in immer gleicher Bolltommenheit zu erhalten, wenigftens auf brey Riefen einen Bod rechnen. 2) Unter anberes Wilbpret in einem Thiergarten fchiden fich bie Rebe beshalb nicht, weil fie eine eigene und toftbare gutterung verlangen, inbem man ihnen Safergarben, Buchedern, Gicheln, Doft und gestampfte Rartoffeln vorwerfen muß. Doch fann man bie wilb eingefangenen auch nicht fogleich in einen eigenen Rebgarten ans fegen, und man mahlt bagu fiche. rergahm aufgezogene. Der Raum, wo man fie balt, barf aber nicht gu enge fenn, weil fie baufige Bewegung und Abmechfelung baben wollen; er muß boch menig. ftens 100 Morgen enthalten, unb aus Laubholg, großen Buchen und Gichen, auch Bruchen unb Berohrig, Medern und Biefen befteben. Der Baun braucht nur funf guß boch gu fenn; bie Bob. len muffen aber bicht uber einanber liegen, weil bas Rebwilb gern burchfriecht. Mus einem folden Rehgarten tann man fie auch nach und nach burch Mus. betung hebung einiger Sacher in fregen Wildniffen, Die fich fur fie fchie: 3) Mue Sunbe anfeben. lieben die Bitterung ber Rebe porzuglicher ale von anbern Bilbe pret; vermuthlich, wegen ber baufigen Sahrte, bie burch bie ungablichen Wiedergange und 26: fpringe in einem fleinen Begirte pervielfaltiget werben. Wer mit Sagbhunden jagen will, und feine Rebe ichiegen barf, muß baber Diefelben gleich anfangs bavon abzubringen fuchen. Benm 4) Treibjagen geben bie Rebe gewohnlich an ben Geiten burch, ober rudwarts burch bie Treiber. 5) Ben fuhlen und naffen Bet: ter laufen die Bode faftigar nicht aufs Blatt, auch bann nicht, wenn es viele Schmalrebe giebt. Sonft thun fie es am bigigften pon 10 Uhr bes Morgens bis 5 Uhr bee Abenbe. 6) Ungewohnlich geftaltete ober monftroße Beborne find benm Rebbode weit baufiger als beym Birfche, vermuthlich weil er gur Beit bes Muffațes baffelbe nicht geborig fcont, und fogar muthwillige Werlehungen an bemfelben ju Bege bringt. Man findet fie mit felt: famen Beftalten und Berbrebun= gen, mit vier bis fieben Stan: gen, mit acht bis viergebn En-7) Dag bie Fleischnahrung ben. bem Rehwild nicht gang zuwider ift, wird von Sr. Bechftein burch Bepfpiel einer gefahmten Beis bemiefen, beren liebfter Frag Die Gingemeibe von wilden und gahmen Thieren, befonbers gun= ge und leber, und bann robes und gefochtes Bleifd mar. Es frift Brod und trinft Mild,

boch benbes einzeln und nicht ge= mischt. Dag Roth : Dam : unb Rebwild leberne Sanbichube unb anderes Leberwert angeben, ift eine Erfahrung, bie fcon meh: rere Jager, welche Thiergarten vor= fteben, gemacht haben werben. Ber bie Rennzeichen ber Birfch= fahrte fennt, fann biefelbe auch auf bas Rehwilb anwenden, bod ift bie genaue Renntnig nicht fo ba feine Beftatis nothwenbig, gungszeichen auf baffelbe gemacht Die Sabrte ift flud. merben. tig und trabend gefchrantt unb faft ftete gezwungen, boch fpalten fie auch bie Rlauen, wenn fie fluchtig find, und feben ale. bann bie Afterflauen ein. Sinterfahrte ift etwas fleiner als bie Borberfahrte, und ber alte Bod macht feine Gpur etwas ftumpfer als bie Biege. Benm Durichengeben und auf bem Unftanbe follte eigentlich bas Rebe wild blog mit ber Buchfe ge= fcoffen werben; und nur ben Treibjagen find eigentliche Fline ten, mit groben Schroten ober Rehpoften geladen, erlaubt. brigens merben fie, auffer bem Rehplatten, wie bie Biriche gejagt und im Rehgarn gefangen, auch mit einigen bagu beftimmten, unten aber megen bes Durchfriechens mobivermabrten, Beuchen eingestellt. Benm Blatten ahmt ber Jager auf einem Buchen : ober Birnblatte, ober einer funftlichen Lodofeife, bem zwenstimmigen Rufe ber Riete nach, wenn fie ben Gatten verlangt, auf welchen betrugerischen Ruf ber Freuden abnenbe Bod wie ein Pfeil geflegen femmt. 21 m :

und ben unerwarteten Tob ber Buchfentugel empfangt. Diefe angenehme Sagb bauert von Jacobi bis gu Ende bes Mugufts, fo lange fie namlich aufs Blatt laufen. Das Bildpret bes Rehwilbes ift eine vortreffliche Speife; ein Bimmerbraten von einem Spiesbod ober Comalreh mirb fur febr belifat gehal= Much Leber und Bunge fchmeden gut. Man benutt leis ber in biefer Rudficht bas Rebwild bas gange Sabr. Die Saut, rohgahr gemacht, giebt Sattel. becten, vor bem auch Stuble und Polfter. Die Gattler brauden fie gegen ben Drud ben Pferben unter ben Gurt und bie Rummte. Beiggegerbt bient fie, wenn fie bie Engerlinge nicht burchbohrt haben, ju vortreffliden Beinfleibern, Sanbiduben u. bgt. Die Saare find ela: ftifcher als Birfchhaare und ba: her jum Muspolftern ber Stuble und anberer Dinge vorzüglich langwierigen brauchbar. Ben Rrantbeiten einen Rranten in eine Rebbodshaut, ber auf Die raube Geite mit einem Tuch, welches mit Birfchtalg beftrichen ift, gelegt wirb, gewidelt, foll bas befte Mittel gegen bas Bunb. liegen fenn. Die Geborne werben gu Defferftielen, Pfeis fenrohren, Zabadoftopfern, Stod. fnopfen und bergleichen verarbeis; tet. Much braucht man fie als Der medicinifche Manbhaten. Gebrauch von andern Theilen, feift, fondern ftart. als von ber Milg, Galle, ben fie fein Fett, fonbern Feift. Lofung ic. ift aberglaubifch. Die Stellen, wo ber Bod bie Es ift mobl mehr als ausges Diefe treibt, beifen Ereibe .. macht, bag bie Lederhaftigfeit plage. Benn ber Rebbod ba,

bes Rehwilbes in Malbungen großern Schaben anrichtet, ale bie Befragigfeit bes Rothwilbes. Gie verbaigen baber bie jungen Schlage, bie fren liegen und von ber Conne befchienen werben, bes Wintere nicht immer blos aus Roth, fonbern aus Lederen unb Muthwillen. Gine Lerchenbaums. Musfaat fann man im Frenen gar nicht vor ibnen behalten. eben fo alle frembe Bolgarten. Es giebt baber auch Forftmanner, wie g. B. Berr Forftmeis fter Dettelt in Itmenau, bie fein Reb auf ihrem Reviere buls ben. Much auf Baldwiesen, bie fie mehr burch ihr ftetes Mus. fuchen bes Futters vertreten, als burd Frag befchabigen, werben fie laftig, fo wie in naben Gar= ten und Felbern. Ben ber Balb. und Relbwirthichaft freht baber bas Meh in feinem guten Rufe, fo febr es auch ber Sager rubmt. In ber Jagerfprache bebient man fich folgenber Musbrude: Saft alles wie berm Rothbirfc. Un Geborn beifen bie Spigen blog Enden .- Der weiße Sin. tertheil - Spiegel, auch bas Schilb. Der Baarbufchel an ber Ruthe bes Bods - Din. Das weibliche Geburts. glied - Beigenblatt, Feucht. blatt auch wohl Cichenblatt und ber Saarbufdel baran -Shurge. Die Rebbaut nennt man auch Rehfell. Der Reb. bod und bie Riefe find nicht Doch bas wo er feinen Stanb hat, ober fich nieberlaffen will, bas Moos vber ben Rafen wegfcharrt, fo beißt bief bas Plagen.

Rehblatten, Blatten, Rebe aufs Blatt Schießen, geschiehet im August, wenn ber Rebbod aufs Blatt gehet, man stellt sich nemtich auf ben Unstand, und ahmet auf einer, aus birtener Rinde verfertigten Pfeife bie Stimme ber Ride nach, da benn ber Bock herben gelaufen kommt und geschofen wird, s. Blatschießen.

Rebbrunft ift bie Beit ber Begattung, welche vom Rovems ber bis ju Ende Decembers bauert.

Rehtalb, Rehtäglein, Rehtügel, Rehziecklein und Rehtiglein heißen bie jungen Rehe, fo lange fie noch fein Jahr alt finb.

Rehtaften ift ein jum Forts bringen tebenbiger Rebe gefers tigter holzerner Kaften, er ift so groß, baß ein Rehbod bequem barinnen tiegen und ftehen tann, übrigens gang so verfertiget, wie ein hirschkaften, f. b. Wort.

Rehenete find 50 boppelte Schritte lang, 16 bis 20 Mafchen boch, wovon jede 3 Boll ins Besvierte halt, bamit tein Fuchs ober Saafe bindurch schlüpfen könne. Sie werben von 4 Faben ftarken Binbfaben gestrickt, die Schlagsleinen aber muffen 12 Faben ftark fepn, und an jedem Ende

feche Ellen vorgeben; bie Beftet muffen von weißbuchenem Sotze und bie Forfeln leicht fenn, bamit ein Mann eines tragen unb ftels Beom Stellen binbet len tonne. ber Stellmann bas Det auf, faffet ben Beftel in bie rechte Sand. bas Des jum Ablaufen, nimmt ben Saaten vertehrt auf bie linte Schulter, bann nimmt ein anberer ihm ben Beftel und etwas vom Dete, vom Saaten, fclagt ein, ober binbet an, und ber Stellmann lauft mit bem Debe ab; hierauf wird es fcharf angesogen und binten auch ausgefchla: gen, bamit ere recht ftelle. Dan tann fie auch gur Bolfe : unb Suchejagb brauchen.

Reiflein ift basjenige Beischen in ber Sirfchfarthe, welches barinnen einen kleinen Reifen bilzbet, und baber entflehet, wenn ber Sirfch mit ber Sinterschaale in bie vorbere tritt, und baburch obiges Beichen bilbet.

Reiben nennt man bas Begatten ber Bafferbogel, als Ganfe, Enten zc.

Reiher — Ardea — macht unter ben Sumpfvögeln eine eisgene Gattung aus, mit folgenben Kennzeichen: ber Schnabel ift gerabe, lang, spihig, etswas zusammengebrudt; die obere Kinnlade auf dem Rücken meist mit einer Längefurche. Die Nassenlicher kind länglich, oben zur hälfte bebeckt in einer Furche liezgend. Die Zunge ist lang, häustig und slach. An den Füßen sind bie Zehen unverdunden, doch zwissehe

fchen ber außern und mittlern an ber Wurgel eine merfliche Bautfalte und ber Ragel ber Mittelgebe ift am innern Ranbe Ueberhaupt find bie negabnett. Bufe nicht fo boch ale am Stor: the und Rraniche, aber bafur find bie Beben langer, befonbers bie Bintere, fo wie auch die Rrallen. Er hat übrigens noch vier Bot. lenbufchel, wovon gwen gu benben Geiten ber Bruftmitte unb gwen gu benben Geiten bes 2ff= tere fteben, und einen befonbern Geruch baben. Die gange Battung ift in zwen Samilien, in bunnhalfige und in bid. halfige Reiher getheilt, und benben fommen ben uns folgende Urten vor: A) Dunn: halfige Reiher: ber Gonabet ift lang und berbe Rinns laben gerade; die Fufe febr lang und weit uber ber Ferfe feberlos, ber Sale auf feiner Binterfeite ber gangen gange nad fdmal mit wollenartigen Klaumfebern bebedt, Die Mahrung beffebt vorjuglich in Sifchen. 1) Gemeis ner Reiher - Ard, vulgaris Bechst. - beift auch Reiber fchlechtweg, Meiger, großer, grauer, blaner, weißbuns ter Reiher, graue Robre turtifder Rei: bommel, ber, Bergreiber, Sifdreis ber, großer Rammreiber, Rener, afchgrauer Reper, Schittreper, grauer Reis gel, gehaubter und unges baubter Reiber, grauer afchfarbiger Reiher unb er unterfcheis Mbeinreiber; bet fich von den übrigen Arten burch folgende Rennzeichen: Der Ropf bat einen berabbangenben fcmarglichen Feberbufch ; ber Rutfen ift afchblau ober afchgrau; ber Unterleib weiß; am Borberhalfe und an ber Bruft fieben lang. liche ichwarze Fleden. Die gan= ge ift bren Bug, wovon ber Schwang einen balben Rug und ber Schnabel funf Boll wegnebs men; bie Breite funf Suß; bie Klugel legen fich an ber Spite bes Comanges gufammen, bas Gewicht ift vier Pfunb. Schnabel ift auf bem Ruden bin bornfarben ins gelbliche fich giebend, fonft, und vorzüglich an ber Burget, golbgeib; ber nadte Buget grungelb; ber Mugenftern goldgelb; bie Schienbeine fechs Boll bod, vorn geschilbert, binten aber negformig, fo wie bie Beben buntelfchieferfarben, fleifch. überlaufen, roth ber nactte Theil ber Schenkel fleischroth: gelb. Die Grirn und ber Bors bertopf mit feinen großen bern, Die gleichfam fcon einen Reberbufd machen, find weiß; über ben Mugen ein fdmarter Streifen , ber fich mit ben felmar. gen Tebern bes Binterfopfe vereiniget; bie gugefpihten Strauf. febern bes Bintertopfe, Die am Raden berabliegen, find lang, ben alten Mannchen werben bie zwen langften oft feche Boll lang angetroffen; ber Sinterhale ift weiß ins graue fchillernb; Ruden afchgrau; von bem Mits telruden und ben Goultern laufen lange angefpitte filber: weiße Febern über bie Flüget berab, wovon bie langften oft fechs Boll lang, und faum vier Linien breit finb. Gie machen

ben Bogel ein fcones Unfeben. Die mittelmäßigen obern Ded. febern bee Schwanges unb ber Schwang felbft find bunfelafch= grau: Die Dedfebern ber Glugel ebenfalls, boch noch etwas buntler; ber gange Unterleib weiß, an ber Reble rein weiß, von ber Burgel an aber laufen bis gur Balfte ber Bruft berab lange augefpiste gebern, welche nach ber Seite gefehrte, fcone, lans getformige fcmarge Rieden bas ben; über bem Glugelmintel ficht ein großer weißer Fled; ber Rand ber Flugel ift weiß; unter ben Uchfeln fangt ein breiter fammts fcmarger Streifen an, ber an ben Geiten weg bis gum Ufter lauft, wo er bie langen weißen Ufterfebern ichwarzbunt macht; bie Schenkelfebern find vorn weiß, hinten grau; bie vorbern Schwung. febern fchwarg, blau angelaufen, bie bintern bnnfelafchgrau; bie Dedfebern ber Unterflugel grau, weiß vermafden. Das Beib. den unterfcheibet fich burch nichte, als bag bie Strauffebern auf bem Ropfe weit furger, ja ben manden gar unmertlich, ber Mus genftern grungelb und bie Sufe Diefe Farbe elivenbraun finb. haben Mannchen und Weibchen nur von ber britten Mauferung an; bis borthin finb es bie fogenannten grauen Reiber, Die fonft fur eine besondere Urt gehalten murben; ba man fie, wie gang naturlich, auf ihrem Striche baufiger fieht. Diefen fehlt namlich bas Beife am Borbertopfe; bie ichwantenben fconen Schulterfebern, Die, wenn fie ben ben brepjabrigen noch ba

finb, bod nicht rein weiß ete fcheinen; weiter fehlt bie gange bes Teberbufches, Die fcmarge Seitenfarbe; und bie Farbe ift überhaupt mehr buntelafdarau. fo gar ber Schnabel ift oben gang schwarzlich. Die einjahrigen Beibchen baben faft gar feinen Feberbufch. Der Reiher ift ein ftiller, trauriger, unleibenichaftlicher, aber febr fcheuer Bogel, ber mit feinem überaus fcharfen Befichte ben Sager febr weit bes merft, und etliche hundert Schrit. te weit vor ibm auffliegt. Gein Blug ift fcmer, und er bewegt bie großen breiten Rlugel nur Wenn er fich in bie langfam. Dobe beben will, fo fliegt er faft allegeit erft in einem Rreife berfteigt aber bisweilen bis gu ben Wolfen binauf. Er fliegt nicht, wie ber Storch, mit aus: geftredtem Salfe, fonbern legt ben Borberhals nach bem Rut. ten ju, verdoppelt ben Sinters hale alfo gleichfam, fo bag es ausfieht, ale wenn et einen Rropf batte, bie Suge ftredt er baben binten aus. Sein Ges fdren: Rrait, ift freifchenb, unb flingt febr unangenehm, befone bers wenn eine gange Beerbe bes Abends biefe Diftone von fic horen lagt. Diefe Bogel mobnen in ber alten und neuen Belt. Gie geben aber nicht bis jum raubeften Dorben binauf. Ihr Mufenthalt find biejenigen Baum : Baibungen, welche große Seen und Weiher in ihrer Dabe haben. Gie find baber mehr in gebirgigen ale ebenen Segenben. Schon in ber Mitte bee Mugufts ftreichen bie Jungen foft allente bal.

balben an ben Teichen herum; und Dieg ift-vielleicht bie Urfache, marum fie fur eine befondere Art find gehalten morben, mean fie ba allenthalben antrifft. Im Geptember bitben fie großere Beerben, und fobalb im Derober Die Dachtfrofte eintreten, gieben fie in marmere Gegenben. Mary, wenn teine farten Frofte mehr gu befürchten finb, fom: men fie mieber beim. Wenn man im Binter bin und wies ber in Deutschland an ben Rinffen einzelne gemeine Reiber antrifft, fo find diefe vermuthlich aus einer norblichen Gegend g. 23. aus Schweben. Ihre Saupte nahrung befreht in Sifcbrut, Die ibnen, wenn fie fille an bem Ufer ohngefahr einen Sug tief Waffer fteben, in Menge gufchwimmt. Bielleicht bag fie Erfremente berben benn bag fie bem Reiherbeines Glange ober Beruche nachgiengen, ift wohl ungegrunbet. Gie fref: fen auch auffer ben Sifchen, In-Frofche, Frofchlarven, fecten , Rrebfe, Schneden und fogar Bafferfpigmaufe. . Gie tonnen lange bungern. Dan tann fie leicht gahmen, alebann freffen fie Suhnergebarme, ober Fleischabgange aus ber Ruche, fangen Daufe und Sperlinge u. f. m. Micht blog auf ihren Reifen, fonbern auch in ihrer Beimath find es verträgliche und gefellschaftliche bie auf boben Erlen, Gichen, Richten, Riefern ein flades großes, aus Reifern, Schilfbalmen und Bolle beftehenbes Meft bauen, und drep bis vier gruntichblaue Eper von ber Groge

ber Baushühnereper legen, und biefe in funf und zwanzig Das gen ausbruten. Die Jungen werben mit fleinen Sifden ers nahrt, bie ihnen bepbe Eftern bis fie flugge finb, in ber meis ten Rachenoffnung an ber Reble Gobalb fie ausges bortragen. flogen finb, vereinzeln fie fic. Die Baume, auf welche fie nis ften, feben von ben weißen abens ben Unrathe garftig aus unb verborren enblich. Die Rolfras ben und Rabentraben, Data ber und Biefeln nehmen ben Miten Die Eper aus; lettere auch Un biefe bie Jungen. magen fich aud nur bie Salten, benn auf alte fieht man feine Raube vogel für fich ftogen. Mis 3a= gerbeobachtungen find nachfteben-1) Die Jaget be gu merten: fagen, baß ber Reiber allegeit babin trete, mp er ber Conne entgegenstunbe, bamit er feinem Schatten ins Baffer merfe, ber Die Fifche gurudicheucht. 2) Da bie jahmen mit fonberlicher Gefdide lichfeit, gang in ben Leib gu= rudgezogenem Salfe und blig. fonell hervorschiegenbem Schnabel Sperlinge auf ben Sofen fangen, fo zeigt biefe Gigenfchaft und auch einzelne, Erfahrungen ben ber Deffnung, bag fie wohl vorzüglich auf bie Baffermaufe mit Jagb machen, wenn fie am Ufer fteben , und bag bieg viels leicht bie Sauptwinternahrung fur fie ift. Gie geboren gur nies In ben meiften bern Sagb. Gegenben Deutschlands werben bie Stanber von ber Dbrigfeit ausgeloft, weil fie ben Sifchteis den nachtheilig finb. Man er= foleicht

eicht fie entweber im Teiche ibenb, ober ichieft fie im Mluge. Wenn die Jungen flugge find, fo giebt bieg eine befonbere Jagb, mo auch viele Mite, bie uber ihnen herum ichmeben und angft. lid thun, erlegt werben. Man fangt fie mit Ungelhaten, an melde man einen Rifch binbet; auch in Coleifen, bie man ba ine Baffer pflodt, wo man fie oft herum maten fieht. Reiberbaige mit abgerichteten Ralten ift eine befondere Euft? barfeit großer Berren. Daber auch in Gachfen ein Befet f. Codex Aug. III. S. 426. fie bem Lanbesberrn in manchen Pro: vingen vorbehalt. Das Fleifch ber Jungen ift mobischmedenb, befonders in Pafteten; und es ift in einigen Begenben ein blo: fes Borurtheil, bag man fie als In Pas Daubvogel nicht ift. fteten foll es vorzüglich gut fcmet: Die Alten haben ein gabes und grobes Bilbpret, bas mit Efig und Gemurg nur geniefibar mirb. Es hat einen febr ftarten Fifchgeschmad. Die Eper ebenfalls gut fdmeden. Die langen Ropf. Sale: unb Bruftfebern benugen bie Fes berfdmuder ju mancherlen Feberbufchen. Die Flügel geben Beber jum Trodnen bes ge: ftarften Garns und Beuche, auch Rebrbefen. Den Fifchtei= chen werben fie, befonbere gur Laichzeit, ichablich, und bie Baume, auf welchen fie figen, leiben pen ihrem abenben Unrathe. In ber Jagerfprache beifen bie Beis ne Stanber, wie ben allen Gumpfvogeln. 2) Purpur:

reiher, A. purpurea Linn. ober gehaubter und glatt: topfiger Purpurrether, braunrother und purpur: farbener Reiher. Det Scheitel fdmarg mit einem Ses berbufche, ber (berm Dann den) zwen berabhangenbe lange Rebern bat; ber Dberteib afch. grau mit clivengrunem Unfriche, ber Unterleib rothbraun, purpurfarbenem Unfiride, 2 Rus 10 Boll lang. Er variirt, wie ber gemeine Reiber, in bet Sarbe; benn bie Jungen feben am Dberleibe purpurbraun aus, am Unterleibe weißlich gelbbraun; und haben einen glatten Ropf, wie Dr. Bechftein aus Ungarn weiß, mo biefe Bogel niften (Ardea purpurata Linn.); bann mirb ber ili terteib hochroth obet rothelfarben obne Purpurglang. Man finbet biefen Boget ein= geln am Riteine, ber Donau, unb anbern beutichen Siugen, in fumpfigen Bolb : und Berg: gegenben - haufig am fcwat: gen Meere, in Ungarn u. f. w. Sie verftreichen fich im Berbfte in mehrere Gegenben Deutsch: lande und ihre Rahrung ift, wie benm gemeinen Reiher. G. Beder hat an Sr. Bech : ftein über bie Kortpffangung biefes Reibere folgende fcone Bemerkung mitgetheilt : Diese Bogel niften nicht, wie ber ge= meine Reiher, auf Baumen, fon= bern tief im Robre verborgent. Des Reftes Structur ift merts wurbig; benn auf 8 bis 9 Rug ins Gevierte maren von ben 211. ten alle Rohrstengel an Spigen nach einem gemeinschafts lichen

Lichen Mittelpuntte bingebogen, fo bag biefe gujammengebogenen Robre eine aufferorbentlich : fefte Lage und eine orbentliche Dede bilbeten, auf ber ein Denfch. obne einzufinten, feften Buß faffen, und unterbalb melder man, wie unter einer Salle, ftes ben fonnte. 3m Mittelpuntte Diefer gufammengebogenen Robr= fiengel mar bad Reft, welches aus einer maßigen Bertiefung Der zusammengelegten Robre felbit beftanb und mit burren Robrblatausgefüttert mar. Bon 4. Jungen Defte befindlichen entichlupften gwen mit einer bes fondern Gewandheit mittelft Gingreifung ihrer plumpen langen Beben und Dagel burch bas Robr und die Schifftengel. Gie hats ten eine gräßliche Stimme, bie einigermagen bem Gefcnatter ber weiblichen Sausenten glich. 2(n ben berben ausgenommenen Sungen mar icon ber Bale, wierohl unvollkommen, geftriund ben einem erblichte man icon Spuren bes Feber: bufdes, mahrend ber anbre glatt= 3) Weißer Rei= fopfig mar. her, A. alba Linn .: heißt auch: Großer weißer Reiber ober Rager, weißer Reiget, weis fer Belbichnabel, großer meifer Reiher ohne Reber: bufch. Mit glattem Ropfe, boch= gelbem Conabel und meißem Ror: per, 3 Suß lang. Man finbet ibn felten an ber Donau und anbern beutichen Stugen auf bem Buge, aber in Menge am ca= fpifchen und fcmargen Meere und bie Mahrung ift wie benm gemeis nen Reiher. 4) Schwarzer

Reiher, A. atra Linn .: Mir glattem Ropfe, nadtem Gefichte und fcmarglichem Rorper. (Große bes gemeinen Reihers.) Bohnort find Schlefien und bie Laufis. Bielleicht aber vers wedfelt man ibn mitbem fc mats gen Storche, benn auffer ben fdmargen gugen unterfcheibet ibn nichte von biefem. Menn bes jungen fdmargen Storche Schnabel und Suge nicht nach bem Tobe olivengrunlich angeftrichen worben (ben Alten bleibt boch bie rothe Urfarbe unvertennbar), fo find fie in 8 bis 10 Tagen gang: lich fdmarg. 5) Feberbufch = reiber, Großer Gilberrei: A. Egretta Linn, auch Gilberreiber, turfifder und inbifder Reiber ge-Mit wenig merflichem Feberbufche, weißer garbe, und uber ben Schmang fdmalen, herausgehenben Schulterfebern. (Grofe: 3 Suß 2 Boll lang). Er nimmt feinen Bohnort febr felten in Deutschland an Rlugen und Geen auf bem Buge. Geine Rahrung ift bie gewohnliche Reihernahrung, auch finbet man fein Reft in Moraften im Robre mit 4 bis 6 grunlichen Gyern. 6) Straugreiher, ober flei= ner Gilberreiher und fteis ner meifer Reiber, A. Garzetta Linn .: Mit einem fans gen Teberbufche am Sintertopfe, filbermeißer Farbe, und fdmalen, über ben Schmang binreis denben, Schulterfebern (Rlein:-I guß 11 Boll lang). Er hat feinen Bohnort einzeln in Bayern, Defterreich, Schlefien und ber Laufis an Glugen und Geen, und

M Buge am Rheine, dringen, Er hat die g wie andere Reiher A Nest in schilfreichen weißen mit 4 bis 6 weißen Enern. B. Dickhalfige Reisher sind ben uns ebenfalls Araten, welche unter Nachtreiher und Rohrdommel ausgeführt worden sind.

Reiherbaife, ober Reis berbaife, ift eine Jagb gum Bergnugen großer herren, ba fie Die Reiber mit Kalten, Blaufußen ober andern abgerichteten Raubvogeln fangen laffen. Die: fes gefchiehet am beften ben icho: nem und fillem Better, ba man mit bem Kalten nach bem muth: maglichen Aufenthalte ber Rei. ber reitet. Wenn nun bie Gto: berhunde einen Reiher auftrei= ben; fo wirft ber Falkenier ben Bogel ab, welcher, fo baib ben Reiher gewahr wirb, wenn er bereits etwas genoßen, bas Gewolle im mahrenben Slies. gen auswirft, bann aber fo boch in die Sohe fteiget, bag man ihn taum feben tann, woben er jeboch ben Reiher nicht gu bemerten fcheinet; wenn er ibm aber die Sobe abgewonnen, thut er mit feinen farten Baffen einen heftigen Unfall auf ben Reiher, giebt ihm einen Griff und einen Sang, ichwingt fich. wieber über, unter und neben ihn her, bis er feinen Bortheil erfichet, ihm von neuen bengus. tommen, weil ber Reiher ben Sals auf ben Ruden legt, unb ben fpigigen Schnabel über fich balt, wodurch ber Salte ofters

befchabiget wirb, baber man ber einem jungen Satten' auch gern noch einen Alten gu Bulfe nimmt. Bismeiten wender fich ber Dei. ber mit bem gangen Leibe, und fcmebet mit ausgefpannten Sius geln in ber Luft, bis er enblich beffegt, mit bem Fatten jugleich berunterfallt. Buweilen lagt man ben Reiber wieber loß, wenn man ihm borber einen blechernen Ring, mit bem Ramen ber Berrichaft und ber Jahrgahl bezeichnet, an ein Bein gefdmiebet hat. Die baben üblichen Rebensarten find: Der Bogel wirb an ben Reiher gelaffen, er fteigt (wenn er auf ibn ftoft), er wird auf bas Gefangene abgerich : tet, und geaßet, er fallt in ein anber Banb, wenn er ben Raub verfehlet und einen fals fchen Weg einschlägt.

Rein belegt heißt von einer Sunbin, wenn fie mit einem hunbe von ihrer Race und Bute ift bezogen worben.

Reine Sahrte fagt man vom Ebelbiriche, wenn biefe Sahrte nach bem Regen im Sanbe rein stehen bleibt, welches ber Bahrte bes Thieres nicht gerichieht.

Reines Jagen heißt, wenn nur einerlen Art und zwar von gleichem Alter und Gefchlechte, 3. B. hirfche ober Sauen allein gejagt werben.

Dei fen ober Werfen nennet man benm Wolfe ober Luchet, fe, wenn fie ihren Raub famgen und niebergieben,

Reiß:

Reifgejagb, Reifges jagb ift eine, allen Rittergus tern in ben Defterreichifden Erb. lanben guftebenbe Gerechtigfeit, vermoge welcher fie allerlen Bilb. pret und Raubthiere, vom Rebe und Bolfe abwarte und alles Reberwilbpret, von ber wilben Bans und bem Rebhuhn hinab, nach einen gewißen, in ber Jagb: ordnung vorgefdriebenen Daas: ftaabe, ichiefen, begen, ober bais ben burfen.

Reitmasche beißt an 3a. gerzeugen eine. Dafche, beren Anoten benm Striden nicht recht gemacht ift, und bie Rabel mit bem Zwirne falfc burchgeftedt wirb, fo baf fich bie Dafche bin= und bergiebet.

Reigen nennet man, wenn man, um einen Saafen, Suchs ober auch einen Luchs jum Schufe herben gu loden, bie Stimme ber Saafen, burch Blafen gwi: fchen bie gusammengelegten Gpis gen bes Daumens und Beigefin-, ger nachahmet, f. Suchsfang.

Relais beißt ben ber Parfor: cejagb ein Drt, mo frifche Pferbe und Sunde bereit fteben, bie, welche bis babin bie Jagb gemacht haben, abjulofen f. Parforcejagb.

Relanciren beift ber eben biefer Jagb, wenn man ben reche ten Sirfch verloren bat, aber boch ohngefahr weiß, mo er julest geblieben, ober wenn bie Farthe fur bie Sunde balb ju ne gehort biefe, fo wie bie Solge ift und gu talt wirb, einige ber Gemeine milbe: und Turs eften Sunde aus ber Meute teltaube in die Dronung ber

nehmen, und ben Sirfc wieber auffuchen, unb. menn rechten Birfch wieber ans ben jagen, bie übrigen Sunbe auch wieber auf ber Farthe anlegen, und jum gange aufmuntern. G. Parforcejagb.

Retter, Schirmer, ift ein Minbhund, welcher bie anbern Sunbe von ben gefangenen Saa. fen abtreibet, bamit fie ibn nicht anreifen, auch oft ben Saafen feinem herrn aportiret. Bie er abjurichten, f. Winbbunb.

Reversjagb nennet bie Gnadenjagt von bem Revers, ben ber, welcher fie erhalt, anden Jagb : ober Bilbbannsherrn aus: ftellet. G. Gnabenjagb.

Revieren fagt man vom Buhnerhunde, wenn er im Felbe fleißig fuchet. .

Richten beißt es eigentlich, wenn mit bem boben Beuche ges ftellt wirb, und ift eben fo viel als Ginrichten.

Riegel wird ber Bechfel ober Drt genannt, wo ein Bilb gern bintommt, ober bin . unb bergiebt.

Ringeltaube Columba Palumbus - ober große Solstaube, Ringtaube, Plochtaube, große gemeis ne und gewöhnliche milbe Zaube, Solg: Bilb. unb Schlagtaube, Balbtaube, und Robitaube. Benm Lins Ging.

Singvogel; nach Latham aber machen bie Tauben eine für fich beftebenbe Drbnung aus, bie aber freplich alebann nur eine Gattung enthalt. Die Renngeichen ber Urt finb: H n bepben Geiten unten am Salfe ftebrein weißer balb: ber mondformiger Sled; Schwanz ift am En be Gie ift unter fchmarztich. ben milben Tauben bie großte, fiebengebn und einen halben Boll augerunbete wovon ber Sdimang faft feche Boll megnimmt; Die Breite ber ausgespannten Glugel ift neun und zwanzig Boll, und biefe reichen bis zwen Bell vor bas Schwangenbe. Der Schna: bel ift neun Linien lang, gerabe, born etwas abmarts gefrummit, Die Rafenhaut roth, weiß uber: pubert, bas übrige rothlich weiß; ber Mugenfrern weißgelb; bie gefchilberten Suge fleifchroth; bie Daget fchwarg; bie oben etwas befie: berten Schienbeine ein Boll boch. Ropf und Reble find buntelafch= grau; ber Borberhals und bie Bruft purpurafchgrau ober meinrothlich; ber Geiten : und Sinterhals icon taubenhalfig, b. h. blau, ins purpurrothe und glangend grun: fpielend; an ben Geiten bes un= terften Theils bes Salfes ftebt ein großer faft halbmonbenformiger weißer Bled, ber nicht vollig um ben Sals geht, und baher nur uneigentlich ben Ramen eines Ringes führt, wovon bie Taube ber Bauch, benennet ift; Decfedern ber Unterflugel, bie mittelmäßigen untern Dedfebern bes Schwanges und bie Schen: tel find bell weißgrau - erfterer

aud faum merflich purpurfar: ben überlaufen; bie Geitenfebern bellafchgrau; ber Dberruden, bie Schultern und fleinern Dedfe= bern ber Slugel, bie nach ben Bluden gu fteben, afchgraubraun; ber Mittelruden und bie furgen Steißfebern bellafdgrau; bie Deda febern ber erften Orbnung Cdmungfebern fdmarg; bie vor= bern großen Dedfebern ber glus gel mit einigen barüberftebenben fleinern fcon weiß, baber am vorbern Slugelrande ein großer weißer Bled entfteht; Die ubri= gen großen Dechfebern hellafche grau; bie vorbern gebn Schwunge feberu ichwarigrau. ausmenbig fein weiß gefaumt, und burch bie zwepte bis gur fiebenten, ins wenbig weißgefledt, bie übrigen braungrau; bie Schwangfebern fcmubig buntelafchgrau, gegen Enbe ju ins ichmargliche übergebenb, und, wenn man fie von unten befieht, in ber Ditte mit einem breiten meifgrauen Die Rin: Banbe burdigegen. geltaubin ift fleiner, Schnabel mehr gelb als roth, ber weiße Ried an ben Geiten bes Salfes nicht fo ftart, bie und bie Dedfe: Bruft blaffer, bern ber Fluget gang bunfelgrau. Marietat: 1) Die weiße Ringeltaube. Gine folde Barietat, welche bloß an ber Bruft etwas rothlich angeflogen mar, habe ich vor einigen Jah= Diefe Taube ift ren gefeben. wie bie folgende fcheu, und wie alle Tanben, nach Maaggabe ih. rer Form febr fluchtig, boch biefe nicht fo flüchtig ale bie folgenbe Solgtaube, Gie liebt nicht bie großen

großen Gefellschaften, wie bie Bolgtaube, fondern etliche Samilien fchlagen fich mehrentheils nur gufammen. Die Devmath Diefer Taube ift gang Europa und Gibirien. In Deutsch: Ionb trifft man fie in allen Walbungen an; mo fie es aber baben fann, gieht fie bie Dabelmalbungen ben Laubhelgern bor, eben fo auch bie Borbolger ber in tiefen Gebirgen, bamit fie nicht weit ins Gelb gu fliegen hat. In Deutschland ift fie ein Bugvogel, ber nach ber Ernba te im October wegmanbert; fie fommt'in ber Mitte bes Dar: ges, allegeit aber gwen bis bren Bochen fpater als bie Solztaube, gurud. Cobalt bie Ernbte eintritt, fliegen fie in bie Borholger um ben Medern nabe ju fepn, mes nigftens bie ausgeflogenen Jungen, benn bie Alten haben oft noch mit ber zwepten Brut gu Dach und nach verbinben fich im Ceptember mehrere Ramitien jufammen, fo baf ber Blug zwolf bis zwanzig Stuck Rart wird; fo treten fie ihre Manberung in warme ganber an, und fonimen auch wieber fo gu= rud. Ihre Mahrung befreht in Bruchten, Zannen : und Rie: fernfaamen, Buchedern, Gideln, allen Arten von Getraide und Bulfenfrudten, Safer ausgenoms men, und in Beibelbeeren, wor= nach ihr Sleifd febr gut fcmedt. Bur Berbauung brauchen fie Steinchen. Gie girren ober rud: fen jur Beit ber Paarung und ben beitern Tagen viel fratter als Die Saustauben, aber auch viel einfacher, Rrudguutgud!

heulen auch, wie ber jahme Saus, ber, wenn er bie Taubin jum Refte ruft. Der Tauber macht auch gar poffierliche Bewegungen, inbem er balb vor= balb ruda, marte und bald gur Geite fpringt, und ben Ropf nach allen Geiten, Die Taubin legt bes brebt. Jahres zwenmal zwen große lange lide weiße Eper, felten brev, und bratet fie in neunzehn bisgwanzig Tagen aus. Der Tau: ber tragt ihr, wenn fie balb legen will, eine Menge burrer Deifer auf einen Baum, fie legt fie nabe an ben Ctamm unb rund um fid, und macht baraus ein febr funftlofes, großes, fla=, ches Deft, bas von Sturmen, wenn es febr boch fteht, viel gu leiben bat, und oft ju Grunbe geht. Die Jungen merben aus bem Rropfe gefattert, fo wie fich beube Gatten ibre Bartlichfeit auch burd guttern aus bem Rropfegu ertennen geben. Der Zau= ber toft feine Taubin, fo im Bruten, alfo auch in Ber= forgung ber Jungen ab. Die erften Jungen fliegen im May aus, die von ber zwepten Brut ju Ende bed Julius ober gu Un= fange bes Mugufts. Die Diald: marber gerftobren oft ibre Brut und mehrere Raubvogel, als ber Sabidt, Banberfalte unb Sperber verfolgen alt und jung. Much finbet man bie Tauben : laufe, die bie Saustauben ba= ben auf ihnen, befonbere auf ben Jungen. Gie find außeror= bentlich ichen, und baher muß man mit Lift und burch Un= fchleichen fougrecht an fie gu tommen fuchen; im Berbftemertt man

man bie Baume in ben Relb. botgern, wo fie, wenn fie aufgejagt werben, auffigen, ftellt fich in bie Gegend und fchieft Sonft ftellt man eigene Seerbe mit Schlagmanben fur fie auf. Gie geben, wie bie Solgtauben, am liebften gwi: fchen eilf und ein Uhr auf ben Erantheerb, find aber febr behutfam baben; nach Connen: untergang tommen fie auch guweiten. Das Bilbpret ber Jungen giebt ein febr fchmade haftes Effen. Man fucht fie baber gern in Reftern auf; bie alten haben ein trodnes unb gas bee Bleifch. In Batbgegenben ibun fie auf bem Getraibe, bas fit gelegt bat, fo wie bie gab= men Tauben, Schaben; fchablidften werben fie aber in Mabelmalbern im Fruhjahre ber Richten faat, bie man beshalb mit Sichtenreifern belegen muß, wenn fie nicht bie Rorner aufle: fen follen. Lieber follte man auf fie als auf bie Gulen Schiefgelb legen.

Rintentuch finb folde Zuscher zu Jagbzeugen, welche fein Gemafche haben, fonbern wo bie Leinen in Niemen geben.

Rinne, Monne, ift ein leichtes Garn, jum Fange ber Raubvögel. Es ift etwa 5 bis 6 Mafchen lang, und 17 bis 18 Mafchen boch von gang festem Bwirne über einen Saasengarnsftod gestrickt; um und um statt bes, in andere Garne gehörensben Saumsgarnes, eingebörtelt, und mit einer Erbfarbe gefarbt,

bamit ber Raubvogel' fie nicht von ferne feben tonne. Bon bies fen Regen werben vier Rege auf vier gerabe ine Bevierte geftell= ten bobe Cchwunggerten, wie man gu Ungelruthen gebraucht, gang leife in eine unter fich gefchnit= tene Rerbe, bag man taum bas Solg von ber Chaale verfchneis bet, aufgehangen; in ber Mitte wird gwifden biefen Deten eine weife Zaube, ober bergleichen Benne, angepflodt. Wenn nun ber Raubvogel auf biefe Locffpeis fe ftogen will, verwidelt er fich in ben Regen. Doch fangt man gewöhnlich nur junge, felten aber alte Raubvogel barinnen, f. Babichterinne, Sabichtefang.

Ritter ift eine Art von Binbhunden, f. b. Bort.

Ritterliche Thiere nennet man die wilben Sauen in eben bem Verstande, als man den hirsch edel nennet.

Rohre heißt jeber Eingang eines Suchs : ober Dachsbaues,

Mobrbommet, bichats
figer Reiber — Ardea Stellaris — gehott mit bem Nachts
reiber und ben funf unten ftebenden Arten in die zwepte
Kamilie der Reibergattung
als eine besondere Art und heise
auch gemeine Rohrdommet,
große Rohrdommet, Fprump, Nohrtrummet, Bafe
ferochs, Faule, Ruhrbump,
Moosreiher, Rohrbrüller,
Use oder Urrind, MeerMoos-

Mood: und Lorrind, Robrpompe, Erbbull, Moods tub, Bertyhet und Doos: reigel. Die Rennzeichen Diefer Utt find: ber Ropf ift faft glatt; ber Ruden rofigelb, ber Band heller, jener in Die Queere und biefer in Die Lange geftreift; Die Salsfebern ftart, an untern Borberhalfe am lang: ften, bicht und anfgeschwols Ien. Bon ben übrigen Reihern weicht er in ber Geffalt burch feine furgern Beine und burch Die biden, aufgeschwollenen ge= bern fehr ftarten Sals ab; ift ihnen aber in feinem Betragen febr abnlich. Die Lange ift zwey Sug vier Boll, wovon ber Cona. bel brey und einen hatben und ber Schwang vier und einen hatben Boll megnimmt; bie Breite faft vier Fuß; bie Schwingen berühren gufammen gelegt bie Schwangfpise. Der Schnabet ift ftart, gerabe, fcharf jugespitt, braun, unten etwas gruntich; ber Mugenftern rothgelb; bie Sufe bellgrun, bey jungen graugelb; bie gefchilberte Fugmurgel vier Boll hoch; bie Rlauen bornbraun. Der Dbertopf ift buntel fcmarg: braun und hat am Sintertopfe langere Febern als gewohnlich, boch bilben fie teinen mertlichen Feberbufch; bie Bangen, ber Sinter . und Geitenhals find roffgelb, gidgadformig buntels braun fein und unterbrochen in Die Queere gestreift; bie großen nadten Bugel ichmubig gelb; vom Schnabel geht auf bepben Seiten ein fcmargbrauner Streis fen berab; bie Dalefebern find

ffart, lang, am untern Borberhalfe am langften , fteben bicht und aufgeschwollen, find oben auf blaggetbem Grunbe mit eis nem Gemifch von roftbraun und . fdwarz unorbentlich in bie Quees re geftreift; unb vorne laufen von ber gelblich weißen Reble an in ber Mitte berab gwen Rei. ben bergleichen großer Fleden; ber Ruden, bie langen Schul. terfebern , und bie Dedfebern ber Gluget find toftgelb und roft. roth gemifcht mit fcmargbraunen Bleden und Queerftreifen; burch bie ichwargen Fleden und Streifen entfteben ben jufammens gelegten Slugeln auf bem Ratten berab große lange Fleden wie Banber; bie fleinen Ded. febern an bem Slugelmintel finb roftfarben und egal buntelbraun gewellt; bie mittelmäßigen Steiß: febern roffgelb, fcmarglich un= gleich und winklich banbirt; bie langen Bauchfebern gelblich weiß mit langlichen, einzelnern bunfelbraunen Sleden; bie vorbern Schwungfebern bunfelbraun, blaulich angelaufen und mit fco nen roftrothen Queerbinben; bie hintern wie bie großen Dedfes bern ber Sluget; von ben roft. gelben Schwanzfebern find bie benben mittlern fchwarglich, rothe lich geranbet, bie ubrigen uns orbentlich buntelbraun geffect, und minflich in bie Queere ges 2m Beibchen finb ftreift. weder bie Salefebern fo lang und bid, ned ift ber Scheitel fo fcmarg, ber Leib aber bunfler gefarbt und gefledt. Es ift ein trager Bogel, ber gange Tage lang auf einem Blede ftehen Meibt.

bleibt. Ber Gefahr ftredt er gebracht, fo fteut er fich in Den giebt, mit bem Conabel und bem gangen Rorper gerade in bie Sobe, und fteht unbeweglich ba, tehnt ibn auch mobl an einen Schilfftengel an, und ber Sager geht baber oft vor ihm, ale vor einem jugefpitten Pfahl ober alten Strunt vorben. Er ficht in biefer Stellung, wie am Gong= bel aufgehangen aus, und ge= mabrt einen fonberbaren Unblid. Er fleigt boch in bie Luft, unb nimmt befonders gegen Abend feine Banderungen bor. 2Benn er auffliegen will, fo bupft er rit, wie ber Stord, Schritte auf ber Erbe bin, um die Klugel in Bewegung gu febeschreibt alsbann einige Rreife, und gewinnt fo bie Babe. Er fliegt, wie ber gemeine Reiber, aufammengelegtem Salle. Meremurbig ift fein Gefchren, bağ er, jur Beit ber Paarung und ben Beranberungen bes Bet= ters, oft gange Radie burch bo-Es ift febr ftart, ba. ren läßt. feine Reble außerorbentlich aufblafen fann. Bep ftiller Racht hort man bieg bumpfe Gebrull: Joprumb bu bu! bas er mit tleinen Paufen bren bis viermalausftoft, auf eine balbe Deile weit, und er bat bamit icon manchem Banberer Schreden eingejagt. Gine ungegrunbete, alte Sage aber ift es, bag er Daben ben Schnabel ins Baffer eber in ben Moraft ftede. eine anbere Stimme laft er que weilen boren, bie faft wie bas Gefdren bes Raben flingt. Sat man ihn in Turcht, ober Born

ben Sale, ben er fonft febr eine, fitur, frantt bie Webern furche. terlid, sieht ben bals ein, fperrt ben Conabel weit auf, und amar : mit ber Miene, als wenn er nad ben Augen giele. Er webrt . fich alsbann, wenn er Widers frand findet, mit feinem Ochnas bel gegen alles, was ihm aus. greift, beftig, und macht baber ben Salten, bie auf ibn abges richtet werben, viel ju fchaffen. inbem er ihnen nicht nur mit fcnedenlinienmäßigem gluge aus bem Beficht ju tommen fucht. fonbern fie auch in ber Doth mit frinem fpibigen Conabel fart, ja oft tobtlich, verwundet. Diefer Bogel lebt in Curopa, bem norblichen Ufren und auch vielleicht im nordlichen Umeria In Deutschland ift er eben nicht felten. Er lebt an großen Stugen, Die ausgetretene, fumpfige und fchilfreiche Stellen haben, an Geen und großen Teis den. Cobald im Frubiabre bas Gis aufbricht, ift er ba, im September gieht er aber fcon in Befellichaft feiner Jungen weg. Geine Mabrung befteht in Fifchen, Frofden, Dafdein, Baffermaus fen und allerhand Bafferinfecten. Er fitt baber bestanbig in Gum. pfen und feichten Baffern mit eingezogenem Salfe, und ichnellt biefen bligfchnell, wie aus einer Scheibe, nach bem Thiere, bas ibm in bie Dabe tommt, tob= tet es mit einigen Stichen, bie er ihm mit feinem fpigigen Schnabel giebt, und verschludt es gang. Er legt nicht, wie ber gemeine Reiher, fein Meft auf Baumen an, fonbern in fchilfigen unb tobfi=

rebrigen Geen, Cumpfen unb Zeichen auf trodnen Dafen und Sugeln, baut 'es aus Dicht, Schilf und anbern Reifern gutfammen und legt bren bis funf fcmusig blaggrune Eper baffetbe. In funf und zwanzig Tagen fommen bie Jungen gum Borfchein, und laufen fogleich mit ben Aften bavon. Ginige Bager behanpten fogar, bag fie oft, wenn es nothig mare, ein fdwimmenbes Reft machten, melthes fie an bas Robr ober Schilf, Die Laucher, befestigten. Die Jungen laffen fich mit Fro: fchen febr gut aufgieben, und refs nigen alebann bie Garten von Redten, Enbechfen, Schlangen' und Infecten. Die Rolfra: ben und Rabenfraben geben nach ben Gyern, und mehrere Raubvoget ftofen auf ibn, et macht ihnen aber burch die Gtars te feines Schnabels viel gu fchaf Meugerlich plagt fie bie Reibertau's und innerlich Egelwurmer. Es ift biefem Bogel im Woffer und in Gum: pfen ichwer bengutommen. Doch fallt er einem aufmertfamen Jas get, ber auf fein Befchren gu achten weiß, bas meiftemal burch ben Schug in die Banbe. Benn er nicht tobtlich vermunbet ift, fo wehrt er fich mit heftigen Biffen gegen ben Cougen. - Wenn man feinen Bang weiß, fo tann man ibn auch in Schlingen Rtebgarnen fangen. Sonft baibten ihn große Berren mit gatten. Der Schaben ift vorzüglich aus ber Rabrung erfichtlich. Ben uns ift maif bas Tleifch nicht gern; binge-

gen in Conbon wird Diefer Deget auf ben Martten verfauft und fein Steifch fur einen Let-Perbiffen gehalten. Die lange Sintertlaue pflegt man in Gilber eingefaft als Babnftecher gu branden. Sierfer gehoren auch noch folgenbe Mtten: 1) fleine Mohrbemmel, Die Ard. minuta - coer fleiner Rether, treine Dobsenb, fleiner brauner Robrbom. mel, ber fleine Robrbom : mel aus ber Barbaren, Eleine geftiente Deiher aus ber Barbaren, grun. gelber Reihet, Gtauben: fagert und Dobrtump. Sennzeichen ber Urt'find: Det Ropf ift glatt und ichmars fo wie ber Schwang, grun: glangenb; Die Sauptfare be bes Dberleibes braun, bee Unterleibes gelblich : weiß. Die Große ift ohngefahr wie benm griffffigen Meerhuhn; bie Lange viergebn Boll; bie Breite ein guß neun Boll; bet Schnabel given und einen balben Boll und ber Schmang gwep' und ein Biertel Boll lang; bie Blugelfpigen legen fich auf ber Schwangfpipe jufammen; Schnabel ift gerabe, an ben Geis ten gebrudt, fpitig, grungelb, an ber Spige fdmarglich; ber Mitgenftern orangengelb; bie guge hellgrun und gefdilbert brey 3ou boch. Der Scheitel und Ruden find fcmarg und glangen Grune; bie Bugel nade und gelblich; ber lange Sals ift oben. fo wie bie Bangen, rofffarben ins Raftanienbraune übergebenb: bie Dedfebern auf bem' Ruden ber

ber Flugel unb bie großen Ded. febern bellbraunroth, bie übrigen Dedfebern blag lehmgelb; bie un: tere Seite bes Balfes, mit ihren langen Gebern, bie Bruft unb bie Buften gelblich weiß: Bruft langlich fcmars gefledt unb erhalt baburch gleichfam ein ichwarzes Queerband; ber Bauch und ber After weißlich; Die borbetn und bintern Schwungfebern buntelbraun, leftere mit roftfarbiger Spike und Ginfaffung, und erftere auf ber Mugen: feite grunlichglangenb; bie zwolf Schwangfebern fcmarg, und grunglangenb. Das Beibchen ift etwas fleiner, bat oben einen buntelbraunen, unten einen gelb: lichen Schnabel; ber Scheitel ift fcmars, grunglangenb; bie Stirn faftanienbraun um jogen; ber Dbers leib buntelbraun, bie Febern roft. farben geranbet; ber Unterleib bis auf ben weißen Bauch rothe lich, alle gebern in ber Ditte mit buntelbraunen Fleden; ber Schwang fcmceggrun mit rofts farbener Gpige. Der Rorper bie: fes Bogels ift febr fcmal. Dies fer Bogel bat faft alle Gigenfchaften mit bem großen Robr. bommel gemein, und richtet ben Schnabel und gangen Leib, wenn er auf einem Baume fitt, unb iemanben bemerft, fo grabe in bie bobe, baf man ibn fur eis nen fpigigen Aft anfieht. Er verbreitet fich in Guropa, Ufien und 2 merita febr weit. Er geht bis Jamaita berab, unb übermintert vielleicht auch bafelbft. In Deutschland tommt er allents halben, aber nur einzeln, bor. Er ift ein Bugvogel, ba man

ibn im Muguft an folden Dt. ten antrifft, wo er im Commes nicht gefeben wirb. Geine Rab= rung beftebt vorzuglich in Bafferinfetten, Blutigeln, Schnet. ten, tleinen Frofchen und Sifch. brut. Gein Deft ftebt in ber Rabe eines Fluges ober Gees auf bem Boben, ift aus Schilf, Reifern, Grafern gufammengelegt und enthalt vier bis feche Un ben Junweiße runde Ener. gen hat bie ichmarge Farbe feis nen Glang; Bruft und Bauch find gelblich, mit einem graubraunen Striche auflieber Reber, und ber Dberleib ift graubraun mit gelblichen Keberranbern. Debs rere Raubvogel ftogen auf Mit und Jung. Man muß fich jum Sous an fie ju fchleichen fu. den. Der von ihnen verurfachte Schaben ift von feiner Bebeu-Go viel man weiß, ift man bas Sleifd nicht. 2) Schwabifder Reiher, A. Marsigli, Gmelin Linn. auch tleine Moostub, grungel= ber Reiher, Rohrbommlin genannt: Mit glattem Ropfe, roftgelbem, oben bunflerem . uns ten bellerem Rorper mit fcmarge lichen langetformigen Strichen, meißer Reble und Schmange. (Rleiner als bie Robrbommel). Er hat feinen Bohnort an ber Donau in Schwaben, Bayern - gieht weg, und hat eben bie Dab. rung wie obiger. 3) Beftris delter Reiber, A. danubialis, Gmelin Linn .: Mit glat= tem Ropfe, buntelbraunem Ror= per, ber mit fcmargen und roth. lichen Linien gestrichelt ift, und weißem Dals und Bruft. (Große non

bon . ber fleinen Er bat feinen Bobnort an ber Donau. Db biefer und ber folgende nicht mit bem Borbers gehenben, ober gar mit bem flei. nen Rohrdommet verwandt . ift? Bert G. Beder ichreibt baruber an Beren Bedftein: Es ift wohl mehr als wahrfcheinlich, bag biefe bisher als Arten aufgeführten Bogel blog 211: tereverschiebenheiten von Ardea 3d babe meb: minuta finb. rere unbezweifelte | Junge bicfer Mrt gefeben, bie mehr ober mes neger mit ben Befdreibungen, bie man freplich als unvolltom= men von Ardea Marsigli, danubialis und badia hat, über: einstimmten. Es lagt fich frenlich mit volliger Bewißheit nur wenig uber berley Begenftanbe bestimmen, ba aus angebohrner Schlau: und Cheubeit fie fic felbft und ihre Bohnplage unfern Mugen forgfaltig gu verber: wiffen. 4) Raftanien: brauner Reiher, A. badia, Gmelin Linn .: Mit glattem Ropfe, taftanienbraunem Dber: leibe, fcmugtgbraunem Unter: Leibe, und einem weißen Langsftreifen von ber Burgel bis gum Bauche. (Große ber Rebelfrabe.) In Er hat feinen Bohnort: Schlefien und in ber Laufis. Rallenreiber, A. comata, Gmelin. Linn. ober fleiner Reiber und Squadoreiber. Dben roftroth, unten weiß, mit. meifem Steife, und am hinter: topfe mit einem febr langen berabbangenben weißen ichmarglich gefaumten Feberbufche, 14 Boll lang. Er variirt in ber Sarbe

Rohrhommel. bes Derleibes, balb heller, balb ich nort an buntler, also balb rofffarben, balb iefer und ber taftanienbraun. Er nimmt feis bem Borhers nen Bohnort an ber Donau, nit bem tleis auch in Thuringen an Flugen et verwandt und Seen, aber felten auf dem et er schreibt Zuge.

Rebefanger - Sylvin ober Motacilla Salicaria - gebort als eigene Art in Die Gattung Ganger und gwar unter bie Familie ber Burmfrefe fer und heißt auch noch Dobre fperling, Schilfichmaber, Beibenguder, Robrgras: mude, Robefdleifer, Shilfbornreid, Beiben. mude, fleine braungelbe Grasmude, BB pberle und Bepfte. Er bat uber bem Mue ge eine weiße und fcwarze Lie nie; ber Dberleib ift rofigelb, fdmar; gefledt; ber Steif lob. gelb, fdmars geftrichelt; ber Une terleib rothlichweiß; ber Schmang etwas feilformig und alle gebern, faft wie am Baumlaufer, juge= fpist. Die Lange betragt 43 Boll. Er variirt etwas im Alter; benn bie Jungen find in ber Grund. farbe beller und bie Alten bunt. ler fucheroth. Er mohnt im Dob. re, Schilf und Bebufde am Gemaffer und wandert einzeln meg. Die Dahrung befteht aus Bafe ferinsecten und bas Deft finbet man im Rohre ober Gebufche mit 5 fcmubig weißen, brauns marmorirten Evern.

Rollen ift bas Begattungsgefchaft ber Fuchfe und anderer Raubthiere, und baber die Rollgeit bie Zeit, in ber biefes vorfalle. Bofe, Rofe, Rofen, Rofenft od ift bie Stelle auf bem Ropfe bes hitsches, wo bas Geweih
aufftehet, wovon ber Fraufe Ring
am Untertheile jeder Stange insbesondere bie Rofe genenner wird.
Wenn bie Rofen bicht auf bem
Rosenstode wachsen, und nebst
ben Stangen recht stark und fraufe sind, so zeiget es ein hohre Utter bes hitsches an.

Roft ift bas angebenbe Ber: berbnig bes Gifens und anberer Metalle, bie bavon nach und nach gerfregen werben und ihren Griend in außerlicher Teuchtigfeit baben. Eifen, und vorzüglich Gewehr ba: für ju verwahren, ichmieret man es gewohnlich mit Baumol ein, weil biefes aber noch immer magri: de Renchtigfeiten ben fich hat, fo giege man, um ihm biefe gu bes nehmen, Blep in bas Del, laffe es barinnen abfuhlen, und ein Stud barinnen liegen, wenn'man es jum Gebrauche aufhebet. Dber man reibe Blevglatte in flarem Baumol auf einem Steine gang fein, thue es in eine bunne und burchicheinenbe Buchfe von Linbenholg, und hange es an einen marmen Drt, fo lange bis ein reis nes Del burdbringet, bas man in einem untergefesten Gefage auf= fangt, und bas Gewehr bamit einschmieret. Bezogene Robre, bie man lange nicht brauchet, fann man gur Bermahrung fur ben Roft mit reinem gerlaffenem Schopefett Much fann man alles vollgießen. Gifenwert um es fur Roft gu bes mabren, alle Monate mit Gped' einschmieren. Sft ber Roft ichon im Gifen , fo nehme man 4 Both

Siegelmehl, 2 Both Trippel find y Loth Stahlfeilfpane, vermische es mit einander und schenre bas Gifen bamit. Auch Weinsteinot himmt ben Roft weg und giebt ihm einen hellen Glanz.

Rothtehlchen ober Roth : Pehtiger Ganger, gebort mit bem Robrfanger in eine Gattung und Kamilie als befonbere Urt -Sylvia s. Motacilla Rubecula - und beift auch: Rothteb : le, Mothbruftden, Roth # Fropfden, Balbrothlein, Waldrothden, Rothbarth. Reblicothen, Rotteropp. lein, Rottbruftlin, Rotes lein, Winterrotelein und Sauerdtblein. Es unter= fcheibet fich von ben übrigen Urten burch ben fcmubig olivengrunen Dberleib und bie orangerothe Reble und Bruft. ' Dan' fennt biefen Bogel überall, wo Seden und Bu: fche' find,' wenigftens fieht und fangt man ibn bann auf feinem Buge. Er ift 53 Boll lang, movon ber Schwang 24 Boll migt. Der 5 Linien lange Schnabel ift hornbraun, bie Burgel und bee Raden gelb; ber Mugenftern und die Rufe find ichwarzbraun und 11 Linien boch. Stirn, Ban: gen und Unterleib bis gum Baus che find tief orangenroth; Dberleib mit ben Dectfebern ber Flugel ichmutig olivengrun; Steif, Ceiten und Ufter heller; bie Geiten bes Salfes und ber Bruft fcon' bellgrau; ber Bauch weiß; bie Schwung- und Schwangfebern olivengrun geranbet; bie vorbern großen Dedfebern ber glus get mit gelben brepedigen Punt-

ten an ben Spiffen; bie ben ben Bogelftellern Spiegel genannt werden. Das Weibchen ift nur pon bem Renner gu unterfcheis ben. Es ift etwas fleiner; an ber Stirn nicht fo breit orange. roth; an ber Bruft blaffer; bie Supe find fleifchbraun, und meh: rentheils fehlen bie gelben Spiegel. Mebrigens bat es auch fleischbraune. Diefer Bogel variirt in Fuße. ber Karbe, und bie Jungen find am Dberteibe olivengrau fcmusgig gelb geftrichelt und gefledt, und am Unterleibe fcmubig getb mit olivengrauen Feberranbern. Es giebt auch nachftebende Barietaten: 1) Das weiße Dothteblden. Gang weif. 2) Das weißbruftige Roth: tehlden. Stirn, Reble, Bruft und Bauch weiß: 3) Das ban= te Rothfehlden. Mit une ordentlichen weißen gleden, auch weißen Theilen bes Rorpers: Gin muntrer Bogel, ber beffane big in Bewegung ift, ben Schwang in bie Dobe foligt und Berbeugungen macht. Er loct ims met Gifi, fififri! Der Ges fang, ben es gern auf bem Gis pfet eines mittelmäfigen Baums verrichtet, flingt melancholifc und in ber Mbenb: und Morgenbammerung vorzüglich ange= nehm. Es ift febr jantifch und leidet im Fregen feinen Ram: raben neben fich, gefchweige benn im Bimmer, wo gwen gufam: men, bie fren berum taufen, befandig im Streite leben, und jeber feinen Wintel ju vertheis bigen fucht. Das fdmachere muß oft mit bem Leben begablen. Man trifft biefen Bogel in gang

Europa an. Er ift in Balbe gegenten, befonbers in gebirgis gen febr gemein. Im Detober geben fie ale Bugvogel meg, unb man trifft fie alsbann bis jum November in allen Walbern, Bufden, Garten unb Seden an. Gie icheinen nur von Walbe und Bebufche jum anbern gu geben. Einzelne find fogat in gelinden Wintern angutrefe fen, mo fie alsbann in bie Dabe ber Saufer tommen, und in den Beden, Solaftofen und State ten ihr gutter fuchen. In Det Mitte bes Marges find fie wies ber ba, und liegen bann lange Beit in ben Baunen und Beden, ebe fie in bie Berge geben, bie gewöhnlich noch bech mit Schnee bebedt finb. Es fommen, wie faft ben allen Bugvogeln, auch bie. Mannchen 14 Tage fruber als Die Beibchen. Ihre Dabrungs. mittel machen Infecten, Sliegen, Muden, Safte, Raupchen, fleis. ne Rachtfalter ic. Regenmurmer, und allerhand Beeren, Johan. nisbeeren, rothe und fdmarge Sollunderbeeren, und im Rothe falle im Binter auch Spindels. beerbaum Fruchte = aus. Bimmet nehmen fie mit allem vorlieb, was auf ben Tifch tommt. Gie baben fich febr gern. Gie niften bes Jahre zwehmal ins Dobs, in Kluften und Rigen, auch in boble Baumftrunte. Das Reft befteht außerlich aus Erb. moos, und ift inwendig-mit eis nigen Grasbalmen, Thierbaa= ren und Rebern ausgefüttert. Es enthalt 4 bis 7 Eper, bie auf gelblichweißem Grunde einjeine rothgeibe jerfloffene Puntte unb

und Striche haben, die fich am obern Ende in einen bellbraus nen Ring vermanbeln. Gie merben von benben Eltern vierzehn Tage lang bebrutet. Die Jungen finb bis gum erften Daus fern buntelgrau unb, butd bie fomutig gelbe Ginfaffung aller Rebern, gelb gefprentelt. Gie verlaffen vor ben Raubthieren bas Reft ebe fie noch fliegen tonnen. Sudfe, Matber, Stiffe, Biefeln u. bgt. geben nach ber Brut, und Sperber, Thurm: und Baumfalten verfolgen bie Alten auf ihren Wanberungen. Sie merben auch von Dilben unb Bausftiegen (Hippobosca) geplagt. Gie laffen fich mit ber Stinte feht nabe fomts Im Berbft fangt man fie in Sprenteln und in ber Schneuß febe baufig. Sie geben auch auf bie Rloben und Leimruthen in ben Deifenhutten. Im Fruh: jahre, wenn fie in Beden unb Baunen auf ihren Bieberguge find, fo ftedt man einige lange Sode queer aus ber Dede, bes ftedt biefe mit Leimruthen, unb aven Perfonen fclagen bann leife an bie Beden und jagen bie Rothfehlchen auf bie Leimeuthen. Diefe find namlich gewohnt auf alle aus ber Dede herausfteben: be niebrige Reifer fich gu fegen, um von ba auf bie Erbe nach Infetten und Regenwartonnen. Man mern feben gu nennt bas in Thuringen. bie Rothfehldensjagb. Wenn man an, eine folde Bede, mo fie fich aufhalten, einen blogen wunden Plat macht, Regen. Meblourmet batauf wirft

und ihn mit Leimtuthen befleckt, so fangen sie sich ebenfalls leicht, wenn man sie babin treibt. — Sie geben auch
nach diesen Lockspeisen ins Nachtigallengarn und in den Meifenschlag. Auf dem Teante
heerde sind sie ebenfalls Abends;
Morgens und Mittags zu fangen. Das Fleisch schmeckt vortrefflich. Sie nüben auch im
Haushalte der Natur durch Wegfangung schäblicher Fliegen
und anderer Insekten.

Rothfdwangden obet fdmaratebliger Ganger -Sylvia s: Modacilla Phoenicurus - heißt auch gemeis nes Rothfchmangchen, Rotha fcmang, Rothftert, Roth. ftergen, Rothbruftlein, Gartenrothichwang, Gara tenrothich mangchen, Roth. ling, Gartenrothling. Sunbrothlein, Rotzagel, Schwarztehlchen, Mauer= nachtigatt; fcmargteblige Mauernachtigall, Balb .. rothichmangchen, Bienens fcneppe, Rothrabl, Suting, Rothftiert, Buft. ling, Rothteblden mit fdwatzem Rinn, Roth . bauchlein, Balbroth. fcweift, Rotidget, Som = metrotele, Sausrotha fdmangden, Gauleder, Biftling, Fritchen. Ceaes bort mit bem Rothfehlden un= ter eine Familie als eigene Urt, welche fich baburd unterfcheibet, bag bas Mannden oben buntel= afdgrau; bie Reblefchmar;; Die Bruft und Det Gomang toff=

roffroth, bas Beibchen oben rothlichafchgrau; bie Reble weiß; bie Bruft ich mubigroft farben, weiß. gewolft; ber Odmang roftroth ift. Es ift fo groß als ein Rothfehlden, funf und ein Bier. tel Boll lang, moven ber Schwang zwen und ein Biertel Boll mißt. Der Schnabel ift funf Linien lang. rund jugefpist, fcmarg, an ben Eden und inwendig gelb; ber Mugenftern fcmarg; bie Bufe ebenfalls; bie Schienbeine gebn Linien boch. Det Borbertopf ift weiß; eben fo ift ein Streis fen über ben Augen; ber Dber: leib buntelafchgrau, rothlich aber: Laufen; ber Strif roftroth; Bruft, Geiten und Oberbauch roffreth, lehterer weiß gewolft; ber Un= techaud und After rofigelb; bie großen Dedfebern ber Flugel und Die Schwungfebern buntelbraun, roftgelb eingefaßt; ber Schwang roftroth, Die benben mittlern Fes bern buntelbraun. Das BBeib: chen ift oben rothlich afchgrau, unten ichmusig roftfarben, weiß gemaffert, am Bauche fcmubig weiß. Erft nach bem erften Daus fern abefommen bie Dannchen Diefe bestimmte Rleibung, benn por ber Beit feben fie am gan. gen Leibe afchgrau und weißges fcuppt aus. Es ift ein unruhiger Bogel, ber fets in Bewegung ift, herum bupft ober fliegt, fich immer budt und ben Schmang bin und ber, auf und nieber fduttelt. Im Berbfte und Fruhjahre ift er in niederm Ge= . bufche, im Sommer aber auf ben Baumen, und wo er in ber Mabe ber Saufer wohnt, auf

ben Mauern und Dachern. Geis ne lodftimme ift ein belles Sut, butbut, bitbit! und ein fcmelzenbes Tja. Er fingt auf ben Gipfeln ber Baume und Dachern ben gangen Commer. binburch einige nicht unange. nehme Stropben. In ber Ctube ift er fo gartlich wie die Rach= tigall. Er wohnt in gang Gu = ropa und bem norblichen Mfien. Er gebort zu ben Buga vogeln, ber une in ber erften Salfte bes Detobers verlagt, unb ju Enbe bee Datres und Une fange bes Uprile wieber tommt. Dann ift er vorzuglich in ben Gartengaunen angutreffen. Symmer ift er in Retbholgern, Garten, wo Weibenbaume ftes ben, auch in tiefften Laubmals bern, Diejenigen, welche in Garten mobnen, geben auch auf bie Saufer, und bauen in benfelben und in alten Mauern ibr Reft. Gie freffen mehrere Urs ten von fleinen friechenben unb fliegenben Infetten, Regenwurs mer, Johannis : und rothe und fcmarge Sollunberbeeren. niften bes Jahre zwermal in Baumhohlen, Felfenrigen, Dlauers lodern und unter ben Dachern. Das Reft ift eine Schlechte Unterlage von Febern, Grashalmen und Daaren. Das Weibchen legt feche bis acht icon bell blaus grune Eper, und brutet fie mit Mannchen in 14 Tagen bem aus. Ragen und Biefeln fuchen bie Brut auf; beswegen bie Jungen auch febr frub aus bem Defte hupfen. Gie find mit ber Glinte leicht ju fchiegen. Im Frubjahre treibt man fie 2 2 . wie

wie bie Rothtelden, auf Stode, bie auf einen lebenbigen Baun geftellt und mit Leimruthen befredt finb. Sie geben auch burch eine Rir= rung von Mehlwurmern auf eis nen blogen Dlas unter bie Leimruthen und in galt: garichen. Im Berbfte werben fie in Feld : und Borholgern und in Garten baufig in ber Schneuß Sprenteln gefangen. unb in Sie find mit bem Rotheehl: den bie vorzüglichften fleinen Schneufvogel. Gie geben auch leicht auf ben Trantheerb. 3hr Steifch Schmedt febr angenehm und ift gefund. fangen auch mehrere fcabliche Infecten meg. Da, wo fie nabe an einem Bienenftanbe wohnen, fangen fie gur Beit, wenn fie Junge haben, unb falte Bitterung einfallt, viele Bienen meg; man muß alfo burch Scheu. fale fie bavon abzuhalten fuchen.

Rothwilb - Cervus Elaphus - ift unter ben jagbba= ren Thieren basjenige, bas me= gen feines fclanten proportio= nirten Buchfes, feines großen, gelentigen und gewandten Rorpers, feiner feften und lentfamen Schenkel, und feines ans febnlichen Ropfpuges alle Balb= thiere an Schonheit und Maje: ftåt übertrifft, und welches ber vorguglichfte Gegenftand ber prach= Jagbluftbarfeiten tigften aud vorzüglich bestvegen Chelmilb erhal: ben Damen Das Dannden beift ber eble Birfd, Chelbirfd, Rothhirfd, Sirfcbod, Dirichboll, und bas Beib-

den bas Bilb, Studmilb. Thier, und bie Sinbin; auch Dirfctub. Dach bet. angenommenen Linneifden Gintheilung gebort bas Rothwith . in bie funfte Drbnung, unter bie wiebertauen ben Thiere, nach ber Blumenba= difden in bie neunte Drb= nung unter bie Thiere mit Rlauen unb gespaltenen nach einet verbefferten Den. nantid en in ber erften Drbnung zwenten Abidnitt unter bie zwenbufigen Thie= re; ben allen aber unter bie Birfchgattung und wird gur hoben Jagb gerechnet. Die Rennzeichen ber 2frt beftes ben in folgenben: Die Ges wenhe find gang rund, tud. warts gefrummt, aftig und haben Augensproffen; und vor ben Mugen ift eine Thranenboble. Der gange Rorperbau bes Birfches ift boch und langgeftredt, weislich gum Laufen und Springen eingeriche tet. Er wird oft feche Sug lang, bren und einen halben Sug boch und ber Schwang, ober bie Blus me, halt gewöhnlich gehn Boll. Seine Große, noch mehr abet feine Schwere, richtet fic ber Gegent, bie er bewohnt, und vorzüglich nach ben Rabrunge. mitteln, bie er bat. Dan trifft ihn 300 bis 400 Pfund fdwer an, boch weiß man and Ben= fpiele, bag einer 5 bie 8 Cent= her gewogen bat. Der Ropf ift im Berhaltniß gegen ben übri= gen Rorper flein und langlich; bas Stirnblatt lang und bid. Die Dhren find giemlich groß, entund

eprand jugefpist, und fteben weit auseinanber; fie richten fich benm geringften Gerausch auf, um ben Schall recht aufzunehmen und find feicht beweglich. Die Mu= gen find groß, braungelb, ffeben meit auseinanber und bligen im Mffefte. Unter bem Borbermin= tel berfelben befinbet fich eine uber einen Boll tiefe, einen Boll lange und acht Linien breite Boble, welche inwendig eine bunne gefaltete Saut bat. In biefer fogenannten Thranenhoble famm: let fich burch Schweiß unb anbere ausgeführte Teuchtigfeiten eine bem Dhrenfcmalge abnliche, mit Saaren vermifdre Daffe, welche Unfangs weich wie Bachs ift, nach und nach aber fo bart wie Sorn mirb, rund, glatt, glangenb, gelblich braun und mit fcmargen Meberchen burchzogen, erft übelriechenb ift, gulest aber wohlriechend wirb. Wenn fie in ben Sohlen felbft erhartet unb fo groß wird, bag baburch ber Birich am Geben gehinbert wirb, fo fucht er fich berfelben an Baus men und Geftrauchen burch Reis ben ju entlebigen, Diefen fo= genannten Birfcbegoar ober bie Birfchthrane fammleten fonft bie Jager gu Bunberfuren. Die Mafenlocher find weit und runb. In ber untern Rinnlabe fteben acht breite Schneibegabne, mebon fich brey nach ber linken unb bren nach ber rechten Geite etmas . Gie fallen bis ins vierbreben. te Sahr einzeln aus, und es fchieben fich ftatt berfelben neue, breitere, festere und frummere ein. In ber obern Rinnlabe fte: ben vorn an jeber Seite gwen

frumme Edgahne, bie man Saa= ten nennt, und auf feber Geite ber bevben Rinnlaben feche fcharf geranbete Badjabne; alfo bat bee Birfc gufammen 34 Babne. Bewenhe find fnochenartig, bicht, mit mehr ober meniger jurude gebogenen Spigen ober Enben, fteben etwas feitwarts und liegen im Laufen magerecht über bem Ruden. Der Sals ift lang, erhaben, fogar uber fich bingemanbt, gottig und giebt bem Diriche ein tropiges Unfeben. Der Ruden ift geftredt, an ben Lenben etwas eingebogen, an ben Reulen fleifchig unb gewolbt. Die Beine ober Laufe find bod, wohl proportionirt, oben fart und unten fo bunn, bağ man fich wundern muß, wie fie eine folde Laft tragen und fo große und oft erftaunenswurdige Sprunge aushalten tonnen. Das Ruf= blatt ift fcmarafchaalig, gend und binten mit zwen gleich" farbigen Afterklauen, bie ihnen befonbers in ber Slucht bergab, burch bas Gingreifen in ben Bo= ben, fehr gute Dienfte thun, verfeben. Die Farbe ift bom Upril bis jum Oftober gelb ober braunroth; alebann verbichten fich bie Saare und bie Saut befommt ein graues Unfeben. Der Un= terleib ift, fo wie bie Unterfen= len, weißlich. Bon ber Com. merfarbe bat bas Befchlecht ben Ramen Rothwilb. Dem Thiere, ober weiblichen Geschlechte, fehlt bas majeftatifche Unfeben, ben Birich fo febr auszeichnet, inbem' es nicht ben ichonen pro= portionirten Rorperbau, nicht bie fconen gewolbten Reulen, nicht ben fiar:

ftarten langbehaarten Sals hat, Bleiner, fcmader ift (benn es wiegt mit allem bochftene 200 bis 250 Pfunb ) und gebeugter und ibm vorzüglich bie Ropfgierbe mangelt; benn wenn man auch einzelne weibliche Dir: fche mit Geweihen angetroffen hat, fo ift bief both eine große Geltenheit, und hat ber Regel nad mohl, wie ben manchen Bos gelarten, beren Beibchen hab's nenfebrig werben, . ben Grund barin, baf fie entweber vor 211= ter ober als Gelt = ober alte Schmalthiere burch anbere Bin: berniffe nicht gur Fortpflanzung tuchtig finb. Die Biriche wech. feln alle Sabre ihr Geweihe. Die ftarten merfen es ber Regel nach im Februar und Darg, bie geringern fpater und zwar bis ju Enbe bes Danes ab. Man glaubte fonft falfchlich, bag Die Engerlinge fich aus ber gan: gen Saut bis unter bas Geborn fragen, bier ein Gewühl verut: fachten, moburch biefe Thiere ge= reigt murben, fich an ben Baumen gu reiben; und baburch bas Gewenh abzuftogen. Es toft fich aber vielmehr von felbft ab, inbem an ber Stelle, wo es ans gemachfen ift, ein Aleifdwulft in bie Bobe quillt und bie Tren. nung entweber von felbft, ober burch einen geringen außern Un: fog verurfacht. Bielleicht bag ber bervorfproffenbe Fleifchenoten, ber ben Reim jum neuen Ge= enthalt, einen gewiffen Reig jum Abfchutteln und Ub: fcblagen verurfacht. Gie werfen und biejenigen, welche Gpiefe

tragen, bie burch ihre geringe Schwere nicht leicht von felbft abbrechen, bewirten bieg burch Ginfteden in bie Erbe, ober burch Unftogen und Gingwingen jungem Bebolge. Rach einigen Tagen feimt aus ber gefrang= ten flachen Erhöhung, bem fo= genannten Rofen ftode; ein meicher, raubbautiger Rhorpel, ber nach vierzehn Tagen fcon eine Stange mit ben erften En= ben, in den folgenden viergebn Tagen ben giventen Schuf von Enben zeigt, und bann fo fort wachft, bis nach 10 bis 14 2Bo= den bas Bewenhe mit ber bes baarten Saut eingefaßt, feine bestimmte Große und Gestalt er= hat. Unterbeffen trabt halten ber Sirich immer mit gebeug's tem Ropfe, um biefe Ropfgierbe nicht zu befchabigen, und heißt ein Rolbenhirich. Menn bas Gemephe volltommen bart und zugefpist, ober, nach ber Sagerfprache, verede ift, weiches ben 'alten Birfden im Julius und ben Jungen im Muguft geschieht; fo fangt ber bautige Uebergug an fich abgutofen, ber Birfch fuhlt ein Juden, und wird baburch genothigt, fich erftlich an weichen und fchmachen, und bann an ftartem unb hattem Solg zu reiben, und baburch biefe Saut abzuschlagen. Dan findet zwar biefe abgeftreifte Saut felten', allein man halt es noch nicht für gang ausgemacht, bas fie ber Birich, wenn er nicht ge= ftobrt wird, felbft vergebre, eben fo wenig, ale bag fie eine von felten jugleich benbe Stangen ab; ben alten Beibmannern ihr bepa gelegte Wunberfraft befige. Gi: der .

der ift, bag fie ben Umeifen einen Lederbiffen gemabrt. Un= fangs fieht bas gereinigte Geborn weiß aus, nach etlichen Tagen aber wird es gelb, unb nach viergebn Tagen hat es feine bestimmte buntelgelbe, taffee= braune ober fcmargbraune Farbe; unbbie Spigen beffelben bleis ben nur burch bas oftere Stofs fen in bie Erbe, in Sand und burch bas Weben an ben Baumen weiß. Ungegrundet.ift, baß es von bem Gafte besjenigen Baums gefarbt merbe, an melchem es rein gefegt worben ift. Ceine Bestandtheile haben, wie man aus mahricheinlichen Grunben vermuthen fann, einerlep Quelle mit bem mannlichen Gaa-Dielleicht bag biefer Stoff, ber jest an anbern Orten ents behrlich ift, burch eigne Abfon: berungsgefaße hierher geleitet wirb, bas alte Beborn abtreibt, und fo lange im Bufluge bleibt, bis Die bas neue ermachfen ift. und bes Bermanbichaft biefes Beugungeftoffes wird baburch noch naturlicher, bag ben ber Caftras tion bas Beweih, wenn es ba ift; fteben bleibt, und wenn es nicht ba ift, nur ein febr uns volltommnes Bachethum geigt, tleinen monftrofen einen Rnorpel treibt. Gben bieg ges Schieht ben einer blog farten Berlegung bes Beugungegliebes. Much ber junge Birich erhalt erft bann, wenn feine Mannbarteit feit heran nabet, fein erftes Beborn, und ber alte eilt erft bann gur Brunft, wenn es ganglich etwachsen ift, und also jene Gaf-

Bwede entwidelt und angewenbet merben tonnen. Ungabt unb Beftalt ber Enben an einem Geweihe ift nach bem Mlter, ber Rahrung und anbern gufälligen, menigftens fur uns nicht ettennbaren, Umffanben verschieben. Der junge Birich fest nach bem erften Jahre blog zwen Spiefe ohne Enben auf, nach bem gwey. ten eben fo viel, ober gewohn= licher zwen Gabeln b. b. smen Spiefe mit einem Enbe an jes bem; nach bem britten befommt er feche ober acht Enben, bem vierten eben fo viel, nach bem funften gebn, auch wohl mehr ober meniger, und bieg geht in biefem Berhaltniffe bis jum achten Jahre fort, nach melder Beit bie Ungahl ber Enben unbestimmt wirb; boch tennt ber Jager bas Alter bes Siefches an ber Starte und Unebenheit ber Stangen, ber Rurge und Breite bes Rofenftods, bes engen Raums gwifchen ben Rofen und bem Ropfe, ber breitern und ausge: hohltern Rrone, wogu noch bie Stumpfbeit Breite und Rlauen, und bie Farbe und Beweglichkeit ber Bahne fommt, Gang alte, fo wie gang junge Biriche, pflegen auch bie obers ften Enben nie recht volltommen ju vereden, mahricheinlich well jenen bie ichon mertliche Schwache bes Miters, biefen aber bie nod unvollenbete Musbildung ihres Rorpers ben bagu nothigen Stoff verfagt. Alte Biriche tra: gen ber Regel nur 14 bis. 18 Enben, mehrere find eine Mus: nahme von ber Regel. gleichsam gu biefem eblen weicht auch bie Stellung und Bic=

Biegung ber Enben in ber Folge bon ber Form ab, bie fie benm britten ober vierten Muffegen hatten. Rur Berlegungen mabrenb ber weichen Bervorfproffung fon. nen bem biergu nothigen Bilbungetrieb eine anbere Richtung geben und Difgemachfe verur= fachen. Benn ein Geborn bren, Enben pier und mehrere Bipfet ber Stangen bat, fo beift es ein Rronengehörn; ift es bafelbft breit und mit mehrern Enben ian ben Geiten befest, ein Sandgeborn, und haben endlich die Enden mancherlen unregelmäßige Rrummungen, ein wiberfinniges Geborn. Dbgleich bie Alten ben Birfc aus mancherlen fabelhaften Grun= ben fur unfterblich bielten, haben boch neuere Beobachtun= gen gelehrt, bag er fein Lebens: giel in 30 bis 40 Jahren geen's bigt hat. Das Thier fann vielba es nicht ben beftigen leicht, Affecten unterliegt, alter merben." In Unfehung bes Muf= enthalts, und ber Farbe giebt es unter ben Birfchen folgenbe Barietaten: I. Der Berg: Er wohnt in tiefen Bebirgen, ift gemeiniglich furger, ftarter, fchwerer, fchwarglis der ober buntelbrauner, und hat einen langern behaarten Ropf, niebrige und buntlere Bewenhe, ftumpfere Schaalen, großere Sahrund ein fcmadhafteres Bilbpret, als 2) ber ganbhirfch, welcher in ebenen, befonbere fanbigen Balbern wohnet, und langs geftredter, leichter, rothbrauner ift, und ein großeres und ichoneres Geborn erhalt, 3) Der

Branbhirfd. Er bat lange, fcmarge, gottige Saare am Salfe, ober auch nur eine buntel= braune Bruft, und halt fich gern Roblftatten auf. In ben Bohmifchen Balbern triffe man vorzüglich an, - 4) weiße Birfch: Man trifft ibn in manchen Menagerien in Den= ge an, in ber Wilbnif aber nur Man bat bie Bemere felten. fung gemacht, bag wenn fich weiße Biriche und Thiere gu= fammen vermischen, nur oft ber fechfte, ja ber gehnte Theil bet Dachtommenschaft wieber weiß babingegen ben ber Begattung ber weißen Siriche mit rothen Thieren, mehr weiße als rothe Ralber ausfallen. Da bie-Barietat bon weit farterer Draanifation ift, fo find ber: gleichen Birfche auch in ber Bilb: niß weit gahmer, und haben ein weit feineres und garteres Bilb: pret ale bie rothen. 5) Der filberfarbene Birfch. Er ift balb beller, balb bunfler, er einen ichmargen ober bunfele braunen Rudenftreifen, und weis ge Laufe, fo ift er außerorbent= lich fcon, aber auch felten. Bernigerobe im Thiergarten bes finden fich viele berfelben, 6) Der Blaghirfd, mit ober ohne weiße Laufe. Er bat von' ber Stirn bis jur Dafe eine Blaffe, bie bald großer, fleiner ift, und an ben Reulen borne berab meiße Streifen. Man bat bie Bemertung gemacht, baß fich bas Blagwildpret im Alter jumeilen ine filberfarbene farbt. 7) Der gefledte Dirfd. Dit unorbentlich geftellten meifen Rietfen.

Bon Matur ift ber Birfc gutmuthig, friedfertig und gefellig und nur unter gewiffen Umftanben, g. B. wenn er vermundet wirb, ober in ber Brunft: geit, gerath er in Uffect, unb wird oft gar wuthenb. Er bat fcarfe Ginne, ein ziemlich Geficht, leifes Gebor, und einen überaus feinen Bernch. Geine Reinbe verrath ibn gewöhnlich einer berfelben, tommen fre ibn aber gu nahe, fo fucht er ihnen anfangs burd bie Bebenbigfeit feiner Laufe, und, verfage n ibm biefe ben Dienft, burch mancherten fclane Wenbungen und Dies bergange, burch Schwimmen über Strome und Teiche, und burch Berbergen in Biebheerden, gu entgeben; befrent ihn auch bieg nicht, fo bemuht er fic, burch bie Starte feiner bewaff: Stirn und fcnellenben neten Laufe ju ubermaltigen. Teber Sager, ber einen Rothwilb. Ctanb bat, wirb von feinem Borne, ben er an ihm, feinen Jagbleuten ober Sunben ausgelaffen bat, Benfpiele aus Erfahrung angus geben miffen. Much Reugierbe und Lift verrath er. Wenn man ibm pfeift ober ruft, fo bleibt er fteben, befieht Bich und Bagen, bie ihm begegnen, icheut auch bie Menfchen nicht, menn fle feine Sunbe und Flinte bep fich haben, und wanbert gelaffen und folg vor ihnen vorben. Gtar: Ee Biriche pflegen oft Sahre lang fich in den fleinften Felbholgern, mo man taum einen Safen vermuthet, aufzuhalten; laffen ftete, wenn ihrer mehrere benfammen find, bie jungern vorangeben,

treiben biefe fogar, wenn fie Bea. fahr ahnben, mit Gewalt vor fich ber, und miffen ben Ereibjagben, burch liftiges Berfteden ober Birudgeben, bie beften Ja: gerplane gu vereiteln. Großere Rubeln Wilbpret bingegen, baben gewohnlich bas alteffe und er= fahrenbfte Thier an ihrer Spige und gu ihrem Unführer, welches baben gang Muge, Dhr unt Rafe ju fenn fcbeint. Bur Beforberung ihrer Reinlichkeit puben fie fich nicht nur, wie alle wieber: tauenbe Thiere, immer bie Dafenlocher mit ber Bunge, fonbern brauchen auch biefen fchlupfrigen Schleim gur Beftreichung und Abglattung ber Saare, und mabrfcheinlich auch jur Berbauung. Man giebt ben Sirfd auch fur einen großen Liebhaber ber Dufit aus; benn man bat bemertt, bag er auf ben Rlang bee Balb= borns, ber Schallmene und Siote, felbft ben Jagben berbengetommen, und jum Stillfteben gereigt worben ift; und baber baben auch vielleicht bie Sufthor= ner ihren Urfprung. Das Ge= fchren bes Birfches gleicht bem Brullen bes Dofen, nur bag es anhaltenber und beller ift; fonft lagt auch ber Birich und bas Thier, wenn fie einen Denfchen ober fonft etwas auffallen= bes gemahr werben, einen fieffenben abgebrochenen Laut horen, welches man fc malen ober melben nennt. Der Birfch ift nicht blog in Deutschland gut Saufe, fonbern in mehrern gan= bern bepber Belttheile. Bom-64 Grab ber Breite an, er fich in gang. Europa bis nach-

nach Griechenland hinunter. In Afie'n lebt er ben Rus's nes, Uftamenojarstei, in ber Mongoley, Zataren, Sina, Perfien, Siam, Ja : ba, auf Centon, in Benga. ten u. f. w. In Ufrita ift er etwas fleiner g. B. auf Guis nea, in ber Barbaren, auf ber Infel Frantreid, in Ubp= finien u. f. m. In Ameri: da foll man biefelbe Mrt' auch von ber Bubfonebay an, bis nach Merito, Peru, Para: quan und Brafilien binab finben. Der eigentliche Bohn= plat bes Birfches ift eine Dittung im Balbe, wo er auch Den Bes fein Rubelager bat. girt, in bem er fich aufhalt, anbert er ber Bitterung, Rabrung, Auffegung bes Beborns und ber Brunft halber. Sm Binter, wenn im boben Gebirge ber Schnee febr tief liegt, giebt er fich in bie Borbergebirge, ben Unfange bes Grubtings aber geht er wieber gurud. Mus feinem bestimmten Mufenthalte tonnen ihn, auger jenen Beranlaffungen, blog Solgfallen unb harte Berfolgungen treiben. 3m wenn bas Geborn Frühjahre, wachft und weich ift, halt er fich im niebrigen Bebufche ober Schwarzholze auf, burch meldes er ohne Unftog trollen tann. Außer ber Begattungezeit lebt er gefellichaftlich und friedlich in großen Truppen ober Rubeln bepfammen. Gewöhnlich theilt er fich in bren Befellschaften. Die alten Biriche, welche wenigftens funf Jahr alt finb, machen nam: lich bie eine aus, bie Thiere

mit ben Jungen bis ine britte Jahr, mannlichen und weiblis den Gefchlechts, bie anbere, und bie Birfche von bren bie vier Jahren bie britte. Rur im Binter trifft man zuweilen grofere bermifchte Gefellfchaften an; bod fonbern fich bie Birfche balb wieber von bem übrigen Bilbe ab, um theils eingeln , theils in fleinen Rubeln gu leben; bie alten Thiere bingegen fieht man, auffer ber Gebjeit, felten gang allein und ohne Begleitung. In ihren Rubelager bedt ben talter Bitterung ein Birich ben anbern, um fich ju marmen. Die Rabrung ober Mefung ber Biriche ift nach Beschaffenbeit ber Sabre= geit und anberer Umftanbe ihrer Lebensart verfchieben. Gewohn : geben fie berfelben Abends beym Untergange ber Sonne nad, und gwar in einem furgen Trabe, meldes bie Sa: ger Erollen nennen. Gie blei's ben bie gange Dacht, und gieben in ber Morgenbammerung erft wieber gu Dolge. 3m Fruhjahre fuchen fie, fo bald bie Erbe vom Schnee entblogt ift, bie junge Saat von Roggen, BBaigen, Spelt und Gintorn, bie Brun: nenfreffe, bie garten Gaamens blatter ber Buche unb Abernar, ten, bie jungen Triebe ber Beiß: und Rothtanne, bes Lerchenbaums, ber Eiche, Safel, Afpe und mehrerer Beiben, ber Bin= fenpfrieme, Beibe, bes Bachhols bers, rothen Sollunbers, Gauerborns, ber Beibelbeeren, Brom= beeren, Chermutz, bie Frublings= erve, Lugerne, Cfparfette, Bo= . gelwide, Bimbernelle, Biefen= unb

und Steinflee'u. f. w. auf, unb verfchaffen fich baburch in fur-Beit ibre Rrafte mieber. Dach Berluft ihrer Ropfgierbe fuchen fie in ber Rabe ihres Aufenthaltes ihre Dahrung. Diejenigen; welche nicht rubig in ben Borbolgern leben tonnen, gieben nun in ben Sochwald gu'= rud, wo fie bann Gras, Laub und Reauter genug finben, um fich zu fattigen. Diejenigen aber, welche eine Beege geniegen, ge= ben nach allen Arten von reifen und reifenben Getraibe, nad Dim : und Brombeeren, Erb= fen, Widen, Linfen, Pferbebohs nen; Stache, befonbers ben Rnoten berfelben, Rraut und Rus ben, junges Erbapfelfraut, Balbe angelita', Liebftodel, Gaueram= pfer, Bafferboften, Meifterwurg, Johannistraut, und befuchen auch bie Grummetwiefen , fie bann endlich ihre grofre Rei-Stigfeit und Starte erhalten, um mit Muth und Rraft auf bie Brunft gu treten. Wittern fie jenfeite eines Strohmes gute fo fcmimmen fie alle Mefung, Racht binuber. ' Bahrenb ber Brunft genießen fie wenig, und fuchen nur, um ben bochften Sunger gu ftillen, Rraut : Rus ben : und Erbfenader und bie Brunngrefiquellen auf, und bie Champignons, Eperschwamme,. Aliegenschwamme und Rubbilge fcheinen ihnen bann febr angenehm ju ichmeden. Im Berbfte bedienen fie fich ber Gicheln, bes wilben Dbftes, ber Buchedern, Raftanien , 3metichen, Pflaumen, ber Speierlings = und Bogetbeeren, Mels : und Mehlbaums:

beeren, ber Weintrauben; mildigen Rolben bes turfifden Baigens, ber Rartoffeln u. bal. Im Binter fuchen fie Die Caat, wenn ber Schnee nicht zu tiefliegt, bie Knospen und jungen Zweige bes Mabelholges, ber Buchen, Birten und ber meift weichen Bolgarten, vorzüglich ber Uspe, Saalmeibe, Dottermeibe, bee ro-Sollunbere, bie Miftel an Binbfallen; Brombeerblatter, Rreffe, Epheu u. f. m., menn fie nicht von ben Jagern auf ben fo= genannten Bilbraufen gefatteet In biefer Jahregeit ma: werben. gen fie fich in ben Balbborfern auch in bie Garten, ichaten bie jungen Dbftbaume; und lefen wohl gar vor ben Scheunen und Stallen bas verftreute Strob unb Beu auf. Gie'afen langfan, und wo moglich mit Wahl, und fuden nach ber Gattigung allezeit einen Ruheptas jum Biedertauen. Dief gefchieht wegen bes langen Balfes nicht mit ber Leichtigfeit, wie beym furghalfigen Rindvieb, fonbern burch ein heftiges Huffofen, bas man von weitem febr beutlich mabrnehmen fann. Dicht nur in Thiergarten, fonbern auch in Bilbniffen bereitet man ihnen im Frubiabre und Commer Gal je tetten, inbem man in ein Behattnif aus gufammengefügten Cauten (einen Schrant), ohn= gefahr bren guß im Quabrat, einige Rarren Lehmen führt, uns ter benfelben ichichtmeife ein halb Biertel Galg freuet und einen ftumpfen Regel aus biefer gemenge ten Daffe bitbet. Dan umgaunt aumeiten einen folden Plat mit Pfahlen und Latten fo bod, bag Die

bie anbern Thiere nicht berben tommen, bie Siriche aber bie: fen Baun leicht überfpringen tonnen, und fie finden fich bes Abende und Morgens fehr gern baben ein. Sm Fruhjahre, Berbfte und Win= ter trinten fie megen ihrer faftis gen und feuchten Rahrung febr menig, allein in ber bisigen Brunft: geit und im Commer fuchen fie Die bellen Bache oft auf. fublen fich auch gu ber Beit in ben= felben, und in flachen Teichen (fublen fich), baben fich juweilen und lieben überhaupt in fcwulen Tagen bie fublen Derter febr. -Der balfamifche Duft ber Umeis fen muß ihnen ein angenehmer und ftartenber Geruch fenn, benn fo oft fie einen Saufen antreffen, gericharren fie ihn, fteben frundenlang baben, und gieben biefen Balfam mit wolluftigen Dienen in fich. Benn ber Birfch gute Mabrung gehabt bat, fo geht er au Unfange bes Septembere bem Thiere nach, ober wie bie Jager fagen: er tritt Mit : Megibii (Tag) auf bie Brunft. Er verfiert bann feine angebohrne Schuchternheit, und fangt an breift unb wilb gu' merben. Machtiger als in jebem anbern Thiere wirft in ihm ber unmiberftebliche Begat-Mit trobigem Unfetungstrieb. ben und niebergebudtem Ropfe burchftreift er raftlos bon ber. Abend : bis jur Morgendammes rung bie Balber und Fluren, unb fucht wie ein Spurbund mit ber Dafe auf bem Boben, bem Winbe entgegen, eine Beliebte auszus fpaben. Erreicht er feinen 3med nicht balb, fo muß ber bemoonte Stamm feine Buth und felbft ber

Boben bie Starte feiner Borberlaufe und Augenfproffen fühlen. Bewohnlich fucht er bie Dlage wie : ber auf, wo er bas vorige Sahr bie Kreuben ber Liebe genoffen bat. Die gange Brunftgeit bauert obn= gefahr 5 bis 6 Bochen, von bem erften Geptember an gerechnet; ben jungen Birichen aber fangt fie einen halben ober gangen Monat fpater an. Das Beibchen lagt ben bigigen Birfc, nach einer oft mehrere Tage langen fproben Begegegnung, vorzuglich bes Morgens ju, und er bleibt bemjenis gen, bas er querft antrifft, bie gange Brunftzeit über vorzüglich gewogen; boch begnugt er fich ge= wohnlich nicht an einem, fonbern vermischt fich auch wechselsweise mit anbern, und man hat Ben= fpiele, bag ein ruftiger Birich fich mohl mit 20 Thieren abgegeben Jest vergift bas mannlis hat. de Gefchlecht bie gewöhnlichen Gefellichaftepflichten gang, ein Dirich verfolgt ben anbern, ober muthet vielmehr gegen ben anbern, burd Giferfucht gebrun= Sobald ein Birfc auf ein gen. Rubel Bilb ftoft, fo ift fein erftes Gefchafft alle junge Dann= chen, bie fich in biefer Gefellichaft befinden, ju verfcheuchen, wels che bann blog verftobiner Beife, ober wenn ber große furchtbare Debenbuhler weggefchofen ift, mit einem einfamen Thiere fich be= gatten tonnen. Treffen aber ben biefer Gefellichaft ein Paar ftarte Dirfche gufammen, fo beginnen traurige Auftritte. Go wie fie fich einander begegnen, ftarren fie einander grimmig an, werfen die Erbe mit ben Borberlauf:

Dia red by Google

ten in bie Bobe, erheben ein entfehliches Gefdren (welches alfo nicht blog ein Beichen bes Begattungereiges ift) und fallen fich bann ins Behorn mit einem Schalle, ale wenn frarte Ctan: woben gen gerbrochen wurden, fie fich juweilen mit ben fchare fen Spigen ber Enben tobtfpie? Ben, ober fo in einanbet vermitteln, bag fie nicht lostommen, auf bem und fo Rampfplage Sungers flerben muffen. Diefem morberifchen Gefechte em= pfangt mancher eine Bunbe, bie ibn auf lange Bei: ober auf immer gu einem Rranfler, ober wie bie Jager fagen, ju einem Rum= merer macht. Es fcheint in ber That, ale wenn fie gu bie: fen blutigen Schlachten vor ber Brunft und mabrend berfelben bie Spigen ihres Geborne an ben Baumen fcharften, wie Farbe und Politur angeigen. Beibchen fieht biefen Rampfen nicht nur gelaffen, fonbern wie es fcheint, mit Wohlgefallen gu, und überlaßt fich bann bem Gie: ger um befto milliger. Micht nur bas icon mehrmals ermahn: te beftige Gefdren, bas man in ber Morgen = und Abenbbamme= rung; ja oft bie gange Racht burch bort, unb bas nach bem Grabe bes Begattungstriebes an Deftigfeit und Starte gue unb abnimmt, fonbern auch burch Muffcharrung . bes Bobens mit ben Borberlauften und Zannen= fproffen, welches man ben Brunft. plan machen beißt, funbigen bie Birfde ihr Berlangen an. Durch ihr Schregen, bas man ben ftils Ler Racht über eine Stunde weit

horen faun, gieben fe fich bide Satfe, ja gumeilen Rropfe gut .. Es Schreven aber nur bie Alten; benn biejenigen, welche noch nicht ihr viertes Sahr erreicht haben, laffen fich entweber gar nicht boren, ober geben, miemohl nur felten, einen boben abgebroches nen Laut von fid. Heberhaupt tonnen bie Sager an bet grobern ober bellern Crimme bas Miter bes Birfches ertennen; wiewohl auch bier Musnahmen fatt finben. Dur felten laffen bie Birfche im Janner und Bor: nung biefe in unvermutheter Dabe Graufen erwedenben Zone bo: ten, und es wirb, wenn es ges fchieht, fur eine Borbebeutung großer Ratte angefeben. Brunftzeit befommt ber Unter= leib burch bie Scharfe bes Sage mens eine fcmarge Farbe, ben fogenannten Branb, ber fich erft bey ber Berbftverfarbung wies ber verliert. Man legt auch auf bequemen Orten, auf Grummets wiesen und Saiben, welche mit Safer und Ruben bepflangt mers ben, Brunftplate an, bie mit einem tiefen Graben, ber nach innen aufgeworfen ift und Bmis fchengange bat, ober mit einer bichten Bede, bie Deffnungen bat . umgeben werben. fann ber Liebhaber ber Jagb bie Birfche belaufden, und nach Ge: fallen fich ben beften fchiegen. In mehrerern Segenben Deutsch : lanbe hat man, wie 3. 28. im Bergogthum Altenburg, auf bem fogenannten Riefened ben Cabla, noch funftlichere Uns ftalten. Dach ber Brunft fucht jeber Birfc und jebes Thier feis

ne verlaffene Gefellichaft wieber auf. Das Thier tragt acht und einen halben Monat, ober vierzig Boden, fcbleicht fich ben bemertter Endigung ber Schwangerichaft von der Gefellichaft meg in junge Schlage, ober finftres Ge= bolg, und fest in einem Bette von Doos ein, felten gmen, unb noch feltner brey Ralber. Diefe liegen bier oft zwen bis vier Tage ftill; bann laufen, fie aber mit ber Mutter meg; anfangs geben fie berfelben nach, wenn fie aber ftartet werden, voran. Gie werben nicht blos bor Bes fabr gefcutt, fonbern auch fo lange gefaugt, bis fich bie Alte wieber tragbar fuhlt, ju melder Beit fie fich auch ichon fur fich obne Dild forthelfen tonnen. Bis jum britten Monate finb fie weißgelb und braungeflect, Un einigen Orten nennt man fie bis Michaeli, an anbern bis jum tommenben Darg, Ralb, mannlich Birfchtalb, meib: lid Wildtalb. Bon biefer Beit an befommt bas Bilbfalb bis gur Begattung im gwenten ober britten Sabre ben Damen eines Somalthieres; bas Birfch: falb aber nach bem erften Jahre, menn es nur einzelne Spiefe auf. gefest bat, welche nach bem fech= ften Monate hervorfproffen, ben Damen eines Spiefers, ober Spieghirfches, und im gwenmenn es an ben ten Sabre. Spiegen Die Mugenfproffen befommt, ben eines Gablers ober Gabelbirfches. Benn ber Sirfd breviahrig ift, fo beift er ein Sirfd vom gwenten Ropfe, im vierten Sabre ein

Birich bom britten Ropfeunb funften Sabre ein Sirfc vom vierten Ropfe, im fech= ften Jahre ift er ein fchlecht jagbbarer Birfc und im fie= benten ein jagbbarer. Gr machft bis ins achte Jahr, und wird von ber Beit an ein Ras pitalbirfc genannt. Benennungen bat, er nach ber Die Ralber Ungabl ber Enben. laffen fich gabmen, faugen an Ruben, ober auch, burch eine. leichte Bewohnung, aus Befdirren Rub= und Biegenmild. Gie lernen ibren Sutterer balb. tennen, und tommen nach ffei= nem Rufe, ober nach bem Zone eines Inftrumentes, berber. Dan gieht fich Thiere auf, um bie Diriche jur Brunftzeit auf befimmte Dlage ju loden. Conft bebienten fich bie fpatern romi= fchen Raifer und bie alten Deut= fchen berfelben jum Buge. Mu= guft II. Ronig von Poblen fubr noch mit adt Dirfden; ber verftorbene Bergog von 3men. bruden batte auch einen Bug, fo wie fonft ber Bergog Meiningen, Gind es weiße Biriche, fo ift ein foldes Be= fpann von aufferordentlicher Pracht. Man verschneibet fie guweilen, um Unglud ju verhuten, allein es muß gefcheben, wenn fie bolltommen aufgefest baben. Bum Reiten find fie felten gu gebrauchen. Sonft fcmiebete mgn bie Bilbbiebe auf Birfche, und ließ, fie auf eine graufame Urt im. Beholze in Studen gerreifen. Die Birfche werben von vielen Rrantheiten befallen: 1) Die Rnotenfrantheit, welche auch

auch bas Rinbvleh im Commer befällt, und fich burch große, eine gelbe Feuchtigfeit enthals. tenbe, Knoten an verfchiebenen Theilen bes Leibes jeigt, richtet oft eine gange. Wilbbahn gu Grunde. Da bas Rothwilb ba= ben binet, fo taft bieg ber 3a. ger burch Sunde fangen; fcneis bet bie Anoten auf und mifcht bie Bunde mit Effig und Galg Dieg bilft gumeilen. Da Die Rrantheit, anftedent ift, fo muß bas gefunbe Bilbpret in andere Reviere getrieben merben. 2) Die Leberfaule, melde bie Mustehrung vernefacht; richtet auch oft große Dieberlagen une ter biefem Bilbpret an. foll aus ichablichen Thauen, ber porjuglich bie Rteearten befällt, entstehen. 3) Die Ruht ets folgt nach anbaltenben falten Mintern, wenn bas Birfcwilbs pret ju gierig junge Knospen und Reime frift. Das Beufut: tern im Binter berhutet biefe Dieberlage. 4) Bu viele En. gerlinge uber ber Gurgel, ober Droffel, find auch tobtlich. Allein es fcheint, als menn bie vielen Engerlinge eine Folge von einer vorhergegangenen Rrantheit maren , ba mehrentheils. Rummerer fo fehr bamit überlaben find, baß fie bie Rlumpen berfelben nicht ausniesen tonnen, fonbern baran erftiden. 3ch habe es ben Schafen eben fo gefunden. 5) Das Berhalten bes Batne ben manntichen Birfden, befonbere in ber Brunft, ift ihnen febr fcmerghaft. 6) Gie leiben auch gumeilen an Bahnmeb. Benigftene habe ich ben aufge=

brochenen Birfchen, bie elenb maren, feine anbere Urfache ent: bedt, als fast ausgefanite Saa, fen und angegangene Badiabne. Bielleicht ift langes, Seben unb nach ber Sige ins Baffer fpringen, ebet an einem falten Orte fich nieberthun, bie Urfache bies fee Uebels. 7) Richt blog bie Saarballen, welche aus abs geledten Sagren, ober anbern fa= frigen Dingen, im Magen entfteben , fonbern auch bie Birfche fugeln, welche gelblich ausfes ben und eine ffeinartige Rinbe baben, machen fie frantlich, ja verurfachen ihnen gumeilen ben Unter ihren Feinben ift Tob. ber unbarmherzigfte, ber Menich, nicht ale ebler Beibmann, bet ben Siefch feines mobifchmedens ben Bilbprets halber jagt, fon= bern als unebler Rennja: (Parforcejager), ber fein Bergnugen bey biefer Jagbmes thobe nicht zu maßigen weiß, fonbern bieg Bilbpret fo mattert, bag er fich ben Bormurf augieht, als finde er nicht fomohl an biefer. Jagb, ale vielmehr an ber Ungft und Quagl eines gu Tobe gehehten Birfches Freude. Bolfe und Luchfe, Erbfeinde bes Rothwilbes, tonnen ihnen in ben cuttivirten Gegenben Deutschlands nicht viel mehr anhaben. Allein bafür find fie pon mehrern Infetten ges Die Ddfenbremfe, plagt. (Oestrus bovis), eine raubhaas rige, wie eine hummel geftals tete, Bliegenart mit gelblichbraus nen, am Ende ichwargen Sine terleibe und braun banbirten Slus geln, von ber Grofe einer Schmeiß. fliege,

fliege, fdwebt über bem Rothe wilde berum und lagt feine Eper auf bie Saare beffelben fallen. Im Berbfte friechen bie garven aus, bobren fich unter bie Saut, werben ba bie großen meißen mit zwen Satchen am Ropfe vetfe: beuen Engerlinge, Die große Beu-Ien auf bem Ruden verurfachen. Diefe find im Fruhjahre ausgewachfen , baben alebann bie Saut burchfreffen und fallen an bie Erbe ober ins Moos um fich gu verpuppen. Daber find bie Bild: baute blog im Julius und Muguft, wo bie Locher wieber vermachfen finb, gang gut unb brauchbar. Schlechtes Rothwilb: pret ift mehr bamit geplagt als gutes, weil jenes feinen Beinb burd Springen ju entgeben fucht, bag bie Eper nicht auf baffetbe fallen: Die Rafenbremfe, (Oestrus nasalis, Linn.) ift faft eben fo groß, bat einen fcmargen mit gelben Saaren befesten Sinterleib und ungefledte Gie legt biefen Thie: ren im Schlafe ihre Eper an bie Sier werben fie einges folurft, friechen aus, unb be: geben fich in zweb mit einem gaben Schleim angefullte Beutel unter ber Bunge uber ber Es find eben fe, wie Burget. bie vorhergebenben, geftaltete, nur nicht: fo große Engerlinge, Die im Junius ausgewachsen find, von ben Thieren ausgenießt mer: ben, und fich in ber Erbe ober im Moofe verpuppen. Rrantlis den Thieren werben fie oft tobts lich. Die Birfchlaus (Pediculus cervi. Linn.), eine Art breiter brauner Laufe, plagt be-

fonbers bie Rummerer. Die große Solgmefpe (Sirex Gigas, Linn.), die wie eine Sor= niffe ausfieht, und beren Weib= den einen fageformigen Legefta. del bat, womit fie bie Eper in: bie gefällten ober bermunbeten Dabelbaume legt, foll bie Urfa'ch ber Anotenfrantheit fenn, wel=" ches aber gegen meine Uebergeus In ben Gingeweiben gung ift. finbet man Blafenbanbwur = mer (Taenia), Egelwürmer (Fasciola) und Gplittermar= mer. Unter ben vielen Mert :wurdigfeiten, bie bon Jagern tommen und Saget intereffiren, und bavon nicht wenige fabel= haft find, geichnen wir nut einie ge vorzügliche aus. . 1). Man bat bemeret; baf bie Birfde; freplich bloß gegahmte, bas Jahr mebr als einmal ibr Behorn aufgefest und abges worfen baben. Go batte Dring Marimilian von Deffau in feinem Reitftalle 1721 einen Birfch funf Sahre, ber brepmat auffette und abmatf, ats ben isten Sanner, iften Day, und 18ten December. Bielfeicht mar bie überflußige und gute Dab. rung und ber Mangel an Berluft ber Saamenfeuchtigfert batan Schuld. Er farb an einet Entfraftung. Das Geborn batte feine vollige Starte; war auch gefegt, aber nicht vollig veredt. 2) Richt blog monftrofe, bas beißt, im Bachsthum geftobrte, vieledige Geweihe haben Cabinette und Sager auffumets fen. Dan bat Dicfche bon gwangig bis so Enben gefchoffen, unb im Jahr 1740 follen in ber Chut: Churmart bie feche und gwangig Enber nicht felten gemefen fenn. Much weiß man von Sir: fden, bie gwen und breifig, feche und breißig und zwen und vierzig Enben aufgefest batten. Das Merkwurdigfte unter allen hatte aber bod mohl ber Birfd, melden Friedrich I. Ronig von Dreugen in bem fogenannten Cartheufer . ober Sacobeborfifden, jum Umte Fürftenwald gehoris gen Forfte ichof. Er hatte feche und fechzig Enden und ber Sirfc felbft mog funf Centner 35 Pfund. Er machte mit bemfel= ben Friedrich Muguft Ronig von Doblen und Churfurft von Sachfen ein Befchent, und man fieht es noch jest als eine Gels tenbeit in ber Dorigburg. Dben in ber Rrone ift ein Beder angebracht, aus welchem frembe fürftliche Perfonen trin: Muf ber Stelle, mo ber Birfch gefchoffen murbe, ift ein Dentmal von Bertftuden er. richtet mit bem gangen Dirfd; topfe auf ber einen, und ber Rachricht baju in golbenen Buchftaben auf ber anbern Geite. 3) Das Rothwild hat, fo wie Die gange Gattung, ju ber es gehort, feine Gallenblafe. Da aber nach bem . Tobe bie Blume ober bet Schwang beffelben gallengrun wirb, und febr bitter fchnrectt, fo halten bie Sager biefen Theil fur ben Sig ber Galle, Bielleicht bag bie Gallengange mit biefer Er= tremitat bes Rorpers Gemein= fchaft haben. 4) Unter allen ben vielen Bunbergeschichten, bie son tobflich vermunberen unb

boch noch febr weit gelaufenen ober gar entlaufenen Siriden ergablt merben, ift bie merfmur. bigfte und mahrefte biejenige, welche fich 1796 ben 26ften De. tober im Deiningifchen gutrug. Ein Dirich, bem bas gange Gefcheibe borne am Schlunde und hinten am Ufter abgeriffen, und verlobren mar, lief von ber Stelle an, mo er lag, noch 567 Schritte, Berg auf, Berg ab, ehe er liegen blieb. In ber Brunftgeit, mo bie Lebensgeifter in ber heftigften Bal= lung find, hat mon Bepfpiele, baf Biriche nach einem ichleunig tobtenben Couffe noch unglaub: lich lange, oft Tage auegebauert baben. 5) Den 27ften Januar 1798 murbe ju Baltershaufen ein Stud Bilb, bas ein Birfch' falb ben fich hatte, mit zwen Rugeln und etlichen Schroten in bie linte Geite bes Ropfes gefchoffen, bag es tobt gur Erbe fürgte. Co wie es aufgebro: den murbe, fo hatte bas Ralb gerabe an ber namlichen Stelle, zwen etwas mehr ale fugelgroße blaue mit Edweiß unterlaufe: ne Steden, und ta, wo bie Schroten an ter Mutter bingefahren maren, auch blaue Punt: Gin offenbarer Beweiß, bag ben trachtigen Thieren bie gleich : namigen Theile in fteter Gemeinschaft fieben. 6) Wenn ber Jager im Commer bas Roth= wild immer unruhig und uns ftat findet,. fo ift aller Babrfcheinlichfeit nad, ein Bolf ober Buche in bem Mevier. 7) Die Dafchhaftigfeit bes gegahmten Rothwildes ift jebem Sager bes fannt;

tannt; allein bag es Kenfter. und verfchlude, ift mohl etwas Gin gezahmtes auffallender. Thier, bag bieg that, nahm feinen Schaben bavon. 8) Der Birfc beift bie jungen 3meige queer. burd, bas Thier nicht, fonbern es freifelt Rinbe und Blatt bes Un bem junges 3meiges ab. verschiebenen Schalle, ben bieg Abbeigen und Streifeln giebt, fann ber auf einem jabrigen Schlage von Laubholg anfigende Jager unterfcheiben, ob fich ibn in ber Dammerung ein Birfc ober Thier nabere. 9) Wenn ein Birfd nach manderley reis genben Berantaffungen fo ftart nach ber Galglede geht, bag er viel Lehm mit verschluckt, giebt er eine Menge Lehmenloos fung von fich, bie gerabe bie Be= ftalt und form ber Loofung bon Mefung ber gewöhnlichen Grubden und Bapfchen bat. Menn biefer ausgetrodnet von einanber fallt, fo fieht es wie eine Menge Schuf. ober Schnell. fugeln aus, womit bie Rnaben Bur Jagb bes Roth= fpielen. wilbes, ale bes erften unb vorguglichften Jagbtbieres, ift genaue Renntnif ber Sahrte noth= wendig; boch ift nicht nothig, bag ich bier alle gwen und fies bengig in ben alten Jagbbuchern angegebenen Rennzeichen aufgab: le; fonbern nur auf bie vorzug. lichften binmeife. Go viel ift gewiß, bag ein hirfchgerechter 3a. ger nicht nur bie Rabrte bes Spiefere bie jum Rapitathirfche, burch alle Alter binburch im Gange, Trabe und ber Blucht

fenne, fonbern auch bie bet als fcheiben einftoge, fie gereniriche ten, trachtigen und gelten Thiere von ben Sahrten alter Sirfche, und bie ber jungen tragenben Thiere von ben jungen Sitichen ju unterfcheiben miffe, ja fogar ibre Schwere anjugeben im Stande fepn muß. Es ift bieg in ber That auch fo fcmer nicht, ba fich ein aufmertfamer Beob. achter nur bie Gpur fehr genau und beutlich aufzuzeichnen, und fich eine Cammlung von Laufen jur Bieberholung ju machen braucht. Sier nur bas mefentliche von ber Birfchfahrte, ba bie Anschauung in biefer Cache beffer ale bie genauefte Befchreis Eines jagbbaren bung belehrt. Biriches Sabrte ift ohngefahr brev und einen balben Boll lang und zwey und einen halben Boll breit, Die Chaalen find breitet und flumpfet als bes Thiers ihre, bie ichmal und fpigig gu: laufen; Die Ballen find langer, breitet, flarter, bruden fich ties fer ein, und zwar in Beftalt eines Bergens, ba bingegen jener ihre nur gerabe und fchmal auslaufen und auch vor ben Ballen nicht bie gewolbte Erhöhung ben fogenannten Burgftall verutfachen; er tritt auch gar nicht in die Borberfahrte, fondern eir nige Singerbreit babinter, bahingegen bas Thier in bie Bor: Die Spieger berfahrte tritt. haben fleine fcarfe Epigen an ben Rlauen , und die Uftertlauen fteben boch und find febr fribig; ben anbern jungen Diefchen wirb alles nach und nach ftumpfer und bie Aftertlauen fleben nad und nach niebriger, 3m Conee Gan.

Sanbe, Thone, Thau und Grafe laffen fich bie Sabrten beob. achten. Genauer find bie Saupt= geichen bes eblen Birfches, moburch er von ben Thieren gu untericheiben ift, folgende 27 .: mit ben Schaalen bas Erbreich feft an fich und jurud, und bieß beißt ber 3 mang ober bas. Bwingen. 2) Er brudt bie Ballen feft eine und vormarts. Wenn bann 3) in ber Mitte ein erhabener Sugel entfteht, fo ift bieg ber Burg ftall, ober bas Grimmen. 4) Er macht ben Bentritt, wenn er ben bintern Lauf neben ben vorbern etwa einen Finger breit entfernt fest, und alfo gwen Mabrten ne= elnanber fichtbar werben. feiften Birfche Dieg thun bie gewohnlich, Die tragenden Thiere nur gumeilen. Es gefchieht nur, wenn, er vertraulich geht. 5) Der Rreugtritt ober Die ift bieg ber Burgel. In) Den Rreugfahrte macht ber Sirich, wenn er mit ber hintern Sabrte, fo in bie Borbere eintritt, bag fich bren Ballen zeigen und alfo eine halbe Sahrte ins Rreug abgetreten ift. 6) Das Sin= terlaffen, bie Erfullung ober bas Burudbleiben ift, wenn feifte und alte Siriche fennt man bie Beite und Feifte mit bem bintern Laufe gurude - bes Birfches. 13) Es ift befon-Je meiter Die Erful. bleiben. lung, befto alter und beffer ift ber Sirfd. 7) Das Ueberei : tes Beborn tragt, fchreitet fcon Ien ober bie Uebereilung beift, wenn junge ober biejenis ein Sirfch zwep und einen halgen Sirfche, bie gering vom Leibe find, mit bem hinterlaufe icon als jagbbar angufprechen, aber bie Borberfuße hintreten. und fann 10 Enben tragen. Dief gefchieht gern bergab, und Die eine von gwep hintereinan.

und meift fo regelmäßig, bag 8) bie vier Ballen febr genau gu feben finb. Dieg fann bas Thier nicht. 9) Der Birfch tritt auch zuweilen in bie vorberfbe Fahrte, macht fie aber etwas 1) Der Dirich zwingt und gieht langer ober breiter und bieg wird bas Blenben' gengnnt. bat man fich in 26tt gu nebe men, bag man nicht einen ichleche ten Birich fur einen guten anfpreche, es gefchieht nur, wenn er vertraulid geht. 10) Er fommt auch wohl gerabe mit ben vorbern und hintern Schaalen fo in einanber, bag bie Sabra te wie von einem Laufe gemacht ausfieht. Dief ift bet Schlug. Das Thier fann bieg nicht ober boch gar felten. 11) Wenn man beom Schluge im guten Boben, ba wo bie Schaalen und Ballen jufammenftofen, ein fleines Sus gelden gemahr wirb, woben man aber mohl aufzumerten bat, fo Schrant ober bas Schran: ten macht ber Birfd, wenn et fo auseinander geht, bag. bie Sahrten, namlich bie rechte und linte nicht gerabe hinter einane. ber tommen. Dieg thut bas Thier felten und ohne Fortbauer. Un bem weiten Schrante erbers auf ben Schritt gu merten, benn ber Sirfd, ber fein britweiter als ein Thier. : Benn ben Schuh fchreitet, fo ift er

ber folgenben Sahrten wird alle: geit mit jum Schuhmang gerechnet. Dieg und bas vorher: gebenbe Beichen find bie vorzug: lichften und muffen baber geubt merben. 14) Der Birich macht ben Abtritt, Abfdnitt ober bas Grastein, wenn er bas Gras ober grune Betraibe wie abge: fonitten mit ben Schaalen ab: tritt. Sierbey muß man Acht geben, ob bas Gras ober Be: traibe burre ober frifch ift. 15) Behalt ber Birich bas Gras ober grune Betraibe in ben Schaalen und lagt es auf frepen Wege ober Boben in ber Sahrte liegen, fo ift bieg ber Ginfchlag, Mus: murf ober bas Mitnehinen. 16) Benn ber Sirfc in lebmigen Boben fluchtig geht, ober nach einem fleinen Regen auf Durre wieber vom Retbe gen Solge gieht, fo behalt er ben Boben swifden und an ben Schaalen, und laft ibn oft einen Teller groß vor bem Bolge fallen; bief ift bas Infiegel. 17) Wenn ber Birfc vertraulich geht und auf meichem Boben gumeilen bie bintere Schaale in bie vorbere Sahrte fo bringt, bag etwas zwie fchen benben Schaalen vorn wie ein Laubblattchen in ber Sahrte ftebt', fo ift bies bas Dastein ober Dafchlein. 18) Wenn ber Birich fo gezwungen und gea fchloffen geht, baf ihm gwifden ben Schaalen ein Strich vom Boben, wie ein gaben bid in bie Bobe geht, fo wird bief bas Rablein genannt. Bon einem Thiere bleibt viel Erbreich gwis ichen ben Ballen fteben. 19) Es gringet auch ber Sirfc ben

bartem Boben, und fcneibet Gras und Erbreich gang ab, und laft es in ber Fabrte liegen. Es ift bieg fo breit ale bie Rabre und fo abgefdnitten, bag man es gang berausnehmen fanni und heißt bas Scheibel. Wenn er mit ber binteth Schaas le in die vorbere fritt, fo bleibt oft ein Reiflein barin feben; ift bieg bep hartem Boben fein und niedrig, fo beift es Rrans gen. 21) Da burch bie Schmes re find bas 3mingen bie Chaal len des Siriches ftumpfer merober fich abstumpfen, fo ben heißt bieg bie Stumpfe. 22) Der Birich tritt vorn und binten gleich tief in ben Bo= ben, bas Thier aber ichiebet nur ein, faft wie eine Sau. Wenn ber Birfc bas Erbreich mit bem Beafter berührt, fo ift es, als wenn zwey Daumen eingebrudt maren. Beom Thiet aber bruden fich bie Beafter fchmal und fpigig ab, und toma men nabe an bie Ballen. meiter es ber Sirfc auswarts befto beffer ift er. fest, Wenn det Birfc bie Ballen recht einbrudt und folche in reis nem Boben fteben, fo ftellen fie ein Berg vor. Benm Thiere find fie gleichaus fcmal und es bleibt viel Erbreich swifchen ihnen fte-25) Die Fahrte bes Sir= ben. fches bleibt benm Regen im Gan? be gewöhnlich rein fteben; bepm Thiere aber faut fie wieber gu. Dieg ift bie reine Fahrte: 26) Das Wenden ober bim . melegeichen macht ber Dirfc mit feinem Geborn, wenn er ju Dolge gieht; und bas Laub H mi i

umwendet, ober fleine Deifer ab: bricht. 27) Das G d lagen ober Fegen, auch ben alten Weibleuten die Simmelefput genannt, ift bas auffallenbfte Kenn-Die Jagbarten find folgeichen. genbe: Die gewohnlichfte Urt fich bes Ebelmildes ju bemachti= gen ift bas Birfen, Bur= fen - ober Purfchengeben, ber Mnftanb unb bas Treibjagen; meniger gewöhnlich bie Beffatis gungsjagt, Reffeljagt, felten bie Saupt = und Bafferjagb, in Birichneben fangen und jest am feltenften bie Renn= jagb (Parforcejagb). Der Jagbe regel nach werben bie guten jagbbaren Birfde vom Man an bis in bie Mitte bes Gep: tembers gefchoffen, Schmal. thiere und Rather aber bis Weghnachten; nur die Lederhaftigfeit ber Menfchen fann bier Ue: eine Musnahme verurfachen. berhaupt aber muß ber Jager immer nach Maaggabe feines jagen. 3ft ber 2Bilbftanbes Milbftand nicht befett genug, fo bag noch mehrere Stude ohne Schaben ber Felb: unb Balb: wirthichaft fich nabren tonnen, fo boef er nur bas alte abftan-Dige Bilbpret ichiefen; ift fein-Mangel ba, fo fcbiegt er nur jahrlich fo viel alte Birfche, als gur Fortpflangung unnothig find; hat er wenig birfche und mehe rere Thiere, fo benutt er von Diefen biejenigen, welche alt find, ober gelte geben u. f. w. Das Unfeben, in welchem ber Birfc von jeher (boch ehebem mehr als jest) ben ben Großen und Reis chen geftanden, bat gemacht, bag

alles, mas an ibm ift, mon nicht blog in ber Defonomie, fenbern auch in ber Debicin be-In ber That aber ift nufte. ben Apothefen wenig bon ihm brauchbar. Das Kleifc eber Wilbpres ift nach Miter, Befdlecht und Jahregeit von verfchiebenem Berthe. Bon ben Birfdfalbern ift es febr gut, bon Gpiefern mittelmäßig, Schmalt hieren fcon beffer; bann folgen bie jungen Sirfche von 3 bis 4 Jahren; vom vierten bis jum fiegenten ift ce icon barter; vom meibe lichen Geschlechte ift es auch immer beffer als vem mannlichen. Alte Birfche find in ber Reift. geit von Jacobi bis gur Brunft am fdmadhafteften. Das berbe Wilbpret, vorzüglich ber Theil von ber Blume bis an bie turgen Rippen, welcher Bimmer beißt und ber Ruden felbft geben nebft ben benben Reulen ben beften Braten. Dann folgen bie Rehlbraten, zwen Streifen am Salfe uber Burgel und Schlund, bierauf bie Debr= braten ober Jungfernbras ten, zwey Streifen, Die uber ben Dieren und am Rudgrat liegen, und gulegt fommt bas Rodwilbpret. Mus ben flein gefdnittenen Birfdobren macht man Frifaffe und aus ben gaufen Gulgen. Saut giebt weiß gegetht febr bauerhafte Beinfleiber, farte Sandichube, Degenfoppel, Reite foller it. f. w.; roth gegerbt Die Daare bienen . Stiefeln. jum Muspolftern. Die Ges meibe gieren bie Sagbhaufer, Die:

bienen als Saaten, und werben rob ober gebaigt ale Sanbariffe gu Meffern und Birfchfangern be-Die Roche, machen eine Gallerte baraus; unb gebrann= tes und pulverifirtes Birichhorn Blart Raffee und Bier auf. (SB giebt auch eine Sirfchhorn= In ben Upotheten fdmarge. bereitet man ben Sirfchhorn= fpiritus, und fonft mar ein Diefchhornmagifterium, Dirfchhornliquor, Birfch= bornol, Sirfchhornfalg und hirschhornfalbden in benfelben ale Debicamente, bie aber vorzüglich burch ben Glauben wirften, befannt. Die Birfchtolben geben, auf man: derlen Urt gubereitet, ein Lettergericht; fonft jog man auch für bie Upothete einen Spiritus baraus. Die Rtauen mirtten ben unfern Borfahren, in Ringe verarbeitet, gegen Rrampfe. Das Mart halt Gifenroft ab, beilt aufgesprungene Sanbe, unb macht fonft auf mehrere Art gefdmeis Das Unichlitt braucht ber Lichtzieher und Geifenfieber, auch ber Munbargt. Dem Dirichfreug, ober bem rothli= den Beinden im Bergen an ber linten Geite, ichreibt man nur aus Aberglauben ben mehrern Rrantheiten eine gute Birtung ju; allein es wirft eben fo wenig, als ber geborrte Schweiß, bie Sirichenochen, Birich-Siridtheanen, Plauen, bie Blafe, Beilen, Ruthe und bas Laab aus bem Dagen ungebohrner Ralber. Die Ed: gabne find aus Aberglauben ein Umulet geworben, und feben in

Ringe gefaßt, nicht übel aus. Ben ju ftarter Begung fcaben bie Biriche ber Felb= und Balb. ofonomie. Letterer vorzüglich in talten Mintern, wenn fie feine Rutterung haben. Bon ben Robl. garten batt man fie ab, wenn man eine Linie uber bie Baune bingieht, und im gelbe, wenn man etliche Rafreife nimmt, bie untere Geite mit Teufelebred in Bergol gerlaffen beftreicht und fie in bie Erbe ftedt. Diefer verscheuchenbe Geruch erhalt fich Um fie von ben lange Beit. Rrautern und Rohtpffangen abguhalten, ftedt man biefe in eine. gerlaffene Daffe von alten Schmeer und Schiefpulver. Go mie jebe Runft- und Wiffenschaft feine ets gene Terminologie bat, fo ift et. auch ben ber Jagbeunbe. achte Beibmann nennt baber bie Borner - Gemenh, Geborn, Bemicht, Gefange; an benfelben ben Sauptftamm - bie Stange; bas untere auf ben Ropf figenbe gefrangte Enbe ben Rofenftod; ben untern gefrangten Theil ber Stange bie Rofen, bie fraufen Rnopf: den an ber Rofe und ber Stans ge - bie Perlen; bie unter ften Binten - Mugfproffent bie nachften baran - Giffpruf fel; bie oberften - bie Rrom ne; alle Binten - Enben und bie Ungahl berfelben wird bas burch bestimmt, bag man fie an berjenigen Stange, wo bie meis ften fteben, gabtt und verbop. Wenn bas Gewent feine volltommen harten Spigen hat, fo ift es - veredt. Die raube Saut an benfelben ift - bet Ball.

Baft. Dief wirb gefclagen. Das gange Geborn abgewore fen und aufgefest. Das junge bervorfproffende Geborn -Rolben. Das Gewenhe ift nicht bid und icon, fonbern fart, fdmer, gut, brav, prach. Jagbbar ober auch folecht jagbbar ift ein Sirfc von gebn Enben; gut ober jagb: bar - von mehrern; fo er baben alt ift - ein recht gus ter ober farter Dirfd, auch ein Capitalbirich. In eini: gen Gegenben muß ein jagb: barer Dirfd, nach bem Ges michte, wenigftens breghunbert Pfund wiegen. Wenn ich über bie Grofe und Starte bes Leibes ober Geborns urtheile - fo beißt bieg anfprechen. Ein Dlathir [d ift berjenige, ber jur Brunftzeit alle anbern weggejagt hat. Der Munb -Geas, Die Bunge - Beibmef: fer ober Beibloffel, Gra-Ber und Leder. Die Dhren - bas Bebor, Bufer ober Schuffeln. Die Augen -Leuchten, Spiegel, ober Geber. Die Beine, wie ben allen wilben Thieren - Laufe; oben vorne - bie Blatter Buge; binten - bie Schlagel ober Reulen; bie gefpaltenen Rlauen - Ochaa: len; die Aftertlauen - Dberruden, Geafter, Aftern, Dbern, Dberflauen, auch Sparren. Gie fteben im 211: ter niebriger - finb farger gefeffelt. Der Drt, mo er bingetreten - & ibrte. Der Dirfd macht eine gute Sabr = te; in ber Pfalg, Defterreich u. Brunft. Er bat ab. ober

f. to. aber, er macht und zeigt einen guten Auf. Der Sintertheil - Cheibe, Odirm, Schurg. Der After Beibes lod; bie Bufammenfugung bes Anochens unter bem Beibloche - bas Schlof. Der Unrath - Loofung (bey einigen Lo. fung, Belog und Bebahn); bas Barnen - Daffen. Das mannliche Glieb - Brunft : Rus the; bie Soben - Rurymilbe pret auch ben einigen Gefchros Das weibliche Glieb -Feigenblatt ober beffer Feuchtblatt. Das Thier. feuchtet, nicht es ftallet. fdwarze Karbe vom mannlichen Saamen am Bauche Brand. Der Comang, Blume, Enbe, Sturg, Feber, Burgel, Bebel und Galle; bas Fell. - Saut, auch Dede mit Saaren. Die Dunnungen - Bammen ober Klanten. Die biden Anoten hinten am Salfe am Ente ber Bunge -Droffel. Berg, Lunge und Leber - Beraufd, Befdline ge, Gelunge, Lunge ober Baufchel. Die Bebarme -Gefdmeibe, und baran ber große Magen - Banft. Brufifnoden -Bruftern. Die Gegend ber Dieren - Dies renftall. Die Barnblafe Das Fleisch Teuchtblafe. Das Blut -Bilbpret. Comeis, Safd, Faifd, auf ben Boben auch garth ober Gemert. Die Rippen - Res bern, auch Banbe, Rries len, Bimmern. Er geht gur Begattung - tritt auf bie

ausgebrunftet, wenn bie Fortpflangungegeit vorben, ober wenn er baben fehr fchmal ge-Gr fcbrevet, worden ift. Der Mict ber nicht er brullt. Begattung - bas Befchtagen. Das Thier ift befruchtet - es ift befchlagen, es geht boch befdlagen, ift tragenb, tragbar ober fcmer; es fest bas Ralb, und zwar auf ein Bette, nicht es falbet; geht niebrig, nicht bat geworfen. Der Aufenthalt - Stand. Das Lager Bette. Gie werben aus ihrem Stand gefprengt, nicht gejagt. Der Sirfch geht vertraulid, nicht lang fam; trollet, nicht trabet; ift'fluch: tig, nicht lauft; greift ftart in Boben, nicht tritt tief in Wenn man ibn wo: Die Erbe. bin geben fieht ober fpurt er ift ba übergezogen. Er fteht ober nimmt bie Beibe Er giebt ju bolge ober nach Ginigen halt, ben Riech Mus uub Gingang -Bechfel; er bat bahin geweche Er ftedt im Revier, nicht er liegt barin. Er rinnt Durche Baffer, nicht er fcwimmt Er geht boch ; wenn er vollig veredt hat und gut von Leibe ift, und niedrig, wenn er abgeworfen bat." Er bat fich niebergethan, nicht niebergelegt; er thut fich auf, nicht fteht auf. Wo er fich nies bergethan bat, ba fist er. Das Blengeichen macht ber Birfch, wenn er mit ben Schaalenfpis Ben auf einen Fels ober anbern Stein greift, und einen Strich wie mit Blepftift macht. Rab:

rung - Geafe. Er afet ober aafet fich, nimmt Geaf ober 28 e i be, nicht er frift. Er giebt auf bas Beafe, nicht auf die Beibt. Er trintt ober fchopft, nicht er fauft. Er tritt gur ober auf bie Salglede it, nicht ir geht ober verfügt fich babin. Er. fallt ine Garn, nicht er fpringt binein. Er fallt über bas Benich, nicht er fpringt barüber. Gie tam pfen, nicht fie ftogen fich. Gie fortein, wenn fie einem Menfchen ober Thiere eine Bunbe benbringen. Sie farben, nicht baaren fic. Gie nehmen ben Jaget wahr, wenn fie ibn in ben Wind ober ju Gefichte befome men. Man fagt aber auch ven bem Gefichte allein : Gie haben ben Jager ober Begenftanb ge: wahr geworden; und vom Bebor: Gie haben ibn ober ben Begenffand vernommen. Gie werben gebirfet, nicht ges fcoffen. Beibemunb gefchefe fen - in ben Banft eber bie Gebarme, bag er nicht fcweift, ober nicht gut gefchoffen. Somei. Ben, geben Sahrte und Ge: mert, nicht find bermunbet. Der Birich wirb abgefant gen, nicht erftoden. Er ift trant, wenn er angefchoffen ift und fich bath ftedt, ober nad bem Baffer eilet. Er ffuret nach bem Coufe, nicht et fallt; er enbet, nicht er firbt; er ift verenbet, nicht er ift geftorben: Er nimmt ober macht fich gufammen, geht flüchtig, fart, ober fliebt, nicht er-fieht wieber auf und

Dia west by Google

lauft bavon. Er wirb auf. gebrochen, bann ausgewirft ober gerwirft (auch bie Dede abgenommen ober abgebeitt), ober gerlegt, nicht aufgeschnitten unb gerhadt. Er ift gut, folecht ober gering ben, von ober am Leibe, nicht fcon, baflich, burr ober mager. Er ift fcab= haft, nicht frant ober befchabigt. Gin Rummerer .- ein franter Birich, vorzüglich wenn er nicht recht aufgefest ober abgeworfen hat. Er ift feift, nicht fett, bat Reift ober Beis Bes, nicht gett ober Unschlitt. Er ift anbruchig, nicht ftintt; ift verborben, nicht verfault. Benn bae Thier Menfchen moret, fo giebt es einen bellen Laut von fich - es fc malet, fdredt ober melbet fic. Mehr Birfche und Bilb ben: fammen - ein Rubel, Trupp. Baben ober abfühlen - fich fühlen. Der Dirich fieht gut aus, ift gut, recht gut, ein farter, Rapital= Birfd, nicht ein fconer. Die Reiftgeit ober bie Dirfchfei= fte fangt fich an, wenn bas Getraibe reift, und bauert bis gur Brunft. .

Rothwildpret nennet man, im Gegenfage bes Schwarzwildprete, mit einem Borte bie Siriche benber Gefchlechter.

Rotte nennet man eine Un-

Ruden beift, wenn auf bem Bogelheerbe bie Manbe ober Bars ne mittelft ber Dudleine ge-

fcwind in bie Sohe gezogen und bie eingefallenen Bogel mit bem Garne bebedt wetben.

Ruden nennen manche bie Ufterflauen bes Sirfches unb Rebbods, f. Afterelauen.

Ruden ift ein Ausbruck, ben man vom Saafen braucht, wenn er aus bem Solze ins Feld, ober umgekehrt, gehet, f. Fahren.

Rubefnecht ift ein befone bers zu ben Sauruben angeftelleter Sunbefnecht.

Ruftung heißen mit einem Borte alle, ju einem Logelbeerbe nothigen Gerathichaften.

Rubel nennet man eine Gefellichaft mit einander laufenber wilder Schweine. Man fagt es auch an manchen Orten von einer Gefellichaft hirschen, boch werben biefe gewöhnlich ein Trupp genennet.

Ruf heißt 1) beym Auerbahne, wenn er falget. Deegleis den beym Rudud und ben Rebhunern, wenn sie ihre Stimme horen lassen. 2) Beym Bogels fange, wo man bie Bogel burch lebendige Lodvogel oder Nachahmung beren Stimme mittelst einer Pfeife ze. herbeylodet. 3) Beym Bachtelfange ber Contraruf.

Rufen nennt man vorzüge lich bas Gefchren ber Rebhuhner, womit fie fich jufammenrufen; aber auch ben anbern Thieren wirb biefer Ansbrud gebraucht,

Ruhrichnur ift eine bunne Schnur, welche an die Ruhrodgel gebunden wirb.

Rubrvogel, Robrvogel ift ein Bogel, ber auf bem Bogelbeerbe, an ein langes, bagu bereitetes Soliden, bergeftatt angebunden wirb, bag es burch einen langen, in bie Butte reie. denben Saben gezogen, und ber Bogel baburch auf und nieber git fliegen, bewogen merben fann. Wenn man merft, baf frembe Bogel angeflogen tommen, gies het man ben Saben an, worauf ber Ruhrvogel etwas in bie Sobe fliegt. Benn biefes bie, in ber Luft befindlichen Bogel feben, eilen fie auf bie biegu bereitegen Unfalle, wo fie bie Borlaufer gu feben betommen, und balb gu ibnen auf ben Beerb fallen. Dan muß ber Ruhrvogel mancherlen auf bem Seerbe haben, und alles geit benjenigen angieben, beffen Urt man in ber Luft bemerfet. Dan finbet fie gewöhnlich auf allen heerben. Gie gu blenben ift ein eben fo graufames als unnothiges Berfahren, benn wenn fie auch febend find, fo gewoh. nen fie fich boch in wenig Iagen bas Stattern ab. Die Rubrterchen Schleift man nur an bas

tinke Bein, boch muß man fie nicht zu fehnell anziehen und wieber nieberfallen laffen, weil fie bergleichen Berfahren balb töbten wurde,

Runber Lauf ift ein Lauf ber eine poale Runbung hat.

Runbung, Birkelftuck ift ein runder Weg, ber in einem holze rund berum ausgebauen und ohngefahr diese Gestatt (hat.) Benn beren mehrere in einem Holze sind, so werden ste mit ber Rummer bestichnet, g. B. (hat.) Ro. I. Gine halbe Rundung ift ein Weg, ber in Gestalt eines halben Birtelsgehauen ift. Gine Jagungerundung ift ber Bogen, ber hinten in einem Jagen gestellet wirb. (5. Jagdrundung.

Ruppan, Mannden iff ein Kunftwort ben ber Fallneren, man brauchet es, um ben Balten aufzumuntern, einen porgehaltnen Raub angubeißen.

Ruthe heißt benm hirsche auch Biemen, Bimmel ober Pinsel, und bedeutet ben hire schen, Reben und Sauen basmannliche Glieb, f. Bimmel. 2) Benm Tuchse bie Standarz te, Lunte und bedeutet wie benm Wolfe ben Schwanz.

**5**.

Sant ober Moorgans - ne graue Gans, Schnees. gans,

gans, fleine Schneegans, roth, die Ragel fcmarg; bie Fuß: Buggans, Bohnengans, wilde Gans und Roggen . gans genannt; gehort mit ber gemeinen milben Bans gu einer Gattung und Familie als befonbere, bie fich alfo unterfcheis Der Dberteib ift fdmargbraun, ber Unterleib blaffer; ber Steif gang weiß; ber Schnabel in ber Mitte etwas einge. brudt, an ber Burget unb am Ragel fcmarg; in ber Mitte orangefarben; gufammengelegten gluget aber bie Schmangfpite binausreichenb. Diefe Bans ift ber Regel nach fleiner, als bie große milbe Gans, und atfo auch Bleiner als unfere gabme; boch giebt es Gremplare, bie faft fo groß und ichwer find, aber man bat auf ber anbern Geite auch folche gefunden, Die fast noch ein: mal fo flein finb. Die gewohn: liche Lange ift zwen guß acht Boll und bie Breite ber Klugel funf und einen balben bie funf unb bren Biertel Fuß; fie liegen ein und einen halben Boll über bie Spige bee feche Boll langen Schwanges binaus. Das Ge= wicht ift 6-10 Pfunb. Der Schnabet ift wie ein gewohnlis der Ganfefdnabel, boch in ber Mitte etwas eingebrudt, gwen und einen Biergel Boll lang, von Sarbe fcwarg; nur in ber Mitte mit einem breiten orangerothen Streifen, ber oben faft bis an bie Burgel beffelben reicht; Die Mugenlieber find befiebert und meißgrau; ber Mugenftern buntetbraun ober graubraun; Die Fuge gelb:

wurgel zwen und einen Biertel Bolt hoch, bas Rnie faft einen halben Ball hoch tabt, bie Mittelzebebten Boll lang. Ropf und Sals find buntelaschgrau ichmubig roftgetb gemifcht, ber Borberhale, wie ber ben Ganfen gewöhnlich geftreift und etwas heller; oft ift über, auch wohl unter ben Augen ein mert. licher weißer Streifen; ber Dberleib fdmargbraun mit rothlichmeis Ben Tebertanten; ber Unterrutten fcmarggrau; bie Bruft afche grau mit grauweiß gewolft, oft rofigrau überlaufen; , bie Schentel braungrau; Die Geiten fdmargbraun mit rothlichweißer und auch gang weißer Ginfaffung ber Kebern ; Bauch und After weiß; bie fleinen Dedfebern ber flugel find ichon filbergrau; ober bella afchgrau, bie großern und bie unterften Schwungfebern wie ber Ruden und bie Schulterfebern : bie verbern Schwungfebern finb buntelbraun mit fcmaratiden Spigen, weißen Schaften und afchgrauer Burget; Die Schwangfebern Schwarzgrau mit weißen Schaften, Spiben und Ranbern, bie außern werben immer beller. Das Beibchen hat einen etwas bunnern Schnabel, Ropf und Sals, ift am Unterleibe beller und am Salfe nicht fo roftgelb. Un ben jungern Bogeln bemertt man mehr weißliche Ranber an ben mehr afchgrauen Febern bes Dberleibes und bie Buge und Schenfel find nicht fo tief gefarbt, wie an febr Miten, Die oft gang fiegelladroth an Schenfel und Sugen finb. Die Moorganfe find fcheue, furchtfame-und vorfichtige Bogel. Ihr (S) 2-

Berud ift febr fein. Go fcmer fie finb, fo gut tonnen fie fliegen, und befonders lange in einem meg. Sie formiren auf ihren Bugen eis nen Bintel, an beffen Spige im= mer ber Unführer, wenigftens ber gröfte und grobftimmigfte Ganfert flieat. Wenn fie von einem Relbe ober Teiche jum anbern gies ben. fo fliegen fie nicht in jener Debnung, fonbern unter einan. ber, fcbrepen aber immer ihr uns Ganfen abnliches fern gabmen Gaat, Gaat, Tabbatbat! und ein etwas abbrechenbes Rei: jaja! welches die potzugliche Stimme ber Ganferte ift; bie Ganfe bingegen rufen bober unb feiner, Rlirrba, Gidid und Reiffeid! baju. Micht nur die Sungen, fonbern auch bie Miten laffen fich leicht gabmen. Die Moorganfe icheinen allgemeis ne Bewohner ber Erbe gu fenn, ba man fie in allen Beltge: genben, auch in ber Gubfee 3br Commer: angetroffen bat. aufenthalt ift vorzüglich ber Dor= Tiefer ale England bruten Gie balten fich bann an fie nicht. ben Ruften in großen fumpfigen Wenn im Morben Druchen auf. ber erfte Schnee fallt, fo fommen fie beerbenweise in Deutschland an, überwintern ba in naben Begen: ben g. B. in Thuringen in großen Schaaren und im Marg geben fie, je nachbem ber Schnee balb ober ipat weafchmilat, wieder in ihre Beymath gurud. Gie liegen Uns. fange (benn fie tommen oft fcon im Geptember an) in ben Saferfoppeln, und geben bann auf bie aritne Winterfaat, bes Dachts fliegen fie nach ben gluffen, Zeis

den ober Seeen, auch wenn fie zugefroren find. Ihre Rahrung befteht in mehrern Urten von Bafferfrautern und Grafern, bes fonbere Schilfmurgeln, Getraibe und ber Winterfaat von Roggen. Die gegahmten futtert man wie bie gahmen Ganfe, und fie be= finden fich ben biefem Rutter Die Ganfe bruten im wohl. Morben in ben großen moraftis gen Bruchen, machen von Goilf und Graf ein Reft, bas mit ibren Febern ausgefüttert mirb, und legen fieben bis acht Eper wie unfere Ganfecper groß, bie Beibden in vier Bochen ausbrutet. Gie leben paarmeife; und man fieht fie fcon im Marg ben uns, wenn ber Gonee lange liegt, zwen und zwen gepaart im Telbe bepfammen fteben unb figen. Die Jungen laufen unb fcmimmen gleich mit ben 211. ten babon. Dan tann fie leicht fangen und gahmen. Rur Abler magt fich an bie Alten; ob bie Brut in ihrem Commere aufenthalte Feinde bat, ift uns Muf ihrer Saut befannt. list die Ganfelaus, die man auch auf ben gabmen antrifft. - 216 Jagerbeobachtungen gelten : 1) 3m Winter hat ber Saupttrupp, ber auf ber Gaat liegt, auf ben Eden Bachen von etlichen Gans fen ausgestellt, bie fie vor jeber Gefahr warnen, bamit bie onbern unterbeffen rubig fich rug ften tonnen. Go balb ein Jager etliche hunbert Schritte einem folden Doften nabe tommt, fteigt berfeibe mit Gefchren auf, fliegt nach ber Schaar gu, funbigt biefer bie Befahr an, und Diefe

biefe nimmt bann auf ber ents gegengefesten Geite bie Blucht. Gind fie umftellt, fo fuchen fie burch Schwenfungen in bie Bobe gu tommen, bamit fie auffer bem Schuf uber ihren Rachftellern 2) In Thu: binftreichen tonnen. ringen find biefe Banfe Betterpropheten, wenn fie von Beften über ben Thuringermalb gegogen tommen, fo bebeutet es anhaltenbes Better; wenn fie aber babin gieben, fo ift allegeit ben folgenben Jag Sturm obet Schnee ju erwarten. Gie ge-Boren gur niebern Jagb, und eine leichte, fichere und allgefneine anwendbare Urt, fie gu fangen ober ju fchießen, gehort noch unter bie unerfullten Jager= muniche. In Thuringen fchießt man fie gewöhnlich bes Dachts an einem Bluffe ober Teiche, mo fie einfallen. Liegen fie auf eis nem jugefrornen Teiche, fo gieht man fich gang weiß mit Saarichuben an, fcbleicht fich Schufrecht babin, mo ber bunflete Schwarm liegt tind Schieft mit Poften unter fie; fonft lagt fich auch eine Gefellichaft mit ben Schlitten an fie fahren, ober ein einzelner fcbleicht fich mit bem Saattud ober einem Ror: be an fie. Gewöhnlich pflegt man mit bem Schiegpferbe ober bem Wifche an fie gu gies . Dit einer jahm ge : ben. machten Moorgans lockt man fie auch an ein Teichufer, an welchem man fich in einer Schieghutte verborgen bat. Man wirft ber Lodgans Safer vor und gieht an einer Schnur, bag worauf bie fie ichregen muß;

boruberfliegenben auffallen. Es werben auch in fumpfigen Gegen= ben orbentliche Beerbe auf fie gerichtet, an welche Plage man fie borber firret und burch ges gahmte berbeplocht. Man ichieft fie auch mit ber Rarrenbuch : fe, bie given Laufte bat, bie man mit einem Schirm ent. meber auf einem Pferbefarren ober auf einem Schiebfarren fab= ren laft. Das Wilbpret ber Jungen, Die fich leicht an. bem mattern Schwange und Rugen ertennen laffen, ift wohlfchmets fenb, und ein guter Braten; Die Alten muß man vorber eins Die Febern und Dus nen merben eben fo, wie von bem gahmen, gebraucht, und find noch porzuglicher. Die norbliche fien Botter fammlen auch bie Eper und erhalten fie bas gange Sahr hindurch im Sifchfette. Deutschland thun fie nicht fomohl an bem reifen Getraibe als an ber grunen Gaat Schaben. Letteres befonders in folden nafs fen Bintern, wo bie Caat bepm Abbrigen fich mit ber Durgel Blog berauszieht. burch men und Schuffe toffen fig: fich verscheuchen.

Frugilegus gehort mie bem Rolfraben in eine Ordnung; und Gattung, und macht dar innen eine befondere Urt mit folgenden Kennzeichen aus: sie ist ganz schwarz mit einem Purpuf glanze überzogen; die Schnabel wurzel und die Rasenlöcher ohie: Boraften und grauschabig, und bee Schwanz etwas zugerundet. Sie

Dia seed by Google

führt auch bie Rahmen: fc matge Rrabe, Mder: unb Felb: frabe, fdmarge Saattrabe, fdmarge Relbfrabe, fcmarge Rran, fomarge Rrane, Dommerfder Rabe, Caate rabe, Rranveitl, Rarechel, Rude, Roobe, Roude, Roo: te, Raud, Rarod, Saaferrude, Roed, Roud, Radt. fonabel und Grinbfonas bel. Benn biefe Rrabe bie afch. graufarbige ichabige Schnabel: wurgel nicht hatte, fo murbe man fie taum von ber Raben: Erabe unterfcheiben tonnen. Gie ift etwas fleiner und ichlanter gebaut, Blugel und Ochwang fcbeinen baber etwas langer unb ber Ropf bunner und fpibiger ju fenn. Die gange betragt einen Buß funf Boll, und bie Breite bren Buß; ber Schwang |fieben Boll und bie gligel reichen bis faft ans Enbe bes Schwanges; ber zwen Boll lange Schnabel ift bunne, fcmacher, grabe blager als ben ber Rabenfrabe, an ber Burgel, uber ben Dafenlochern bis jur Reble berab tabl mit einer raubigen, fcuppigen grauweiglichen Saut, in welcher einzelne unvolltommene, im Mufteimen erftidte Reberfiele fteden, bie vermuthen laffen, baß bie Stammeltern biefer Rras henart, wie andere, borftenartige Rebern an biefem Theile gehabt haben, bie aber burch bas befanbige Scharren und Graben in ber Etbe immer abgeftogen und fe nach und nach jum Erb: fehler geworben find, fo bag bie Jungen aus bem Ep fcon an Diefen Theilen fo aussehen. Der

Mugenftern ift buntelbraun; bie Ruge glangenb fcmars; bie ges fcilberte Fugwurgel gwen unb ein Biertel Boll boch. Der gange Leib ift fcmart, faft überall purpurfarben glangend, auffer ben Schwangfebern unb ben vorbern Schwungfebern, bie ins Brune fdimmern. Das Beibden ift blos etwas fleiner. In ihrem Betragen geigt fie weniger Muth und Starte ale bie Rabenfrabe, ift ibr aber fonft in ber Lebensart ziemlich gleich. 3hr Gefcbren, bas fie unaufborlich bos ren lagt, flingt tiefer und beis ferer, als bas ber Dabenfrabe, und Rra, fra! Gie fpielt gern, und fcmingt fich baber bes Abenbs in ber Gegend ihres Aufenthals tes gefellschaftlich in einem Birs fel berum, nedt und jagt fich mit ihren Rameraben, und fcrept aus Leibestraften bargu. Saatfrabe wohnt in Europa und im norblichen Gibis In Deutschland ift rien. fie in manden Begenben febt gemein, in anbern aber fieht man fie blos im Binter. biefe Bogel furchtfamer als bie meiften anbern biefer Gattung find, fo balten fie fich auch ftets in großen Gefellichaften jufam: Gie gieben baber im Berbe men. fte nicht nur in Schaaren weg, fonbern leben auch in ber Brut. geit fo nabe benfammen, ale mes nig anbere Bogel, Die Relb: holger, Baumreiben um Dorfer und Stabte herum, Garten mit hohen wilben Baumen, auch alte . Thurme und hohe fteinerne Ges baube find ihr Commeraufents halt; benn gebirgige und malbis

ge Begenben lieben fie nicht. Im Ottober verlaffen fie meift alle, in Gefellichaft ber Doblen, bas norbliche Deutschland, im fublichen aber bleiben fie mehrentheils bas gange Sahr' binburd, und balten fich in Dorfern, befondere auf folden Biefen auf, bie burch marme Quel. ten immer von Schnee und Gis entblogt find. Im Berbfte befeht ihre Dahrung aus Gras und Grasmurgeln, aus Infeften und Dift; auch geben fie aufs Im Commet folgen fie, in Gefelichaft bet Doblen, bem Pfluge, und lefen alle ausgepflugten Infetten und Burmer, als Mantafer, Mantaferlarven zc. und bie Regenwurmer auf, verfolgen fonft Roffafer, Beufdretten, Raupen, Schneden it.; freffen aber auch, wenn fie biefe lebendige Rahrung nicht haben tonnen, allerhand ausgefaetes, reifes und feimenbes Getraibe, als Roggen, Baigen, Gerfte, Beibetorn und bie frifchgeftedten Im Robl = und Rrautpflangen. Darg tommen biejenigen, bie ihre Beymath im Winter verlaffen haben, wieber jurud. Gie fuchen ibre verlaffenen Refter wieber auf, und bie Jungen bauen fich neue. Diefe finbet man in ben Belbholgern von bos ben Dabel - und Laubholg, auf ben Baumen, bie um bie Dote fer und Rirchhofe fteben, als auf Erlen und Efchen; allemal aber auf folden, bie unten faft glatt, und mit feinem ober wenig Une terholz bewachfen find. Bielleicht furchten fie auf benjenigen Baumen, Die unten Hefte haben, fcon aus; und ju bicfer Beit

Beinbe, bie fich ba verfleden, ober fie leichter besteigen fonnten, als Ragen ic. Muf einem Baume findet man oft, wie ben ben Rabenfraben, fechgehn und mehrere Defter, bie burch fleine Bweige, Dornen und anberes Genift, ale Grundlage mit einanber verbunben find, und oft unter fich mehrere Baume, bie neben einander fteben, vereinigen. Diefe gemeinschaftliche Grund. lage ber Defter wird mit vielem Befdren und Bant verfertigt, und jebes Paar fcheint über bie Babl bee Plages bes anbern neibifd ju fenn. Mue fuchen aber, foviel als moglich, ihre Stelle ju behaupten, indem ein Gatte um ben anbern mechfeleweise Bache balt, umlegen fich ein Plagchen mit Dornen und Reifern rund um, futtern es mit Docs, Bolle und Saaren aus, und wohnen bann, wenn fie ihren Bau vollenbet haben, ruhig ben einander. Gie fcheis nen beswegen fo gefellschaftlich benfammen gu niften, um mit gemeinschaftlichen Rraften (ba fie einzeln gu fcwach finb), menig. ftens burch ein betaubenbes Gefchrey die Maubvogel, Die ibrer Brut fo febr nachftellen , ju vericheuchen. Gie vermehren fich bes Sahrs zwenmal, und fchen gu Ende bes Marges legen fie jum erftenmal Eper. Diefe finb grunlich mit vielen blauen Rict. ten, befontere am ftumpfen Enbe. bezeichnet, und ber Ungahl nach brep bis funf. Bu Enbe bes Maps und zu Unfange bes Junius fliegen baber bie erften Jungen

ift bas Gefchren, bas bie Miten und Jungen, befonbere bes Dorgens und Abends, verurfachen, fo unaussprechtich groß, baß fie baburch benjenigen Perfonen, bie einet, folden Rolonie nabe wohnen, gar febr befchwerlich mer-Co lange fich nicht Rabentraben ober Elftern an einem folden Plage einniften, ober bas Solg gefällt wird, verlaffen fie einen einmal ermablten Bohn: bfranfeln. ort nicht, und wenn fie von Menfchen noch fo febr verfolgt murben. Gie niften aud, wie bie Doblen, zwischen bie fleie nen Gaulen und Thurmchen, atif Rirchen und anbern Gothifden ber Raninchen und Gonepfen. Bebauben. Marber, Ragen und mehrere Raubvogel ftel: ten ihrer Brut nach. Dit ben Rabenfraben und Giftern leben fie immer im Streite, und mit erftern tonnen fie fich nur IIII Winter und auf ihren Reifen vertragen. Gie find nicht fo fchen als bie Raben : und Rebels fraben, und tonnen baber leiche ter als biefe mit bem Schiefe Shren gemehr erlegt. werben. Rugen und Schaben fann man aus ber Dahrung berfelben am beften beurtheilen; und fie finb baber mehr nüglich als Schablich. Wenn fie ben ge: faeten Erbfen und anbern Ge= traibe gur Regenzeit, wo ihnen bie Infecten und Burmer feb: len, nachtheilig werben wollen, fo muß man fie burch Scheus. fale und Rlappern gu verjagen In England lagt man baber bie frischbestellten Meder burch Rinder bewachen, fchiegt aber teinen von biefen nugli?

chen Bogeln. Dicht pur bas Steifd ber Jungen, fonbern auch bas ber MIten wollen eis nige wohlschmedend finben. Die Eper follen ebenfalls gut fcmet. fen. Die Schwungfedern baben fast gleichen Berth mit benen von der Rabenfrahe. Da. Fleifch ber Jungen ift nicht nut ben Falfen eine gute, fonbern auch eine gefunde Speife, wenn fie

## Gaderfalte f. Saite.

Sadgarn, Garnfad ift eine Urt von Regen jum Tange

Gager - Mergus macht in ber Drbnung ber Schwimm: vogel eine eigene Gattung mit nachftebenben Rennzeichen aus. Schnabel: Durch fpigige Bats ten gegannelt, fpigig julaufenb, an ber Burget etwas nieberge brudt, bie Rabelfpige hafenfot: Rafentocher: In ber Mitte ber Rinnlabe, flein und enformig. Supe: Die hintere Bebe fren, bie außeren vorbern langer als bie mittlere; und bie innere auf ber inwendigen Geite mit einer lappigen . Saut befett. Diefe Boget halten fich meht im Deere und in beffen Rabe auf, ale im Innern bes lans bes auf Geen, Teiden und Fluf-Ihre Mahrung befteht vorzüglich aus Sifchen. Da biefe Bogel in ber Farbe febr anbern; fo ift baraus viel Bermirtung entftanben, und Ginige machen fo viel Arten als Farbenverfchit: benheiten baraus; wie g. B. nens Fid lich wieber Berr v. Paula Schrant in feiner Fauna boica I. G. 236. Unbere aber gie: ben fie gufammen. Beobaditun: gen im Rabinette tonnen bier nicht entscheiben, beffer bie in ber Ratur felbft, und ba haben wir benn feine genauere, als bie vom Beren Profeffor Dtto, benen wir benn auch folgen mer: Muffer bem bereits oben gemannten Ganfe : Gager gehoren noch folgende Arten au biefer Gattung, ale: 1) Lang= ichnabelicher Gager ober Meerrathen - M. Serrator, Linn. heißt auch rothbruft is ger Cager, mittlere Zauch: ente, Langichnabet, lang: fcnabelicher Gaget, mab: ter Sagetaucher ober See: taucher, Gagefchnabler, ge: meiner und gegopfter Ga: ger, Zauchente, Schredvo: gel, Scharbeje, Mores. Sifdtreiber, Tauchergans, Zaucher : Riewis, gegopf: ter Aneifer, Schlichtente, langichnablider Geera: den, größerer rothbruftis ger Taucher, meiflicher Saucher, gemeiner Geera: den, rothbruftige Zauch: ente, brauntopfiger Deer: raden, fdmarger, großer Zaucher, Rache, fowarger, bunder Meerraden, große gefchadte Ente, Dantel: halbente und tangfchnabli: de Salbente. Die Rennzeis den biefer Urt finb: ber Schna: bel ift lang unb bunn; ber Seberbufd berabhangenb; ber Spiegel weiß mit gwen fcmargen Strichen; am

Mannden ift Ropf und Feberbufch entenhalfig, um ben . Sals ein weißer Ring und bie Bruft rothlichbunt; am Beibe den Ropf und Dberhals buntelroftfarben; bie Reble meiß und Borberhals und Bruft tief afche grau marmorirt. Die Lange ift ein Suf neun Boll, wovon ber Schnabel gwen und bren Bier. tel Boll und ber Schwang bren und einen halben Boll meg: nimmt; bie Breite swen Sus fieben Boll und bie Rlugel legen fich uber ber Mitte bes Schwans Das Gewicht ift ges gufammen. 2 Pfund. Der Schnabel ift lang. fcmal, bunn, ftartgegabnelt, an ber Spige abergefrummt, oben roth mit einem fcmargen Streis fen langs bem Daden bin, unten roth mit fcmargen fleden; ber Mugenftern purpurroth; bie Sufe orangenfarben mit weißlichen Mageln und buntter Schwimm. haut; bie Fugivurgel ein unb brep Biertel Boll boch. Ropf mit bem bis über ben Dathangenben, aus fcmalen langen gebern beffebenben, unb beweglichen geberbufch unb ein Theil bes Balfes ift entenhalfig; ber übrige Sals ift weiß, und macht ein weißes Saleband, nue hinten lauft ein fcmaler fcmarger Strich auf bie Schultern; ber obere Ruden fdmarg; Schulterfebern fcwarz, bie innern weiß; ber untere Rat. ten und bie Seiten afchgrau mit fcmalen fcwarzen Linien geftreift; bie obere Bruft roftfarbig, fdwarz und weiß geflect; ber übrige Unterleib weiß; bie. Dedfebern ber obern Flügel N fowars

fcmarg, bie untern weiß; bie porbern Schwungfebern buntel. braun, bie hintern weiß, fcmarg eingefaßt; ber Spiegel weiß mit amen fdmargen Queerftrichen; bie achtzehn Schwangfebern braun am außern Ranbe afchgrau unb meifgefledt, unb fpigen fich gu= fammengelegt gu. Das Beibe den bat faft eben bie Große, ift aber in ber garbe verfchieben. Der Ropf und Dbertheil bes Balfes ift' buntetroftfarbig; bie Reble weiß; ber Borbertheil bes Salfes und bie Bruft tief afch. grau marmorirt; ber Ruden, bie Schultern, Dedfebern ber Slugel, und ber Schwang braun: grau. Dan finbet auch von bies fem Bogel febr mertmurbige 26: weichungen in ber Farbe bey benben Gefchlechtern. Es giebt Mannchen, bie an einigen Stelten bes Ropfes ichmarg find ohne Stang; anbere haben fwenmal Beifes am Salfe als andere, und bas Beife an ben Blugeln ift ungleich reiner. Much bie Beibchen variiren burch ein weit lebhafteres Colorit. Folgenbes fcheinen Sauptvarie. taten bes Miters gu fenn. 1) Der Gagefdnabler. Mergus serratus Gmelin. Linn. Scheitel und Reberfind buntelbraun; bie Reble weißbraun; bie bintere Salfte bes Salfes und Dbers bruft weißbraun gefledt; Dber: leib, Schmang und Seiten braun: grau; Unterleib weiß; Schnabel Ein altes und Suge roth. 2) Der brauntopfige Meerrachen - M. cristatus Blufen an.

- Ropf und Sals find braun; bie Geiten braun und hellgrau gewellt; Schnabel und Sufe roth. Gin junges Mannchen. 3) Det fowarje Meerrachen. Mergus Serratus niger. Gmelini Linn. Dben fcmarj unten weiß; Bale faftanienbraun; Schwans Einjahriges ! Dann= fcwart. den. 4) Der bunte Deers rachen. Mergus Serratus Gmelin, Linn. leucomelas. l. c. y. Dben fcwarz unten weiß; die meiften Dedfebern ber Slugel und bie fleinen Schwungfebern weiß; ber Schwang buns felbraun. Gin febr altes Dann= Diefer Gager ift ein febe gefdidter Taucher und Schwim. mer. Er ift überhaupt in allen feinen Bewegungen fchnell, und baben febr fcheu. Blog auf feis nen Banberungen fliegt er boch fonft febr bicht über Erbe und Baffer bin. Man trifft fie in gang Eutopa, befonbers in ben norblichen Gegenben bis nach Grontand haufig an; auch im norblichen Ufien, auf ben großen Rlugen Gibitiens unb am Gee Baital. Im Commer find fie gewohnlich auf ben Infeln und an ben Ruften. Gie leben auffer ber Pagrungszeit immer gefellig, gieben, wenn fie nicht tief im Lande mobnen, nach ber Dedzeit lange ben glugen hinauf in bie Geen und treis ben ba gefellichaftlich ben bep Tauchergans angegebenen ber funftlichen Tifchfang. 3m fale ten Binter geben fie meiter nach Beibchen ober junges Mann: Guben ju, und man trifft fie bann auf Geen, Teichen unb Die Rabrung ift mie

wie ben ber Lauch ergans, ober bem Ganfefager. Das Beib: chen legt ju Enbe bes Upriff auf einer Infel , an einem Ufer ober einer Rufte, in einem aus troderem Gras und ihren eig. nen Febern verfertigten Refte acht bis brengehn fcmusigmeife Gper, bie es in vier Wochen ausbrutet. Er bat feine Feinbe, bie verschiebene Arten bes Fan: ges und ber Erlegung, fo wie Rugen und Schaben mit ber Zauchergans gemein. In ben Schmedischen Scheeren werben fie ihres Fleifches und ihrer Fes bern bather in Menge gefchof: fen und gefangen. 2) Beifet Sager ober weiße Ronne - M. Albellus - beift auch meife Lauchente, Baffer entchen, fleiner Merrer, fleiner Gagetauchet, Biefelgopf, Ungarifche Zauch ente und gefledte Zauch: ente, fleine Tauchente, Merd, Merchente, Gisen. te, Gistauder, Ronnen: entchen, Elfterentchen, Bintetente, Rheintaus cher, Rheinente, Straff: burger : Taucher, Sched's ente, Rreugente, weißer Sagetaucher, Beifgopf, Meventaucher, Mevenbut: ter, Dieberlanbiches Ent. den, tleiner weißtopfiger Sager, gefchadtes Ente lein, Sternente unb Pfeile fcmang. Die Rennzeichen ber Mrt finb: Der Feberbufch hangt herab; ber Leib ift weiß; zwifden Schnabel und Ungen ein fcmarger eprunber Sled; bie Slugel

finb fd marz unb meif. bunt; am Dannden ift bes Sintertopf fomary, fo wie ber Ruden; am Weibchen ift bet Feberbufd Meiner, ber Ropf roftfarben und ber Ruden buntels afchfarben. Gie ift etwas großer eine Rriefente, fiebengebn Boll lang und zwen Sug zwen Boll breit. Der Schnabel ift ein und ben Biertel Boll lang; ber Schwang brep und einen Biertel Boll, und bie gefalteten Slugel enbigen fich auf zwen Drittheile beffelben. Der Schnabel ift lang, fcmal, rund, an ber Spice übergefrimmt unb fcmarg; ber Mugenftern faftas nienbraun; bie Suge find blaus lichgrau; Die Dlagel fcmarglich; bie Sugmurgel ein und einen Biertel Boll boch. Die Saupts farbe bes Befieders ift weiß; von ber Stirn bis ins Genich berab hangt ein fconer, aus fcmalen langen Febern befteben. ber Teberbufch, ber oben meiß, unten aber fcmarg ins Grune fpielend ift; bie Hugen umgiebt ein großer epformiger, fcmarger grunglangenber Sled, welcher fich bis jur Burgel bes Schnabels erftredt; bie Augenringe find weiß; ber Sals und bie gange untere Geite bes Rorpers fcon weiß; bie Geiten gwiften ben Flügeln und bem Bauche weiß und fein gewellt; bet Ruden ichmarg: lich; bie Steiffebern blaulich: auf benben Geiten geben zwen fdwarje Bogenlinien von Schulter nach ber Bruft gu, über beren untere noch eine fleinere liegt; Die Glugel find fcmary, an ben Achfein nach ber Lange 97.2

ber Slugel wellenformig weiß; nabe am Dberarm maden bie Bleinen fcwargen Dedfebern ein großes Dreped mit gegadten Schenkeln; bie großern Dedfes been haben meife Spigen, bag fie einen ichwargen Spiegel mit zwey weißen Banbern mas then; bie verbern Schwungfebern find buntelbraun, mit fcmargen Schaften, Die fleinern blaulich; ber Schwang gugefpist und tief afcharqu. Das Weibchen, welches man in ben naturhiftos fchen Werten mobl auch als eine eigene Art unter bem Damen Sternente (Mergus stellatus) aufgeführt finbet, ift am Ropfe roftfarbig und hat einen fleinen Feberbufch; Die Mugen umgiebt ein Bled von eben ber Geftalt und Farbe als benm ber Sale ift grau, Mannden; binten am buntelften; Die guße find fcon grau. Begen ihres fteten Untertauchens find biefe Gager bem Sager betannt ge: nug. Gie tonnen febr weit uns ter bem Baffer fortgeben, ohne nur einmal empor ju fommen. Much ben biefer Tauchentenart giebt es mancherlen Barietas ten: 1) Die fleine Zauch: ente. Mergus minutus. Gme-Gie ift fleiner; ber lia. Lin. Ropf und Sinterhals buntelroft: farben mit einem fleinen Feber: bufche; Rinn, Reble, Borberhals und Geiten gur Balfte weiß und roftfarbig; ber untere Theil bes Salfes und bie Bruft buntels braun und weiß gefprenfelt; ber übrige Unterleib weiß; bie Rlus gel wie oben; bie Sufe buntels braun. Ruden, Soultern unb

Schwang buntelbraun. Es ift ein junges Weibchen. Anbere ein junges Beibchen. Raturforfcher maden eine bes fonbere Urt baraus. 2) Der Biefeltopf. Mergus mustelinus. Der Ropf ift braun und weiß, und unter ben Mugen ein fcmarger Bled; ber Unterleib ift gang weiß; ber Ruden unb ber Schwang afchgrau; ein boppelter Spiegel, ober auf ben Slugeln ift erft ein großer weißer Sled, bann ein ichwarger, binter biefem ein fcmaler weißer, babine ter ein fingerbreiter fcmarger unb alsbann ein weißer, welcher von ben zwenten Dedfebern gebilbet wirb. Ein junges Dannchen, 3) Die Ungarifche Tauch: ente, Mergus Pannonicus. Sie hat entweber einen glatten ober nur wenig gehaubten, roftfarbenen Ropf ohne ichmarge Kleden unter ben Mugen. ift weiß mit ichwarzen Ruden, Schwingfebern, Schwang unb einer afchgrauen Bruft. -G. ift ein junges Beibchen. Die gefledte Tauchente. Mergus Abellus maculatus. Beig und blaugrau geflect; ein binterliegender Feberbufch , ther Schnabel mit fcmarger Gine Bemertenswerth fassung. ift. baß fich immer bie gleichgefarbe ten Mannchen und Beibchen von biefen Barietaten gufammen paas ren und hierin ben Tauben Deshalb barf man fie gleichen. aber nicht als Arten gleich trene Dbgleich biefe Zauchente nicht fo fcheu ift als bie obige, fo erforbert fie boch megen bes fteten und ichnellen Untertauchens bemm Schiegen große Aufmertfamteit pom

Dia Led by Goog

vom Jager. Sie geht auch fehr roth. weit unter bem Baffer meg, ohne nur einmal empor gu tom: men. Gie bewohnt bie norb. lichen und norblichften Gegen: Guropa, Mfien unb von Umerifa: und in Deutschland trift man fie vom Dctober bis gum Darg einzeln auf allen offenen Baffern an. Muffer bies Beit aber bewohnt fie bie Geen und ben größern Tluge, Thre Meeresftranb. Mabrung beffeht aus Sifchen, Infetten und Pflangen. Das aus turgem Ges nifte an ben Ufern und Ruften gebauete mit ben eigenen gebern ausgepolfterte Reft finbet man immer mit acht bis gwotf weisliden Epern. Man fångt und erlegt fie mie bie porige. Da fie beym Blinten bes Feuers uns tertaucht, fo muß man entweber mit ber Stinte etwas unter bem Baffer abhalten, ober einen Schirm vor bie Pfanne machen, welcher bas Feuer bedt. Gonft find fie eben nicht fcheu, und man fchießt fie auch gern im Mufftei: gen vom Baffer. Beil einige Menfchen ben thranigen Fleisch: gefchmad lieben, fo wird biefer Bogel auch unter ben milben Enten mit verfauft und gegeffen. Die Febern braucht man gum Musftopfen. Bep uns find fie blofe Bugvogel und thun baber fehr wenig Schaben. 3) Sch marge tehlicher Gager ober Sifcherhalbente, M. nigricollis Bechst. - ift nicht großer als ber vorbergebenbe, und bat einen Feberbuich; ift oben gran unten rothlich weiß; ber Ropf, Bals und bie Schuttern find fcmarg, ber Ednabet unt bie Sufe aber

roth. Man trifft ibn in Bayern um Beverberg an.

Sanger - Sylvia Lath. Motacilla Lin. - ift in ber ber Singvogel Drbnuna weitlauftige Gattung mit folgenben Unterfcheibungetennzeis chen: ber Schnabel ift gerabe, giemlich bunn, pfriemenformig mit faft gleichen Rinnlaben, mit. unbebedten Rafentodern; ber bogenformige Ragel ber Binterzehe ift nicht langer, als fie felbit. Die Bogel biefer Gattung lieben vorzüglich bas Gebufde, und nabren fich bon Infetten und Beeren, auch mehrere von Burmern. Bur beffern leberficht werben bie verschiede= nen Arten in bren Familien abgetheilt, als: 1) bie Gras: muden f. oben. 2) bie Laub: vogel f. getbbauchigen Ganger; und 3) bie Burm freger, f. blau= fehligen und rothtebligen Ganger.

Salglede ober Sulge ift ein Dias, wo man Salg gum Leden fur bas Bilbpret binthut. Gie find von großem Rus ben in Thiergarten; Behegen" und an Grengen, in Balbern, wo Bilbpret wechfelt. Das Rothe wildpret nimmt folde jahrtich. gwenmat an, nemlich im Grubjahre, wenn bas laub ausschlagt, und ber Birfc fein Geweihe wies' ber auffetet, bas Thier aber, wenn es ihr Ralb gu ernahren bat, bann wieber im Berbfte nach ber Brunft, ba man benn bie Leden ohnge. fahr 4 Bochen vorher in Stand feget, bamit fie nicht fo neu fcheinen, und bas Bilbpret bens noch frifche Bitterung bavon hat. Das Bilbpret nimmt fie bes Cul.

Galges wegen an, welches ibm fo gefund als mobifdmedend ift. Das Beweihe veredet an Drten, mo Salgleden find bober, auch find bie Saute reiner als ba, wo feine Galgleden find. Do. viele Salpetererbe ju finben ift, nimmt aber bas Wilbpret bie Salgleden nicht leicht an. Den Bafallen ift nicht erlaubt, Galg: leden in ber Dabe ber landes= berrlichen Reviere gu halten, bamit fich nicht bas Bilbpret aus Diefem in Die Bafallenreviere gie: Man legt bie Galgleden an folden Orten an, wo man graß: und Baffer in reiche Didigte beren Rabe findet. Gie merben bereitet: folgenbergestalt Man . macht einen Raften 2 Glen ins Gevierte von Schalholy, fo bag. fchen, Mufcheln und Geegras. er eine Gue tief in, und cben fo boch uber bie Erbe tomme. In biefen Schlagt man bie Salge maffe ein, welche aus alten Bad. ofenlehm, Beringslade, Ram. pherol, Ebermurgel, Liebftodel, und wenn man es haben fann, bem Barne aus dem Blatte eis. nes Thieres nebft, beffen Feige blatte beftebet, und ftedet in bie Mitte einige Bruche ober Reifer bon Zannen . unb Fichtenholge. Sft Biebhutung in ber Begend, fo wird ber Plat mit Stangen. umgeben, welche an Dfable 3. Sus boch gebunden find, uber bieje gebet tein Bieb, bas Bilb: pret aber febet barüber.

. Sammetente . ... Anas fusca - gehort in ber Battung Ente mit bem ftummen Shwan. ale b.fon ere Urt in ain: Familie und beigt auch braune

Geeente, Moberente, brau. ne, fawarzbraune witbe, milde braune, nordifche braune ober fcmarge Ente, Moor, und Mohrente, Flies genente, ober Zurpane: Gie bat binter ben Mugen einen weißen Ried, und auf ben Rius geln einen weißen Strich; bas Mannden ift fammetidmars und mit einem Schnabelhoder, einen gelben Schnabel, ber in ber Mitte fchwarz ift; bas Beib. den buntelbraun und ohne Das fenhocter. Die Lange betragt 20 Boll. Shr Wohnort ift ber Dorben berber Belttheile. Gie gieht aber meg , und fommt bann gus weilen einzeln nach Deutschland. Ihre Rahrung befteht, aus Fis Das Reft findet man auf bem Lanbe mit '4 bis 10 weißen Epern.

Sanct Subertefeft ein Jagbfeft, welches an ben Dra ten, mo bie Parforcejagb ublich ift, alliabrlich am gten Rovems ber, als am St. Dubertstage. durch eine folenne Parforcejago und barauf folgenbe anbermeite Lufte barfeiten gefepert, und bamit gus gleich bie Parforcejagb fur bas laufenbe Jahr befchloffen wirb.

Sanbbubn -Glareola macht in ber Dibnung ber Sumpfvogel eine eigene Gattung ans mit nachftegenten Renngein den: Och nabel, furg, vorne etwas jufamniengebrudt, mit nady ber erhaber em Ruden, Spite gu gebogen, und wie ein Subnerfdnabel überfchlagenb; ber Ras

chen weit. Rafentocher: flein, langlich entund, und frumm. Buge: nicht boch; bie Borbers geben mit einer fleinen Saut ber ! Burgel verbunben. Schwang: gabelformig. Beffalt biefer Bogel abnelt gwar ben Schmalben; boch gehoren fie radi ber Lebenbart und anbern Rennzeichen mehr noch ju ben Sumpfvogeln. Ben une tom: men folgende Arten vor: 1) Ge meines Sanbhuhn, G. austriaca, Gmelin. Linn., heißt auch: Griesbuhn, Biefen : fdmalbe, Defterreichifdes Sanbhubn, Roppenriegers le, Robelregerlein, fcmale benfdmangige Step. pentalle, Sanbvogel fchlechtweg, und Sanbvo. gel mit bem Salsbanbe. Det Schnabel fcmarg, an bet Bur. gel roth; Reble und Bauch roths lid weiß, erftere mit einem .fcmalen, unter ber Mitte ber Mugen anfangenben', ichmargen Banbe eingefaßt; Die Gurgel und bie Dberbruft rothlich grau; Schnabeleden, Mugenlieber unb Bufe roth. Es mablt fich jum Bohnort bie füblichen Stufe und Geen Deutschlande, g. B. bie Donau - gieht im Berbfte meg. Die Rahrung besteht in Baf-Entweber gehoren ferinfetten. bie folgenben Urten, als Alters: verschiebenheiten hierher, find gar aus anbern Gattungen nach ihren unvolltommenen Beichreibungen hierher gefommen. 2) Schwargtopfiges Sanb: buhn, G. torquata', bat auch bie Dahmen: Wiefenfdmatbe mit bem Salebanbe, Sanb:

regerlein, Riegerlein, Canbbuhn mit bem Sals. bande, Tullfig. Dben graus braun, unten weißlich; auf bem Borbertopfe ein fcmarger Flect; um ben Sale ein brauner Ring. Es fonnte vielleicht auch ein junger Regenpfeifer mit Salsbande fenn. Ben fo unvoll. tommenen Befchreibungen thut die Berfchiebenheit ber Kuffe Gein Wohnort ift nichts. Schlefien und bie Laufit. Gefledtes Canbbuhn, naevia, Gmelin. Linn., beißt auch: gefledtes Geereb. bubn, Rothenuffel, Roth. Enillis, und rothes Baffers bubn mit fcmargen Schnabel und Ruge fcmarg; Bauch und After rothweiß und fdwarz gefledt. Dberleib braun mit bunflern, unbeutlichen Rletten, und bie Burgel bes Schmanges ift weißlich. Es hat mit vorigem gleichen Bohnort.

Sanblaufer - Arenaria macht in ber Orbnung ber Sumpfoogel eine befonbere Gat= tung mit folgenben Rennzeichen aus: Sonabel, wie ben ber Stranblaufergattung. guge, eben fo, nur ohne Sintergebe. Ben une fommt nur vor 1) Gemeiner Ganblaufer, A. vulgaris, Bechst., auch Stranblaufer und Ganb: regerlein genannt, und ben Linne Tringa arenaria. Schna: bel und Suge fcmarglich: ber Dberleib weißgran, Tomarglich geffedt, ber Unterleib weiß; vom Schnabel bis gu ben Mingen eine graue Linie. Dan' barf ibn

nicht mit bem jungen Charadrius Hiaticula vermechfeln, bem er in ber Karbe ábulich fiebt, von welchem er aber im Habitus gar merflich verfchies ift. Er wahlt fich zum Bobnort: bie fanbigen Dees tes . und Klugufer bes Merbens - gieht im Berbfte in Menge, boch fieht man ibn im mittlern und fublichen Deutschland nur einzeln.

Sangheerb ift eine Urt von Bogelbeerb, ben man nur auf bie großern Sangvogel ftel-Es giebt beren bren vers Schiebene Arten : 1) Der Com: merheerb, welcher mit verhal: tenem Gefange gestellt wirb, 2) ber Berbftheerd auf bie Bugvogel, ale Beinbrogein, Deer. amfeln ic. und 3) ber 2Bin ; terlagerheerb auf Arammets: voget. Sier ift nur von ber erftern Urt bie Rebe. Muf fotden großen Sangheerben muß man Die Bufche gang leicht und ein: geln, und nicht fo bid, wie auf ben Berbfibeerben, fteden. Much wird vor bie Grabden ber Dete, fo lang biefe find, auf jebe Geis te eine fdmante runbe Ctange, faum vier Queerfinger boch von ber Erbe gemacht, worauf bie antommenben Bogel gern figen und bem Gefange juboren. ben Laufern und fatt ber Bugel, bie man ju ben Berbftheers ben brauchet, fpannet man eine feine Leine nach ber gange ber Dete, icharf an, an, ober in Diefem gebet ein fleiner Ring, moran ber Laufer angemacht wirb, fo bag er bequem baran

bin und ber taufen tann. Dema ohngeachtet aber befestiget man noch einen Laufer an einem Bugel in ber Mitte bes Bufches. Der befte Plat ju fo einem Beerbe ift ein Biefengrund in einem Balbe, babin ftellet man ben Beerd, wo moglich an ben Unfang einer Sobe. 3ft fein Baffer in ber Dabe. fo muß man ausgehölte Rlobden ober Scherben in bie Erbe graben, und von Beit ju Beit Baffer binein giegen. Ginen folden Seerd muß man fleifig abwarten, und fruh vor Tage ausgeben, um noch vor Tage aufftellen , bie Lodvogel gurecht fegen, bie Laufer anbinben und futtern gu tonnen. Wenn viel Bugvogel im Unjuge finb, fo braucht man um einiger menis gen, etwa einfallenben willen, nicht fegleich gugu gieben, um bie anbern nicht ju verfchlagen, wenn fie aber nicht fort wollen, nimmt man mit, was man befommen Die großern Sangvogel fingen auf folden Cangbeerben bochfrens feche Wochen. man fie nur im Commer ftela len will, fo feget man wenigftens 12 ober mehrere Lochvogel und wenn biefe nach einis gen Bochen mit ihrem Gefange nachlaffen, wieber anbere an beren Stelle, fo fann man einen folden Seerb faft bis jum Berb. Beil fie aber fte brauchen. anfanglich gewöhnlich traurig fiben, und nicht fingen, fo muß man ihnen Umeifeneper, ingl. geftogenen Sanf und Mohn un= ter bas Futter, auch oft frifches Baffer in ein Dapfchen geben, bamit bamit fie nicht glein faufen, fonbern fich auch baben tonnen. Man hanget baben aber allezeit jebe Gattung gegen einander über auf, ale Drofeln gegen Drofeln, Umfeln gegen Umfeln.

Sattel ift eine Borrichtung auf einer Ruftung ober Schnep: per, bergleichen man jum 216= fchießen auf Stangen befestigter bolgerner Bogel und fonft gebrandet; er ift von Elfen : ober anberm Beine und wird queer uber bie Ruftung, babin mo bie Cehne hinfdlagt, eingeschoben, und in ber Mitten etwas aus: gefeilet. Gein Enbzwed ift, bag Der Bolgen etwas bober von ber. Dus ab gu liegen fomme, und mit feinen Schern, befonbere an ber Caule nicht anstreifen tonne, wenn loegefchofen wirb. Man verhindert baburd bas Flattern ber Bolgen, und bemirfet einen accuraten Souf. Es bedeutet aber auch eine Urt Stellung nach Raubvogeln, welche aus einem gwen Singer breiten unb etwa 6 Boll langen, mit meh= rern Pferbehaardohnen verfebenen lebernen Riemen beftebt, ber einer Taube über ben Ruden gebun= ben wird, bamit ber auf fie ftogenbe Raubvogel fich in ben aufgeftellten Pferbehaarbohnen fangt.

Sag, nennen bie Jager eine Paufe, wenn namlich bey einem Sauptjagen in mahrenbem Buge breymal geblafen, und bagwifchen breymal inne gehalten wirb.

Saghafe heift bie Safin ober bas Beibchen bes Bafen.

Saufinber, Saubeller ift ein Jagbhund, ber ein Schwein in feinem Lager auffuchet, und burd Berumfpringen und Bellen es fo lange aufhalt, bis fich ber Jager gum Schufe binan fcblei= den tann. Er muß von mitte ler Grofe fenn, man nimmt gewohnlich einen Schweißbund Man muß fie von Jugend an auf ichmarje jahme Sauen abrichten, und ihnen von Beit gu Beit etwas Schweiß von wilben Cauen genießen laffen. Much muß man fie von ben Rar= then anderer Thiere, ale Bilb= pret, Rebe, Buchfe, Saafen ic. abhalten.

Saugarten, Saufang ift ein giemlich großer, mit ftars fen Pfahlen eingezaunter Plat im Balbe, worinnen bie Gauen gefirret und bergeftalt eingefperret werben, baf fie nicht wieber beraus tonnen. Er wirb auf folgende Beife angelegt: Benn man einen Drt im Batbe bat, in beffen Rabe Erbmaft, marme Brude, große Didigte, Umeis fenhaufen, garrenfraut und al= lerlen Burgeln, vorzuglich and warme Quellen befindlich find, und ber von allerley recht ver= machfenen Gebufche gang buffer ift; fo bat man ben rechten Ptas baju gefunben, ben man nun nach beliebiger, ober von ber Da= tur vorgeschriebener Große ins Gevierte auf obige Urt vergaus Do aber bie Flugel jufammen geben, muß man auswendig einen flachen Berg auffuhren , inmenbig aber bie Plana fen glatt bobeln und ben Plas

abbangig machen. Um bie Gauen an biefen Gin : unb Musgang gu gewohnen, muß man über ben . Ginfprung Bruden nou Schalholge, bem flachen Bogen gleich legen, und bie Sauen mit Gicheln und Buchedern auf ben Alugeln firren, in ben Garten aber Gerfte ober anber Getrais be, auch Mali ober wilbes Dbft Wenn man nun im ffreuen. Berbfte mertt, bag bie Sauen bie Rornung angenommen baben, fo tont man ein Paar ge. gahmte wilbe Bachen in ben Garten, und nimmt bie Brude Wenn nun ein Rubel Cauen über bie Flugel wechfelt, und bie Gicheln findet, geben fie ben Klugeln nach jum Ginfprun: ge, und wenn fie auf ben Berg tommen und bie Bachen barinnen mittern, auch vor fich ben niebrigen Abfprung feben, fo fpringen fie binein; bat nun einmal eines ben Unfang gemacht, fo folgen bie übrigen alle nach, tonnen aber nicht wieber beraus, weil fie auf ben eichenen Pfoffen benm Gingange nicht fugen tonnen, unb merben alfo entweber in aufgestellten Regen gefangen, ober fonft getobtet. wendig muß vor bie eichenen Pfoften ein zwen Glien tiefer Graben gemacht, und mit allerley Bufdwert verblenbet werben.

Saugloch ift beym Dachfe ein Loch zwischen bem Meibloche und bem Schwanze, woburch er im Winter, wo er im Bau bleis bet, bas im Sommer angelegte Fett zu seiner Nahrung aussauget f. Dachs:

Sauhage, Sauhegen heißt bas Berfolgen und gangen ber wilben Schweine mit ben Sauruben ober habhunden.

Saubunde find Sauruben und blog auf Schwarzwild abgerichtet.

Saujagb ift eine Schweine, jagb, wenn mit bem Beuge geftellt wirb.

Sautaften ift ein Bebilte nif, um lebendige Schmeine von einem Orte zum andern zu brin: gen. Er wird nach verhältnismäßiger Größe eines Reulers, eben so bereitet, wie ein Sirfdetaften, nur vorn und hinten mit Bugthuren, bamit ein, auf bem Kaften flebender, Mann, wenn er bas barinnen ftedenbe Schwein herauslaffen will, biefelben aufgiehen, und baben vor aller Beischäung sicher fepn kann.

Saunete, Sobbeint, nege, Saugarne finb befone bers jur Saujagb geftridte Rebe, jebes 80 boppelte, ober 160 ein: fache Balbichritte lang. Gin fole des Det muß wenigftens 30 Mafchen boch gemacht, und biefe über ber Rudbant feft angejo. gen werben. Die Dafden hals ten 6 Boll ins Bevierte. Fortein muffen fo ftart fenn, wie ju birfchneben, aber nut 21 Elle boch. Sie werben gleich ben Sirfcneben gerabe, mitten auf bie Flugel gestellt. Bu ite bem Slugel gehoren gwen Beug: fnechte und acht Mann, wovon 2 bas Res im Abfahren abfchlas gen, gen, 2 bie Beftel mit Schlageln' einschlagen, 2 mit Pfahleifen Loder machen, und 2 bie For-Die Dber = und teln einfegen. Unterleinen muffen fart angejogen, und wo moglich an Baus me gebunden merben, bamit bie Cauen im Einbrechen nicht bie Beftel aus ber Erbe reifen und burchbrechen. Menn Die Sauen ben einem Jagen in Die Enge getrieben find, ftellet man bieje Dete inmendig an ben Tuchern berum; und legt fie oben auf Die Forfeln, bod muß man ben Bufen glatt angieben, bamit bie Debe an ben Tuchern freif fte: hen, und bie Squen burchfdla. gen fonnen.

Sauruben find eine Art farter Jagbhunde, Die man gur Saubabe braucht. Man fann bagu jeben Gleifcher ; ober Sir: tenbund brauchen, boch thut man beffer, ichon abgerichtete, als gang junge Sunde bagu ju nehmen, benn fie fallen gewöhnlich ju unvorfichtig an. Beil fie oft von Reulern befchabiget werben , fo ift mobigethan, bag die Jager allegeit Zwirn nebft ichneibenben Dehnabeln ben fich fuhren, um in biefem Ratte bie Bunbe fo: gleich beilen gu tonnen. Bie Diefe Bunben ferner gu beilen, [. Sundefrantheiten, Do. 4. Die beften find bie fogenannten Dom: merifchen Gauruben, wels de langharig, rauch, bauerhaft find, gut paden, und bem Bellen bes Finbers fehr gut folgen.

Schaften bie gerriffenen Leinen im Sigbgarne, f. Leinen

anbinben. Allein beym Buchfenschafter bebeutet es ben eifernen Lauf ber Flinte ins holg legen, welches alebenn ber Schaft genannt wirb.

Scharfen heißt bemm 34= ger fo viel, als ab= unb auffcneiben.

Schaufelheißt bemm Dammbiriche bas obere breite Enbe bes Behorns.

Schaufelhirfch ift ber, Rabme bes farten Dammbirs fches.

Sheeren fon ablicher Rernbeißer, L. Pytiopsittacus, gebort jur Gattung Rern's beiffer, f. oben als eine befon= bere Urt, bie auch großer Rernbeißer ober Rreub: fdnabel, Krummfdnabel, großer Rrummfcnabel unb Tannenpapage ngenannt Schnabel ftart, furger als wirb. bie Mittelgehe, an ber Spige freuge weiß vor einander bingebogen, boch fo, bag bie untere Rinnlabe nicht über ben Ruden ber oberen binreicht; Dannchen: Saupts farbe mennigroth und graulich: grun; Beibchen graugrun gelblich gemifcht. Grofe bes Geis tenfcmanges, 7 Boll lang. riirt in ber Farbe: a) Jung, afdgrau mit gelbem Steife; Ropf hell und buntelgrau gewellt. b) Die Ginjahrigen find mobl wie ben bem vorhergehenden bie rothen; bann werben fie eliven= grun und unten rothlichgelb. Diefer Bogel bewohnt bie Rie

fermalber Deutschlands, von Pommern, Branbenburg, Sachsen, Franken zc. und fireicht vom November an ben gangen Winter burch. Seine Rahrung besteht in Holzsamen, vorzüglich Riefern- und Erlensamen. Das Nest findet man allemal auf den Spigen ber Riefern, und bisweilen auch in niedrigem Buschwerwerke im May mit vier weißen blutroth gesprengten Epern.

Scherzen fagt man, wenn bie jungen With: und Rebeats ber mit einander fpielen und fich berum jagen. Allein auch bas atte Withpret fcherzet, besonbers wenn es fruh zu holge giebet.

Scheubel ober Scheibel ift ein Kennzeichen in ber Sirfche farthe, bas auf hartem Boben entftehet, wo ber Sirfch bie Dbergflache mit bem Grafe abfdiebet, baß man es, fo groß als bie Farthe ift, ausheben fann.

Scheuchen, Scheuchung heißt, bas Wildpret burch ans gezündete Feuer, und sonst von Feldern und Wiesen abhalten. Nach ber Churschaft Landesversordn. v. 1. Oct. 1555. T. v. Jag. C. A. I. S. 60. ist versordnet, baß den Leuten, die an und innerhalb der Wildbahn anzsäßig sind, nachgelassen seyn soll, mit Hunden, die keine Jagdhunz de sind, das Wild abzuscheuchen. Wie man Wögel scheuchet, s. Scheusel.

Scheufal, Scheufel ift ein, auf bem Felbe ober in eis

nem Garten, aufgeftelltes, von alten Lumpen ic. verfertigtes Beis den, um Boget und Bilbpret abzuhalten, baf fie ben Truchten teinen Schaben thun.

Schießen und Birfchen find Jagerausbrude, wovon erflerer eigentlich vom fleinen Beibewerte ale hafen, huhnern ic.
und allem, was mit ber Flinte
erlegt wird, ausschlußlich gilt;
letterer ober Birfchen hingegen,
wenn mit ber Buchse ein Stud
Bilbpret geschoffen worben ift.

Shießen laffen fpricht ber Jager, wenn er ben Leite hund in ber Arbeit vormarts am Bangefeile fortlaft, und bas Sangefeil burch bie Sand eben-fals ein Stud fortlaft, f. Leit-hund.

Schiefgelb, Schufgelb, Birfdgelb, Fanggelb, Durich gelb ift basienige Gelb, erlegtes, ober gefangenes Wilbpret aller Urt, fowohl als für Raubthiere und Raubvogel. meldes ber Jager erhalt. 36 tann nicht unterlaffen bier folgenbe Unmertung einzuschalten: Un manden Orten befommen bie Sager fur bie Maubthiere fein Schiefgelb, fonbern an beffen Stelle bie Balge, ba fie benn, wie naturlich, bas Schiegen und Sangen berfetben verfchicben, bis bie Balge gut find, wodurch aber meit meniger erlegt mers ben, ale wenn man fie im Coms mer, wenn fie noch jung finb, umbringet. Es ift baber beffer, bie Raubthiere mit Gelbe aus: Illo. gulofen, weit baburch bie Jaget eher veranlaffet werben, ihre Bertilgung zu rechter Beit zu betreiben.

Schiefheerb ift wie Pan-

Schieghutte ift eine auf einem Baume ober andern erhabenen Orte beb Salzleden, Luberplaben errichtete Butte, um Wildpret, Raubthiere und Raubbogel barinnen unbemerkt schieffen zu konnen.

Schiefinnt ift fo viel ale vorftehender Sund.

Schieffarren ift fo viel als Schiefmagen und Ratrenbuchfe.

Schiegyferd, Schuße pferd, Treibepferd, ift ein jur Jagd abgerichtetes Pferd, das vor - rud - und seitwarts, bloß burch Berührung mit ben Beis nen ju lenten ift, auch nach Ers fordern, gang stille stehet, ohne sich zu tuhren, sich auch vor dem Schuße so wenig, als vor hers ausprellendem Wilbpret scheuet, bamit man auf diesem Pferbe sigend, sich heranschleichen, und bas Wildpret vom Pferbe schiese fen kann

Schiften beift ben ber Salfneren, bem Falten frifche Schwungfebern auffeben, wenn er bie Alten gerflogen hat.

Shilb ift ein Stud Leins wand, worauf eine Rub, ein Pfetb

nt. gemahlt ift, und welches bie Jager beb bem Rebhunerfange mit bem Treibezeuge brauchen. Allein Schilb flaten bei breite, bide Knorpel, welchen bie starten Keuler und Hauptschweisne über ben Blättern oben auf bem Ruden im Hatbite betomsmen, wenn sie feist werden. Endstich nennt man auch an Haselahuhnern die schwarzen, an Redhühnern die rothen und an Eneten die gründlauen Febern auf ber Bruft ein Schild.

Schilffanget, Sylvia phragmitis, Bechst. - bat auch Die Dahmen: Robre fomuber, fleinfter Robes fdirf, Baffer weißtehlden. Duntet olivengrun mit fcmare gen Langefleden; bet Steif roft. farben; über ben Mugen ein gelba lichweißer Streifen; ber Untera leib gelblichweiß; ber Schwang fo wie feine Federn abgerundet, 54 Boll lang. Er hat Mehnliche feit mit bem Robrfanger, uns terfcheibet fich aber fcon burch ben Schwang hinlanglich. tommt in manchen Werten una ter jener Befchreibung mit por. Diefer Bogel wahlt fich Bobnort: Geröhrig bufch\* und foilfreicher Geeen und Teis che - gieht vereinzelt meg, und hat gur Da henng Bafferinfetten, Burmden und Beeren. findet fein Reft im Schilf und an Beibenbufden,

Schirm ift fo viel ale Jagb, fchirm.

Schlägel, Schlegel beift i) bie bolgerne Reule, wemit bie Beftel eingefchlagen werben. 2) Der hinterlauft ober bie Binterfeule bes Rebes.

Schlagbar nennet man bie wutenbften und ftareften Bare, bie eine folche Starte in ihren Borbertaben haben, baf fie einen Reuter fammt bem Pferbe barsnieber ichlagen tonnen, Man finsbet fie vorzüglich in ben Alpen.

Schlagbauer ift ein, ohngefahr 3 Suß langer, aus 3 Ub: theilungen beftebenbet Bogelbauer in beffen mittelften Theil ber Lode: vogel gethan wirb. Die benben Seitenabtheilungen bingegen, in welche etwas Futter geftreuet wird, haben Fallgitter, bie man burch Stellholger und eine in ben Bauern befestigte Bunge to aufftellet, bag ber nach bein Lodwogel und Sutter gebende frem: be Bogel berauf tritt, woburch bie Stellholger umfallen und bie Sallthure gufalle.

Schlagbaum ift eine Salle für Raubthiete, welche folgenber Beffalt bereitet, und im Balbe aufgestellt wirb. Man legt nems lich zwey Stangen neben einans ber in bie Erbe, bag nichts bas von gu feben ift, lagt aber foviel Raum, bag eine britte baswifchen gelegt werben fann. Dann nimmt man eine bagmis foen einpaffenbe lange Stange, folagt vorne gu benben Geiten amen farte Gabeln von eichenem ober birfenem Solge, und bar: Diergu Queerholz. über ein flechtet man einen Rrang von adben Weiben, und befeftiget bas

mit bie mittlere lange Stange in ber Sobe. Go lagt man ibn ben Commer burch fteben, mit bie Thiere fich baran ge. wohnen. Die Stellholger anuffen ihre Rinbe, und mog. lich auch etwas Laub behalten. bamit es ein naturliches Unfei ben gewinne. Muf ben Geiten verwirft man es mit Aeften ober Reifholg, "und fuchet alle Benmege ju verbinbern. Wenn man nun balb ben Sang bamit ein-richten will, fo fcbleppet man erft einige Tage burch, Diefe Bau. me mit Luber, Saafengefcheibe, ober gebratenem Bering ac, uber bie Baume meg, und wenn man mertet, bag Raubthiere Diefer Spur nach, und fleißig über ben Schlagbaume, geben, fo ftellet man ibn fangifch , b. b .: Man febet in ber Mitten ber Golagftange eine Stube, legt binten ein, nach Beichaffenheit bes Thie res, bas man fangen will, fchwei res Gewicht, fedet uber bas Queerholg burch ben Rrang, ein Stellholy porn furg an, binbet mit bem anbern Enbe inmenbig eine boppelte ober brepfach ges brebete, pferbebarne Schnut, ober boppelten megingenen Drath um bas Unterqueerholg, bas genau aufgeftellt. und bie Schnur queet über gezogen, und nach bes Thies res Große hinten angebunden mirb.

Schlagen heift 1) menn ber hirfc und Rebood das raude Sautchen von ihren neuaufgefehten Gehern abichlagen, 2) wenn eine Sau mit ihrem Gewehr, ober ein Bar mit feinen Laben Tagen einen Menichen ober hund beschäbiget, 3) bet. Gesang mancher Bogel, 3. B. ber Wachtel, ber Nachtigall, 4) bas Fangen bes Naubes von ben Raubvogeln.

Schlagen mit bem Beis bemeffer, f. Beibemeffer.

Schlagheftel ift fo viel

Schlagmanb ift ein Garn, bas fich auf ben Beerben mit Schlagftaben auf= unb niedergieben lagt.

Schlechtbehungen nennt man hunbe, bie feine langen und breiten Schlappohren, fo wie auch feine großen Lefgen an ben Maulern haben,

Solechte Rafe beißt, wenn ber Leithund nicht balb gabrten findet, und bie Spuren leicht übergeht.

Schlechter Birich ift fo viel als geringer Dirich unb Spiefer,

Schlechter Sager ift ein folder Jager, ber feine Runft nicht verficht.

Schlefchen beifft, gegen ben Wind auf bie unbemertbarfte Art ben ju ichiegenben Thieren und Bogeln fich nahren.

Schleife, Schlinge ift ein, ober mehr jufammengebrebete Pferbebaare, beffen eine

Ende man gu einer Schleife fnu. pfet, und burd biefe bas ans bere giebet, auch fo in bie Runbung richtet, baf ein Bogel fic barinnen fangen muß. Man tann fie auch aus feibenen ober anbern Saben machen : Benn fie fo eingerichtet find, bag fic bie Bogel am Baffe fangen, beifen fie Schlingen, gefchieht aber ber Rang an ben Sufen, fo werben fie Goleifen genens net. Bum Rebbuner: und Bach= tetfange macht man 3: ober 4. Schleifen an einen Bugel, ber an jebem Enbe eine Spite bat, womit man ibn in bie Erbe ftedet. Man bringet fie in Bus fche und auf ihren Gangen fo neben einander an, baf, wenn fie einen Bugel verfehlen; fie boch in eine anbere laufen. Schnellichleifen macht man auf folgende Urt: Man macht Rethen in zwen bolgerne Pflode. fpiget biefe gu, und fredt fie bets geftalt in bie. Erbe, bag eine Rerbe bieß : bie anbere jenfeits gefehrt ftehet. Dagu fchneibet man ein rundes Solgden an benben Enben vieredigt, bag es in ber in bepben Pffoden gemigdy: ten Rerbe genau einpagt, und macht baran 3 ober 4 Schleifen. Diefes macht man an , eine lange ichwante Ruthe, bie in ber Mitte mit einem farten Binb: faben angebunben ift. Ruthe fpitet man am biden Enbe, und ftedt fie feft in bie Erbe, baf fie, wenn fie gebo. gen wirb, recht in bie Rerbe ber eingeschlagenen Pflode, reiche. Das Rebhuhn, bie Schnepfe ic. tomme nun, woher fie wolle,

fo lauft es bas Bolgen von bebienet fich bagu bes linten Ruber ichmanten Ruthe ab, und fes jur Geite bes Bettes. fcnellet bie Ruthe in bie Sobe, bağ es eine Schleife ben bem Ropfe ober Sugen ergreife.

Soleppen ift eine Berrichtung, bie man vornimmt, um einen Ruchs ober ein anberes Raubthier auf ben Plat gu bringen, wohin man ihn tornen unb in ber Folge ein Gifen, um ibn ju fangen, tegen will. Dan bratet nemlich eine Rage, bet man bas Gefdeibe ausgenoms men, ober einen Bering, ober man nimmt ein bloges Safens gefcheibe, und fchleppet biefes im Bathe berum, bis babin, wo= bin man bas Gifen legen will, ift es aber ein Schlagbaum, fo fchleppet man aud barüber meg, G. Fuchefang.

Schlog beift 1) ber Rno. den ben ben meiften Thieren weiblichen Gefchlechts, ber fich ans einander giebt, wenn fie ihre Sungen gur Belt bringen. Beil bas Museinanbergeben ben ben Baren nicht gefchieht, fo tom= men ihre Jungen fo flein auf bie Belt, baß fie biefer Deff= nung nicht bedurfen, 2) f. Slina tenfchlog.

Soloftritt ober Soluf: tritt ift berjenige Tritt, ben man allezeit in ber Mitte eines Sirichbettes finbet, wenn er aus bemfelben aufgeftanben. Er ent= ftehet baburch , baf er im Muf: fteben fich auf ben rechten Suß ftemmet. Bey bem Thiere ift biefes ber Mall nicht, fonbern es

Soluff, Solupf beift ber gewohnliche Beg eines Thies res burch eine Sede, nach einem Felbe, Beinberge, Barten 2c.

Solug beift, wenn ber Birfd mit ber Binterfchagte fo gerabe in Die Borberichaale tritt, bag es bas Unfeben gewinnet, als wenn es nur mit einem Laufte gefcheben mare. Das Thier thut es felten ober nie.

Schmalreb ift eine jabrige Rude.

Somalthier ift ein Ditb. falb weiblichen Gefchlechts, bas bas erfte Sahr feines Alters ers fullet bat. Un manchen Orten befommt es fcon im erften Sab: re nach ber Brunft und Berbas rung biefen Damen.

Somehlen, Schmablen, Schreden, fagt man vom Rebe, wenn es einen Schren boren lagt. Wenn ein Reh unvermuthet einen Denfchen, Sund, ein Raub = ober anberes Thier gewahr wirb, und noch nicht weiß, mas es ift, giebet es unter beftanbigen Schmabten im. mer von fern berum. es aber feinen vermennten Feinb gewiß fennt, fliebt es ichnell, ohne ju fdmablen.

Schmeiffen fagt man, wenn bie Raubvogel ihre Erfre mente von fich laffen.

Som iel.

Sich mielente - Anas Jancea; Frisch - beift auch Somalente, Bifamente, Eleine Mittelente unb Beigbachen. Ropf und Dals fint frart; ber Schnabel mit einem fcmalen haatenfor: migen Magel ift fo wie bie Sufe fchivary. Benn Dann . den ift ber Ropf und Sals ens tenhalfig; Spiegel fdmarggrun, tveiß eingefaßt; bie Bruft ichwart mit Durpurglang; bas Beib: then ift letchengeau; Un Große gleicht fie ber Rrickente. Gie bat ihren Bobnott auf beut. fchen Geen, ausgetretenen Rluffen und großen Teichen, wo man fie bauptlachlich im Cpatherbfte auf ihrem Buge antrifft. Thre Daheung find Infecten, Frofche, Rifde und Baffererauter.

Schnabel ift i) ber harte Theil am Ropfe eines Bogels, wodurch er feine Nahrung einspimmt. 2) Eine Gabel, die man ben Hunerhunden, wenn fie maufen, oder sonst tief suchen, so anschnallet, daß fie gerade vor ber Nase, wie ein Schnabel siehet, und den hund verhindert, die Nase zut Erde zu bringen.

Schnatterente, A, Strepera Linn, heißtauch Schnarrs und Larmente, graue und braune Ente; Mittetente, Leiner, Scheerentlein und Beißspiegel. Die blatteigen Zahne (Lamellen) bes schmalen Schnabels sehr lang, fast so lang, wie an ber Laffelsente. Daran wird auch bas

Beibden bem minber praftifden Drnithologen leiche fenntlich ; bet Flügelfpiegel weiß; bas Dann : den am Ednabel fcmars, am Dberruden und an ber Bruft mit bogigen fcmargen und den Linien gezeichnet; bas Beibchen am Conebel braune lich; auf bem Ruden fcmares braun mit roftgelben Reberfan. ten und an ber Bruft totbliche braun, fcmerg gefliedt, 19 Boll Die Jager nennen fie lang. Mittelente, weil fie in ber Große bas Mittel gwifden ber gemeinen milben Ente und ber Rrudente balt. Sibr meiftlicher Spiegel macht fie von weitem tenntlich, und bieg ift auch bas Sauptfenngeichen, wodurch fie ber Sager von ber wilden Ente unterfcheibet. lebt vorzuglich in ber Brutgeit Ceen und großen Siugen auf Morden von Europa und im Uffen; auf ihrem Buge im Derba fle und Frublinge aber eingeln und in großen Seerben in Deutich: land auf Ceen, Bruden, gros gen Teichen und feidren fum's pfigten Blufufern ... . Ihre Dabe rung find Infecten, Edneden. Sifche und Wafferpflangen.

Schnedenorbnung ift ben bet Sagb ein, wie andere glügel, gehauener Weg, ber aber fonet- tenformig, und baher immer enger jufammen lauft, und nirgends gufammen trifft.

Schneefint - Fringilla nivalis - macht in ber Ber fens gattung, und jwar in ber erften D Samie fo lauft es bas Solghen von bedienet sich by nacht, bie man ber schwanten Ruthe ab, und fes jur Sei af in jede Ede schwellet die Ruthe in die Sohe, daß es eine Schleife ben bem Ropfe oder Füsen ergreife.

Soleppen ift eine Bers richtung, bie man bornimmt, um einen guchs ober ein anderes Raubthier auf ben Plat gu brir gen, mobin man ihn fornen fo in ber Folge ein Gifen, ur su fangen, tegen will. bratet nemlich eine R" man bas Befcheibe .. as hymen; ober einen & gelgans man nimmt ein Tant genannt, gefcheibe, und fo Familie ber Batbe berum eigene Art bin man bae dalid im Rorden ift es aber meuen Welt wohnt, schleppet minter juweilen in Sinter Deutschland giebt. anabel ift orangegelb; orangegelb; bie Supe find Dauptfarbe ift ichnees peldi bie Schwungfebern aber pon bet Spige an bis gur Mitte fcwars; bie Lange beträgt brittebalb guß. Allein fie weche felt in ber Farbe ungemein ab.

Schneehaube ist eine Aet von Neben, die man besonders jum Rebhünerfange braucht, und folgendergestalt bereitet: Man strickt ein Stud spiegelicht Garn von Bindfaden, das man mit einer Masche anfängt, und die auf 20 Maschen zunimmt; dann strickt man es auf beyden Seizten zunehmend fort, die es 12 Ellen lang ist. Sodann stricket man die beyden Enden zusammen, daß es vierzetig wied, und

af in jebe Ede fes jur Gei' ider Spieg einges .. Sieruber fridet . c ein vieredigtes Stud ber gri nfalls fpiegelicht, von res / Beite und Breite, baf 8. bem erftern wie eine Dede 16 8 Diefe befestiget man ebene Mus ben Geiten= .8 baran. oanben ichneibet man einige Das ichen, und ftridt bagegen in jebe eine Ginteble, wie in einem Garn: Un ber Dede bindet man in ber Mitten einen Binbfaben mit einem fleinen Seftel an. Diefe Schneehaube ftellet man auf ben Schnee babin, mo fic Rebbuner aufhalten. Man fedt namtid bie vier Spiege, ale ein gleichfeitiges Biered, in bie Etbe, fo, bag bas Barn recht ftraf ftehe. Much befestiget man ben Beftel am Simmel in ber Erbe, bamit bie in ber Schneehaube befinde lichen Buner mit bem himmel nicht fo both fliegen tonnen. Worher aber fornet man bie Rebs buner burch ausgestreueten Beigen, Gerfte, babin, wohin man Schneehaube frellen willi macht im Schnee glatte Steige nach ben Ginteblen gu, und ftreuet in biefe auch etwas Ge traibeforner. Endlich fiellt man bie Saube, mit mehr einge ftreueten Rornern, thut auch eis nen Bufdel Beigenabren bine Wenn nun die Suner bies fem Futter nach, durch bie Gine tehlen binein friechen, fo ton: nen fie, weil biefe inwendig gang enge find , nicht wieder bet: aus, und find gefangen.

Director Google

eehuhn, ift bas ha-

man bey farebhunersange,
den Liraß,
demfelben
age es weis
und von feis
a weißen Zwirne
Man zieht es nach
ge in feinen Saumen,
an bepben Enden wenigs
o und mehr Ellen her-

- 30 und mehr Glen berrgeben muffen. Diefe Gaume werben mit einer befonbern Goleis fe jufammen gewunden, bamit es fich nicht vermirre. Wenn man nun ben großem Gonee ein Bott Rebhuner von fern tiegen fiehet, fo breiten ihrer gwen das Reg aus, faffen bie Gaus me fo lang fie tonnen, und gehen bamit gerade auf bie Reb: huner tog. Diefem folgt ein anberet, ber ben Borbergebenben ein Beichen giebt, wenn fie gu meit rechts ober links abweichen. Wenn fie an bie Suner tom: men, beden fie biefelben au, ba benn die Buner auffichen, und fich im Debe verwickeln. führet bas Des wie ben Tiras niebrig, und wie man bie Sanb bon fich ftredet. Wenn Shilbmacht ftebenbe Buhn fich ichnell unter bem Gonee ftertet, fo halten bie Buner gut aus, wenn es aber anfångt gu ferepen, fo flauben fie balb auf, Die befte Beit bagu find bie Morgenftunben, che bie Suner aus ihrem Rachtlager auffteben, ba fie noch fest liegen, und am

beften balten. Go gebt es auch Abende gut, wenn fie ihr Dachtlager machen; ben Tage aber und überhaupt, wenn ber Schnee fcbrepet, gehtes nicht gut. Benn fie aber aufftauben, und man fie wieber einfallen, und fic ein Lager machen fiebet, fo fann man ben gang mehrmal bes Ia: ges vornehmen. Bep flachem Schnee und webenbem Winbe ift es ebenfalls nicht ju brau. den, auch liegen fie ju folden Beiten mehr an Beden und Bus fchen, als auf fregem Selbe.

Schnellen ift eine Strafe
1) mit bem Sangefeile, fur ben Leithund, wenn er auf ber Aarthe laut wird, 2) mit ber Dres, firleine fur ben Sunerhund, wenn er nicht auf ben Ruf horet.

Schneller ift eine Feber am Schloffe einer Rugelbuchfe, ober auch eines Schwaneneifens, jur Befordenung bes geschwinden Loggebens; bergestatt, bag bas Schloff, wenn ber Schneller gestochen ift, ben ber geringsten Berührung bes Abzuges losgehet.

Schellfalle ift eine mit einer gebogenen Stange berges ftalt gestellte Falle, baß fich nach bem Beggieben bes Robers bas Thier fangt.

Schnepfe - Scolopax ift eine gur Nieberjagd gehorenbe Feberwilb : Gattung in bee
Dednung ber Cumpfvogel, und
enthalt mehrere Arten, wovon
aber ben uns nur bie WalbMittel : heer- und haarD 2 fcnne

nicht mit bem jungen Charadrius Hiaticula vermechfeln, bem er in ber garbe ábulich fiebt, von welchem er aber im Habitus gar merflich verfchies ift. Er wable fic zum Bohnort: bie fanbigen Dees res. und Mlugufer bes Morbens - gieht im Berbfte in Menge, boch fieht man ibn im mittlern und fublichen Deutschland nur einzeln.

Sangheerb ift eine Urt von Bogelbeerb, ben mon nur auf bie großern Sangvogel ftel-Es giebt beren bren ver-Schiebene Urten : 1) Der Com : merheerb, welcher mit verhal= tenem Gefange geftellt wirb, 2) ber Berbftheerb auf bie Bugvogel, ale Weinbrogein, Deer, amfeln ic. unb 3) ber Din: terlagerheerb auf Rrammets: Sier ift nur von ber erftern Art bie Rebe. Muf folden großen Sangheerben muß man Die Bufche gang leicht und eingeln, und nicht fo bid, wie auf ben Berbftheerben, fteden. Much wird vor bie Grabden ber Dete, fo lang biefe find, auf jebe Geis te eine fcmante runbe Stange, taum vier Queerfinger boch von ber Erbe gemacht, worauf bie antommenben Bogel. gern figen und bem Gefange juboren. ben Laufern und fatt ber Bugel, bie man ju ben Berbftheers ben brauchet, fpannet man eine feine Leine nach ber gange ber Dete, fcarf an, an, ober in Diefem gebet ein Eleiner Ring, moran ber Laufer angemacht wirb, fo bag er bequem baran

bin und ber taufen tann. Dim. ohngeachtet aber befestiget man noch einen Laufer an einem Bugel in ber Mitte bes Bufches. Der befte Plat gu fo einem Beerbe ift ein Biefengrund in einem Balbe, babin ftellet man ben Beerd, mo moglich an ben Unfang einer Sobe. 3ft tein Baffer in ber Dabe, fo muß man ausgehölte Rtobchen ober Scherben in bie Erbe graben, und von Beit ju Beit Baffer binein giegen. Ginen folden Seerd muß man fleifig abwarten, und frub vor Tage ausgeben, um noch vor Tage aufftellen, bie Lodvogel gurecht feben, Die Laufer anbinden und futtern gu tonnen. Wenn viel Bugvogel im Unjuge finb, fo braucht man um einiger wenis gen, etwa einfallenben willen, nicht fogleich gugu gieben, um bie anbern nicht zu verschlagen, wenn fie aber nicht fort wollen, nimmt man mit, was man befommen Die großern Sangvogel fingen auf folden Cangbeerben bochftens feche Dochen. man fie nur im Commer ftels len will, fo feget man wenigftens 12 ober mehrere Lodvogel und wenn biefe nach cini: gen Bochen mit ihrem Gefange nachlaffen, wieber anbere an beren Stelle, fo tann man einen folden heerb faft bis jum berb. brauchen. Weil fie aber fte anfanglich gewöhnlich trauria fiben, und nicht fingen, fo muß man ihnen Umeifenever, ingl. gestoßenen Sanf und Mohn un= ter bas Sutter, auch oft frifches Baffer in ein Rapfchen geben, bamit bamit fie nicht glein faufen, fonbern fich auch baben tonnen. Man hanget baben aber allezeit jebe Gattung gegen einander über auf, als Drofeln gegen Drofeln, Umfeln gegen Umfeln.

Sattel ift eine Borrichtung auf einer Ruftung ober Gonep= per, bergleichen man gum 216= fchießen auf Stangen befeftigtet bolgerner Bogel und fonft gebrauchet; er ift von Elfen = ober anberm Beine und wird queer uber bie Muftung, babin wo bie Cebne binfdlagt, eingefchoben, und in ber Mitten etwas aus: gefeilet. Gein Enbzwed ift, bag ber Bolgen etwas bober von ber. Duf ab gu liegen tomme, und mit feinen Sebern, befonbere an ber Gaule nicht anftreifen tonne, wenn lodgefchoffen wirb. verhinbert baburd bas Stattern ber Bolgen, und bewirfet einen accuraten Souf. Es bedeutet aber auch eine Urt Stellung nach Raubvogeln, welche aus einem gwen Singer breiten unb etwa 6 Boll langen, mit meb= tern Pferbehaarbohnen verfebenen lebernen Riemen beftebt, ber einer Taube über ben Ruden gebunben wirb, bamit ber auf fie ftogenbe Raubvogel fich in ben auf= geftellten Pferbebaarbobnen fangt.

Sat, nennen bie Idger eine Paufe, wenn namlich bep einem Sauptjagen in wahrenbem Buge bremmal geblafen, und bazwifchen bremmal inne gehalten wirb.

Sabhafe heift bie Bafin ober bas Weibden bes Bafen.

Saufinber, Caubeller ift ein Jagbhund, berein Schwein in feinem Lager auffuchet, und burd herumfpringen und Bellen es. fo lange aufhalt, bis fich ber Jager gum Schufe binan fchleis Er muß von mitts chen tann. Große fenn, man nimmt gewöhnlich einen Schweißbund Man muß fie von Jugend an auf fcmarge jahme Cauen abrichten, und ihnen von Beit zu Beit etwas Schweiß von wilben Gauen genießen laffen. Much muß man fie von ben Rar= then anberer Thiere, als Bitdpret, Rebe, Budfe, Saafen ic. abhalten.

Saugarten, Saufang ift ein giemlich großer, mit ftarfen Pfablen eingegaunter Dlas im Balbe, worinnen bie Gauen gefirret und bergeftalt eingefperret werben, bag fie nicht wieber beraus tonnen. Er wirb auf folgenbe Beife angelegt: Wenn man einen Drt im Batbe bat, in beffen Dabe Erbmaft, marme Brude, große Didigte, Umeia fenbaufen, Farrenfraut und als lerlen Burgeln, vorzuglich auch marme Quellen befindlich find, und ber von allerley recht ver= machfenen Gebuiche gang buffer ift; fo bat man ben rechten Ptas bagu gefunben, ben man nun nach beliebiger, ober von ber Da= tur vorgeschriebener Große ins Gevierte auf obige Art vergaus Do aber bie Flugel jufammen geben, muß man auswendig einen flachen Berg aufführen , inmenbig aber bie Planfen glatt bebein und ben Plas ab.

abbangig machen. Um bie Sauen an biefen Gin : und Musgang ju gewöhnen, muß man über ben Ginfprung Bruden von . Schalholze, bem flachen Bogen gleich legen, und bie Sauen mit Gicheln und Buchedern auf ben Alugeln firren, in ben Garten aber Berfte ober anber Betrais be, auch Mali ober wilbes Dbft ftreuen. Wenn man nun im Berbfte mertt, bag bie Gauen bie Rornung angenommen has ben, fo thnt man ein Paar ge. gahmte milbe Bachen in ben Garten, und nimmt bie Brude Wenn nun ein Rubel Cauen über bie Flugel wechfelt, und bie Gicheln finbet, geben fie ben Klugeln nach jum Ginfprun: ge, und wenn fie auf ben Berg tommen und bie Bachen barin: nen wittern, auch vor fich ben niedrigen Abfprung feben, fo fpringen fie binein; bat nun ein= mal eines ben Unfang gemacht, fo folgen bie übrigen alle nach, tonnen aber nicht wieber beraus, weil fie auf ben eichenen Pfoffen benm Gingange nicht fugen fonnen, unb merben alfo entweber in aufgeftellten Deben ges fangen, ober fonft getobtet. wendig muß vor bie eichenen Pfoften ein zwen Ellen tiefer Graben gemacht, und mit aller: len Bufdmert verblenbet merben.

Saugloch ift benm Dachfe ein Loch zwischen bem Beibloche und bem Schwanze, woburch er im Binter, wo er im Bau bleis bet, bas im Sommer angelegte Fett zu feiner Nahrung aussauget f. Dachs:

Sauhage, Sauheben beift bas Berfolgen und Sangen ber wilben Schweine mit ben Sauruben ober Sabhunben.

Saubunde find Sauruden und blog auf Schwarzwild abgerichtet,

Saujagb ift eine Schweinsjagb, wenn mit bem Beuge geftellt wirb.

Sautaften ift ein Bebette nif, um lebendige Schweine von einem Orte jum andern zu brinz gen. Er wird nach verhältnismäßiger Größe eines Reulers, eben so bereitet, wie ein Sirschaften, nur vorn und hinten mit Augthüren, bamit ein, auf bem Kasten stehenber, Mann, wenn er bas darinnen stedenbe Schwein herauslassen will, bieselben aufziehen, und baben vor aller Beischen, und baben vor aller Beischätigung sicher fepn kann.

Saunete, Sofbeing: nebe, Saugarne find befonbere jur Saujagb geftridte Dete, jebes 80 boppelte, ober 160 ein: fache Balbichritte lang. Gin feldes Det muß wenigftens 30 Mafden boch gemacht, und biefe über ber Rudbant feft angejo. gen werben. Die Dafden bal: ten 6 Boll ins Bevierte. Forteln muffen fo fart fenn, wie ju Birfchneben, aber nur 21 Gue boch. Sie werben gleich ben Sirfdneben gerabe, mitten auf bie Flugel gestellt. Bu jes bem Flugel gehoren zwen Beuge fnechte und acht Mann, wevon 2 bas Reg im Abfahren abfchla: gen,

gen, 2 bie Beftel mit Schlageln einschlagen, 2 mit Pfahleifen Locher machen, und 2 bie Forteln einfegen. Die Dber : und Unterleinen muffen fart angejogen, und wo moglich an Baus me gebunben merben, bamit bie Cauen im Einbrechen nicht bie Beftel aus ber Erbe reifen unb burchbrechen. Benn bie Sauen ben einem Jagen in Die Enge getrieben find, ftellet man bieje Dete inmenbig an ben Zuchern berum; und legt fie oben auf Die Forfeln, bed muß man ben Bufen glatt angieben, bamit bie Dete an ben Tuchern freif fte: ben, und bie Squen burchfchla. gen tonnen.

Sauruben find eine Art farter Jagbhunde, bie man gur Sauhabe braucht. Man tann bagu jeben Aleifcher . ober Sir: fenhund brauchen, boch thut man beffer, icon abgerichtete, als gang junge Sunde baju ju nehmen, benn fie fallen gewöhnlich ju uns vorfichtig an. Beil fie oft von Reulern befchabiget merben , fo ift wohlgethan, bag die Jager allezeit Zwirn nebft fcneibenben Dehnabeln ben fich fuhren, um in Diefem Salle bie Bunde fo: gleich beilen ju tonnen. Bie Diefe Bunben ferner gu beilen. T. Sundefrantheiten, Do. 4. Die beften find bie fogenannten Dom: merifden Gauruben, de langharig, rauch, bauerhaft find, gut paden, und bem Bel. len bes Finbers febr gut folgen.

Schaften bie gerriffenen Leinen im Sigbyatne, f. Leinen

anbinben. Allein beym Buchfenschafter bebeutet es ben eifernen Lauf ber Flinte ins Solg legen, welches alebenn ber Schaft genannt wirb.

Scharfen heißt bemm 3ager fo viet, als ab- und aufschneiben.

Schaufelheißt benm Dammbirfche bas obere breite Enbe bes Behorns.

Schaufelhirfch ift ber Rahme bes ftarten Dammbiriches.

Sheerenfchnablicher Rernbeißer, L. Pytiopsittacus, gehort jur Gattung Rern : beiffer, f. oben als eine befone bete Urt, bie auch großer Rernbeiger ober Rreub: fcnabel, Rrummfchnabel, großer Rrummfcnabel und Tannenpapage y genannt Schnabel ftart, furger als wirb. bie Mittelgehe, an ber Spige freuge weiß vor einander bingebogen, both fo, bag bie untere Rinnlade nicht über ben Ruden ber oberen binreicht; Dannden: Saupts farbe mennigroth und graulich. grun; Beibchen graugrun gelblich gemifcht. Große bee Geis tenidmanges, 7 Boll lang. Baafchgrau mit gelbem Steife; Ropf hell und buntelgrau gewellt. b) Die Ginjahrigen find mobl wie ben bem vorbergebenben bie rothen; bann merben fie cliven= grun und unten rothlichgelb. Diefer Bogel bewohnt bie Rie

abbangig machen. Um bie Cauen an biefen Gin : und Musgang beift bas Berfolgen ju gewohnen, muß man über ber milben Schweiben . Ginfprung Schalholge, bem flachen Bogen gleich legen, und bie Sauen mit Gicheln und Buchedern auf ben und blog auf & Mlugeln firren, in ben Garten aber Berfte ober anber Betrais be, auch Mals ober milbes Dbft ffreuen. Wenn man nun im Berbfte mertt, bag bie Sauen bie Rornung angenommen has ben, fo thnt man ein Paar ge. gahmte milbe Bachen in ben Garten, und nimmt bie Brude Benn nun ein Rubel Sauen über bie Flugel mechfelt," und bie Gicheln findet, geben fie ben Slugeln nach jum Ginfprun: ge, und wenn fie auf ben Berg tommen und bie Bachen barin: nen wittern, auch vor fich ben niebrigen Ubfprung feben, fo fpringen fie binein; bat nun ein= mal eines ben Unfang gemacht, fo folgen bie ubrigen alle nach, tonnen aber nicht wieber beraus, weil fie auf ben eichenen Pfo= ffen benm Gingange nicht fußei Connen, unb merben alfo entw. ber in aufgestellten Deben fangen, ober fonft getobtet. wenbig muß vor bie eich: Dfoften ein zwen Ellen Graben gemacht, und mit len Bufdwert verblenbet r

Saugloch ift bepm ein Loch zwischen bem " und bem Schwange, !" im Binter, mo er im bet, bas im Comm Fett gu feiner Rahr get f. Dachs.

Sauhane, € Bruden von Cauruben ober Da

> Saubunbe gerichtet. . .

Saujagt jagb, wenn ftellt wirb.

Caufe nig, um einem D gen. Gr maßiger eben fi taften Bugti Raft bas ber 31

£ 13.

. sgelb. aggelb. enige Gelb, er gefangenes art, fowohl als und Raubrogel. Jager erhalt. 3d unterlaffen bier fols amertung eingufchalten: manchen Orten befommen Jager fur bie Raubthiere fein wieggelb, fonbern an beffen Stelle bie Balge, ba fie benn, wie naturlich, bas Schiegen und Sangen berfelben verfchichen, bis bie Balge gut find, woburch aber meit weniger erlegt wers ben, ats wenn man fie im Com. mer, wenn fie noch jung finb, ambringet. Es ift baber beffer, ie Raubthiere mit Gelbe aus: Julos

bie Jaget it. gemablt ift, und welches bie re Bet-Sager ben bem Rebhunerfange mit bem Treibezeuge brauchen. Muein Schilb beißt auch ber eite, bide Rnorpel, welchen bie 'n Reuler und Sauptichmeis ben Blattern oben auf im Barbfte befom. feift werben. Enbs auch an Bafele

> rothen und an Enunblauen Febern auf

owargen, an Reb.

t ein Schilb.

dilffanget, Sylvia ragmitis, Bechst. - bet uch die Dahmen: Robre dmuber, fleinfter Robre fdirf, Baffermeißtehlden. Duntet olivengrun mit fcware gen Langefleden; ber Steif roft. farben; über ben Mugen ein gelba lichweißer Streifen; ber Untera leib gefblichweiß; ber Schwang fo wie feine Febern abgerunbet, 54 Boll lang. Er hat Mehnliche teit mit bem Robrfanger, uns terfcheibet fich aber ichon burch ben Schwang binlanglich. tommt in manchen Werten une ter jener Befchreibung mit por. Diefer Bogel mablt fic Bobnort: Geröhrig bufch: und foilfreicher Seeen und Teis de - giebt vereingelt meg, und hat gur Da hen ng Bafferinfetten, Burmden und Beeren, findet fein Deft im Schilf und an Beibenbufden,

Schirm ift fo viel ale Jagb, fdirm.

Schlägel, Schlegel beift Die

ŏğu \$ = , ift ein 3 Pferb, bas .tmarts, bloß mit ben Beis i, auch nach Er= ftille ftebet, ohne n, fich auth por bem wenig, als bor bers abem Bitbpret fcheuet, man auf biefe's Pferbe fich beranfchleichen, und Bilbpret vom Pferbe fchiefa fann.

Schiften beift ben ber Salfneren, bem galten frifche Schwungfebern auffeben, wenn er bie Alten gerftogen hat.

Shilb ift ein Ctud Leins wand, worauf eine Rub, ein Pfett i) die bolgerne Reule, wemit fermalber Deutschlands, von Pomsmern, Brandenburg, Sachsen, Franken ic. und ftreicht vom November an den gangen Winter burch. Seine Rahrung besteht in Holgsamen, vorzüglich Kiesfern- und Erlenfaamen. Das Mest findet man allemal auf den Spigen der Riefern, und bisweislen auch in niedrigem Buschwerswerke im May mit vier weißen blutroth gesprengten Evern.

Scherzen fagt man, wenn bie jungen Wild- und Nebeals ber mit einander fpielen und fich berum jagen. Allein auch bas atte Wildpret fcherzet, besonders wenn es fruh zu holge ziehet.

Scheubel ober Scheibel ift ein Rennzeichen in ber Sirfch- farthe, bas auf hartem Boben entflehet, wo ber Sirfch bie Dbersflache mit bem Grafe abfchiebet, baß man es, fo groß als bie Farthe ift, ausheben fann.

Scheuchen, Scheuchung heift, bas Wildpret burch angegundete Feuer, und sonst von Feldern und Wiesen abhalten. Nach ber Chursach Landesversordn. v. 1. Oct. 1555. T. v. Sag. C. A. I. S. 60. ist versordnet, bas den Leuten, die an und innerhalb der Wildbahn aufäsig sind, nachgelassen seyn soll, mit Hunden, die keine Jagdhunz be sind, das Wild abzuscheuchen. Wie man Wogel scheuchet, s. Scheusal.

Scheufal, Scheufel ift ein, auf bem gelbe ober in ei=

nem Garten, aufgestelltes, von alten Lumpen ic. verfertigtes Beis den, um Boget und Wildpret abzuhalten, bag fie ben Fruchten feinen Schaben thun.

Schießen und Birfchen find Jagerausbrude, wovon erflerer eigentlich vom kleinen Weisbewerte ale hafen, huhnern ic.
und allem, was mit ber Flinte
erlegt wird, ausschlußlich gilt;
letterer ober Birschen hingegen,
wenn mit ber Buchse ein Stud
Wildpret geschoffen worben ift.

Schießen laffen fpricht ber Jager, wenn er ben Leite hund in ber Arbeit vormares am Sangefeile fortlaft, und bas Sangefeil burch bie hand ebensfals ein Stud fortlaft, f. Leits hund.

Schiefgelb, Schufgelb, Birfdgelb, Kanggelb, Darfchgelb ift basienige Gelb. erlegtes, ober gefangenes Wilbpret aller Urt, fomobl als für Raubthiere und Raubvogel. meldes ber Jager erbalt. tann nicht nuterlaffen bier folgenbe Unmerfung einzuschalten: Un manden Orten befommen bie Jager fur bie Maubthiere fein Schiefgelb, fonbern an Stelle bie Balge, ba fie benn, wie naturlich, bas Schießen und Fangen berfelben verfchicben, bis bie Balge gut finb, modurch aber meit weniger erlegt mers ben, als wenn man fie im Coms mer, wenn fie noch jung finb, Es ift baber beffer, umbringet. bie Raubthiere mit Belbe auss Julos gutofen, weit baburch bie Jaget eher veranlaffet werben, ihre Bertifgung zu rechter Beit zu betreiben.

Schieffeetb ift wie Pan-

Schieshutte ift eine auf einem Baume ober andern erhabenen Orte ben Salzleden, Luberpläten errichtete hutte, um Wildbret, Naubthiere und Raubvögel barinnen unbemerkt schieffen zu konnen.

Schiefinnd ift fo viel ale vorftehender Sund.

Schieffarren ift fo viel ale Schiegmagen und Ratrens buchfe.

Schiegyferd, Schußpferd, Treibepferd, ift ein
gur Jagd abgerichtetes Pferd, bas
vor - rud - und feitwarts, bloß
burch Berührung mit ben Beis
nen gu lenten ift, auch nach Erfordern, gang stille stehet, ohne
sich zu rühren, sich auch vor bem
Schuße so wenig, als vor herausprellendem Wildpret scheuet,
bamit man auf diesem Pferde
ligend, sich heranschleichen, und
bas Wildpret vom Pferde schiefen fann,

Schiften beift ben ber Salfineren, bem Falfen frifche Schwungfebern auffeben, wenn er bie Alten gerflofen hat.

Shilb ift ein Stud Leins wand, worauf eine Rub, ein Pfetb

ic. gemahlt ift, und welches bie Sager ben bem Rebbunerfange mit bem Treibezeuge brauchen. Auein Schilb ib heißt auch ber breite, bide Knorpel, welchen bie starten Keuler und Hauptschweisne über ben Blattern oben auf bem Ruden im Harbste besom men, wenn sie feist werden. Ende huhnern die schwarzen, an Rebhuhnern die schwarzen, an Rebhuhnern bie rothen und an Eneten die grünblauen Febern auf ber Bruft ein Schilb.

Schilffanget, Sylvia phragmitis, Bechst. - bet auch die Dabmen: Robre fomuber, fleinfter Robes fdirf, Baffermeiffehlden Duntel olivengrun mit fcmare gen Langefleden; ber Steiß roft. farben; über ben Mugen ein gelbs lichweißer Streifen; ber Untera leib gelblichmeiß; ber Schmans fo wie feine Febern abgerunbet. 54 Boll lang. Er hat Mehnliche feit mit bem Robrfanger, uns terfcheibet fich aber icon burch ben Schwang hinlanglich. fommt in manchen Werten une ter jener Befchreibung mit por. Diefer Bogel mabit fich au us Bobnort: Gerobria und fcilfreicher Geeen und Teis che - gieht vereinzelt meg, und bat jur Da brung Bafferinfetten, Burmden und Beeren, findet fein Deft im Chilf und an Beibenbufden,

Schirm ift fo viel ale Jagb,

Schlägel, Schlegel heift i) bie holgerne Reule, womit bie

bie Seftel eingeschlagen werben, 2) Der hinterlauft ober bie Bing terfeule bes Rebes,

Schlagbar nennet man bie wutenbften unb ftateften Bare, bie eine folche Starte in ihren Borbertaben haben, baf fie einen Reuter fammt bem Pferbe barnieber ichlagen konnen. Man finsbet fie vorzüglich in ben Alpen.

Schlagbauer ift ein, ohn: gefahr 3 Fuß langer, aus 3 Mbtheilungen beftebenber Bogelbauer in beffen mittelften Theil ber Lod's pogel gethan wirb. Die benben Seitenabtheilungen bingegen, ift welche etwas Futter geftreuet wird, baben Fallgitter, die man burch Stellholger und eine ben Bouern befestigte Bunge fo aufftellet, bag ber nach bein Lodwogel und Sutter gebenbe frems be Bogel barauf tritt, woburch Die Stellholger umfallen und bie Sallthure gufallt.

Schlagbaum ift eine Salle für Raubthiere, welche folgenber Beftatt bereitet, und im Balbe aufgeftellt wirb. Man legt neme. lich swey Stangen neben einan= ber in bie Erbe, bag nichts bas pon ju feben ift, lagt aber fopiel Raum, bag eine britte bas smifchen gelegt werben Dann nimmt man eine bagmis fden einpaffenbe lange Stange, fchlagt vorne ju benben Geiten amen farte Gabeln von eichenem ober birtenem Solge, und bars über ein Queerholz. Dierzu flechtet man einen Rrang von raben Weiben, und befestiget ba-

mit bie mittlere lange Stange in ber Sobe. Go luft man ibn ben Commer burch fteben, mit bie Thiere fich baran ge, wohnen. Die Stellholger muffen ihre Rinbe, und mo moglich auch etwas Laub behalten, bamit es ein naturliches Unfei ben gewinne. Muf ben Geiten verwirft man es mit Meften ober Reifholg, und fuchet alle Benmege gu verhinbern. Wenn man nun balb ben Sang bamit eine richten will, fo fchleppet man erft einige Tage burch, biefe Biu. me mit Luber, Baafengefcheibe, ober gebratenem Bering ac, uber Die Baume meg, und menn man bag Raubthiere biefer merfet, Spur nach, und fleißig aber ben Schlagbaume geben, fo ftellet man ihn fangifch, b. b .: Dan febet in ber Mitten ber Ochlag: ftange eine Stube, legt binten ein, nach Beichaffenheit bes Thieres, bas man fangen will, fcmet res Gewicht, ftedet uber bas Queerholg burch ben Rrang, ein Stellholz vorn furg an, binbet mit bem anbern Enbe inwenbig eine boppelte ober brenfach ges brebete, pferbeharne Schnur, ober boppelten megingenen Drath um bas Unterqueerholg, bas genau aufgeftellt. und bie Schnur queet uber gezogen, und nach bes Thies res Große hinten angebunben wird.

bet Sirfd und Rehbod bas raus, de Sautchen von ihren neuaufgefesten Gehern abichlagen, 2) menn eine Sau mit ihrem Gewehr, ober ein Bar mit feinem Raben

Tagen einen Menichen ober hund befchäbiget, 3) bet. Gefang mancher Wogel, 3. B. ber Wachtel, ber Nachtigall. 4) bas Fangen bes Naubes von ben Raubvogeln.

Schlagen mit bem Beibemeffer, f. Beibemeffer.

Schlagheftel ift fo viel

Schlagmanb ift ein Barn, bas fich auf ben Beerben mit Schlagstaben auf unb niedergieben lagt,

Schlechtbehangen nennt man Sunde, bie feine langen und breiten Schlappabren, fo wie auch feine großen Lefgen an ben Maulern haben.

Sollechte Rafe beißt, wenn ber Leithund nicht balb gahrten findet, und bie Gpuren leicht übergebt.

Schlechter Birich ift fo viel als geringer Dirich und Spieser.

Soblechter Idger ift ein folder Sager, ber feine Runft nicht verfteht.

Schlefchen heißt, gegen ben Wind auf bie unbemertbarfte Urt ben ju ichießenben Thieren und Bogeln fich nahren.

Schleife, Schlinge ift ein, ober mehr jufammengebeebete Pferbebaare, beffen eine

Enbe man gu einer Schleife fnu. pfet, und burd, biefe bas anbere giebet, auch fo in bie Runbung richtet, baf ein Bogel fic barinnen fangen muß. Man anbern Saben machen : Benn fie fo eingerichtet find, bag fic bie Bogel am batfe fangen, beifen fie Schlingen, gefchieht aber ber Rang an ben Sugen, fo werben fie Goleifen genens net. Bum Rebhuner: und Bach= tetfange macht man : 3: ober ; 4 Schleifen an einen Bugel, ber an jebem Enbe eine Spipe hat, womit man ihn in bie Erbe ftedet. Man bringet fie in Bus fche und auf ihren Gangen fo neben einanber an, baf, wenn fie einen Bugel verfehlen; fie boch in eine anbere laufen. Schnellichleifen macht man auf folgenbe Urt: Man macht Rerben in zwen bolgerne Pflode, fpiget biefe gu, und ftedt fie bets aeffalt in bie. Erbe, bag eine Rerbe bieß : bie anbere fenfeits gefehrt ftehet. Dagu ichneibet man ein rundes Solzchen an benben Enden vieredigt, bag es in ber in bepben Pfloden gemach: ten Rerbe genau einpaft, unb macht baran 3 ober 4 Schleifen. Diefes macht man an , eine lange fcomante Ruthe, bie in ber Mitte mit einem farten Binb. faben angebunben ift. Ruthe fpiget man am biden Enbe, und ftedt fie feft in bie Erbe, bag fie, wenn fie gebo. gen wirb, recht in bie Rerbe ber eingefchlagenen Pflode. Das Rebhuhn, bie Schnepfe ic. fomme nun, woher fie wolle,

fo lauft es das Hölzchen von der schwanten Ruthe ab, und schnellet die Ruthe in die Höhe, daß es eine Schleife ben bem Kopfe oder Füßen ergreife.

Soleppen ift eine Bet: richtung, Die man vornimmt, um einen Ruchs ober ein anberes Raubthier auf ben Plat gu bringen, wohin man ihn fornen unb in ber Folge ein Gifen, um ibn su fangen, legen will. bratet nemlich eine Rabe, bet man bas Gefcheibe ausgenome men, ober einen Bering, ober man nimmt ein bloges Safen= gefcheibe, und ichleppet biefes im Baibe berum, bis babin, mo= bin man bas Gifen legen will, ift es aber ein Schlagbaum, fo fchleppet man auch barüber meg. G. Suchefang.

Schlog heißt 1) ber Knoden ben ben meisten Thieren weiblichen Geschlechts, ber sich ans einander giebt, wenn sie ihre Jungen zur Welt bringen. Weit bas Auseinandergeben ben ben Baren nicht geschieht, so kommen ihre Jungen so klein auf bie Welt, daß sie bieser Deffnung nicht bedürfen, 2) f. Klintenschloß.

Schloftritt ober Schlufstritt ift berjenige Tritt, ben man allezeit in der Mitte eines Sirschbettes findet, wenn er aus bemfelben aufgestanden. Er entftehet baburch, baß er im Aufstehen sich auf ben rechten Buß ftemmet. Ben bem Thiere ift bieses ber Fall nicht, sondern es

fo lauft es bas bolgden von bebienet fich bagu bes linten guber ichmanten Ruthe ab, unb fes jur Geite bes Bettes.

Sollnff, Schlupf heiße ber gewöhnliche Beg eines Thie. res burch eine hede, nach einem Felbe, Beinberge, Garten 2c.

Schluß heißt, wenn ber Birfch mit ber Sinterschaale fo gerade in die Borberschaale tritt, baß es bas Ansehen gewinnet, als wenn es nur mit einem Laufte geschehen ware. Das Thier thut es selten ober nie.

Schmalreh ift eine jährige Rude.

Schmalthier ift ein Bilbfalb weiblichen Geschlechts, bas
bas erfte Jahr feines Altere erfullet hat. Un manchen Orten
befommt es schon im erften Jahre nach ber Brunft und Berharung biesen Namen,

Schmehlen, Schmählen, Schradben, Schreden, fagt man vom Rebe, wenn es einen lauten Schren horen lagt. Wenn ein Reh unvermuthet einen Mensichen, hund, ein Raub sober ander res Thier gewahr wird, und noch nicht weiß, was es ift, ziehet es unter beständigen Schmählen immer von fern herum. Sobald es aber feinen vermennten Feind gewiß kennt, slieht es schnell, ohne zu schmählen.

Schmeiffen fagt man, wenn bie Raubvogel ihre Ertres mente von fich laffen.

Somiel.

Jancea; Frisch - beift auch Somalente, Bifamente, fleine Mittelente unb Deifbachen. Ropf und Bals find fert; ber Schnabel mit einem fcmalen haafenfor: migen . Ragel ift fo mie Rufe fdivars. Benn Danne den ift ber Ropf und Sais ens tenhalfig; Spiegel fdwarggrun, weiß eingefaßt; bie Bruft ichwart mit Purpurglang; bas Beib: then ift lerchengenu. Un Große gleicht fie ber Rrickente. bat ihren Wohnert auf beutfchen Geen, ausgetretenen Gluffen und großen Teichen, wo man fie bauptfachlich im Spatherbfte auf ihrem Buge antrifft. Thre Daheung find Infecten, Frofche, Rifche und Bafferfrauter.

Schnabel ift i) ber barte Theil am Ropfe eines Bogets, woburch er feine Rahrung einnimmt. 2) Gine Gabet, man ben Sunerhunben, wenn fie maufen, ober fonft tief fuchen, fo anschnallet, baß fie ges rabe por ber Dafe, wie ein Schnabel ftebet, und ben Sunb verhindert, bie Rafe jut Erbe gu bringen.

Schnatterente, A. Strepera Linn., beift auch Schnarr. und Larmente, graue und braune Ente; Mittetente, Leiner, Scheerenttein und Beiffpiegel. Die blate trigen Babne (Lamellen) bes fcmalen Schnabels febr lang, faft fo lang, wie an ber Laffel: ente. Daran wirb auch bas

Sich mielente - Anas Beibden bem minber praftifden Drnithologen leiche fenntlich ; ber Stügelfpiegel weiß; bas Dann : den am Conabel fdmars, am Dberruden und an ber Bruft mit bogigen ichmargen und meistis den Linien gezeichnet; bas Beibden am Conabel braunlich; auf bem Ruden fdmarge braun mit roftgelben Reberfan. ten und an ber Bruft totbiiche braun, fcmerg geffedt, 19 Boll Die Jager nennen fie lang. Mittelente, weil fie in ber Grofe bas Mittel gwifden ber gemeinen wilben Ente und ber Rrudente balt. 3be weißlicher Spiegel macht fie von weitem fenntlich, und bieg ift auch bas Saupttennzeichen, wodurch fie ber Jager von ber wilben Ente unterfcheibet. lebt vorzüglich in ber Brutgeit auf Geen und großen Riufen Morben von Europa unb im Uffen; auf ihrem Buge im Berb: fle und Frublinge aber eingeln und in großen heerden in Deutsche land auf Ceen, Bruchen, gros Ben Teichen und feidren fums pfigten Flufufern ... . Ihre Dabe rung find Infecten, Coneden, Sifde und Bafferpflangen.

> Schnedenrunbung, Schnedenorbnung ift ben bet Jagb ein, wie anbere Stugel, gebauener Weg, bet aber fdinet: tenformig, und baber immer enger gufammen lauft, und nirgenbe gufammen trifft.

> . Schneefint - Fringilla nivalis - macht in ber gutene gattung, und zwar in ber erften Sami.

nicht mit bem jungen Charadrius Hiaticula verwechseln, bem er in ber Farbe abnlich sieht, von welchem er aber im Habitus gar merklich verschiesten ift. Er wahlt sich zum Wohnort: bie sandigen Meestes. und Klususche bes Nordens zieht im Herbste in Menge, boch sieht man ihn im mittlern und sublichen Deutschland nur einzeln.

Sangheerb ift eine Urt von Bogelheerb, ben mon nur auf bie großern Sangvogel ftellet. Es giebt beren bren ver-Schiebene Urten : 1) Der Com: merheerb, welcher mit verhal= tenem Gefange geftellt wirb, 2) ber Berbftheerd auf bie Bugpogel, ale Beinbrogein, Deer, amfeln ic. und 3) ber 2Bin : terlagerheerb auf Arammete: vogel. Sier ift nur von ber erftern Art bie Rebe. Muf folden großen Sangheerben muß man Die Bufche gang leicht und ein= geln, und nicht fo bid, wie auf ben Berbftheerben, fteden. Much wird vor bie Grabden ber Dete, fo lang biefe find, auf jebe Geis te eine fcmante runbe Stange, taum vier Queerfinger boch von ber Erbe gemacht, worauf bie antommenben Boget. gern figen und bem Gefange juboren. Bu ben Laufern und fatt ber Bugel, die man gu ben Berbftheers ben brauchet, fpannet man eine feine Leine nach ber gange ber Dete, fcharf an, an, ober in Diefem gebet ein Eleiner Ring, woran ber Laufer angemacht wirb, fo baß er bequem baran

bin und ber taufen tann. Dem. ohngeachtet aber befestiget man noch einen Laufer an einem Bus gel in ber Mitte bes Bufches. Der befte Plat gu fo einem Beerbe ift ein Biefengrund in einem Balbe, babin ftellet man ben Beerd, wo moglich an ben Unfang einer Sohe. 3ft tein Baffer in ber Dabe, fo muß man ausgehölte Rlobchen ober Scherben in bie Erbe graben, und von Beit ju Beit etmas Baffer binein giegen. Ginen folden Seerb muß man fleifig und frub por Tage abwarten, ausgeben, um noch vor Tage aufftellen , bie Lodvogel gurecht feben, Die Laufer anbinben und futtern zu tonnen. Wenn viel Bugvoget im Unjuge finb, fo braucht man um einiger menis gen, etwa einfallenben willen, nicht fogleich gugu gieben, um bie anbern nicht ju verschlagen, wenn fie aber nicht fort wollen, nimmt man mit. was man befommen fann. Die großern Sangvogel fingen auf folden Cangbeerben bochftens feche Wochen. Wenn man fie nur im Commer ftels len will, fo feget man wenig. ftens 12 ober mehrere Lochvogel ein, und wenn biefe nach einis gen Bochen mit ihrem Gefange nachlaffen, wieber anbere an beren Stelle, fo fann man einen folden Beerb faft bis jum berbe brauchen. Beit fie aber anfanglich gewohnlich traurig fiben, und nicht fingen, fo muß man ihnen Ameifeneper, ingl. geftogenen Sanf und Dohn uns ter bas gutter, auch oft frifches Baffer in ein Rapfchen geben, bamit

bamit fie nicht allein faufen, fonbern fich auch baben tonnen. Man hanget baben aber allezeit jebe Gattung gegen einander über auf, als Drofeln gegen Drofeln, Umfeln gegen Umfeln.

Sattel ift eine Borrichtung auf einer Ruftung ober Conep= per, bergleichen man jum 216= Schießen auf Stangen befestigter bolgerner Bogel und fonft gebrauchet; er ift von Elfen = ober anberm Beine und wird queer uber die Ruftung, babin mo bie Cehne binfdlagt, eingeschoben, und in ber Mitten etwas aus: gefeilet. Gein Endzwed ift, bag ber Bolgen etwas hoher von ber. Dug ab zu liegen fomme, und mit feinen Rebern, befonbere an ber Gaule nicht anstreifen tonne, wenn lodgefchoffen wirb. Man verhindert baburd bas Slattern ber Bolgen, und bemirfet einen accuraten Souf. Es bebeutet aber auch eine Urt Stellung nach Raubvogeln, melde aus einem zwen Singer breiten und etwa 6 Boll langen, mit meh= rern Pferbehaarbohnen verfehenen lebernen Riemen beftebt, ber einer Zaube über ben Ruden gebunben wirb, bamit ber auf fie ftogenbe Raubvogel fich in ben auf= geftellten Dferbebaarbobnen fangt.

Sat, nennen bie Idger eine Paufe, wenn namlich bey einem Sauptjagen in wahrenbem Buge breymal geblafen, und bazwischen breymal inne gehalten wirb.

Sathafe heift bie Bafin ober bas Weibchen bes Bafen.

Saufinber, Saubeller ift ein Jagbbund, berein Schwein in feinem Lager auffuchet, und burch Berumfpringen und Bellen es fo lange aufhalt, bis fich ber Jager gum Schufe binan fcbleis den tann. Er mug von mitts ler Große fenn, man nimmt gewohnlich einen Schweißbund Man muß fie von Jugend an auf ichmarge jahme Sauen abrichten, und ihnen von Beit gu Beit etwas Schweiß von wilben Sauen geniegen laffen. Much muß man fie von ben Rar= then anderer Thiere, ale Bildpret, Rebe, Buchfe, Saafen ic. abhalten.

Saugarten, Saufang ift ein giemlich großer, mit ftara fen Pfablen eingezaunter Plas im Balbe, worinnen bie Gauen gefirret und bergeftalt eingefpers ret werben, baf fie nicht wieber beraus tonnen. Er wirb auf folgenbe Beife angelegt: Benn man einen Drt im Batbe bat, in beffen Dabe Erdmaft, marme Brude, große Didigte, Umeia fenbaufen, Farrenfraut und als lerlen Murgeln, vorzuglich auch warme Quellen befindlich find, und ber von allerlen recht ver= madfenen Gebufde gang bufter ift; fo bat man ben rechten Dtas bagu gefunben, ben man nun nach beliebiger, ober von ber Da= tur vorgeschriebener Große ins Gevierte auf obige Urt vergau= Bo aber bie Flugel jufammen geben, muß man auswendig einen flachen Berg aufführen , inmenbig aber bie Plana fen glatt bobeln und ben Plag

Dig Leed by Go

abbangig machen. Um bie Gauen Bruden ben . Ginfprung Schalholge, bem flachen Bogen gleich legen, und bie Cauen mit Gideln und Buchedern auf ben Alugeln firren, in ben Garten aber Gerfte ober anber Getrais be, auch Maly ober wilbes Dbft Wenn man nun im ffreuen. Berbfte mertt, bag bie Gauen bie Rornung angenommen baben, fo thnt man ein Paar ge. gahmte milbe Bachen in ben Garten, und nimmt bie Brude Wenn nun ein Rubel Cauen über bie Flugel mechfelt, und bie Gicheln findet, geben fie ben Rlugeln nach jum Ginfprun: ge, und wenn fie auf ben Berg tommen und bie Bachen barin: nen wittern, auch vor fich ben niebrigen Ubfprung feben, fo fpringen fie binein; bat nun ein= mal eines ben Unfang gemacht, fo folgen bie übrigen alle nach, tonnen aber nicht wieber beraus, weil fie auf ben eichenen Pfo= fien benm Gingange nicht fußen tonnen, unb merben alfo entweber in aufgestellten Degen gefangen, ober fonft getobtet. wendig muß vor bie eichenen Dfoften ein zwen Ellen tiefer Graben gemacht, und mit allerlen Bufdwert verblenbet merben.

Saugloch ift beym Dachfe ein Loch zwischen bem Beibloche und bem Schwanze, woburch er im Binter, wo er im Bau bleisbet, bas im Sommer angelegte Fett zu feiner Rahrung aussau, get f. Dachs.

abhangig machen. Um bie Sauen Sauhage, Sauhegen an biefen Ein- und Ausgang heißt bas Berfolgen und Fangen ju gewöhnen, muß man über ber wilben Schweine mit ben ben Einsprung Bruden von Sauruben ober Dabhunden.

Saubunde find Sauruden und blog auf Schwarzwild abgerichtet,

Saujagb ift eine Schweinsjagb, wenn mit bem Beuge geftellt wirb.

Sautaften ift ein Bebatte niß, um lebendige Schweine von einem Orte jum andern zu bringen. Er wird nach verhältnißmäßiger Größe eines Reulers, eben so bereitet, wie ein hirschtaften, nur vorn und hinten mit Bugthuren, bamit ein, auf bem Kaften flehender, Mann, wenn er bas barinnen ftedenbe Schwein beraudlaffen will, bieselben aufziehen, und baben vor aller Beschäbigung sicher senn kann.

Saunete, Schweins: nege, Saugarne find befone bere jur Saujagb geftricte Dete, jebes 80 boppelte, ober 160 ein: fache Batbfchritte lang. Gin foldes Det muß wenigftens 30' Mafchen boch gemacht, und biefe über ber Rudbant feft angego: gen werben. Die Dafchen balten 6 Boll ins Bevierte. Die Fortein muffen fo fart fenn, wie ju Birfcneben, aber nur 21 Elle boch. Gie werben gleich ben Sirfdneben gerabe, mitten auf bie Flugel geftellt. Bu jebem Glugel gehoten zwen Bengfnechte und acht Mann, wovon 2 bas Res im Abfahren abfchla. gen,

gen, 2 bie Beftel mit Schlageln einschlagen, 2 mit Pfahleifen Locher machen, und 2 bie For-Die Dber : und teln einfegen. Unterleinen muffen fart angejogen, und wo moglich an Baus me gebunben merben, bamit bie Cauen im Einbrechen nicht bie Beftel aus ber Erbe reifen und burchbrechen. Wenn bie Cauen bep einem Jagen in Die Enge getrieben find, ftellet man bieje Dete inmenbig an ben Tudjern berum; und legt fie oben auf Die Forfeln, bod muß man ben Bufen glatt angieben, bamit bie Debe an ben Tuchern feif fteben, und bie Gauen burchfchlagen fonnen.

Sauruben find eine Art farfer Jagbhunde, bie man gur Sauhage braucht. Man fann bagu jeben Gleifcher . ober Sirtenbund brauchen, boch thut man beffer, icon abgerichtete, als gang junge Sunde bagu ju nehmen, benn fie fallen gewöhnlich gu un: vorfichtig an. Beil fie oft von Reulern befchabiget merben , fo ift mobigethan, bag die Jager allezeit Zwirn nebft fcneibenben Debnabeln bey fich fubren, um in biefem Katte bie Bunbe fo: gleich beilen ju tonnen. Bie Diefe Bunben ferner gu beilen, T. Sunbefrantheiten, Do. 4. Die beften find bie fogenannten Dom: merifchen Gauruben, de langharig, rauch, bauerhaft find, gut paden, und bem Bele len tes Finbers febr gut folgen.

Schaften Die gerriffenen Leinen im Sigbyarne, f. Leinen

anbinben. Allein bemm Buchfenschafter bebeutet es ben eifernen Lauf ber Flinte ins Dolg legen, welches alebenn ber Schaft genannt wirb.

Scharfen heißt bemm 34. ger fo viel, als ab. unb aufichneiben.

Schaufetheißt benm Dammbirfche bas obere breite Enbe bes Behorns.

Schaufelbirfch ift ber Rahme bes farten Dammbir:

Sheerenfchnablicher Rernbeißer, L. Pytiopsittacus, gebort jur Gattung Rern : beiffer, f. oben als eine befon= bere Urt, bie auch großer Rernbeißer ober Rreub: fcnabel, Krummich nabel, großer Rrumm fcnabel und Tannenpapage ngenannt Schnabel ftart, furger als bie Mittelgebe, an ber Spibe freugweiß por einander bingebogen, boch fo, bag bie untere Rinnlade nicht über ben Ruden ber oberen hinreicht; Dannden: Saupts farbe mennigroth und graulich. grun; Beibchen graugrun gelblich gemifcht. Große bes Sei-tenfcmanges, 7 Boll lang. Bariirt in ber Farbe: a) Jung, afdgrau mit gelbem Steife; Ropf hell und buntelgrau gewellt. b) Die Ginjahrigen find mobl wie ben bem vorhergebenben bie rothen; bann werben fie clivengrun und unten rothlichgeth. Diefer Bogel bewohnt bie Ries

Danced by Google

fermalber Deutschlands, von Pommern, Branbenburg, Sachsen, Franken ic. und streicht vom November an ben ganzen Winter burch. Seine Rahrung besteht in Holzsamen, vorzüglich Kies fern- und Extensamen. Das Nest findet man allemal auf den Spigen der Kiefern, und bisweilen auch in niedrigem Buschwerwerke im May mit vier weißen blutroth gesprengten Epern.

Scherzen fagt man, wenn bie jungen With= und Rebeal= ber mit einander fpielen und fich berum jagen. Allein auch bas alte Wildpret fcherzet, besonbers wenn es fruh zu holge ziehet.

Scheubel ober Scheibel ift ein Rennzeichen in ber Sirfche farthe, bas auf bartem Boben entstehet, wo ber Sirsch bie Dbergstäche mit bem Grafe abschiebet, bag man es, fo groß als bie Farthe ift, ausheben fann.

Scheuchen, Scheuchung heißt, bas Wildpret burch angezündete Feuer, und sonst von Felbern und Wiesen abhalten, Nach ber Chursach Landesversordn. v. 1. Oct. 1555. T. v. Jag. C. A. I. S. 60. ist versordnet, baß ben Leuten, die an und innerhalb der Wildbahn ansfäsig sind, nachgelassen seyn soll, mit Hunden, die keine Jagdhunz de sind, das Wild abzuscheuchen. Wie man Bogel scheuchet, s. Scheusal.

Scheufal, Scheufel ift ein, auf bem gelbe ober in eis

nem Garten, aufgeftelltes, von alten Lumpen ic, verfertigtes Beiden, um Boget und Bilbpret abzuhalten, daß fie ben Fruchten teinen Schaben thun.

Schießen und Birfchen find Jagerausbrude, wovon erflerer eigentlich vom fleinen Beisbewerke ale hafen, huhnern ic, und allem, was mit ber Flinte erlegt wirb, ausschlußlich gilt; letterer ober Birfchen hingegen, wenn mit ber Buchfe ein Stud Bilbpret geschoffen worben ift.

Schießen laffen fpricht ber Jager, wenn er ben Leithund in ber Arbeit vormarts am Bangefeile fortlaft, und bas Sangefeil burch bie Sand ebenfals ein Stud fortlaft, f. Leithund.

Schiefgelb, Schufgelb, Birfchgelb, Fanggelb, Parfch gelb ift basienige Gelb. für erlegtes, ober gefangenes Wildpret aller Urt, fowohl als für Raubthiere und Raubvogel. meldes ber Jager erhalt. tann nicht unterlaffen bier fol= genbe Unmertung einzuschalten: Un manden Drten befommen bie Jager fur bie Raubthiere fein Schiefgelb, fonbern an beffen Stelle bie Balge, ba fie benn, wie naturlich, bas Schiegen und Fangen berfelben verschichen, bis bie Balge gut find, wodurch aber meit meniger erfegt mers ben, als wenn man fie im Coms mer, wenn fie noch jung finb, umbringet. Es ift baber beffer, bie Raubthiere mit Belbe aus= Julos gulofen, weil baburch bie Jaget eher verantaffet werben, ihre Bertilgung zu rechter Beit zu betreiben.

Schieffeetb ift wie Panstera, eine Art Bogelheerb.

Schieghutte ift eine auf einem Baume ober anbern erhabenen Orte ben Salgleden, Luberplaten errichtete Butte, um Wildbret, Raubthiere und Raubvogel barinnen unbemerkt Schieffen zu tonnen.

Schießhund ift fo viel ale vorftehender bund.

Schieftatren ift fo viel als Schiefwagen und Rarrens buchfe.

Shiegyferd, Schuße pferd, Treibepferd, ift ein gur Jagd abgerichtetes Pferd, bas vor = rud = und feitwarts, bioß burch Berührung mit ben Beis nen gu lenten ift, auch nach Ers fordern, gang stille stohet, ohne sich gu ruhren, sich auch vor dem Schuße so wenig, als vor hers ausprellendem Wilbpret scheuet, bamit man auf diesem Pferde sigend, sich heranschleichen, und bas Wildpret vom Pferde schiefe fen kann

Shiften beift ben ber Salfneren, bem Falfen frifche Schwungfebern auffeben, wenn er bie Alten gerflogen hat.

Shilb ift ein Stud Leins wand, worauf eine Rub, ein Pfrib

ne. gemahlt ift, und welches bie Sager bep bem Rebhunerfange mit bem Treibezeuge brauchen. Allein Schilb heißt auch ber breite, bide Knorpel, welchen die ftarten Keuler und Hauptschweisne über ben Blattern oben auf bem Ruden im Harbste betommen, wenn sie feift werden. Endelch nennt man auch an Haselbuhnern die schwarzen, an Rebhuhnern die tothen und an Eneten die grunblauen Febern auf ber Bruft ein Schild.

Schilffanget, Sylvia phragmitis, Bechst. - bet auch die Dahmen: Robre fomuger, fleinfter Robrs fdirf, Baffer weißtehlden. Duntet olivengrun mit fcmare gen Langefleden; bet Steif roft. farben; über ben Mugen ein gelb. lichweißer Streifen; ber Unterleib gefblichmeiß; ber Schmang fo wie feine Sedern abgerundet, 54 Boll lang. Er bat Mehnliche feit mit bem Rohrfanger, uns terfcheibet fich aber ichon burch ben Schwang hinlanglich. tommt in manchen Berten una ter jener Befchreibung mit por. Diefer Bogel mabtt fich Bobnort: Geröhrig bu fch: und fcilfreicher Geeen und Teis de - giebt vereinzelt meg, unb hat gur Da brung Bafferinfetten, Burmden und Beeren, finbet fein Deft im Schilf unb an Beibenbufden,

Shirm ift fo viel ale Jagb.

Schlägel, Schlegel beift i) bie bolgerne Reule, womit

Dig red by Google

bie Seftel eingefclagen werben. 2) Der hinterlauft ober bie Bing terfeule bes Rebes.

Schlagbar nennet man bie wutenbften unb ftareften Bare, bie eine folche Starte in ihren Borbertaben haben, baft fle einen Reuter fammt bem Pferbe barsnieber ichlagen tonnen. Man finsbet fie vorzüglich in ben Alpen.

Schlagbauer ift ein, ohn. gefahr 3 Sug langer, aus 3 Mb= theilungen beftebenber Bogelbauer in beffen mittelften Theil ber Bochvogel gethan wirb. Die benben Seitenabtheilungen bingegen, if welche etwas Futter geftreuet wird, haben Fallgitter, bie man burch Stellholger und eine ben Bauern befestigte Bunge fo aufftellet, bag ber nach bem Lodvogel und Sutter gebenbe frem: be Bogel berauf tritt, woburch Die Stellbolger umfallen und bie Sallthure gufallt.

Shlagbaum ift eine Salle für Ranbthiete, welche folgenber Beffalt bereitet, und im Balbe aufgeftellt wirb. Man legt nems lich zwen Stangen neben einanber in die Erbe, bag nichts bas von ju feben ift, lagt aber foviel Raum, bag eine britte bas swifthen gelegt werben Dann nimmt man eine bagmis fden einpaffenbe lange Stange, fchlagt vorne ju bepben Geiten gwen farte Gabeln von eichenem ober birfenem Solge, und bars über ein Queerholz. Dierzu flechtet man einen Rrang von raben Weiben, und befestiget ba-

mit bie mittlere lange Stange in ber Sobe. Go lagt man ibn ben Commer burch fteben, mit bie Thiere fich baran ge. wohnen. Die Stellholger mufs fen ihre Rinbe, und wo moge lich auch etwas Laub behalten, bamit es ein naturliches Unfei ben gewinne, Muf ben Geiten verwirft man es mit Meften ober Reißholg, und fuchet alle Bene mege ju verbinbern. Wenn man nun balb ben Sang bamit eine richten will, fo fchleppet man erft einige Tage burch, biefe Bau. me mit Luber, Baafengefcheibe, ober gebratenem Bering ac, uber Die Baume meg, und wenn man merfet, bag Raubthiere biefer Spur nach, und fleißig uber ben Schlagbaume geben, fo ftellet man ihn fangifch, b. b .: Man. febet in ber Mitten ber Ochlags ftange eine Stube, legt binten ein, nach Befchaffenbeit bes Thies res, bas man fangen will, fcmei res Gewicht, ftedet über bas Queerholg burch ben Rrang ein Stellholy vorn furg an, bindet mit bem anbern Enbe inwenbig eine boppelte ober brepfach ges brebete, pferbeharne Schnut, ober boppelten megingenen Drath um bas Unterqueerholg, bas genau aufgeftellt. und bie Schnur queet über gezogen, und nach bes Thies res Grofe binten angebunden mirb.

bet hirfd und Rehbod bas raus, de hatten wen ihren neuaufgefebten Gehern abichlagen, 2] wenn eine Sau mit ihrem Gewehr, ober ein Bar mit feinen Raben

Tagen einen Menichen ober hund befchabiget, 3) bet. Gefang mancher Bogel, 3. B. ber Wachtel, ber Nachtigall, 4) bas Fangen bes Naubes von ben Raubvogeln.

Schlagen mit bem Beis bemeffer, f. Beibemeffer.

Schlagheftel ift fo viel

Schlagmand ift ein Garn, bas fich auf ben heerben mit Schlagftaben auf= und niederziehen lagt.

Schlechtbehangen nennt man hunbe, bie feine langen und breiten Schlappabren, fo wie auch feine großen Lefgen an ben Maulern haben.

Schlechte Rafe beift, wenn ber Leithund nicht balb gabrten findet, und bie Gpuren leicht übergebt,

Schlechter Birich ift fo viel als geringer Birich unb Spiefer,

Schlechter Idger ift ein folder Tager, ber feine Runft nicht verftebt.

Schleich en heißt, gegen ben Wind auf bie unbemertbarfte Art ben gu ichiegenben Thieren und Bogeln fich nahren.

Schleife, Schlinge ift ein, ober mehr jusammenges brebete Pferbehaare, beffen eine

Ende man gu einer Schleife fng. pfet, und burd biefe bas anbere giebet, auch fo in bie Runbung richtet, baf ein Bogel fic barinnen fangen muß. Man tann fie auch aus feibenen ober anbern Saben maden : Benn fie fo eingerichtet find, bag fic bie Bogel am batfe fangen, beißen fie Schlingen, gefchieht aber ber Rang an ben Sugen, fo merben fie Goleifen genen= net. Bum Rebhuner: und Bach= telfange macht man : 3: ober 4 Schleifen an einen Bugel, ber an jedem Enbe eine Spipe bat, womit man ibn in bie Grbe fredet. Man bringet fie in Bus fche und auf ihren Gangen fo neben einanber an, baf, wenn fie einen Buget verfehlen, fie boch in eine anbere laufen. Schnellichleifen macht man auf folgende Urt: Man macht Rerben in zwen bolgerne Pflode. fpibet biefe gu, und fredt fie bets geftalt in bie. Erbe, bag eine Rerbe bieß : bie anbere jenfeits gefehrt ftehet. Dagu fchneibet man ein rundes Solichen an benben Enben vieredigt, bag es in ber in benben Pfloden gemachten Rerbe genau. einpaft, unb macht baran 3 obet 4 Schleifen. Diefes macht man an , eine lange fcwante Ruthe, bie in ber Mitte mit einem farten Binb. faben angebunben ift. Ruthe fpiget man am Enbe, und ftedt fie feft in bie Erbe, baß fie, wenn fie gebo. gen wirb, recht in bie Rerbe ber eingeschlagenen Pflode, reiche Das Rebhuhn, bie Schnepfe ic. fomme nun, woher fie wolle,

fo lauft es bas bolgden von bebienet fich bagu bes linten Su: ber ichwanten Ruthe ab, und fes jur Geite bes Bettes. fonellet bie Ruthe in Die Bobe, bag es eine Schleife ben bem Ropfe ober Sugen ergreife,

Soleppen ift eine Ber: richtung, bie man bornimmt, um einen Ruchs ober ein anberes Raubthier auf ben Plat gu bringen, wohin man ihn formen und in ber Kolge ein Gifen, um ibn su fangen, tegen will. bratet nemlich eine Rage, bet man bas Gefcheibe ausgenom. men; ober einen Bering, ober man nimmt ein blofes Safen= gefcheibe, und fchleppet biefes im Balbe berum, bis bahin, wo= bin man bas Gifen legen will, ift es aber ein Schlagbaum, fo fchleppet man auch barüber meg, G. Suchefang.

Solog heißt 1) ber Rno: den ben ben meiften Thieren weiblichen Gefchlechts, ber fich aus einanber giebt, wenn fie ihre Jungen gur Belt bringen. Beil bas Museinanbergeben ben ben Baren nicht gefchieht, fo tom= men ihre Jungen fo flein auf Die Belt, baf fie biefer Deff: nung nicht beburfen, 2) f. Slintenfchlog.

Soloftritt ober Soluf: tritt ift berjenige Tritt, ben man allezeit in ber Mitte eines Dirichbettes finbet, wenn er aus bemfelben aufgeftanben. Er ent= ftehet baburch, bag er im Muf: fteben fich auf ben rechten Suf ftemmet. Ben bem Thiere ift biefes ber Sall nicht, fonbern es

Soluff, Solupf beift ber gewöhnliche Beg eines Thies res burch eine Sede, nach einem Belbe, Beinberge, Garten ac.

Soluf beift, wenn ber Birfd mit ber Binterfcaale fo gerade in bie Borberichaale tritt. bag es bas Unfeben gewinnet. ale wenn es nur mit einem Laufte gefcheben mare. Das Thier thut es felten ober nie.

Schmalreb ift eine jabrige Rude.

Somalthier ift ein Bilb. falb weiblichen Gefchlechts, bas bas erfte Jahr feines Altere ers fullet bat. In manchen Orten befommt es fcon im erften Jah: re nach ber Brunft und Berbas rung biefen Damen,

Somehlen, Somablen, Schreden, fagt man vom Rebe, wenn es einen lauten Schren boren lagt. Wenn ein Reh unvermuthet einen Denfden, Sund, ein Raub : ober anberes Thier gewahr wirb, und noch nicht weiß, mas es ift, giebet es unter beftanbigen Schmablen im. mer von fern berum. es aber feinen vermennten Feinb gewiß fennt, flieht es fcnell, ohne ju fcmablen.

Someiffen fagt man, wenn bie Raubvogel ihre Erfremente von fich laffen.

Somiel.

Sich mielente - Anas Jancea; Frisch - beift auch Somalente, Bifamente, Eleine Mittelente und Beifbadden. Ropf und Dals find ftert; ber Schnabel mit einem fcmalen haatenfor: migen Ragel ift fo wie Rufe Schivary. Benm Dann . den ift ber Ropf und Sals en: tenhalfig; Spiegel fdmarggrun, weiß eingefaßt; bie Bruft ichwart mit Purpurglang; bas Beib: den ift lerchengenu. In Große gleicht fie ber Rrietente. Git bat ibren Mobnett auf beut: fcben Geen, ausgetretenen Kluffen und großen Teichen, wo man fie bauptfachlich im Spatherbfte auf ihrem Buge antrifft. Dahrung find Infecten, Frofche, Sifde und Bafferfrauter.

Schnabel ift i) ber harte Theil am Ropfe eines Bogels, woburch er feine Rahrung einzummt. 2) Eine Gabel, bie man ben Sunerhunden, wenn fie maufen, ober sonft tief fuschen, so anschnallet, baß fie gerrade vor ber Nase, wie ein Schnabel stehet, und den hund verhindert, die Rafe zut Erde zu bringen.

Schnatterente, A. Strepera Linn., heißtauch Schnarrund karmente, graue und braune Ente; Mittetente, Leiner, Scheerentle in und Weißspiegel. Die blatkeigen Zahne (Lamellen) bes schmalen Schnabels sehr lang, fast so lang, wie an ber kaffels ente, Daran wird auch bas Beibden bem minber praftifchen Drnithologen leicht fenntlich : bet Blugelfpiegel weiß; bas Dann . den am Conabel fcmart, am Dherruden und an ber Bruft mit bogigen ichwargen und meistis den Linien gezeichnet; bas Beibden am Conatel braune lich; auf bem Ruden fdmarge braun mit roftgelben Reberfan. ten und an ber Bruft totbliche braun, fcmers gefiedt, 10 Boll Die Jager nennen fie Mittelente, weil fie in Große bas Mittel gwifden ber gemeinen milben Ente und ber Rrudente balt. Sibr weißlicher Spiegel macht fie von weitem tenntlich, und bieg ift auch bas Sauptfenngeichen, woburd fie ber Jager von ber wilben Ente unterfcheibet. lebt vorzüglich in ber Brutgeit auf Geen und großen Stugen Morben von Europa Mfien; auf ihrem Buge im Derba fe und Frublinge aber eingeln und in großen Seerben in Deutich: land auf Geen, Bruchen, gros fen Teichen und feidern fum's pfigten Stufufern .... 3bre Dabe rung find Infecten, Edneden, Sifche und Wafferpflangen.

Schnedenrund ung, Schnedenordnung ift ben ber Tagb ein, wie andere Flüget, gehauener Weg, ber aber fonet-tenformig, und baher immer enger gusammen lauft, und nirgends zusammen trifft.

Schneefint - Fringilla nivalis - macht in ber go fene gattung, und zwar in ber erften D gami. Familie, eine besondere Art aus, von ber Große einer Feldlerche mit aschgrauem Ropfe, grausbraunem Ruden und weißen hinstern Schwungsedern, bergleichen Decksebern ber Flügel und dussern Schwanzsedern. Er bewohnt die füblichen deutschen Alpen, felzien kommt er auf bem Stricke in die mittlern Gegenden von Deutschland und bis nach Sachsen. Seine Nahrung sind Nasdelbolgsamen und Infecten.

Schneegans - Anas hyperborea - aud Sagelgans und norbifde Gans genannt, macht in ber erften Kamilie ber Entengattung eine eigene Art aus, bie eigentlich im Morben ber alten und neuen Belt wohnt, aber im Winter guireilen in Beerben burch Deutschland giebt. Der Schnabel ift orangegelb; bie Stirn gelblich; die Sufe find roth; die Sauptfarbe ift ichnees weiß; bie Ochwungfebern aber find von ber Spige an bis gur Mitte fcmary; Die gange betragt brittehalb guß. Allein fie mecha felt in ber Farbe ungemein ab.

Schneehaube ist eine Act von Neben, die man besonders zum Rebhünerfange braucht, und folgendergestalt bereitet: Man strickt ein Stuck spiegelicht Garn von Bindfaden, das man mit einer Masche anfängt, und die auf 20 Maschen zunimmt; dann strickt man es auf bepden Seizten zunehmend fort, die es 12 Ellen lang ist. Sodann stricket man die beyden Enden zusamzinen, daß es vietedig wird, und

vier Manbe ausmacht, bie man fo eintheilt, bag in jebe ein baumenebider Spieg einges bunben wirb. Sieruber fridet man wieber ein vieredigtes Stud Barn ebenfalls fpiegelicht, von folder Beite und Breite, bag es auf bem erfteth wie eine Dede lieget. Diefe befeftiget man ebens falls baran. Mus ben Geitens manben ichneibet man einige Da= fchen, und ftridt bagegen in jebe eine Ginteble, wie in einem Garn= Un ber Dede binbet man in ber Mitten einen Binbfaben mit einem fleinen Deftel an. Diefe Schneehaube ftellet man auf ben Schnee babin, mo fich Rebbuner aufhalten: Man ftedt namlid bie vier Spiege, als ein gleichfeitiges Biered, in bie Gebe, fo, bag bas Barn recht ftraf ftebe. Much befestiget man ben Beftel am Simmel in ber Erbe, bamit bie in ber Schneehaube befinblichen buner mit bem Simmel nicht fo boch fliegen tonnen. Borber aber fornet man bie Reb: buner burch ausgestreueten Beis gen, Gerfte, babin, wobin man bie Schneehaube ftellen macht im Schnee glatte Steige nach ben Ginteblen gu, und ftreuet in biefe auch etwas Bes traibeforner. Endlich ftellt man bie, Saube, mit mehr einger ftreueten Rornern, thut auch eis nen Bufdel Beibenabren bin-Wenn nun die Suner bies fem Rutter nach, durch bie Gine tehlen binein friechen, fo ton= nen fie, weil biefe inwenbig gang enge finb, nicht wieber ber= aus, und find gefangen.

Sonee:

Schneehnhn, ift bas ha. fenfußige Walbhuhn.

Soneenes, Schneegarn ift ein Det, bas man ben ftar. tem Schnee gum Rebbunerfange, fo wie im Commer ben Tirag, brauchet. Es gleichet bemfelben in ber Beffalt, nur bag es wei= tere Mafchen bat, und von feis nem, boch foftem weißen 3mirne gestrickt ift. Man giebt es nach feiner lange in feinen Gaumen, welche an benben Enben menig: ftens 30 und mehr Ellen bers vorgeben muffen. Diefe Gaume werben mit einer befonbern Ochleis fe gufammen gewunben, bamit es fich nicht vermirre. Wenn man nun ben großem Schnee ein Bolt Rebhuner von fern liegen fiehet, fo breiten ihrer gwen bas Reg aus, faffen bie Gaume fo lang fie tonnen ; unb geben bamit gerade auf bie Rebhuner log. Diefem folgt ein an: beret, ber ben Borbergebenben ein Beichen giebt, wenn fie gu weit rechte ober linke abmeichen. Wenn fie an die Guner tome men, beden fie biefelben ju, ba benn die Suner auffteben, unb fich im Rebe verwickeln. Man führet bas Des wie ben Tiras niebrig, und wie man bie Sanb. bon fich ftredet. Wenn bas Schildwacht ftebenbe Buhn fich fdnell unter bem Schnee berftectet, fo halten bie Suner gut aus, wenn es aber anfangt gu ferepen, fo flauben fie bald auf, Die befte Beit bagu find bie Morgenftunben, ebe bie Buner aus ihrem Rachtlager auffteben, ba fie noch feft liegen, und am

besten halten. So geht es auch Abends gut, wenn sie ihr Nacht- lager machen; ben Tage aber und überhaupt, wenn ber Schnee schreyet, gehtes nicht gut. Wenn sie aber auftäuben, und man sie wieber einfallen, und sich ein Lager machen siehet, so kann man ben Kang mehrmal des Tages vornehmen. Bep flachem Schnee und wehendem Winde ift es ebenfalls nicht zu brauchen, auch liegen sie zu solchen Zeiten mehr an hecken und Buschen, als auf frepem Telbe.

Schnellen ift eine Strafe
1) mit bem Sangeseile, fur ben Leithund, wenn er auf ber Farthe laut wirb, 2) mit ber Dres, firleine fur ben Hunerhund, wenn er nicht auf ben Ruf horet.

Schneller ift eine Feber am Schlofe einer Rugelbuchfe, ober auch eines Schwaneneifens, zur Befordenung bes geschwins den Loggebens; bergestatt, daß bas Schloft, wenn der Schneller gestochen ift, ben der geringsten Berührung bes Abzuges losgehet.

Schellfalle ift eine mit einer gebogenen Stange bergeftalt geftellte Falle, baß fich nach bem Beggieben bes Robers bas Thier fangt.

Schnepfe - Scolopax ift eine jur Rieberjagd gehorenbe Feberwilb : Gattung in bee
Dednung ber Sumpfodgel, und
enthalt mehrere Arten, wovon
aber bep une nur bie WalbMittel : heer- und haarD 2 fcne-

fon ep fe vortommen. Diefe Battung bat nachftebenbe Unterfdeibungetennzeichen: ber Schnabet ift ohne tiefen Ginfchnitt im Ropfe, weich, fast rund, bunne, gegen bie weiche, tolbige Gpibe meift mit boderigen Erhabenheis ten verfeben, gerabe und febt lang, b. i. uber zwenmal langer als ber Ropf; die Rafenio: der find rigenformig; bie Bun= ge ift fpigig; bie Mugen lies gen boch am Ropfe und find groß; bie Suge weniger boch. über ber Ketfe nur wenig nacht; bie Beben, unverbunden, und Die hintere aus mehrern Gelen: fen beftebenb und tiefer figenb. Ihre Rahrung befteht aus Infecten und Burmern, bie fie in Dammerung auf Riethen und Gumpfen fuchen. Gie verfich vor Menfchen unb Thieren.

Schnepfenfalle ift eine Mrt bes Schnepfenfange, melder bie Urt und Beife ift, fich bet Schnepfen gu bemachtis Diefes gefchiehet 1) burch Schiefen, ju ber Beit wenn fie gieben , und gwar a) im Fruh: jabre. Die rechte Beit bagu ift, menn um bie Mitte bes Mats. ges bie Borbel = und einzelnen Rrammetevogel tommen, fo fin= ben fich auch einzelne Schnes pfen mit ein, bie man mit ei= nem guten borftebenben Sunbe birfenen und ellernen Buund im Mabelholge fuden, auch Abenbe auf bem Un= fanbe 'an Boigranbern fchießen fann, welches lettere eine febr arten find jedoch blog im Das

ungewiß ber glug einer auf ge jagten Schnepfe am Zage ift, fo ftete ift er, wenn fie bes Abende am Solze bergezogen foms men, wo man fie icon von fern an einem gewißen fnurrenben Laute, ber einige Mehnlichkeit mit bem Borte Quart bat, bos ren fann. Und wenn beb bel-Iem Bettet ihrer mehrere gu= fammen tommen, fo ftechen fie auf einanber, und fliegen unter einem, wie Bichi, 3fcht flingenben Laute, immer gufammen, woben fie febr leicht gu ichiefen Benn nun in ber Folge finb. bie Beinbrogeln jablreich antom= bann ift bie rechte Beit men, bes Schnepfenftriches, unb ba lagt man bie Solger mit Rlaps pern burchtreiben, moben man aber lauter furge und fcmable Treiben machen muß; bie auch nicht breiter fenn burfen, man fie mit Schuben beftellen fann; aud muß man Uchtung geben, wo bie aufgejägten und nicht gefchogenen Schnepfen ein= fallen, um fie fogleich wiebet auffuchen gu tonnen. 3m Serb. fte, wo ber Sauptang von bet Mitte bes Oftobere bis gegen Martini bauert, tann man eben fo verfahren, nur ift bann bet Unftand nicht. fo angenehm, wie im grubjahre, weil fie mebrens theile ftille gieben, und auch nicht auf einander ftechen. 2) Dit Lauffchlingen, f. Laufdobe nen. 3) Mit ber Schnepfenfall'e, Die bepnabe wie eine Schneehaube fur Rebbuner gemacht ift. Diefe benben Sangeangenehme Sagb ift: benn fo belbolge anwenbbar, weil in Laubebol=

bolgern bas viele barauf fallenbe Laub ben Sang erichmeret .- 4) Mit Buner - Stedgarnen, bie man in Felbholgern aufftellet, aber fleißig abtrodnen muß, bamit fie nicht verftoden. 5) Dit Rlebneben, wie bie jum Berchenfange, nur von ftartern Bwirn, und mit bobern Korteln, auch giebet man burch bie uns terften Mafchen einen Binbfaben, mit welchen man fie, je= bod nicht ju ftraf anbinbet, bamit fie Bufen jum Sange ber Schnepfen behalten. Bon bie= fen ftellet man, wenn bie Schnepfen ihren Bug baben, in einiger Entfernung Manb . vom Solge, ba bie Ubenbs bers ren, nennet man bas Laufen aus und fruh bineingiebenben ber Bolfe, Ruchfe und Luchfe Schnepfen fich barinnen fangen. Diefes find bie Kangarten ber terflauen fo genau in bie Tritte Balbichnepfen. Die Baffer . und ber vorbern treten, bag alle Trit-Sumpfichnenfen ichieget man ie in ichnurgeraber Linie binter ebenfalle vor bem bunde, fie find einander fteben, aber, megen ihres ichnellen unb haatenformigen Bluges, fcmer gu Schiegen. Man tann fie auch in teniere, wenn fie ben Salfen an man babin legt, mo fie ihre Gange haben, mit Moos und Schlamm bebedet, und jur Lod: fpeife Regenmurmer ober Safer vorlegt, fangen.

Schnepfenpfeife ift ein Pfeifchen von Deging 1 Boll lang und eines Singers bid, woran aben ein Robrchen eines Strobhalmes bid, und unten wo es angelotet wirb, fpigiger ift, ale oben, an ber Seite aber ein fleines Loch bat; bamit macht man bie Stimme ber Schnepfe zwenftimmig nach, unb. fodt bg: mit Die Schnepfen.

Schneus, bie im Balbe in fchmahlen geraben und ge= fclangelten Gangen an ben Baumen aufgestellten Biegelbohnen mit einer Beerenforrung, um Droffeln, Geitenfcmange ic. barinnen gu fangen.

Sonippen, nennen bie Suhnerfanger, wenn bie Relb. bubner beom Gintreiben in bie Barne mit bem Schwange aufund nieberschlagen; aber auch bie Barnungstone ber Schwarzbrof: fel ben Unnaberung eines Seinbes beißen Schnippen.

Sonuren ober Sonur: im Trabe, weil fie mit ben Sin-

Schopfen beigen bie Rale Schlingen und Schlagnegen, Die einen Bach jum Baben ober Tranten ftellen.

> Schongeit, Beegezeit, ift bie Beit, in welcher bas Schiefen und Fangen bes Bilb. prete nach ben Gefegen verboten ift. In Churfachfen ift folche in Ruducht ber hoben Sagb vom Sonntage Invocavit bis ben erften Genntag nach Trinitatis ben ber Mittel: und Rieberjagb aber vom Conntage Invocavit bis ben giften Muguft. Dage: gen bauert bie Jagbgeit ber bo= ben Jagb vom erften Gonntage nach Trinitatie, und bie ber

Mittel . und Dieberjagb vom Iften Geptbr. ben benden aber Gonntag Invecavit. Die Dieberjagb fangt auch an manden Orten ben Tag Barthotomai, ben 24ften Muguft an, und im Stifte Merfeburg bauert erftere vom 4ten Geptbr. bis ben aten Darg. Die Mittel: jagb bingegen gebet in manden Lanbern gu Trinitatis, in anbern auch erft ben ichten Deto-Man erlaube mir bier folgenbe Unmerfungen einzuschal= ten: 1) Der Anfang ber boben. Bugvogel ladet ichon die Liebhas Sagb ift 14 Tage nach Pfinge. ber ber Jagb gu biefem Bers ften gu geitig anberaumet, weit beraubt merben, und baber nicht biefe Beit, und bie Roppeljagb jagb, um Ruducht ber jungen Frifchlinge und Rebfiftein, ju geitig; ben Iften Geptbr. ober ibten Detbr. hingegen ju fpat angefebt, weil baburch nicht allein bas Bergnugen bes Rebplattens ein= buget, fonbern auch von ber letten Salfte bes Julius bis ju Unfange bes Geptembers, gar bis in bie Mitte bes Ditobers , von Reben und Sauen viel Relbichaben verurfacht wirb. her es wohl ju wunfchen mare, bag bie Sobes und Mitteljago bepbe jugfrich in ber Mitte bes Julius ihren Unfang nahmen. 3) Fangt auch bie Rieberjagb um bie oben genannten Zage gu zeitig an, benn .es gi ot um Diefe Beit noch trachtige Safin-

nen, und eine Menge gang junger Saafen, bie jum Gfen noch gang unbrouchbor, nicht fowohl gefchogen, als gemeiniglich bon den mittaufenben Sunben riffen werben. Much finbet man noch viel junge Deebhuner, bie nech nicht verschilbert haben; und faum fo groß, als Bachtein find. Daber mare wohl bie beffe Unfangegeit ber Dieberjagb, ber Tag Rreut Erhöhung, ober ber 14te September, benn ber um biefe Beit anfangenbe Strich ber gnugen ein. Huch follte aus um biefe Beit bie, taum ein eben biefen Grunden ba; mo bie paar Bochen alten, Bilbfalber Roppeljagben noch nicht abgethrer Mutter oft viel ju geitig ichafft find, die Borhabe erft um fetten ju Geunde geben wurden. zu Michaelis ihren Unfang nebe 2) Ift ber Unfang ber Mittels men, Richt minber wurbe es eben biefe Beit aus auch 4) jur Erhaltung ber Jag. eben biefem Grunde, auch in ben ein Großes beptragen, wenn bas, an vielen Dtten etlaubte, Schiegen ber Dffer: unb Pfingft: haafen ganglich verboten murbe, benn man befommt boch nur trachtige ober faugende Saffinnen, ober abgerammelte burre Ramme ler; auferft felten aber etwa gu Pfingften einen halbwudbfigen Soafen jum Schuf, und melder Schabe mirb baburch ber Wildbahn verurfachet!

> Schreden heißt I) ber Bogelfang auf bem Schrecheerbe. 2) f. Ochmehlen.

> Schredheerb ift eine Urt von Bogetheerben. Man legt ibn an einem Borbolge in einem biden Bafde an, wo ein

guter Bogelaus ift. In bie vier Geten bes Plages werben Gans len gefeht, 9 Glen lang, 8 Boll breit und 6 Boll fart. In bies fen Gaulen werben oben unb unten gwey Rollen bicht an ein= ander befestiget, die in einem Bolgen geben, und in beren eine bie Saupt : in bie anbere aber Die Bugleine tommt. Dicht uns ter biefen werben auch Rollen gur ben Queermanden, queer burch Die Cauten angebracht. Un eis nem Enbe ftebet eine bebedte Sutte fo both als bie Gaulen, nicht weit vom Geftrauche. Die Dberleinen werben an Befteln, welche 6 bis 7 Schritte von ben Sauten fteben, bie Unterleinen aber an anbern gang nabe bep ben Gaulen ftebenben fcharf ans gezogen -und angebunben. Die Dede wird mit ben Geitenmanben bis an bie hinterfte Queetwand jurudgefchoben, alles aber geborig mit grunem Reifig perbienbet. Achtgebn Schritte von Seitenmanben merben To ben bis 12 Saatreifer gefest, bie 12 Ellen boch find, und wenn man ftellet, werben 2 Raubvoget in Raften auf boben Stangen baben aufgestellet. Diefer Raffen bestehet aus einem 2 guß 3 Boll langen, und 12 Boll breiten Bo. benbrete. Un biefent find gwen, 12 Boll hohe Geitenbreter, mit gebrochenen eifernen Banbern, nebit ber Dede fo verbunben, bağ fich alles mittelft ber Bugleinen offnen und miebet verfchliegen lagt. Im Raften ift eine Sprungftange, worauf ber Sperber figet, und mit Riemen fo befeftiget ift, bag wenn ber weife nach ihren verschiedenen

Raften aus einander gebet, bie . Sprungftange etwas hebet, und fich alfo ber. Sperber regen muß. Wenn nun nachft biefem alles, mas gu einem anbern Bogel. heerbe geboret, bereit ift, auch bie Raubvogel an Drt unb Stelle finb, und ber Bogetfteller in ber Butte bemertet, bag Bogel im Unjuge finb, fo giebet er bas Schweberohr, und wenn Bogel anfußen, Die Leinen ber Raften, bie fich alebalb offnen, und ben Bogeln bie Raubvogel geigen, bie benn alebalb por Furcht auf ben Beerb fallen, unb berudet merben.

Schrenten, Gefdrente, Schränten, Schrant ift-eines ber vornehmften Unterfcheibungs. geichen ber Birfchfarthe von ber Thierfarthe, ba ber Birfch im gefdwinden und langfamen Ban= ge weit rechte und links fcman= fet, welches bas Thier nicht thut.

Schrepen nennet man bas Brullen bes Dirfches in ben Laut ber Saafen, Brunft, Telbhubner, Gange, Enten unb Gulen.

Schritt bes Biriches ift bom Thiere genau unterschieben, und ber Jager beurtheilt baraus bas Miter bes Sirfches.

Schroth, Sagel und gang fleine von Bley gegogene Ru= geln ober Rorner, bie man gum Schiegen bes fleinen Wildprets und ber Bogel brauchet. merben Pfund = und Gore

Sorten gefauft, wovon No. 4. bie größte Sorte ift; Die fleins fte heißt Bogelbunft.

Schuse beißt einer, ber eine -Fertigfeit im Schiegen erlanget hat ; ingleichen einer, ber eine Stelle betleidet, wo er blog mit ber Jago, nicht aber mit dem Solge au thun hat. 3. B. Greng: fduge, ber ben einem Grengres vier angestellet ift, um bas wechfelnbe Grengwildpret ju fchiegen. Ben einer Jagb werben alle bie, welche bie Jago mit maden, und mit Schiefgewehr verfeben find, Schugen genennet. Go bat man auch in Stabten gange pris vilegirte Schuben = Compagnien, Die fich im Schiegen nach bet Scheibe und bem Bogel uben.

Schusmäßig ift, wenn ein Ebier ober Bogel fo, nabe ift, bag ihn ber Jager mit Gewiffheir erreichen und fallen, ober erlegen fann.

Schwalbe - Hirundo ober Zagich malbe, macht in ber Dednung ber fcmalbenars tigen Bogel eine eigene Gattung aus, mit einem fleinen an bet Spige frummen und fpisigen Schnabel; mit einer Munb: ofnung ohne Borften; mit run= ben und offenen Rafentochern; mit einer furgen, breiten und gespaltenen Bunge und mit Sugen, Die faft immer bis an Die Ferfe mit Febern bebedt finb. Das Freffen, Erinfen und Bas ben biefer Bogel : gefchicht im Stuge; und ba ihre Rabrung vorzüglich in Fliegen, Muden,

Schnaaten, haften und Maffermotten besteht, so halten sie fich
immer benm Baffer auf. Die
ben uns vorkommenben 5 Arten, als bie Rauch- hauß. Ufer-Thurm- und Alpenfchwalbel, find in zwen Familien abgetheilt.

Schwan, ober ftummer Shon - Anas Olor gebort in ber Gattung Ente gue erften Kamilie, mit an ber Burgel boderigem Schnabel, wo er eine befone bere Urt ausmacht, und auch gemeiner Ochman, jahmer Soman und Schwanente genannt wirb. 216 Renngeichen feiner Urt bat ber ftum me Soman nachftebenbe: Un ber Stirn ift auf ber Schna: belmurgel ein runber fcmarger Musmuchs, und bas Gefieber ift rein weiß. Diefer Schwan ift einer ber große ten Bogel, benn er wiegt 20 bis 30 Pfund; bie gange ift vier und einen halben - Tug, wovon ber Schmang fieben Boll megnimmt; die Breite fieben und ein Biertel guß, und bie glu: get tegen fich auf zwen Drit theile bes Schwanges gufammen. Der Schnabel ift uber bren Boll lang, unten platt, oben balb: malgenformig, duntelroth, an bet Spige ein gefrummter fcmarger Ragel, an ber Burget oben ein Enotiger runber fcmarger Mus muchs und amifchen Schnabel unbillugen eine brepedige fcmarge nadte Saut; Die Fuge find gewöhnlich afchgrau, ber alten aber auch gelb und fleifchroth;

bie Ragel fdmarg; bie Schien: beine find brep und einen Bier: tel Boll boch. Das gange Gefieber ift rein meiß. Das Beib= den ift etwas fleiner als bas Dannchen, bat einen meniger biden fleischigen Musmuchs, unb einen bunnern Sals. 68 ift ein iconer, muthiger und rein= licher Bogel. Er fcmimmt auf land bem Baffer mit bem iconften Unftanbe, biegt ben Sale frumm, wie ein lateinisches S, und tragt baben bie Stugel etwas erhaben. Befonbere fdiegt bas Dannchen gur Beit ber Begattung mit ber größten Schnelligfeit über bas Baffer, legt baben ben Sals auf ben Ruden, und fchlagt bie Flugel in die Sobe. Er fliegt eben nicht ofterer, als er geht, fliegt aber giemlich fcnell und fanft, und gleitet gleichfam in ber Luft bin. Die Matur bat ihn bes: megen mit einem langen Salfe, ber aus achtzehn Gelenten beverfeben, bamit er im ftebt, Stande fep, auf ben Grund bes Baffers ju tommen, um feine Dahrung ju fuchen, weil er fich mit feinem Rorper nicht gang untertauchen fann. Er liebt bie Befellichaft feines Gleichen, und thut feinem anbern Baffervogel, ber neben ibm wohnt, etwas gu Leibe, wenn er immer binlanglich Rahrung finbet, ohngeachtet er in feinem Schnabel und befondere in feinen Fittigen eine aufferorbentliche Starte befigt, benn wenn es ein Abler ober Bener magt, ibn oder feine Sun= gen angufallen, fo weiß er fich fo gut ju wehren, daß er oft herr uber feinen Seind wird. Da er

feine gebogene Luftrobre wie ber Sing fc man bat, fo fann man nur ein Schnurren, Brummen und leifes Bequadele von ihm boren. Man fpricht, werbe brepfig, ja bunbert Sabre Man trifft ihn in Europa eben fo wie in gemaßigten und norblichen Rug-In Deutschland an. fieht man ibn allenthalben auf Geeen, Teichen und Slugen, und wo er nicht gang wilb ift, ba findet man ihn, entweber ge= begt ober gar gegabmt, als eine Bierbe ber Bemaffer. Den jab= men baut man bolgerne Steis gen ober auf Steine errichtete Sohlen, wo fie zuweilen troden fiben und fich bequem maufern Benn man mehreres fonnen. Baffergeflügel bat, fo fann man fie im Winter auf bem Daffer laffen, und fie erhalten bann burd bie ftete Bewegung , wenn Die Ralte nicht gar gu ftrenge ift, bas Baffer offen und befinben fich weit beffer, als wenn man genothiget ift, fie in einen Die unge= Stall ju treiben. gahmten gieben gewohnlich im Oftober meg, und fommen ju Enbe bes Marges mieber. befondere bie gehegten, ftreichen auch blog von einem offenen Gemaffer jum anbern, und find fo balb wieber auf ihrem Teiche, ale berfelbe vom Gife entblogt ift. Geine Dahrung befteht aus mehrern Arten von Baffergrafern und Rrautern, Die er tief vom berauf bolet, Boben aus ben Gamereven Bafferpflan. ber großen Bafferfa= AC11, ben fern, andern Infeften, Gdynet-

fen, und, wie man fagt, auch aus Rrofchen. Rifche ruhren fie nicht Die gehogten und gegahm: ten geben Brob und allerhanb Betraibe an, und lettere futtert man im Binter mit gewohnlis dem Ganfe = und Entenfutter. Die ben allen Bogeln, alfo gei= gen fich auch ben ben Schmas nen mancherley artige Muftritte Das befruch: gur Paarungsgeit. tete Beibchen macht im Uprif bas Ufer ein großes Reft aus Salmen, Schilf : unb ans Pflangenftangeln, futtert bern es mit einigen Rebern aus unb legt feche bis acht fcmubig olis vengrune unbeutlich und einzeln olivenbraun gefledte Eper, bie es in funf Bochen ausbrutet. Die wolligen Jungen feben ans fånglich grunlichgrau aus, unb fchrepen wie bie jungen Ganfe. Gie bleiben ben ben Alten bis fie weggieben, feben bis gum amenten Maufern afchgrau braun aus, und baben bis jum brit: ten buntle Schenfel und gufe. man 'fie gegahmt haben ober erhalten, fo muß man fie, ebe fie gang flugge merben, fan= gen, und bas erfte Flugelgelent gereniden ober beffer abichneiben. Mur Mbler, g. B. der Bifchab: ler, tonnen fich an biefen ftars ten Bogel magen. 3men Arten Laufe, eine geflecte unb ge= ftreifte, finbet man auf feiner Saut, bie ben Jungen gumeilen tobtlich merben. Der Schman gehort gur boben Jagb. Bu find nicht fchwer zu fchießen. ben Jungen bat man, ebe fie gang flugge find , inbem man fie mit Rabnen ane Ufer ober ans

Shilf treibt, Apportir bun. Die fie unbeschabigt fan: Man treibt fie auch in Stellnebe, welche fich burch Leinen leicht gufchlagen, wenn fie fich gwifden benfelben befinben. In Dannemart gehort bas Schwanschießen nahe an Infeln gu ben größten Rago: luftbarfeiten. Gie find fur ben Menfchen bochft nubbar. Denn Bilopret von Sungen fommt vorzüglich in Paffeten auf bie Zafeln großer Berren, bas ber Miten aber ift gabe unb fcmeett thranig. Das braucht man in ber Apothete. Die Saute mit ben Rlaum= febern find ein toftbares Belg: wert, und bienen auch ju Puberquaften. Die Reberfiele bienen gum Schreiben und aus ben Gluget: und Schwang: febern, macht man Feberbuthe und Gultane. Die ubrigen Fe: bern und vorzüglich bie Du= nen, bienen jum Musftopfen ber Betten und Canapees, und finb fehr toftbar. Die gegahmten merben beshalb in manchen Gegen: ben, g. B. auf ber Spree unb Savel, wie bie Ganfe gerupft, und ju Frankfurth an ber Dber ift bieg ein wichtiger Sanbele: Die anbere im Binter artifel. und Fruhjahre auf bem Buge aus bem Morben ber gangen jumeiten in Deutschland portommenbe Art Schwane ife ber gur gwenten Entenfa= milie mit an ber Burget glattem Schnabel geborenbe Singfdman, A. Cygnus, Gmelin. Linn., auch fchlecht= weg, Schwan, wilber Sch man

Sowan, und Schnabel= fch wan genannt. Dit fchmar= gem, balb malgenformigem Ochnabet, gelber Bachshaut unb meis. Bem Rorper, Rach Beren G. 28 edere an 6 Bogeln biefer Mrt, die er 1800 am Rheine gefchoffen, gemaditen Beobach. tungen, ift ber Anas Cygnus betrachtlich größer als Anas Olor, mithin gerade bas Gegentheil ber bisher bestandenen Mennung in gebachter Rudficht. Im ma= gern Buftanbe wiegt er 18 Pfunb und ben fettem Leibe wiegt er. wohl mehr ale 25 Pfund. Gine Mrt Bachshaut, bie fich von ber Wurgel bes Schnabels bis über die Dafenlocher berab gieht, fo wie bie in ben icheerenformigen Unterfiefer fcmal einziehenbe Rebthaut, haben bie reine gelbe Belichkornfarbe; bie aufferor: bentlich breiten Schwimmhaute zwischen ben Beben, fo wie bie farten gufmurgeln, finb fcmarg: lich mit mattem buntelgrunem Schiller. Der lebenbe Schman gab einigemal bes Tags einen lauten und febr fcharfen Ton von fich, ber mit bem aus einer fchlecht gefpannten Biolinfaite mittelft eines Bogens bervorgelodten Zone viele Mehnlichkeit batte. Im Dagen befanben fich halbverbaute Binfen und Bafe ferfrauter, und aus bem Schlun: be jog herr Beder noch Binfen in ihrer gangen gange bervor. Beig ift zwar bas gange Befieber, boch aber nicht reinweiß. Man muß es ichmubig weiß nen-Da er mehrere Stellen des Gefiebers abfichtlich mufch, und die gelblichweiße Farbe bens

noch unmandelbar blieb, fo fann er behaupten , bag tein Roth Diefe garbe bervorbrachte. Mebers bieg aber, fo maren Ropf und Raden mit einer gelblichbraunen Farbe (Buffelleberfarbe) übergogen, 'und nur einem Grem: place fehlte fie, welches gerabe ein jungerer Bogel mar. Dann= den und Wetbchen find in Unfebung ber Farben nicht gu une terfcheiben; nur ift letteres etwas fleiner, und feine Beben und Schwimmbaute find nicht fo groß und breit. Dies ift ber eingige ibm im Meuffern bemertbare Gefchlichts: unterfchied. - Um jungen Bo: gel - beren er einen fabe mar bas gange Geffeder afchgrau, gerabe fo, wie es bepm Jungen bes frummen Schwans aus: fieht. - Das Rleift bleibt eine trodine und magere Speife, auch wenn es noch fo gut gubereitet wirb. Der Balg, fammt ben gebern und herrlichen Dunen, mar an bren Boll bid, und berbarg man bie Sant nur zwen Die nuten in Diefes Rederfleib, empfand man brennende Sige. Er bauet fein funftlofes Deft an ben Ufern, und bas Beib= den legt funf bie fieben oliven= grunlichmeiße Eper, bie in funf Bochen ausgebrutet finb.

Schwanenhale, f. Fuches fang Do. I.

Schwangheftel, Schlags heftel ift eine Art von Befe teln, bie man ben einem Bogelheerbe mit bem hohen Strauche braucht.

Shwanz

Schmang nennet man ben einer Parforcejagd bie binterften Sunde.

Somanameife - Parus Caudatus - gebort mit bet Robimeife ale eigene Urt gu einer Battung, und beißt auch Do or= Mobr : Beli : Sonee: Mebl: Berg: Bogel: Babl: und Spiegelmeife, lang: gefdmangte Deife, Teufelebolgen. Teufelsbelg: den, Pfannenftiel, Beingapfen, Dfannenftieglib, Badofenbreicher und Pfannenftielden. Sie unters fcheibet fich von ben übrigen Ur: ten burch ben febr furgen unb gufammengebrudten Och nabel, burch ben weißen Scheitel und ben febr langen Schmang. Der eben ermabnte lange Schwang und ber burch bie aufgeftraub: ten und bichten Tebern bid er-Rorper giebt fcheinenbe Diefer Deife ein gang eigenes Unfeben; benn von ber gangen feche Boll betragenben Rorperlange fommen bren und bren Biertel Boll auf Schwang. Der fdmarze Schnabel ragt taum gwen Lis nien aus den Febern bervor; bie großen Mugen find fcmargbraun mit einem gelben Lieber= bie Suge fcmargbraun, ranbe : und acht Linien boch. Der Ropf ift weiß; ber übrige Leib ichwarg mit einigen burchftechenben mattrofenrothen Steden am Ruden und Steife; auch auf ben Schultern feben bergleichen Sebern; ber Unterleib weiß, am Bauche mattrofenrothe übergebenb; bie Dedfebern ber Flugel fcmarg,

fo wie bie Schwung : unb Schwangfebern; von ben lettern find bie brep außern Rebern beller und mit feilformigen weißen Fleden auf ber augern Sahne. Das Beiben bat über ben Mugen einen ichmargbraunen breis ten Streifen bis in ben Dat; ten. Begen ibres langen Schwan: ges und biden Gefiebers tann bie: fe Deife nicht ichnell fliegen, und wenn fie uber eine fleine Chene fliegen muß, wo die Baume nicht bicht benfammen fteben, fo macht fie ein angftliches Ges fchrep Si, Si, Si und Be, Be, Be, geh! Souft ift ibre Lodftimme: Szirrer! Gie fingt auch einige leife, aber unbebeu= tenbe Stropben. Es ift ein gartlicher und angftlicher febr Bogel. Gie bat ihre Benmath in gang Europa und in Si: birien, und bewohnt die Berge und Balber, bie mit lebene bigem Solge bepflangt find. . Um liebften ift fie in Kelbholgern. Im Berbfte gieben fleine Samis lien allenthalben umber, bie fich im Binter in großere Fluge ber: Man ficht fie bann einigen. auch baufig in Garten. in Thuringen febr farte Binter einfallen, bie befonbers bie Baume lange mit Duft übergieben, bag fie nicht ju ihren Rabrungs: mitteln fommen tonnen, fo fter: ben ihrer viel. Shre Dahrung fleinen Infetten. besteht aus Im Winter fucht fie die In= fetteneper gwifden ber Rinde ber Baume und Stauben und gwis fchen ben Anospen bervor. Man findet bas Deft gewohnlich auf bem Ufte eines Baumes an ben Siamm Stamm angelegt, und es ift mit Wolle, Saaren und Baummoos außerlich befestigt und angetlebt, inwendig mit Rebern bicht aus: gelegt, oben jugebaut, und bat an ber Geite eine Deffnung aum Mus = und Ginfriechen, Gel: ten fieht es auf ber Gabel eines niebrigen Bufches, und nur bann; wenn es etlichemal gerftobrt ift, in einem oben offenen alten faus Ien Baumftamme, Das Beibe chen legt gebn bis funfgebn meiße, am obern Enbe mit rothlichen Dunften, bie auch zuweilen gu= fammengefloffen finb, verfebene Eper. Die Jungen werben mit Eleinen Raupen und Rachtfals tern gefüttert. Gie find am Ropfe mehr gefledt, und haben nicht bie glangenb fcmarge Rut-Benfarbe bet Alten: Baum : marbet, Biefetn unb Sa: felm aufe gerftobren gumeilen Die Brut, und im Binter verfolgt ber Sperber bie Alten. Sie fliegen nach bem Raug und geben baufig auf ben Erant: beerb. Sie find fo wenig fchen, baß man fie leicht mit ben Blasrobre erlegen, ja mit Leimru : then, bie an einen Stod ges bunden find, berühren fann. 3br Steifch fcmedt angenehm. Den vorzüglichften Rugen leis ften fie in Garten unb Dals bern burch Bertilgung fcabtis der Infetteneber.

Schwanzschraube ift eine Schraube, Die in ben binterften Theit bes Lauftes an einem Schiefz gewehre geschraubet wirb, auf welcher bas in ben Lauft gesichutete Pulver liegt, Bep ben

nach alter Urt gemachten Schwangfchrauben bat bas Pulver fo eine Lage, bag querft bie hinterften . Rorner entgundet merben, bie fobann immet bormarte mirten, und bie ubrigen nach und nach anbrennen. Daber ift die neues re Erfindung, Die Ochwangichraus ben bohl gut machen, weit beffet, benn ba fallt ein Theil bes Puls bie Comanifchtaube. bas Pulver entgunbet fich in ber Mitten, und bae Feuer greift gleich vor : und rudmarte, folg: lich gebet auch bie Entgunbung weit gefchwinder von Gtatten, welches ju bem icharfern Schiefe fen bes Gewehres ein Großes ben= tragt; biefes legtere wirb noch vermehret, wenn bie Soblung . ber Comangfdraube eine trich= terformige Beftalt bat, woburch bas Pulvet eine langere und gebrudtere Lage, und folglich weit mehr Rraft betommt.

Schwarmer heißt ein Leits hund, ber mit ber Rafe nicht an ber Etbe bleibt, sonbern fie in ber Sobe tragt und baber die Sabrte nicht richtig hatt.

Schwarzbauchiger Saniger ober Hausrothschwanzen ein — S. Thytis, Latham—beift auch Rothsch wanz, Rothsch wanzchen, Schwarzetehling, Stadtrothschwanz, Stadtrothschwanz, Stadtrothschwanzetehlige Mauerothel, schwarztehlige Mauernachtigall, schwanzerund blauer Rothschwanz, Rothzabt, Robarel, Rothzabt, Rotagel, Rotagel,

agel, Sontmerrotele; Buting, Rothfliert, 2B a 1 b= u. Gattentotbich wangs Dothfteri, Saulo: Sauleder, Garten: der, fdwargtebiden u. Schwatzbruftchen; und gebort in bie britte Kamilie ber Gaugergat: tung als besonbere Urt. Mànn: chen : Dberleib bidulichgrau; Uns terleib bis gur Bruft fcmarg; Schwang gelbroth, Die gwen mitts fern Rebern buntelbraun; bie gros gen und fleinen Schwungfebern weiß tantirt: modurch auf ben Rtugeln ein weißer gled entfteht. Die ibchen: Dberleib buntelafch= grau; Unterleib afchgrau, totha lich überlaufen; bas Uebrige wie benm Mannchen. 5% Boll lang. Die jungen Mannchen feben bis gum zwepten und britten Jahre bem Weibchen noch abnlich, werben aber alle Sabre fcmatzer und bunfler, baber man biefen Bogel auch unter Det: fdiebenen Rahmen im Goftem aufgeführt findet. Ueberhaupt ift ben biefem, fo.wie ben bem blauteh: ligen und ichwarzfehligen Ganger ober Rothidmange; ju bemerten, bag fie in naturhiftorifchen Schrifs ten nicht nur febr verwirrt, fonbern auch megen ber Miters = unb Gefdlechte , Berfdiebenheit in ber Karbe, ale mehrere befonbere Ur-Er wählt fich ten pertommen. gum Bobnort bie bochften und atteften Gebaube in Stabten und Dorfern, Mauern u. f. m. manbert gefellichaftlich, wie bas Rothfelchen. Ge befteht auch fei= ne Rabrung in Stiegen unb anbern : Infecten , felten . Sol= lunberbeeren. Man finbet fein

Deft auf Gebatten mit 5 bis 6 glangend weißen Evern.

Schwarztehliger Gee: tandet (C, arcticus, Linn): gebort in die Gattung Gees taucher - Colymbus - ale eine besondere Urt : Ropf und Sinterbals afchgrau, Geiten bes Salfes weißlich mit berablaufenben fchmargen Strichen ; Reble und Borberhats violettichmars; ber ichmarge Rus den mit vieredigen weißen Ries den. 2 Fuß lang. Much biefer Bogel variirt in ber Karbe; benn bie jungen haben außer ben vieredigen weißen Rudenfleden, auch noch weiße Feberrander, und an ber Geite ber Bruft fteben fdmars ge Striche. Ben feinen Mans berungen verbreitet er fich aus bem boben Dorben berab in alle Theile bes norblichen Guropas. und wirb baber auch in Deutfdis land im Winter auf Geen und Blugen einzeln gefeben. Et mable fich jur Rabrung Rifche und Bagerinfecten, und bas Reft fin: bet man an Ufern mit 2 großen braunen Epern. Diefer Bogel führt auch noch folgende Date men: Schwarzfehliger Taucher, Lumme, Lomme Bumb, Bumpe, Polarente Polartauder, Polarhalb. ente, bunte Zauchente, großer Geetaucher, Gee habn, Simbrine, Somber großer norblicher Taudet.

Schwarztehliger Steinfcmager ift unter ber Gattung Stein fchmager eine befonbere Urt.

Shwarp

ger. — Sylvia s. Motacilla atricapilla — cber Mond, beißt auch Platten Mond, f. fcmargeopfige Gras.

Anas torrida, Gmelin. Lin.
— hat einen Schnabel, wie die Bisamente, einen weißen Ropf, einen schwarzen hals und Nat-ten, und die Größe ber hauben-ente.

Schwarzschwanzige Ente - Anas melanura, Gmel. Lin. - ift vielleicht ein junges Mannchen von bet Pfeifente, und hat einen orangefatbenen Schnabel und Beine; einen fucherothen Schwinge und Schwanzfebern, und ift etwas eleiner als bie hausente.

Schwarzspecht - Picus martius -.. macht in ber gur zwepten Ordnung, welche Die fpechtartigen Bogel - Pici enthalt, geborigen Battung bie erfte Urt aus, welche fich von ben übrigen baburch unterfcheis bet, baß fie gang fcwarg ift unb einen hochearmoifinrothen Scheis, tel bat. Er führt auch noch folgen= be Dahmen: Großet Schwarz. ipecht, gemeiner Specht, tapfeter Gpecht, Rrabenfpecht, Luberfrabe, Gpecht. frabe, Solgfrabe, Lochaund Sobifrabe, Dolghube, gro: Ber fcmarger gemeiner. Specht, Baumhader, gro.

ffer europaifcher fdmarger Baumhader, und Sufilier. Er ift ber größte beutfche Specht unb fast fo groß, wie eine Doble, inbem er bie gange von einem guß, und funf Boll und Breite von brengebn Boll Der Schnabel ift zwen u. hat. einen Biertelgoll lang, faft tegels formig, bart, groß, an ber Bura gel weißlich, und nach ber Spis be gu blaulich hornfarben; ber Schwang hatt fieben Boll. Slugel reichen bis auf bie Mitte bes Schwanges; ber Mugenftern ift meifigelb; Die Sufe, als mabre Rletterfuße, find buntetblepfarbig, und bie Fugwurgel ift einen und einen Biertelgoll boch, porne balb befiebert, ubrigens aber gefchil= bert. Die Sauptfarbe bes gans gen Korpers ift fcmarg und ber gange Dbertopf bis in ben Ras den bochoranienfarbigroth, und mit einer ichmargegrauen Grundfarbe. Recht alte Danne den find auch am Bauche roth. Das Beibchen bat nur im Das den einen rothen Sted, welcher fich nur im boben Alter etwas meiter auf bem Scheitel herum's gieht, und bie fcmarge Farbe ift. nicht fo buntel, ja zuweilen fehlt ber rothe Bled auf bem Ropfe gang. Diefer Spedit, fo wie auch Die übrigen Spechtarten zeichnen fich vor allen anbern Bogeln burch bas gefdidte Muf: unb Mb: flettern an rauben Baumftams men vorzuglich aus. Sierzu bies nen ihnen befonbers bie ftarfen turgen Rletterfuße mit ihren gro-Ben ftarten Rlauen, mit melden fie fich auf = ab = und feitmarts fefthalten tonnen. Much ihr gang

eigen gebilbeter Schwang tragt hierzu bas Geinige ben, Die Sebern beffelben find febr ftare, mit Schaften , die fich von ber Burgel an etwas auswarts bie: gen, fart, jabe und fo elaftifch finb, baß fie fich wie Bifchbein trummen und wieber auffcnellen, an bet Spige jugefcharft, zwenfpaltig, und mit febr farten gleichfam abgefchliffenen Teberfafern verfes ben, an ben Geiten furger, unb nur bie auferfte und furges fte gang abgerundet , wie eine gewöhnliche Schwangfeber an ans bern Bogelfdmangen. Diefe ftar: fen Tebern bienen nun gur be: ften Unterftugung, und ba bie mittlern lang und bie Geitenfes bern furg finb, fo tonnen fie fich barauf lehnen, und fich ihre Ur: beit erleichtern, fie mogen gerabe ober feitwarts an einem Stamme bangen. Diefe Arbeit beffeht in eis nem unabläßigen Bemuben Lodier in bie Baume, Baumftrunte unb in bie Erbe ju maden. Siergu bient ihnen ihr langer und ftars ter Schnabel. Gie machen fiein ber Abficht, um entweder in eis ne folde Soble gu niften, ober Bolgwurmer ju ihrer Rahrung in benfelben gu fuchen; benn fie greifen niemals einen guten ge= funden Baum an , fonbern alles mal einen von Burmern und ber Raulnif angegriffenen, unb es ift eine gegranbete Erfahrung, berjenige Baum, ben ein Svecht angebohrt hat, und wenn argerlich noch fo gefund fcheint, menigftens fernfaul ift. Diegbe. weißt benn auch ihr febr feiner permittelft beffen fie, nicht nur allerhand Infetten, bie

swifden ben Rigen figen, fon: bern auch felbft ben moberigen Rern bes bidften Baumes ties den , und in bemfelben mit Redit Infetten vermuthen. brauchen feinen gangen Tag, um ein ziemlich tiefes und großes Loch in einen Baum' einguhaus' en, und bet Schall bavon ift fo laut, bag man einen Bolymacher, ober Bimmermann in ber Bes genb, mo fie arbeiten, vermuthet. Gefdren, meldes Schwarzspecht ben biefer Arbeit boren unb im . Fluge febt . weit . ertonenbes: giđ, Gut, gut! gid, gid, gid! Begen feines far: fen Rorpers, unb ftarren unbes meglichen Schwanges fliegt er febr gezwungen bogenformig, ichnell genug, aber nur turge Streden. Er ift ber fcheuefte unter feis nen Brubern, und megen feines auten Bebors und Gefichts bat ber gefchidtefte Jager Dube, fic ihm ju nabern, und wenn et ibn auch erbtidt, fo weiß er fo gefdwind und gefdidt fich an bit entgegengefeste Geite bes Bau: mes gu begeben, und fich gu entfernen , bag er ihn boch nut felten jum Schufe befommt. Wenn er bofe ift und gur Beit ber Begattung ftraubt er auch feis ne beweglichen Ropffebern, Er ift übrigens fehr fluchtig , und Bath ba balb bort ju boren. Er wehnt in Guropa unb Sein Aufenthalt Gibirien. Malbungen; finb große Deutschland ift er immer felten, in benjenigen Watbern aber foll er baufig fenn, wo es wilbe Bies nen giebt, benen er in boblen Bau.

Baumen vorzüglich nachgeht, Rach ben Jager : Beobachtun: gen gieht er bie Rabelmalber ben Zaubmalbern vor, bat aber vor= uglich vermifchte Bolgungen gern. Er ist, wie alle Spechte, ein Stanbvogel, und geht nur im Binter zuweilen aus ben falten Bebirgen berab in bie Dorfer, und ucht ba in ben Strobbachern unb Behmmanden feine Dabrung. Er dlaft allezeit, wie alle Spechte, in obien Baumen, und erweitert ich baju feine Bobnung, wenn nicht bequem genug ift. Beine Rahrung besteht in Inecten, Raupen und Puppen, bie er meift unter ben Rinben ber Baume, welche er mit feinem far: ten Schnabet aufhact, und mit feiner langen und mit Bieberbaten verfebenen Bunge hervorgiebt, Im Wintet fucht et biefe Mabrung buch zuweilen, wenn bas Bettet jar ju rauh ift, in ben Dorfern Er flopft an alle tofe Rin: iuf. sen, befonbere ber Baumftrunte und alten Stode, an, und fobalb Die Infecten aus ihren Wohnun: gen aus Meugierbe ober Futcht bervortommen, werben fie ihm um Raube. Gine vorzügliche Speife find ihm bie fcmargen gro-Ben Rogameifen, bie in ben alten mobrigen Solgftoden wohnen. In einen fotchen von biefen Infecten burdmublten Strunt ftedt er feine Bunge, folangelt fie barinn bin und ber, die Ameifen fallen biefen Beind an, er gieht alebann bie Bunge jurud und verichtudt bie Daran figenben Thierchen. Man trifft ibn befbalb am ofterften in benjenigen Gegenben im Balbe an, too bie alten Baumftrunte

bon gefällten Baumen, bie ben Rogameifen jum Aufenthalte bies nen, noch fteben. Er durchivubit bie Ameifenhaufen, auch hadt bie hummel und Wespen= nefter auf, um gu ben Puppen und Maden gu fommen. geht aud ben Buchedern, Bafels nuffen und ben Sichten : und Ries fernfamen nad). Gein fteht in Baumbohlen, befonbers in hohlen Giden, Buchen, Borns baum ober Bitterpappeln; wenn es nicht groß und erweitert ges nug ift, fo haut er es collends gu rechte. Die bren bis vier Ena er find, wie ben allen Spechien, Die jungen fint anfangs. auf bem Ropfe roth, und fcmarge gefprengt, und bie Sauptfarbe ift mebr fcwarzbraun, als fdwarg. Die Baummarber, Striffe, Wiefeln, milben Ragen und Gulen, jerftobren juweilen feis ne Brut. Wie alle Spechte, alfo hat auch et Bangentaufe und Milben auf feiner Saut. ift feiner Ochuchternheit und Geichwindigfeit balber fcmer git fdie Ben. Berfolgungs fucht und Rahrungeneid gegen feine Ramraben bringen ibn noch am erften in Die Banbe bes Jagers. Wenn er namtich einen feiner Ramtaden pochen bort, fo tommt er gleich berben, und will wegjagen und feine Beute nebe men. Um ibn alfo fdugrecht gie befommen, pocht ber Jager ver= fedt mit einem Defer auf eie Blintentolbe, er tommt gleich in bie Dabe und tann erlegt mer-Diefe Methode tann man ben allen Spechten anwenden; fie fliegen auch nach bem Gefdreb. Bor

Bor ihren Sohlen lagen fie fich auch mit ber Schlinge fangen. Ben Saberbutten lagen fie fich auch burd bas Gulenge: foren auf bie Leimgeftelle Da Diefer Specht in locten. Deutschland an ben Bienenftot: ten feinen Schaben thut; fo ift er mobl feiner Dabrung balber, wie alle Spechte, aus ber Unaabt ber ichablichen Boget aus: Er mirb aufchliegen. pielmebr baburch nuglich, inbem er viele fcabliche Solginfetten vergebrt. Menn er einen Baum anhadt, fo ift er gewiß wenigstens tern: faul und enthalt Infectentar= ven; und er zeigt alfo baburch bem Forstmanne an, bag biefer gefället werben muß. Go viel ift gewiß, er haut große Spahne aus, und macht baburch große Locher in Die Baume.

Schwarzstirniger Gan: ger -- Sylvia nigri frons Bechst. Motacilla nigri frons Lin. - beift auch Weiben= geifig und Beibenfanger, und gehort in ber Gattung Gan: ger unter bie zwepte Familie als eine befonbere Urt, mit bun= felgeifiggrunem Dberleibe, gelblich weißem Unterleibe, und mit einem Schwarzen Queerbande bin= tet ber fpigigen Stirne. Die Lange beträgt 5% Boll. Geine Bohnung ift immer Gebufche am Baffer und gegen ben Berbft gieht er weg. Er nabrt fich von Bafferinfetten und Sollunder: beeren und bauet fein Deft in . bas bidfte und bunfelfte Bebufche am Baffer.

Edwarzwilb, 001 Schwarzwildpret SI scrofa ferus - beift biefe Ebin art megen feiner fcmargen Sat be; fonft wilbes & d wein. ben Jagern aber wilde Cau; bas Dannden : Reuler; bas Weibchen: Bache, aud Lebne. Co mie ber Birfd ebel beißt, fo wird bas milt Schwein, wegen feines Muthes feiner Starte ritterli: unb ches Thier genannt. ber Linneifden Gintheilung gebort bie milbe Cau in bie fechfte Drbnung unter bie Pferbe: Thiere mit bem gebiß, nad Blumenbach in Die neunte mit gefpaltes nen Rlauen, und nach einer verbefferten Dennantichen in bie erfte Drbnung imen: ten Abichnitt; unb bie Schweis ne maden immer, wegen ibm, bon andern Caugethieren gant abgebenben, Form und Beftalt, eine befonbere Gattung aus. beren Rennzeichen ber Urt find: Das gemeine Schwein (Su scrofa) ift votn auf bet Ruden mit ftebenben ftei. fen Borften befegt, und hat einen haarigen Schwanti und bas milbe unterfcheis bet fich von bem gabmen burd fürgere abgerunbete Dhren, einen mehr gebo: genen Borbertopf unb vier großere Edabne. Das wilbe Schwein ift ber Stamm. vater bee gahmen, wie fcon ber Mugenfchein ben ber Bergleichung benber Thiere ausweißt, und wenn man auch nicht mußte, bag biefe mit jenen febr leicht fruchte

ruchtbare Jungen zeugten, unb, ns Frene ausgesett, leicht in jene Raffe wieber ausarteten. Nur ine febr genaue Bergleichung enber tonnen une bie fleinen Unterfchiebe bemertlich maden, pie zwifden bem gabmen unb vilben Schweine fatt finben. Dieg bat namlich einen langern Ropf, einen grobern und fiarern Ruffel, einen etwas gebo. genen Borbertopf, und bie vier jrogen Edjahne geben ihm haupt. adlich ein eigenes fürchtertiches Unfeben; bie Dhren find furger, under und fteben aufrecht; bie bie Rlauen aufe find ftarter, twas, freiter gefpalten; bie Borten freifer, bas Saar überhaupt ichter, und unten liegt, befonberd im Winter, eine bidte traufe Wellbede; ber Schmang ft turger und bangt faft grabe Die Farbe ift im binunter. illgemeinen fdmarglich, nie fohl: dmark; benn bie Borften finb war fchmarg, haben aber graue ber rothliche Spigen, und bie feine wollige Unterlage ift grau; joch feben Dhren, Schwang und Beine gang fcmarg aus, ber ibrige Leib aber mehrentheils rufdwart. Man bat aber auch Kar: enverschiebenheiten anges roffen; benn es giebt buntel= braune, graue, weiß = und fcmarg= jeftedte und gang weiße wilbe Schweine; wie fich bergleichen Abanberungen unter allen Thies bie fich ftart bermebren, inden. Stirn, Rufel und Schul: merben im Miter grau, Mertwurdig find die zwen großen trummen, icharfen Edgabne in eber Rinnlabe, wovon bie un-

tern ten Rugel fletfchenb auffperren. Die Thiere bringen fie mit auf bie Belt; bie untern vorzüglich mit . guneh: machfen menbem Miter immer fort, ragen im vierten Sabre brey Kingeri breit uter ben Rugel hervor unb werben im fechften gelblich, fo bag nur bie Spige weiß bleibt. Da fie gu Waffen bestimmt finb, fo haut ber Reuler gegen feine Feinde bestanbig nach ber Geite über fich, und einen liegenben Menfchen fann er bamit nicht leicht Schaben gufugen; Die Ba. che aber, bie feine bauenben Bahne, fonbern nur furge Sage fen bat, folagt mehr unter fich, reift und beift, und wird baber auch bem liegenben furchtbar. Durch bas Unftreichen an bie obern find fie immer fo fcharf, wie gewest; nach bem fiebenten Jahre aber fann ber Reuler mit benfelben nicht mehr fonberlich fcaben, weil alsbenn bie Spigen halb monbformig, einmarte nach ben Mugen ju, gewachfen finb. Bon ber Bache unterscheibet fich ber Reuler burdy bie oben anges gebenen langern weit herausftes benben Bahne, woburch fich ber Rugel ftart in bie Sohe mirft, und burch bas mit einem Saar= bufdel umwachfene, Beugunge. glieb; jene bat aber gebn bis gwolf Bigen und überhaupt nicht ben milben und furchterlichen Die Lange eines aus: Unblick. gemachfenen milben Schweins ift vier und einen halben bis funf Buf und bie Sohe bren guß; ber Schwang acht Boll Die Schwere belauft fich, nach Berfchiebenheit ber Dabrungse 90 2 mittel

mittel, (benn fie haben bie Un= lage , leicht febr fart ju merben), von 2 bis auf 400, ja finb ihrer fcon von 600 Pfund (freplich eine Geltenheit) erlegt worben. Dan ichabt ihre Lebenebauer auf 20. bis 25 Jah: Die Stimme, fo wie bie Form, ihre Gigenfchaften und ihr Betragen find bem Sausschweine giemlich gleich. 3hr Raturell ift aberhaupt wilb und graufam, und mit ber Buth eines gereig= ten wilben Ebers ift faft nichts gu bergleichen, jumal menn er vermunbet ober angeschoßen ift, Das Geficht ift ihr fcmachfter Ginn; fie tonnen nicht weit in bie Ferne feben, und biefe Rurg. fichtigfeit wieb noch burch bie in bie Mugen bangenben Saare permehrt. Defto ftarter aber ift ibr Beruch und in Rudficht bes feinen Bebord übertreffen fie faft alle andere wilben Thiere. Der Unreinlichfeit und Gefragigfeit find fie eben fo febr ergeben, als ihre Abtommlinge, Die gabmen Schweine. Db bas wilde Schwein bon jeher in Europa einheis mifch war, ober ob es von Inbien aus, als feinem eigentlis den Stammorte, gaber babin gebracht, und fo wie von Guropa aus in 2 merita, in feinen wilben Buftand gurudgetreten ift, tann nicht mit Gewißheit ent: fdieben merben. Co viel ift ficher, baf fie in allen Belttheis fen jest verbreitet, aber nirgenbe bis jum fechzigften Grabe nord= licher Breite geben, ob man gleich in Morwegen und Be-Mue Balreiof gabme antrifft. ber find ibr Aufenthalt, por=

juglich aber bie Buch = und Gichenwalber, und in benfelben bie recht vermachfenen Didungen 21m liebsten befinben fie in bruchigen Thalern, bamit fie fich im Motafte unt Schlamme baben fonnen. Sie mechfeln aber ihren Mufenthalt nach ihren Dab: rungebedurfniffen, und gmar oft febr meit. Da fie bie Befell: Schaft lieben, fo fieht man oft ein Rubel Schweine von vierzig Stud bepfammen, Die fich gegen bie Unfalle ber Raubthiere ges meinschaftlich vertheibigen. Dag bieg vorzüglich ber Grund ihret Befellichaftlichfeit fenn muß, leuche tet baburch ein, bag, fobatb nur eine gu grungen anfange, fich bie gange Dachbarfchaft jur Ges genwehr ftellt. Gine folde Befellschaft befteht aus etlichen Bas den mit ibren Krifchlingen, bie Jungen nennt, wie man aus zwen bis britthafbjahrigen mannlichen und meiblichen Schweie nen, welche Gefellicaft im eis gentlichen Berftande eine Rubel Schwarzwildpret beißt, und nur felten trifft man auch einen alten Reuler baben an. Wenn bas mannliche Schwein .. britte halb Sahr alt ift, fo geht to bom Rubel ab, und befommt ben Ramen eines angebenben Schweins, fobalb es aber brey Sabre gurudgelegt hat, beift es ein brepjahriger, mit bem vierten ein vierjabriger und mit bem funften ein funfiab= riger Reuler, ober ein bauen b Schwein; alebann ift es ein Sauptich mein. Die manne lichen Frifcblinge nennt auch Bederlein und bie weib. Brchen

iden Badlein; letteres führt n einem Alter von brittehalb fahren ben Damen angeben = e Bache und nach bren und Jahren beißt fie eine tarfe ober gute Bache. Die Iten Reuler leben alle mie Gin. lebler allein, und verachten bie ungen Schweine. Das Lager ener Gefelischaft ift ein weit ufgewühltes Loch mit Reifern, aub und Moos ausgefuttert, ind heißt, feiner Tiefe und Runs ung halber, ein Reffel. Sierin iegen fie gewohnlich ben gan= en Tag. Im Borfommer beteht ihre Dagrung, ober ihr Frag, log in Burmern, Schneden, Infetten, Gras, Rrautern und n Burgeln , g. B. ber Erbnug, er Spirgen u. f. w. benen fie ift tief nachgraben muffen, Rummet auf Balbwiefen machft, Im hun fie großen Schaden. Sommer gieben fie fich in Felorn nach ben Bohnen's Erbfens Binfen : Biden : Safet . Robl. Ruben : ben reifenben Dais: und Roggenadern, und fuchen Die abgefallenen Bogelfirfchen auf. Im Berbfte betommen fie bann ihr angemeffenes gutter, Gicheln, Buchedern, Raftanien, Safetnuffe, Solgobft, Beeren, Beins beeren, Pflaumen und Rartof: feln, beren Genug fie mehrere Meilen weit , fogar burch Sluge fdwimment, von ihrem Standorte lodt. Misbann macht fie auch in manchen Sahren bie fogenannte Erbmaft ober bie weißen Maden, bie flumpen= weife unter bem naffen Moofe und faulen Blatfern liegen, und fich in eine gemiffe Urt von

Raubfliegen (Asilus) ver= manbeln, und welche in naffen Sahren baufiger fich finbet, als in trodinen, febr fett. 3m Win= ter freffen fie, mas vom Berbfte übrig geblieben ift, graben ben Farrenfrautwurgeln nad, fuchen bie Triffeln auf. Im Rothfalle geben fie auch auf bie Masplage, bie man im Bolge fur Die Buchfe bereitet. Die Begattungezeit fallt in bas Enbe bes Movembers und ben Unfang bes Decembers und bauert fast funf Bochen, Die alten Reuler ges fellen fich alebann ju ben Bas den, und jagen bie jungen vom Rubel meg, moben es hipige und blutige Rampfe giebt. Gie finb alebann in einer Art von Buth und geben einen fußedeln Geruch von fich, ben bie Sunbe febr weit wittern. 3hr unbiegfamer Rorper macht, bag fie in ihren Rampfen eine gang eigene Stellung annehmen muffen. Gie ftreifen fich mit ben Schultern und Ruden fest aneinander und wenden ben furgen Sale fo, bag ber Ropf bes einen bie Schuls bern bes anbern mit ben Babnen berührt, alebann fclagen fie bie Bahne in Die Schultern ein, und reißen tiefe und lange Bun-Die Berblutung fillt unb bie Beilung bemirtt bas Barg ber Mabelbaume, an benen fie fich reiben. Un ben Sauptichweiwelches bie grimmigften finb, finbet man bann, wenn fie gefchoffen find, große und harte Marben, ale Beweife ihrer ebe-Die jun= maligen Zapferteit. gen Schweine halten bie orbente liche Brunftzeit zuweilen nicht ab,

ab, fonbern gerathen entweber fruber ober fpater in Sige, nach. ibre Dabrung aut ober fcblecht ift; auch bie alte Gaue wird, wiemohl felten, bes Sahre amepmal bigig. Gie tragt 18 bis 20 Bochen, und wirft im Rebruar und Darg vier, feche, acht, ja auch wohl gwolf Sunge. Gie verbirgt fich bagu in einem Didige, und grabt fich ein befon: bers mit Moos, Meften und Laub weich gemachtes Lager unter eis nem bichten Baume ober Straus Drey Tage liegen bie Friich= linge ben ber Mutter, nach acht Tagen aber entfernen fie fich fcon, nach zwen Monaten geht fie mit ihnen jum Rubel, faugt fie 6 Monate, und behalt fie fo lange um. fich, bis fie wies ber frijden will. Gie find anz fangs rothgefledt, mit fcmargli: braungelben und meifen Streifen. Gechs Monate beigen fie Brifchlinge, alebann, bis fie brittehalb Jahr alt find, über= gegangene Trifdlinge. Die Mutter vertheibigt fie mit außerffer Buth. Go bald fie etwas gefährliches bemerkt, fcnaubt und grungt fie, worauf bie Frifchlinge fogleich in ben nachften Winkel verbergen. und nicht eber wieber hervorfom: men, ale bis bie Alte rubig ift. Sie laffen fich leicht gabmen. Man fangt, fie baju 8 Zage alt ein, giebt fie mit Rubmilch. Mehlbren u. f. m. auf, unb bringt fie bann unter bie gab= men Fertel. Gie werben gumeis fen fo gahm. baß fie in ben Balb laufen und wieber beim tommen. Sie find nicht ben

Rrantheiten ausgefest, benen ihn Abftammlinge, bie jabmen, unter liegen, boch fterben ore viele an ber Braune, wie g. 23. 1796 Unbalt : Bernburgi: im Man findet auch feine fchen. Finnen in ihnen, Dieg unb fen ein Bepfpiel, fagt Berr Blus bag bie Tinnenwur. menbach, mer, als organifirte Rotpet, offenbar lange nach ber Schopfung, gleichfam nacherichaf. 3m Bin: fen gu fenn icheinen. ter fterben fie gumeilen por bun= ger, welches aber bieber nicht In Gegenben, ju rechnen ift. wo es Bolfe giebt, magen fic Diefe mobl an Frifchlinge und junge Schweine; allein Bachen und Reuler geben fie ichwerlich an, weil fich biefe in Gefellichaft gegen fie gur Bebre feben. Conft werben fie innerlich von einem Blafenwurme im Rebe, und von Saarwurmern (Trichocephalos) geplagt. Der befon: bern Meifmurbigfeiten find mes gen ber Dummheit bes Thiers nicht viel, und bas meifie ift fcon oben bengebracht morben. 1) Wenn bie alten Reuler fich in ben bibigen Brunftfampfen an ben Blattern und Reulen vermunbet, und an bargigen Siche ten und Riefern gerieben haben, fo vermanbeln fich biefe Stellen burch bie baburch perbundene und gleichfam aneinander geleims te dichte Wollenunterlage in eine Met von Panger, an welchem Spiege und Rugeln abprallen, und folche Schweine baben ben eignen Ramen : Panger : ober Sarnifdfdweine. 2) Bep ihrer Jago befinden fich Sager und

nb Sunde in Lebensgefahr. Berwundung rennen fie afend nach bem Orte gu, ivo er Schug berfam, und hauen ntweber im Borbeplaufen nach er Geite bin, ober ftammen ich, wo es moglich ift, em Sintertheile bes Leibes an inen Baum und fechten fo mit er größten Buth unb Ber= weiflung gegen eine Menge Men= chen und Sunde. Gegen Die Jeghunde ober Caupader fuchen ie ihren Binterleib in einem Bache, Sumpfe, Didige ober Dernftrauche ju fichern, auen alebenn mit ihren Babnen urchterlich um fich. Gie fchlis en vielen Sunden ben Leib fo inf, baß bie Gingeweibe heraus: allen. 3) Gine befonbere Gi. jenheit biefer Thiere ift, bag ffe, venn fie entweber mit bem fleis tern Beuge eingelappt, ober fonft on den Sunden gefiellt find, licht leicht auf einen Menichen osgeben', fonberu fo lange marbis ber Jager mit bem Spiege ober Birfchfanger vortritt und ben gewöhnlichen Un= ruf: Sup Gau! boren lagt; auf welchen Laut fie aber mus thend auf ihn gu tennen, und To mit jenen Inftrumenten abgefangen merben. Es ift bieg eine gewöhnliche Fangart bes Schwarzwilbprets; auch macht fie, weil wirklich viel Fertigkeit und Starte bagu gebort, ein befonbes res Stud ber Jagergefdidlich: Ber bie Sahrte bes feit aus. gabmen Schweins feunt, bem wich bie bes wilben ju erfennen nicht ichwer fallen, nur haben abgepubte Schaalen

maden feinen Bertritt. Die Borderfahrte ift allezeit ftarter, als bie bintere, fie treten alle= geit in bie Borberfabrte, ein menig mehr auswarts, weil fie binten breiter als vorne finb. Die Afterklaue fegen fie allezeit Sierburch, und bag bie ein. ungeraben Schaalen nicht fo tief als bie Ballen eingebrudt, unb bie Schritte langer finb, unterfcheiben fie fich von ben Birfche fabrten. Die Jungen, haben icarfere Schaalen, Schreiten mit geschleffenen Spiken, aber ebenfalls bie weit ausein= ander gebehnten Ufterflauen in . ben Boben. Die eigentliche Jagb bauert von St. Galli bie beilige bren Ronige, alfo von ber Ditte bes Oftobere bis ju Unfang bes Sanners. Rach Martini (im Movember) find fie am feifteften, aber auch am grimmigften. Dan erlegt fie gewohnlich, wenn fie bes Abende ju Felbe gieben, ober bes Morgens jurudgeben, auf bem Unftande; auf ber Gau : firre und burch Gud : ober Laufjagen mit einem Gaufinder, vor welchem man bie ge= ftellte Cau mit ber Buchfe weg: Wenn man bie Be= purichet. ftatigungsjagen auf fie ans ftellen will, fo burfen fie nicht ju enge bestätiget werben, fonft geben fie wegen ihres fcharfen Beruchs burch. Much ben bem eigentlichen Streifjagen mer: ben fie burch Caufinber aufges fucht, vor welchen fie fich ftels len, bann burch bie loggelaffes nen Beghunde gepadt und vom Jager mit bem Birfchfanget Das lettere ge: abgefangen. Schiebt

fdieht auch mit bem Birfchfanger und ben Edmeinspiegen, wenn fie im fleinen Zeuch angelappt Bu ben großern Des: jagben icheucht man fie in aufgeftellte Sallgarne, fneipt ihnen mit einer Bange ben Ruffel gu, und fchafft fie in Sautaften in ben bestimmten und gewöhnlich mit einer Mauer eingeschloffenen Debuarten. Db gleich ihr Ruben nicht fo groß ift, ale von aahmen Odmeinen; fo ift er boch beträchtlich genug. Das Bilbpret ift gefecht, gebraten, gerauchert nicht ubel und auch in feinen Gaften gefunder als bas gabme Comeinfleifch. Man macht gute Gulgen und Ribben: braten aus benfelben und Burfte aus ihrem Schweife. Der milbe Och meinstopf gehort, wie bekannt, burch feine Bube: reitung ju ben Delifateffen. Raufchzeitaber perbirbt bas Bilb. pret ber Reufer in etlichen Stunben, und nimmt einen farten wibrigen Gerud an, wenn man ihnen nicht fogleich bas Rurgwildpret abhactt. Mus ber febr biden Saut macht man rob Rangen, Rummte, Deden vor Die Thuren und in Chaifen; ge= gerbt aber Riemenwert, Schuh: fohlen; Bucherbeden, Giebe u. f. f. auch Pergament. Die 3ab= ne poliren und glatten. Die Porften bienen ju eben bem Bes buf, wie bie ber jahmen Schweis ne, und bie barunter befindliche Bolle lagt fich gu Geilen und Stricken verarbeiten und auch jum Polftern und Unterfuttern benugen. Unfere gabme Bucht lagt fich auch burch bie wilben

Schmeine berebeln. Der Schaf ben, ben bie milben Schwein! burd ibr Bublen und burd Muffuchung ihrer Rabrungsmit tel am jungen Solge, auf Bie fen und in Welbern thun, if febr groß. Gie vermanbeln off Balbwiefen in etlichen Dachten in umgepflugte Meder. Gie finb alfo blog in Thiergarten ober in Die größten Walbungen gu vetweifen. Mus' vielen Gegenben wie g. B. aus bem Gothaifchen Intheile bes Thuringer: Balbes find, fie beshalb icon langft verbannt. Die Jagersprache ift bie gewehnliche, ale Geraufd, Gefdeis be, Blatter, Reulen, Laus fe, Schaalen, Beafter, Sabrte, Schweiß, Alebann pret u. f. w. bleiben. find noch folgende ju bemerten. Der Ruffel beift - Bebred ober 2Burf. Die obern Et. gabne - Gewerft, Gemeht, bie untern Sauer, Saberet, ober fenes Dbergewehr und biefes Untergewehr; boch bit bie Bache nur turge Saaten, Die Waffen finb nicht lang, fonbern fart, nicht fpigig, fon: bern icharf, und werben an einander gefcharft. Die Dbi ren bon einigen - Gebot Der Schwang - Pargel cher Rrudel. Die Saare - Bor ften ober Rebern. Das Fell heißt Saut. Die Dunnungen - Wammen, auch bas in: wendige Beife beift fo. Das Fett - Beifes auch geift. Benn gegen ben Winter bem Schwarzwildpret unter ben Se: bern Wolle machft, fo nimmt es die Binterfebern auf, bi efe

iefe verliert es gewöhnlich m Junius wieber. Die gefled: en und gestreiften Jungen baen einen bunten Rod! Gine Befellichaft - Rubel, Schaar, Rotte, Saufel. Wenn bie Blieber ber Befellichaft farfer its Frifchlinge find, ein Rubel tarfe ober grobe Sauen. Singelne haben ein Lager, und vo mehrere jufammen figen inen' Reffel. Die fumpfige Begenb, wo fie find - ein taug. Die Begattungezeit -Brunft, Rollen, Raufchen, Brunft. Die Bache halt en Schirm fagen einige, benn bie Bache ben Reuler gur Brunft ftebt. Diefer tritt nicht auf bie Brunft, fonbern tritt ju ben Bachen. Junge bring ien - Gegen ober Frifchen. Die Rahrung - Frag, Befrag, Schnitt." Benn fie Rraut abgefreffen baten, fo bas ben fie es abgefdnitten. Die Winterfutterung bon Erbfen ic. heißt die Rurrung ober Befoutte. Es nimmt fie, Gie folagen nicht frigt fie. die Bunte und fcblagen fich burche Beuch. Gie ftellen fich vor bie Sunbe; fchlagen fie ab, ober geben burch por bens felben; fie werben von benfelben eingeholt und gepact unb ftreiten fich mit ben bunben. Es wird ihnen ein Sang gegeben. Gie fpringen, geben ober laufen an, wenn fie auf bas Unschrepen wilb merben unb auf ten Jager loegeben. Wenn fich eine angeschoffene Cau nies teribut und mit ben Bibnen fnicicht, fo ttappere fe, unb

wenn fie nun ben Boben auf= mubit, fo teffelt fie. Sat ein Jager Schwarzwilb ben ber Rore rung gefeben, fo fagt er, er habe es baben abgenommen. Frischlinge legen fich nicht mit ber Bache in ben Reffel, fonbern fallen mit ihr barin gus fammen. Bublen - bres den; aufs Masgeben - gu = auf ihrem bern; und ihnen Wechfel Frag vorschutten - ans fornen.

Schweberohr nennet man ben bem Bogetheerbe ben ichmarggewichften Binbfaben, woran bie Ruhrvogel befeftiget finb:

Schweinhatzeit ift biejenige Jahrszeit im herbste um Martini, wo bie Schweine recht feist und gut find, und allente halben in Europa gejagt, gebirfchet, und mit habhunden verfolgt werben.

Schweinejagb ift bie Art und Weife, Die wilden Schweine ju erlegen, es find folgenbe Ur: ten bavon im Gebrauch: 1) Die Parforcejagb, Laufjagb, welche wie die auf Birfche bes wirfet wirb. ' G. Parforcejagb. 2) Das Regetjagen, f. bies fes Bort. 3) Das Gireif. fagen, f. b. Worf. 4) Die Schweinshaße gefchiehet auf folgenbe Urt: Man treibet bie Schweine in einem, mit Regen und Tuchern umftellten Orte jufammen', wo im Laufe fur bie, welche ichiegen ober gufeben mellen, ein Schirm ftebet. Die anbern aber geben auf Die Schweine los, 11 m )

und fangen fie mit gangeifen, f. b. Wort. Wenn man baben ein Schwein im Lager bestätiget, muß man ben beften Laufplag beurtheis len, auch jufeben, mo es mitbem Ropfe juliegt. Bo ein Bruch ober Moraft in ber Rabe ift, muß man bie Zucherlappen vorftellen, nun ftellet man Sauruben unb leichte Laufhunde in bie Dabe, bie ichweren gepangerten Sunbe aber in einiger Entfernung. Sager muffen ju Pferbe fenn, unb gute Birichfanger ben fich haben. Mun wird ber Saufinder bineingelaffen, wenn biefer nun bas Schwein verbellet, fahrt es ent: weber beraus, ober bleibt liegen; im legten Salle muß man einen maßigen Saurieben anhegen. Gor balb es quereifet, beget man es mit leichten Sunben, bie es balb einholen und herumwerfen, unb baburch nach und nach ermuben, und aufhalten, moben bismeilen einer ju Schanden gefchlagen wirb. So geht es fort, bis bie gepanger: ten Bunbe fommen, bas Comein an benden Dhren fefthalten, bis ber herr ber Jagb tommt, vom Pferde absteiget und ihm ben Fang mit bem Birichfanger hinter bem Diden Borberblatte giebt, mahrend es die Sunde ben ben Dhren und bie Jager ben ben Sinter: lauften halten. 5) Durch Schie: Ben, biefes gefchiehet a) auf bem Unftanbe bes Abends, wenn fie ju Felbe, ober bes Morgens, wenn fie wieber ju Solze zieben; b) auf ber Rornung, ba man Rartof. feln ober Erbfen an einen bes quemen Drt fcuttet. und wenn Die Sauen folche angenommen, in ber Dabe (am beften auf einem

Baume, welches auch auf bem Anftanbe am sicherften ift, um, wenn man eine angeschoßen, ber Gefahr zu entgehen) sich verftedet, und auf sie lauert; c) mit bem Saufinder, ba man sich, wenn er bas Schwein stellet, anschleichet und schießet. Die beste Beit zu allen Saujagben ist im Berbste bis zur Brunft, da sie am feiftesten sind. Uebrigens geihören die wilben Schweine zur Mitteljagd.

Schweiß heißt bas Blut ber wilben Thiere, baher

Schweißen, wenn ein fols ches bintet.

Schweißhund ift ein, bem Jager fehr nothiger und nutlit cher Sund, ben er braucht, wenn ein Wild angeschofen ift, ban ihn, an ber Leine, wie ben Leit hund führend, auf die Katthe führet, wo er Schweiß findet, ber er so lange nachgehet, biet bahin kommt, wo das krante Wild sich niedergethan hat, daf ber Jaget sich hinan schleichen, und es vollends tobtschießen kann.

Schwerdtstangen find ber einem Nogelheerbe Stangen, bir so fart als ein Arm, und 3½ Elle über ber Erbe stehend, oben aber breit und gang bunne geschnium sind. An biese muffen bie Dberteinen mit ben Staben anschlagen.

Schwere Dath unde beis fen bie engtischen Doggen, Dans giger und Brabanter Baren und Bullenbeifer, welche wegen bit ers jum Laufen nicht tuchtig, fto beffer aber jum Sangen und Burgen finb.

Sowingen beifen bie Rlus il bes Feberwilbprets, und bie iferften ihrer größten Tebern

Schwing : ober Schwung : bern.

Schwingen fagt man vom t, nnb fich lange in ber Sobe :balt.

Secheftanber beigen benm togelfange bie alten Finten, bie ian ju Lodvogeln brauchet, unb. elche feche weiße Tebern im Schwange haben.

Seetaucher - Colymbus - find eine eigene Bogelgattung nter ben Schwimmvogeln, mit inem farten, fast milgenformis en und weniger fpigigen Schnael, beffen Rand ber Rinnladen ingehogen und bie obere etwas inger als bie untereift; mit Das enlochern, bie am Schnabels runde fehr fchmal und oben burch in Zwischenhautchen getheilt finb; sit einer langen, fpibigen, unb m Grunde auf bepben Geiten geigten Bunge; an ben Sugen nb vier Beben, wovon bie außerie bie langfte und bie bintere mit er innern burch eine fleine Saut erbunden ift; mit einem furgen ind zwanzigfeberigen Ochman = e. Gie halten fich in norblichen Reeren und Seen auf, geben ber auch im Berbfte und Winter

iroge und Schwere ihres Ror- auf bie beutschen Geen, Teiche und gluge. Der Stand ihrer Suge macht, bag fie gefchwinder fdmimmen und tauchen, als ges ben fonnen.

Geitenfcmang, paifder Geitenfdwang, gemeiner Geibenfcwang, Seiben ich wangchen, Geis beufdweif, Geibenfdweifl, Bohmer, Bohmert, Dfef: fervogelchen, Deft = Rreub = alten, wenn er in bie guft fteis und Ochneevogel, bobmis Saubenbroffel, Bu: fd) e ferl, Bingirelle, Biccerels, le, Binterbroffel, Bip. fers, Schmaber, Gold: bábnl und Schneelefchte, Bohmlein, Pfeffervogel, Sterbevogel, Saubenbro= fel - Ampelis garrulus - ift eine befonbere Urt in ber Gata tung Seibenfdmang, mit einem ge= raben, turgen ethabenen Conabel, woran bie obere, Rinnlade lan= ger und etwas gefrummt ift; die Rafenlocher find mit Bor= ften bebedt; bie Bunge ift fpi= Big, gespalten und fnorpelig; und an ben. Sugen ift. bie mitta lere Bebe an ber Wurgel mit ber außern vereinigt. Die Rennzeis. den unferer Urt find: Muf bem-Scheitel fteht ein tleiner jurudgelegter Feberbufch, und bie hintern Schwungs febern haben pergament= artige fcarladrothe Gpi= ben. Die Große hat er faft mit ber Rothbroffel gemein; die gan= ge ift acht Boll; bie Breite viers gebn und einen balben Boll; ber Echnabel ift funf Linien lang und ber Schwang amen und brep Bier: tel

tel Boll. Die Flügelfpigen reis chen bis uber bie Salfte beffel. Das Gewicht ift gwen Un-Der Schnabel ift turg, gegen. rabe , oben gewolbt, an ber Bur= gel breit, fo bag ber Dunb fich weit auffperrt, und fcmarg; ber Mugenftern rothbraun; Die guße find fdwarz und bie Schienbeis Der gange ne ein Boll hoch. Bogel bat ein gartes feitenarti: ges Gefieber; bie Febern auf bem Scheitel bilben einen Teberbuich; ber Ropf und alle obern Theile find rothlich afchgrau, am Steife ins Graue übergebenb; von ben geht über jebes Mafenlochern Muge meg ein ichwarger Streis fen nach bem Sinterfopfe; bas Rinn ift fdmarg; bie Stirn fa: ftanienbraun, fo' wie ber After; Bruft und Bauch find hellpur: purfastanienbraun; bie fleinern Dedfebern ber Ftugel braun, bie größern, am weiteften vom Rorper entfernten, fcmarg, mit weis fen Spigen, und bies bilbet eis nen Streifen; bie Comungfe= bern find ichwarg, bie britte und vierte bat an ben außern Rans bern weiße, an ben funf folgen= ben gelbe Spigen, bie furgern find afchfarben, am außern Rans be mit weißen Spigen; aufferbem laufen ben verschiebenen bies fer Febern Die Enben bet Schafte in einen glatten, bornartis gen, eprunden Fortfat, bon ginnoberrother Karbe aus, bas Beibs den bat bochftens funf berfelben, bas Dannchen aber von funf bis Geite; neun auf jeber Schwang ift fcwarz mit Schwes felgelben Spigen; und ben fehr alten Mannchen findet man auch

oben einige fdmale, bornartige, ginnoberrothe . Fortfåge. Beibchen bat eine fleinere fdmarge Reble, und eine fdmas tere und bellgelbe Schwangfpige, gelblichweiße Slugelipipen, und hochftens funf tleine, ich male, ginnoberrothe Fortfate an ben Schwungfebern, jumeilen gar feine. Es ift ein trager, bummer Bogel, ber ben Jager gang nabe tommen laft. Lodftimme ift ein wieberholtes. und gifchenbes Rhif, rhif! und im Uffecte fchnappt er laut mit bem Schnabel. Gein Gefang gleicht bem ber Roth. broffet, ift aber noch leifer, und er bewegt bie Saube beftanbig bagu, fcblagt fie auf und nieber. Er ift leicht in ber Stube gu erhalten und ift ein aufferor: bentlich ftarfer Kreger. m Kluge gleicht er bem Staar. Gein Commeraufenthalt ift ber arttifche Rreif in Europa und Umerifa. Bon ba geht er im Rovember mit ben Bachholbers brofeln in bie fublichen Begen: ben und überminbert auch in Deutschland, ift aber balb ba, bald bort, fo bag man ibn nicht alle Sabre in einer und berfelben Gegend antrifft. Gie find als: banh gern in Relbholgern, unb in ben mit Laubholg beftanbenen Borbergen ber Rettengebirge, und in Garten, mo'es Beere giebt. Wenn es in Thuringen nicht ju falt und nicht ju gelinde ift, fo find fie jabrlich in Menge ba. In ber erften Balfte bes Uprils geben fie wieber in ben Rorben gurud. Gie find febr gefellicaft. lich und leben baber in großen Siù.

Blugen bepfammen. In Bob: nen muß er am öfterften über: bintern, meldes mehrere Da= nen von ihm anzeigen. Geine Sommernahrung muffen Infet: en, borguglich Schmetterlinge, Bremen und Bremfen fenn, wie ch im Frubjabre an ibm bemertt jabe, benn er fest fich auf ben Sipfel eines Boums und fliegt jann, wie ein Gliegenfanger, in Die Bobe, und ichnappt biefe In-Im Winter frift etten meg. t Beeren von aller Urt, Bo: jelbeeren, Bacholberbeeren, Die tel : Rreubdorn : Editingbaumi: 3m , Dothfalle auch seeren zc. Anospen von Buchen, Abern ind Doftbaumen. In ber Gtube frift er am liebften Gem. neln und Berftenfchrot mit Dild Er ift ein erftaunenber unflathiger Greffer, ber bie genoffenen Bachbolbern mehrma= en verschludt. Warme fann er richt vertragen, welches fein tals tes Baterland gu erfennen giebt, Rach ber Begattung foll biefer Bogel fein Reft in Telfenboh= en bauen. Die gu uns tom= nenben jungen Beibchen haben joch teine pergamentartige Un= abe an ben Rlugeln; und uber: aupt find bie Sungen in allen Fare. en heller. Ben uns merben auch siele von bem Sperber und inbern Binterraubvogeln gefref-Ben ihren Bugen tann man m Binter von einem Bogels feerbaume, ober einem mit Bo= jelbeeren behangenen Baume, oft so und mehrere mit Leichtigfeit auf einen Odug erlegen, veil fie gar feine Gefahr icheuen. In ber Schneuß fangt er fich

baufig, und auf ben Bogelsheerb fallt er haufiger ein, als jeber andere Bogel. Das Fleisch ift gart, gesund, und schmedt gewürzhaft, baher auch der Rabeme Pfeffervogel. Die Febergichmuder wußten sonst aus ben ich onen Febern Dut zu maschen; übrigens frist dieser Boggel auch ich abliche Insetten.

Gelbitichuß ift ein, aus einem ober mehrern furgen Lauf= ten, bie in ein langliches Sola gefchaftet, und beren Bunblocher jufammengefüget, und mit eis nem fleinen Seuerschloße verfes ben find, beftehendes Bewebr, bas man babin leget, mo ein Raubthier feinen Bechfel bat, und es fo vorrichtet, bag fich bies fes Thier ben Berührung beffel= ben felbft tobtet. Man labet nems lich biefes Geweht, legt es an ben bestimmten Drt, mobin man bas Raubthier gefornet bat, befestiget eine, 5 bis 6 Guen lange, Schnur mit einem Enbe an ben Broden, ober bie Lodfpeife, und mit bem anbern an ben Ubjug bes Gemehres, legt foldes gerabe mit ber Munbung nach bem Broden, und gmar fo, bag biefe gerabe fo boch liegt, als bie mittlere Dobe bes Raubthieres betragt. Wenn man nun mit allem fer= tig ift, fo fcuttet man Pulvee auf die Pfanne, legt ben Kaben um einen binter bem Gewehre eingeschlagenen Stift, giebet ben Sahn auf, und bebedet alles mit einer farten Solgrinbe por ber Rage. Wenn nun bas Thier in ber Dacht babin tomme, und ben Saben berühret, und angies bet.

het, fo giebet biefer vermöge bes Stiftes, um ben er gelegt ift, ben Abzugefaben ab, ber Schuß gebet tog, und trifft bas Thier. Im Tage muß man ben Sabn nieberlagen, um nicht Menichen ober gabme Thiere zu tobten.

Set en beift ben Saafen und Reben fo viel, als Junge jur Wett bringen.

Setzeit heißt biefenige Beit, in welcher bie Daasen, Rehe und anderes Bitbpret ihre Jungen zur Welt bringen, und saugen. Weil man nach ben Gezsesen gewöhnlich ben Monat Junius bafür annimmt, so barf in biesem Monate niemand, wenn er nicht burch besondere Bertrage bazu berechtiget ift, in ben Hölzern, welche landesherrliches Revier sind, itgend eine Arbeit vornehmen, grasen, Vieh hinein treiben, um das Wild in seiner Fortpflanzung nicht zu sieben.

Side, Gie, nennet man bas Beibchen ben ben Bogeln.

Sieb ift ein bekanntes wirthfchaftliches Werkzeug, bas man
aber auch zum Bogelfange brauz chet. Man stellet es nemlich in bie Sobe, so, baß ber Ranb auf einem Pflocke ruhet, an welchen man einen Binbfaben gebunden; unter bas so schräg lehnende Sieb streuet man allerley Korner, ba benn bie Sperlinge, Emmerlinge zt. kommen, um sie zu fresen; sind ihrer nun einige unter bem Siebe, so ziehet man mittelst, bes Binbfabens ben Pflod um, bas Sieb fallt nie ber, und bie barunter befindlichen Bogel find gefangen.

Sille beift ein brepedigt jusammen geschlungenes frates Band, ober ein schwacher Riemen, mit einer Reftel, worinnen ein fletner bratherner Ring mit eingeschlungen. Wie man fich biefes Werkzeuges jum Bogelfange bebienet, f. Unsellen.

Singvogel - Oscines maden bie funfte Debnung ber Boget aus, und unterfdeis ben fich burch folgenbe Renngeis chen: Schnabel: fegeiformig, bep einigen bem malgenformigen fich nabernd, meift fcmach, gugefpist, und mit unbeweglicher oberer Rinnlabe. Suge: (jum Supfen) bis uber bie Ferfe be: fiebert, fdmad mit frepen Be ben. Diejenigen, bie Gaamen freffen, verschluden ibn ent: weber gang, ober fchlagen bie Spelgen an barten Rorpern ab. Gie fingen faft alle ichon.

Sigen fagt man vom Rothwilb, wenn es fich auf feinem Bette niedergethan hat, vom Baafen, wenn er in feinem Lager ift, und von Suhnern und Fasanen, wenn fie ju Bette geben.

Sommerstand heißt bet Aufenthalt und die Nahrung des Bildprets im Sommer, wo es Didigte sucht, um vor der Sonznenhibe, vor Fliegen und Mutiten sich zu verbergen.

Sor heißt ber ber Falkneren in Wogel, ber noch fein Jahr alt ft, und noch seine ersten Febern at, beren Farbe roth ift. Doch ersteht man baruntet bloß bie Pagagiers. s. Pagagier.

Spannpflod ift ein ftatter, pflod, woran bie Leinen am Ene eines aufgestellten Nebes geunden werben. Er muß ftart
epn, wei! bas Garn barauf mit
Bewalt in seinem Stande erhalen wirb.

Spatelente-Anas Glauion - gebott in ber Entengat: ung mit ber Rriefente unter eis Familie unb beißt Breitschnabet, Loffelente, Beppelfdnute, eifengraue, rautopfige, breit fcnabes ige und blaudugige Ente, laudugige Shall = Ihr Schnabel ift Schellente. in ber Spige breit und rund, and ein wenig übergebogen; bet Spiegel weiß; am Dannchen er Ropf roftbraun; oben am Salfe ein weißes und unter bem: elben ein graues Saleband; bas Beibden aber am Ropfe gelb= raun, etwas fcmargaefledt, fonft erchengrau. Die Lange betragt unfrebn Boll. Gie wohnt im Notben von Guropa, Mfien unb auch an beutschen Ruften, Geen and Alugen, im Winter aber treicht fie ihrer Nahrung megen, melde in Schaalthieren und Wafferfrautern befiebt, umber.

Spechtartige Bogel -Pici - bilben in ber Claffe ber Bogel eine eigene Drbnung

und unterfcheiben fich von ben übrigen i Dronungen burch meift geraben, felten etwas frummten, nicht biden und mittelmägig langen Schnabel unb burch ihre Bufe, welche meift Rletter : boch aber auch Gang= und Schreitfuße, bie uter bie Anie, ober vielmehr Ferfen berab, befiebert' find. Es geboren bats unter fieben Gattungen, als: bie Specht. und Wendehals. Gattung mit Rletterfußen; bie Rleiber: Biedehopf: und Baumlaufer: Gattung mit Gangfüßen; and bie Bie. nenfrefer : nebft ber Gisoo. gelgattung mit Schreit. fußen. Die unter bie Gattung Specht geborigen Urten, namlich: Schwarg . gruns grautopfiger : bunt : meiß : Elfter : Gras : und brenge. higer Specht, fiebe unter bies fen Worten.

1) Sperling, Sausspers ling ober Sausfint - Frind gilla domeftica - gehort mit bem gemeinen Finten in eine Sattung und Familie als befonbere Urt, und heißt auch noch Reld: Berften. Rern: unb Speicherbieb, Gpas, Saus: ivas, Sof : Raud: Dorf: und Rornfperling, Luning, Leps, Rornwerfer, Spar. Sausspat und Spert. Die Rennzeichen ber Urt befteben in folgenben: Er ift braungrau und ich margbunt; ber Ocheis tel grau; Schwung : unb Schwangfebern buntel. braun; über bie Stüget eis ne einfache weiße Binbe-

Er iftein allenthalben in Deutsch. land gemeiner und binlanglich betannter Bogel. Er ift funf und bren Biertel Boll lang, mo. pon ber Schwang gwen Boll unb ber Schnabel einen Boll migt. Breite ift acht und bren Biertel Boll, und bie Flugel les fich auf ber Mitte bes Schwanges gufammen. Der bide Schnabet ift im Gommer fcmarg, Winter hellbraun; ber Mu= genftern taftanienbraun; bie Rus Be acht Linien bod und grau= Scheitel und Wangen find afchgrau; hinter ben Mugen ift ein breiter rothbrauner Streis fen; um bie Mugen fcmarg; ber Sinterhals grau; ber Ruden roth: braun und ichwary geflect; bie Reble bis gur Bruft fcmarg, let: tere weißgewolft; ber Unterleib graulich weiß; bie fleinern Dede febern ber glugel rothbraun, bie porlette Reihe ber großen mit meis gen Ranntchen, biefe mit rothe brauner Ginfaffung ; bie Schwung: febern buntelbraun, fo mie bie Schwangfebern. Das BBeibchen ift am Dberleibe rothgrau, auf bem Ruden fcwarg gefledt; ber Unterleib fcmubig meiggrau. Die Sungen mannlichen nnb weiblis den Gefchlechts feben bis gum er: ften Maufern, wie bie Weibchen Barietaten: 1) Det aus. meife Bausfperling. Ent. meber rein meiß, ober gelblichweiß, ober grauweiß. 2) Der gelbe Gelb, Saussperling. am Dberleibe ins Rothbeaune fich gies benb, auch lob : ober femmelgelb. 3) Der fcmarge Bausfpets ling. Entweber fohlfdmary ober braunfdwarg. 4) Der blaue

Sausspetling. Schwarzblat ober buntelafdyrau. 5) afchgraue Saus fperling. Bellafchgrau mit bunfelbraunen Bleden von ber Beichnung bes gemeinen Begels. 6) Der bum Sausiperling. Gerrabn's lich gefarbt mit weißen Theilen, ober Bleden. Wie faft alle Bouel, bie in ber Rabe ber Menichen mobi nen und es aus Erfahrung wiffen, wie gern er auch ben unfchulbig ften nachftellt, fo ift ber Baus: fperling ungemein fcheu, und flieht vor ihm, menn er nut von weiten fiebt , bag feine Mugm auf ihn gerichtet finb; ja er if burch bie fo baufigen Berfolgun gen fo fchlau geworben, baf man Dube bat, ibn ju binterliften. Et fliegt fd)nell, tragt fic aber figend und hupfend ichlecht. Geine eingeln abgebrochenen Tone, bie if im Frühjahre boren lagt, tann mon feinen eigentlichen Gefang nen nen. Gein Locton ift Diel! Er bewohnt gang Europa, & weit es mit Getraibe angehaut if Afien von Perfien bis Sibi rien, und fo wie ber Unban bet Setraides weiter rudt, in Ufris ta, Megnyten und bie Gegenden bes Fluffes Genegal. Gie bale ten fich in Dorfern und Sidbten auf, Die in bebauten Felbern lies gen. In ber Ernbte fchlagen fie fich in große gluge jufammen und geben nabe an ben Stabten und Dorfern in bie Deden, welche an ben Getraibefelbern liegen. Rur Die Fortpflangungsgeit über leben fie eingeln, fonft immer familiens meife und in tleinen und großen . Befellichaften. Im Binter halten fie nich auf ben Diftftatten und 100

bor ben Scheunen auf. Durch ibre Rahrung, werben fie mohle thatig und ichablich. Sm grubabre und Commer lefen fie alle Raupen von ben Dbftbaumen ib. tobten eine Menge Manta. er, Beufdreden und ichabliche Dbftfdmetterlinge. Wenn bie Ineften, nicht mehr häufig find, g geben fie nach reifenber und eifer Berfte, Waigen, Sirfin ind Dafer, nach ben Rirfden. Bein : und Johannisbeeren, auch tach ben Budererbfen. Im Win= er muffen fie mit verlohren ges jenden Betraidetornern und anieen Befamen porlieb nehmen. Ilte Sperlinge niften bee Jahre renmal, und machen ichon im Mary ihr : Reft jurecht. Dieg ft ein Rlumpen Strob, Gras. jalmen, Berch, Bolle, Papier, ier inwendig ausgehöhlt und mit Febern bicht ausgefüttert, ift. Es fteht in gothern, unter ben Dachern, zwifden ben Dach. parren, unter ben Biegeln, in Mauerlochern, in Schwalbenne: tern, bobten Baumen, auf ben trogen Meften ber Dbftbaume ind Linden. Gie legen auf ein: nat funf bis fieben Gper, Die grunlichweiß, "mit vielen bunelaschgrauen und braunen Punt. en bestreut, find. Doch variis en fie auch, inbem fie eine reis ne weiße Grundfarbe haben und nit viel weniger braunen Punts en befett find. Gie merben iergebn Tage bebrutet, und bie Jungen mit Raupen, Beufchret. len, Mantafern und Schmetter: ingen aufgefüttert. Gie feben erften Maufern ber or bem Mutter gleich. Dag bie Begat=

tung bed bicfen, fo wie benne Felbfperling und einigen anbern Bogeln, fo oft hinter einander wiederholt wird, ift befannt. Das große und fleine Wies fel verfolgt bie Brut, und ber Sperber . und Baumfalte Die Alten. Im Berbfte fchiegt man fie mit Dunft in Minge in ben Felbern auf ber Bede ober auf einem Baume. Weif man ben bestimmten Baum, mo fie aus ber Frucht allegeit auf= fliegen, fo barf man biefen nur mit vielen Leimruben beftet. ten, fo fangt, man fie auch in Menge. Im Binter fucht man fie in Barten mit Spreu und Bafer auf einem langen Blede jum Schufe ober unter eine Solagmanb ju loden. Sheunen und auf Boben fangt man fie in Deben, welche man vor bie Deffnungen macht. In einigen Thuringifchen Gegenden werben fie bes Ubenbs in Rirfch: baumen mit einem Garn, bas . ben Kifchhaamen gleicht und an einen Stod befestigt ift, gefangen. Saft in jeder Begend hat man eigene Methoben fich biefes fchlauen Bogele ju bemachtigen.

Db gleich bas Fleisch in mehrern Gegenden verachtet wird, so schweckt es doch eben so gut als Finkenfleisch. Die Jungen sind besser als die Alten, und um diese zu erhalten, ist es in mehrern Gegenden gewöhnlich kleine Topse mit einem engen Loche an die Hauser zu befestigen, damit sie ba hinein nisten, und ausgenommen werden konen. Sie vertilgen eine große Menge schädliche Garten.

infet

in felten. Die bie Rahrung anzeigt, so thun fie in Felbern und Garten Schaben. Durch Schiegen find fie vielmehr zu verscheuchen, als burch Scheusfale, bie fie balb, als ihnen unsichablich, fennen lernen. Ich halte ihn nach vieljährigen Beobsachtungen boch für einen mehr nüglichen als schädlichen Logel.

2) Sperlingsartige Bo: gel - Passeres - machen uns ter ben Bogeln eine aus ber Gattung Reenbeiffer, ber Gattung Fint, wo unfere Sperlinge bin geboren, und ber Gattung Ummer beftehenbe Ordnung aus, welche fich burch folgende Rennzeichen von ben übrigen Drbnungen unterfcheibet: Der Schnabel ift fegelformig jugefpitt, meift fart, benbe Rinnlaben beweglich, um Die Saamentorner gu fchalen, 100= burch fie fich vor allen Bogeln Thre jum Bue auszeichnen. pfen gebauten Sufe find bis uber bie Ferfe befiebert, bunn und mit freven Beben verfeben. Saft alle Bogel Diefer Gattungen find fleiner als bie meiften ber Gattungen ber ubrigen Drbnungen.

Sperlingsfang ift bie Art und Beife, bie Sperlinge zu vertilgen: Es geschiehet auf folgende Arten: 1) mit Leimsspinbeln, wovon man einige hundert nach Michael, wenn die jungen Sperlinge auf ben Strich gehen, und oft zu Tausenben auf die, nahe an bewohnten Dreten liegenden Felder fallen, auf

bie, nabe baben gelegenen, Bl fche und Stauben frect, bie Sperlinge vom Felbe at biefelben gu, auftreibet, ba f benn in großer Ungahl baran fallen und fleben bleiben; 2) mi bem Rorbe. Man macht nem lid einen butchfichtigen Rorb tot feinem Reifig ober Binfen, ober mit einer ziemtid engen Deff nung, feget barauf einen fleinen trichterformigen Rorb, in ben untern legt man ein Reft voll junger Spetlinge, unb fellt ibn fo auf ben Sof, ba bie Sperlinge haufenweise tommen, burch bie Defnung binein frits den, aber nicht wieder beraus 3) Muf bem Schnet fonnen. mit ber Sorbe. Man macht nemlich eine rund erhabene Dors be, in Beftalt eines Rofferbetfels Fig. 12 funf Ellen lang und bren Ellen breit, beren Iln. ge und Queetbaume 6 Boll breit, und & Boll ftart find; in biefe bobret und verkrilet man geht ftarte fichtene, faalmeibene ober hafeine Bugel, von gleicher Bibe, außer ben benben auferften, mil de etwas niedriger fenn tonnen. Diefe Buget jaunet man mit fchwanten weibenen ober hafelt nen Ruthen aus, welches aud an bepben Geiten auf bas gte nauefte gefchiehet, nur ben A lagt man eine Defnung, um bie gefangenen Bogel beraus ju fagen. Diefe Borbe ftellet man nicht weit von ber Scheunt, am beften im Garten auf. schlägt man paar farte ein Pfable daran, bamit fie im Muf beben nicht mante. Die Deff nung A verftopfet man mit tis nem

bie Sorbe emper, femmt einen Elle langen, etwas ftarten Steden ben B unter ben Bor= erbaum, und fest beffen unter= ten Theil auf ein Bret G, weil onft die Sorbe von ber Laft in ie Erbe gebrudt murbe. as unterfte Enbe biefes Stell= olies binbet man eine lange bwante Stange D, und an iefe noch eine ober mehrere, enn fur eine Leine furchten fich ie Bogel gemeiniglich. Unter Sorbe raumet man ben Schnee meg, fornet bie Oper. nge burch unter geffreuetes gut= r und einen Bufchet Safer: ren. Saben fich nnn bie Gpernge barunter gewöhnet, fo rut= t man mit ber Stange ben. teden meg, bag bie Sorbe ein= und bie barunter besieget, ibliden Sperlinge gefangen ib. Dun giebet man ein Des r bie Deffnung A, ftogt ben trobmifch meg, und pocht auf e anbern Seite an bie Borbe, benn bie Sperlinge aus ber orbe, burch bie Defnung in 8 Des fliegen, und fich fans n. 4) Mit bem Giebe, f. 5) Dit einem Debe, s man vor ihre Refter bicht leget, unb fobann hinter bem= ben burch Dochen garm macht, benn bie Sperlinge beraus b ins Det fahren, 6) mit n Schlagbauer, in wel= man einen Gperling als Avogel feget, 7) in Sallen z vier auf bie fcmale Geite Biered gefehten und genau aften Biegeln, über welche n noch einen anbern vieredig-

nem Strohwische, hebt fobann ten Biegel ftellt, welchen gwen ober bren innerhalb ber Ralle angebrachte Ctabden halten. biefe ftreuet man Betraibefor: ner, wenn nun bie Sperlinge nach benfelben in bie Falle gea ben, und eines biefer Stabden berühren, fo fallt es um, und ber aufgestellte Biegel fallt nach, 8) burd Schiefen mit Bo= gelbunft. Um fie ba recht in Mens. ge auf einmal gu fchiegen, muß man ohnweit eines Genftere eine 10 bis 12 Ellen lange Reibe Spreu, und auf biefe Getrais beforner ftreuen, ba man benn, wenn fie in Menge barauf fallen, aus ben Fenfter auf ben porberften halt, und gewiß benn Losschießen bie meiften ber inber Reihe liegenben Bogel tobe. tet, ober vermunbet.

> Spiegel tommt bem Lerchenfange vor; und man verfteht barunter auch ben weißtiden Fled hinten am Sirfde und die Abzeichen ben Enten et.

Spiegelgarn, Spiegelanes, fpiegeliche Rege, f. Prelines.

Spiegefleine ift bie beyme Lerchenfange mit bem Spiegel, an bem Spiegel befestigte Leine, Deren Gebrauch f. Lerchenftreis den Ro. 3.

Spiege ben ben Siefchen find Geweihe, ohne Enben.

Spiegbod ift ber Rebbod, wenn er gum erftenmale aufgefebet bat.

Trainel & Coogle

Spiegente - Anas Acuta - gebort mit ber Rriefente unter eine Familie, und beißt auch Pfeilfchmang, Rabet. fcoman, Spisschwans, Langhals, Pfeifente, Polftnert, Pfriemenente, fpibichmangige Ente, Fa. fanenente, und graue Dit: telente. Gie bat einen lane gen und jugefpitten Schwang, einen langen Schnabel und Sale, und afchgraue Fuße. Das Mannden bon ben Dhren an am Sals fe berab, eine weiße Linie; ber Spiegel befteht aus einem gelb: rothen, breiten, fupferfarbenen, ichmargen und weißen Streifen; am Beibchen aber ift berfelbe blag frobfarben, oben mit einem rothlichgelben und unten mit eis nem fcmargen und weißen Streis fen, bie Sauptfarbe aber ift ben berben lerchengrau, und bie gan= ge beträgt swen guf. Uebris gens medfelt auch biefe Ente febr in ber garbe ab: benn an bem alten Dannden ift ber Ropf und halbe Sals balb roft= braun mit Purpurglang, entenhalfig, und bie Jungen feben bis jum erften Frubjahre graubunt aus, wie bie Beib: Diefe Ente halt fich im Morben bet gangen Belt; fo mie auch an ben beutichen Rus ften, Geen und fchilfreichen Zeis den, Bruden unb Flugen auf, und auf ihren Banberungen findet man fie in Deutschland faft auf allen Geen, Teiden und Slugen einzeln. Ihre Rahrung befieht aus Fifchen, Schneden und Sumpfgrafe. Das Reft bauet fie an bas Ufer ober auf

Binfenstöde, worauf bis den 8'bis 10 blaugruntt hineinlegt. Das Fteise wohlschmedenb.

Spießer, Spiffin ift ein junger Siejd ift ten Jahre feines Altentie erstes Geweihe, ohne ib ben, wie ein paar Git noch auf bem Ropfe finnt nicht abgeworfen hat, im

Spionhund nentmeinen hunch weinen hunerhund, der ich wol auf bem Felbe mit und hunern ffeber, ill in bere auf bem Felbe in werfolgt, die geröden will verf, im holze haala, ist und Rehe laut jaget, im verbillt. Im Waffer fact, is daraus apportiret.

Sprentel, Grengel gel ift ein Bertzeug just ge fleiner Bogel. Man im nemlich eine fcmante im ober ellerne Ruthe, binhill bas eine bunne Enbe, eine pelten Saben; ober eine barne Schnur, Diefe giche burch ein, in bas bidt ber Ruthe gemachtet fet # binbet einen fleinen Rnitt ! an, welcher bepm Losfange fwar an gebachtes lod an nicht burchfahret. Bege Bele len bes Sprentels ning man fleines Schnellielle Rlipphole, richtet # milde der, rund ausgebreitin Com ober Faden, und hanget fint Bufdel Sollunder: offt film hmenbeeren baran. Wenn nun int Wogel nach diefem Geafe eisten und bas holz nur ein wesm mit dem Fuße berühret, so agt der Bogen loß, und fängt it Bogel am Fuße. Die beste mit zu diesem Fange ist im imprember und Oktober, am isten fängt man Rothkehlchen ind bergleichen kleine Bogel bastet.

Sprengen heißt, wenn wit hirfch ober Schwein aus m Lager gejagt, und fluchtig macht wird, ober wenn ein ubel Milbpret ober Sauen burch in Schuß aus einanber gejagt irb.

Springen heißt, wenn bas bilbpret über bie Garne fest.

Sprogen nennet man auch ie Enben am Sirfchgeweihe,

Sprunge nennet man geviße Knochen in ben Lauften nancher Thiere, vorzüglich ber Saafen, auch nennet man bie gangen Saafenlaufte fo.

Spur bes Wildprets mit Spurbunben auffuchen und verfolgen.

Spurhund ift ein jeder Jagbhund, ber bas Bilbpret auf ber Spur verfolget. Man rechenet bazu die eigentlich fogenannsten Jagbhunde, bie Baffets, Spionhunde, auch die Leithunzbe, nur mit bem Unterfchiede, bag lettere baben am hangefeile geführet werden, die andern aber frey laufen.

Spur ift bie Farthe, Fußtapfen, und andere Beichen, woran man ben Bang bes Wildprets ertennen, und es barnach aufsuchen fann.

Spurgang, Spurtritt ift bas Gefchaft, im Schnee eisnen Weg ober Flügel ju umgeshen, ober zu umreuten, um zu feben, ob man Wolfe ober ansberes Wildpret spuret, und woshin sie bie Ropfe gewendet.

Spurschneiben heißt bie Spur im Treibeheerbe machen.

Staar ober gemeiner Start, Wiefen . Stahr, fahr, Rinberftahr, Schaaf: fabr, Gprabe, Spree, Sprehm, Spreume, Sprue und Staarmas, macht in ber Singvogel : Drbnung eine eigene Gattung ous, beren Rennzeichen finb: ein geraber, etwas ftum= ediger, niebergebrudter Schnabel, an ber obern Rinnla: be mit einem etwas flaffenben Ranbe; bie Mafenlocher find ofbie Bunge fen und geranbet; ift ausgeranbet; und an ben Rugen ift bie mittlere Babe mit , ber außern bis aufe erfte Bes lenfe verbunben. Gie nahren fich vorzuglich von Infetten und niften in Sohlen. Unfer Staar macht eine besonbere burch fol: genbe Rennzeichen fich untericheis. benbe Urt aus: Der Schna= bel ift gelblich; ber Ror= per fcmarglid, purpur= roth und granglangend mit weißen Eleinen Tleden. Un Große gleicht er einer Roth: broffel, ift acht und einen bal-

ben Boll lang, funfgebn Boll breit, movon ber Schwang gmen und einen halben Boll, und ber Schnabel ein Boll mift; bie gefalteten Glugel bebeden über gwen Drittheile bes Ochwanges; bas Gewicht ift bren Ungen. Der Schnabel ift gerabe, nach ben langlichen Rafenlochern ju be: fiebert, etwas ftumpf und breit, im Commer grungelb, an ber Spige und an ben Enden blau; im Winter fcmarglich; bie Suge fart buntelfleifchfarben; bie Daget fcmarglich; die gefchilberten Schienbeine einen Boll boch. Der gange Leib fcmarglich, oben bis gur Balfte bes Rudens, unb unten bis jur Salfte ber Bruft ins glangenb purpurrothe unb am ubrigen Dber = und Unterleibe, auch an ben Dedfebern ber glus gel ine glangent Grune fpielenb; Schwung : und Schwang: febern find fchwarg, wie mit ei= nem afchgrauen Staube übergo: gen, und fo wie alle Dedfebern berfelben bellroftfarben eingefaßt; bie Federn bes Ropfes unb Raf: fens mit rothlichweißen, bie am Ruden mit bellfarbenen und bie am Unterleibe mit weißen Gpi= ben, woburch ber Staar bas ge= fprentelte Unfeben erhalt. Um Beibchen ift ber Schnabel mehr fdmargbraun als gelb, bie hellen Kleden am Dber : unb . besonders am Unterleibe viel gro-Ber; baber er auch von weiten weißer und nicht fo glangend ausfieht. Barietaten. 1) Der weiße gemeine Staar. Rein weiß, gelblich weiß, ober graulich weiß. 2) Der bunte gemeine Staat. Er ift bunt

wie eine Elfter, b. b. einig Theile mit großen weißen flet fen, ober gang weiß. 3) Du weißtopfige Staar. Man fann ibn mit gur porbergeben ben Barietat rechnen. 4) Dn fdmargtopfige gemeint Staar. Gang weiß mit fcmatgem Ropfe. 5) Der afcgraue gemeine Staar. Der Stat gebort unter bie gefelligen und verträglichen Boget, ber nicht nur auf feinen Wanberungen bie Gefellichaft ber Bogel fucht, fon: bern auch gur Brutgeit fich nicht fo weit wie anbre trennt; benn oft mohnen in einen fleinen Felbholge auf bundert Daar bene fammen. Gein glug ift fonele; fein Bang aber blog bebachtlich, fcreitenb ober matichelnb. wird im Bimmer febr leicht firre, ift baben liftig und fo gt lehrig, bag er nicht blos Lieber nachpfeifen, fonbern auch fogt Borte nachfprechen lernt. ift ber Uffe unter ben Bogeln, ber alles - nachaffen will, ihm vorgefungen und gefagt mit. Gein Befang ift eben nicht mie boch wegen gang eignet fcnurrenben Zone fonberbar gt Ginen Lodton bort man nicht von ibm; nur wenn a bog wird, ein tiefes Grad! Much bas Weibchen bat einen tiefen leperformigen Befang, nur nicht fo abwechfelnb., wie bas Dannchen. Dan finbet ben Staar in ber gangen alten Belt, bis Drontheim bin: auf, in Sibirien und am Bergebirge berguten Soff nung. Gie gieben bie ebenen Bebirge, mo Biefen und Sel-739

r in ber Dabe finb, ben gergigen Balbungen, befonbers n Rettengebirgen weit bor, eben bie Laubholger ben Rabelhotweil fie immer gu ihrer brut boble Baume baben muf-Im Detober verlaffen fle ne in großen Schaaren; man ifft fie alebann icon im Gep: mber in Beerben auf ben Trif: n baufig an. 3m Darg tom: en fie wieber gurud; oft fcon, enn warme Bitterung einfallt, Ende bes Februars, alebann ber muffen fie oft, wenn viel Schnee fallt, wieber von bier eggieben, und es geben ihren Gie resiriren fich iele brauf. ann in Stabten und Dorfern es Rachte in bie Taubenschlage. uf ihren Reifen ruben fie, wo noglich, ber Witterung und Tahrung halber, im Schilf und Infetten und ihre dobr aus. arven, bie auf ber Erde und in befonbere binter bem erfelben . Ofluge, gefunden merben, maben feine Sauptnahrung aus, uch Burmer, und wie man agt, Rirfchen, Weintrauben und inbere Beeren. Man fieht fie ift ben Biebherben, wo fie fich auf bie Schaafe feben und ihnen ie Beden ablefen, ober bie Brenen megfangen. Er geht auch jufe Luber. 3m Bimmer nimmt r mit allem vorlieb, mas man hm vorwirft, muß aber abwechs eind befonders Fleischspeifen belommen, wenn er lange bauern oll. Gie niften in hohlen Baunen, beffer in hohlen Buchen, Sichen und Bitterpappeln, fogar n bolgernen Rafichen, bie man bnen an bie Baume nagelt,

und fin thonerne angebunbene Befage. Much finbet man bas Reft auf Thurmen, alten Mauern und in Felfenlochern, ja in alten Droffel = und Gidhornnes ftern. Gie legen 4-7 Eper, welche langlich und bellaschgrau= grun finb. Gie merben 14 Tage in einem Defte bebrutet, bas blos aus einer Unterlage von trodnen Blattern, Graebalmen und Redern beffeht. Die Juns gen feben bor ben erften Daus fern mehr rauchfahl als ichwarg. aus, und find ohne Rleden. Die Alten befuchen bas alte Deft jahrlich wieber, wenn es ihnen bequem genug ift. Stein .. marber, Stris und Wie= fein verfolgen bie Brut; bie alten fieht man nicht leicht con Raubvogeln verfolgt; follte ihnen etwa ihr Fleifch zu bitter fenn? Gie find nicht fo fcheu, baft man fich nicht mit einer Klinte im Berbfte einem Kluge nahern und mehrere mit Do= gelbunft auf einmal erlegen fonn= In einigen Gegenben ift es Mobe, ihnen breterne ober tho: nerne Befage an bie Baume gu befeftigen, und bie Jungen, menn fie flugge find, wie die Tauben, auszunehmen. Im Robr fangt man fie mit mehrern Garn= arten gur Buggeit auf verfchies Man theilt ben bene Beife. Staarenfang in ben ben Dacht und ben Tage ein. Gie mer= ben bann in großer Menge gea Er gebort, wie alle fangen. fleinen Jagbrogel, gur niebern Jagb. Junge Staare finb eine gute Speife; bie alten aber fcmets fen bitter, und man mill ihnen paser

baher an mehrern Orten biefen Seschmad baburch benehmen, bag man ihnen bie haut abzzieht. Durch Bertilgung mancherley schäblicher Inspecten werben sie besonders im haushalte ber Natur nublich. Der Schaben, ben er in Garzten und Beinbergen thun soll, wird von wenig Bebeutung sepn.

Staaren fang fangt im Jus lius an, und wird theils ben Tage, theils ben Dacht vorgenommen, 1) am Zage gefchiehet es mit: telft zweper verbedter und gruner Banbe, zweper lebenbiger Ruhrstaare, und ausgestopfter Balge von tobten Staaren, bie man neben bie Banbe ftellet. So balb man einen glug Staa: re merfet, giebet man bie Rubre ftaare an, ba benn bie fliegen: ben Staare balb einfallen, -2) ben Racht braucht man ein großes Des, bas man wie einen himmel auf zwey Geitenwanben befeftigen fann, biefes ftellet man bes Abende auf 4 Stangen, mel= che burch Stride leicht abgego. gen werben tonnen. Wenn nun Die Staare im Schilfe ihr Rachtlager genommen haben, treibet man fie burch garm, ben man an ber entgegengefetten Geite macht, auf bie Banbe gu, und wenn fie barunter finb, giebet man geschwind bie Stangen ab, bag bie Dete über ben Staaren. jufammenfchlagen.

Stanb nennet man bie Orte, wo fich rothe fowarge ober Rehmithpret aufhalt.

Standvogel heißen biejenigen, welche bas gange Sahr an einem Orte bleiben,

ehrern Orten biefen Stange heißt jebes ein: badurch benehmen, zelne horn am hirschgeweih und inen die haut ab= benm Rebbode.

> Stechen sagt man von Finten, wenn ste auf einander fliegen und sich abbeigen; aber bemm Dachse bedeutet es bas Graben besselben in der Erde nach Wurzzeln, und ben der Buchse beife es die Feber stellen, welche ben Dahn losdrudt bem Schufe.

Steden fagt man vom grofern Wilbpret, wenn man bas kleinere Gebuich ober Didigt weiß, worinnen es ift.

Stehen ift ebenfalls ein Ausbruck, ben man brauchet, um ben Aufenthalesort bes grogen Wilbprets anguzeigen.

Steige ift ein jum Rebbuhnerfange gebrauchtiches grun angestrichenes Bret, von ber Große eines mittelmäßigen Tifche blattes und wird auf vier Caulen befestigt.

Steigen braucht man im Bendmannischen Sinne auf brengerlen Urt: 1) vom Falten, wenn er fich in die Sohe fchwinget, 2) vom Auerhahne, wenner auf: ober von dem Baume flieget, 3) vom Fischotter, wenner aus dem Baffer gehet.

Stein heißt bas, frauß um bas Gehorne der Siriche, Rebeic, herumgehende Gewachfe.

Steinbock — Capra Ibex — wevon bas Mannchen auch Alpenbock heißt, und bas Meib-

Beibchen Alpenziege, Stein: bodgiege; Ibichen, 3bich, Beis. Er gehort unter alle bie ben ber Gemfe angeführten Drb= nungen, aber unter Die Bats tung Biege, und bie Rennzeis chen ber Urt find: Mit monde formig jugerun beten bor. nern, bie oben fnotig unb nach bem Ruden gebeugt find, einer biden Ochnaus ge und aufgeworfenen Da= Der Steinbod ift weit gro= Ber und ichwerer als unfer Bies genbod, vier und einen halben bis' funf guß lang und über gwen und einen halben guß boch; ber Schwang, ober bie Blume, funf Boll lang. Der Ropf ift im Berhaltniß gegen ben übris gen Rorper flein; bem Sirfch= topfe ahnlicher, ale bem Biegen= topfe; bie Schnauge getrummt und etwas aufgeworfen; bie Mus gen find groß, rund, grunlich, hell und feurig; bie Dhren turg, eprund, gerabe auswarts ftebenb und mit bem Ruden parallel; ber Bart' fehr lang; bie Borner fdmarglich, gegen ben Ropf und Rorper febr groß, oft brep guß lang, zwanzig Pfund fcwer, und eines brey Maas Baffer haltent, mondformig gebogen, mit fchar= fen nach ber gange gehenben Ranten, bie gleichfam eine Borberflache bilben und an ben Geiten mit Anotenringen, moran jahrlich einer anfest, und beren Ungabt oft vier und mehr ift; ber Leib ift bid unb fiart, am Biegenbod geftaltet; bie Bei. ne ober Laufe find ichlant; bie Rlauen rundlich, fcharf geranbert, inwendig hohl; bie Blume

lang und ftarthaarig, unten tahl. Das Baar lang und gottig, rothlichbraun; im Alter grau; ber Bart rothbraun ober fcmarglich, langs bes Mudens ein buntels brauner ober fcmarglicher Streis fen, uber und unter ben Rnieen bes Borberfußes ein fcmargli= der Fled; ber Schwang an ber Burgel und an ben weiß, oben und am Ente fcmarg. Im Winter wird bas Saar ver= boppelt, unten ift es bann fein und bicht, und oben fprobe. Die Steinbodsziege ift viel fleis ner, fast um ein Drittheil; aber boch merklich großer, als unfere Sausziege, bat einen fleinen Bart, weit fleinere Sorner, und Rach ben Abbils gwen Bigen. bungen ju urtheilen, icheint ce auch eine Barietat mit einer glatten birfchartigen Saut gu ge-Es find icheue und fluch= tige Thiere, bie, ohngeachtet ber Schwerfalligfeit ihres Rorpers, mit ber größten Leichtigfeit Felfenmanbe binauf · laufen, unb von . Felfenfpige ju Felfenfpige wie fliegend überfegen. Gie find bie größten Springer unter allen Europaifchen Gaugethieren; fie fturgen fich auch wohl von idhen Unboben berunter, ohne fich gut ichaben, weil fie bie Borner alle=" vorhalten. Diefer Stein= bod ift von bem Gibirifchen ale Urt verfchieben, und be= mobnt bie Schnee : und Gis: gipfel ber Guropaifchen Mipen in ber Gomeig, in bem Balliferlanbe, in Cavo = pen, Eprol, Salzburg, auf ben Pprenden und bem Care patifden Bebirge. Gie fele

Ien faft allenthalben ausgerottet und nur noch in ben , unuber= fleiglichen Gletfchern bes Thals von Moft in Savopen in geringer Ungahl vorhanden fenn. Die Urfache biefes Berfdwinbens finbet man in ber Gegend, Die fie jest bewohnen, und bie ihnen nicht gum eigentlichen Mufent= halte beftimmt ju fenn fcheint; benn viele fterben an ber Blinde beit, welche burch bas ju ftarte' Burudprallen ber Connenftrab. Ien vom Schnee entficht, ober aus Mangel an Rahrung, und wieber anbere merben ben Raubs vogeln ju Theil. Gie fcheinen nach ihrer Große, unb nach ber gange und Schwere ihres Geborns ju urtheilen, in bie fubalpinifchen Gebirge gu ges boren. Um biefe Thiere gu er= halten, balt ber Ergbifchof von feinem Garten Salzburg in Sellbron mehrere, und fest fie von Beit gu Beit in bie Bes birge aus. Da bie Steinbod's: giegen ausgegangen waren, fo gefellte man ben Boden gahme Biegen ju, um fich mit ihnen ju begatten. In ber britten Beneration mirb biefe Baftarter= zeugung ben Sminboden fast gang gleich, und fann als wilbe Steinbockeraffe ausgefest merben. Die Steinbode balten fich ge= fellichaftlich auf ben bochften unb fteilften Bergtopfen auf. Gie lieben vorzüglich bie Ginoben, fcheuen bie beftige Connenbige, fo wie bie übermäßige Ralte. Im Commer bewohnen fie bie Morbfeite ber Gebirge, im Bins ter aber fuchen fie bie Mittagsfeite und bie Ebaler auf. Der

Steinbed afet fich von ben magern Rrautern, Die bie faft era ftorbene Ratur auf ben Gisbers gen wachfen laft, und aus allera hand milben Geffrauchen. Bel: de? lagt fich aus Mangel ber Erfahrung nicht beftimmen, ba Diefe Thiere weit fchwerer, als bie Gemfen gu beobachten finb. Sie leden bestanbig an ben Steinen, befonbers an folden, melde mit Galpeter und Steins falg befchlagen, murbe und faltartig finb. Der Steinbodt tritt im October auf die Brunft, und foll einen gangen Monat bibig fenn. Die Biege tragt 21 200: den, und wirft nach ben neues ften und ficherften Radrichten auf einmal nicht mehr als ein Junges, bas fich leicht gabmen und fo weit gewohnen lagt, bag es mit bem anbern Biegenvieh ausgetrieben werben fann. begattet fich auch leicht mit bies fem. Roch im erften Jahre bes gatten fich bie Jungen, allein, ba fie jahrlich nicht mehr als eins fegen, und fie felbft fo viel tobtlichen Gefahren unterworfen find, fo wird ihre Bermehrung nicht leicht wieber betrachtlich werben. Der Blindheit find fie ausgefest, wie oben icon era wahnt worden ift. Ihre Teinbe find bie Abler und Geper; andere Raubthiere magen fich nicht leicht in jene Sobe und Wegen ber Geltenbeit und ber Entfernung bes Thiers aus bem gewohnlichen Gefichtes freife ber Beobachter, weiß man wenig ober nichts von ibm gu ergablen. Alles ift fcon oben angeführt. In Geb. Dun = frers

frere Cosmographie von 1550 ber Schweiß wird in ihrem Die Jager p. m. 497. freht. Taffen fich mit langen Geilen lenbes Mittel gehalten. Muffer uber bie boben Felfen binab, wo fie miffen, bag bas Thier gu betreten ift und es fleucht nicht, fonbern martet ihrer. ber Jager hart an felbigen Bel= fen umber ju bem Thiere geben, und gute Gorge haben, daß zwis Graculus - gebore mit bem fchen ibm und bem Felfen fein Durchichein von bem Thier er= Gattung, als besondere Urt, und feben wirb; anbere lauft es an ben Jager und ftoft ihn berab. Sieht es aber nicht zwifchen burd, fo mennt es, es moge he, Steinfraben- und ihn nicht begreifen mit feinen Sornern, tommt alfo um fein Leben, ober wird gefangen. Die Steinbodsjagb ift fo gefahrlich, ja noch gefährlicher, als bie Bem: fenjagb. Gie wirb am beften im August und September ans gestellt, Sunde fann man baben nicht brauchen. Man fchieft fie mit folden langen Buchfen, wie bie Gemfe. Wenn fie ber Jager fo in Die Enge treibt, bag fie nicht ausweichen tonnen, fo rennen fie gumeilen mit folcher Bewalt auf ibn gu, bag er in ben Abgrund fturgt. Das Bilb: pret bes Steinbod's foll an Bes fcmad bem bes Birfches faft gleich, aber gabe und fchwer gu Mus ben Sor= verdauen feyn. nern machen fich bie Jager und Birten Trintgefdirre. Fur große Berren merben fie gierlich ausgefdnitten und mit Golb unb Gilber eingefaßt. wird, rauch gegerbt, ju Rleiberfut- nach bem Linneifchen Gufteme untern gebraucht; weifigahr achtet ter bie Raubthiere in bie britte

Baterlande fur ein fcmeraftil= bag bas Bilb bem Jager gus weilen ben Felfen berabfturat, weiß man feine fchabliche Gi= Es muß genichaft von ihm gu ergablen.

> Steinfrabe - Corvus Rolfraben in eine Orbnung und heißt auch Steinrabe, Balbrabe, Fenerrabe, fcmarger Rabe, Alpenfrå-Schweigerboble, Steintule, Steintable, fcmarger Beift mit feurigen Mugen. Gie ift violettichwarg mit einem lans" gen, bunnen fartgebogenen ros then Ochnabel, nebft rothen Rugen, und funfzehn Boll lang. Inbeffen find bie Bogel diefer Urt in ber Sarbe fehr verfchieben, unb es giebt fogar gang weiße. Dan fagt. bie Jungen hatten fcwarze guge. Gie nahrt fich von Infetten, Bee= ren und Getraibe. 3hr Bohne ort find bie fublich beutfchen Bers ge und Ulpen, aber im Berbfte ftreicht fie im fublichen Deutschlande beerbenweife in ben Chenen umber. Gie macht ihr Reft in bie Telfenrigen und bas Weibden legt 4 bis 5 afchgraulichweis Be, bunfelbraungefledte Gper.

Steinmarber - Muftela Foina - auch Sauß= und Die Saut Dachmarber genannt, gehort man fie nicht viel, ba fie febr Drbnung; nach bem Blumene bunn fenn foll. Das Blut ober bachfden in bie fechfte Drbnung,

unter

Er iftein allenthalben in Deutscha land gemeiner und binlanglich betannter Bogel. Er ift funf und bren Biertel Boll lang, mos pon ber Schwang gwen Bell unb ber Schnabel einen Boll mift. Die Breite ift acht und bren Biertel Boll, und bie Flugel les gen fich auf ber Ditte bes Schwanges gusammen. Der bide Schnabel ift im Commer fcmart, Minter hellbraun; ber Mu= genftern taftanienbraun; die Sus Be acht Linien fod und grau-Scheitel und Wangen braun. find afchgrau; hinter ben Mugen ift ein breiter rothbrauner Streis fen; um bie Mugen fcmarg; ber Sinterhals grau; ber Ruden roth= braun und ichwary gefledt; bie Reble bis gur Bruft fcmarg, leb: tere weißgewolft; ber Unterleib graulich weiß; bie fleinern Dede febern ber Stugel rothbraun, bie porlette Reihe ber großen mit meis gen Ranntchen, biefe mit roth brauner Ginfaffung ; bie Schwung: febern buntelbraun, fo wie bie Somanafebern. Das BBeibchen ift am Dberleibe rothgrau, auf bem Ruden fcmarg gefledt; ber Unterleib fcmubig weißgrau. Die Jungen mannlichen nnb weiblis den Befchlechts feben bis gum erften Maufern, wie bie Beibchen Barietaten: 1) Det aus. weiße Bausfperling. Ents meder rein weiß, ober gelblichweiß, ober graumeif. 2) Der gelbe Gelb, am Saussperling. Dberleibe ins Rothbeaune fich gies bent, auch lob . ober femmelgelb. 3) Der fcmarge Dausfpers ling. Entweber tobifchwarg ober braunfcmars. 4) Der blaue

Sausspetling. Schwarzblau ober buntelafdyrau. 5) Der Saussperling. alchgraue Bellafcharau mit buntelbraunen Fleden von ber Beichnung bes gemeinen Begels. 6) Der bun-Daussperling. Bewohite lich gefarbt mit weißen Theilen, oder Gleden. Wie faft alle Bogel, die in ber Rabe ber Menichen mohe nen und es aus Erfahrung wiffen, wie gern er auch ben unfdulbigs ften nadiftellt, fo ift ber Saus= fperling ungemein fcheu, und flieht vor ihm, wenn er nur von weiten fiebt, bag feine Mugen auf ihn gerichtet finb; ja er ift burch bie fo baufigen Berfolgun: gen fo folau geworben, bag man Dube hat, ihn ju hinterliften. Et fliegt fdinell, tragt fich aber figend und hupfend ichtecht. Geine eingeln abgebrochenen Tone, bie et im Fruhjahre boren lagt, tann man feinen eigentlichen Gefang nen-Gein Locton ift Dieb! nen. Er bewohnt gang Europa, E weit es mit Getraibe angehaut ift, Affen von Perfien bis Sibie rien, und fo wie ber Unbau bes Setraides weiter rudt, in Ufris ta, Megnpten und bie Begenben bes Fluffes Cenegal. Gie bale ten fich in Dorfern und Stabten auf, Die in bebauten Relbern lies gen. In ber Ernbte fchlagen fie fich in große gluge jufammen und geben nabe an ben Stabten unb Dorfern in bie Beden, welche an ben Getraibefelbern liegen. Dur bie Fortpflangungsgeit über leben fie einzeln, fonft immer familien meife und in tleinen und großen Befellichaften. Sm Winter halten fie fich auf ben Diftftatten und 200

vor ben Scheunen auf. Durch ibre Dahrung merben fie mohl= thatig und ichablich. 3m grubjahre und Commer lefen fie alle Maupen von den Dbftbaumen ab, tobten eine Menge Manta: Beufdreden und ichabliche Doftfdmetterlinge. Wenn bie Infetten, nicht mehr haufig fo geben fie nach reifenber und reifer Gerfie, Baigen, Birfen und Dafer, nach ben Rirfden. Bein : und Johannisbeeren, auch nach ben Budererbfen. Im Winter muffen fie mit verlohren ges benben Betraibetornern und ans been Befamen vorlieb nehmen. Alte Sperlinge niften bee Jahre brenmal, und machen ichon im Darg ibr: Reft gurecht. Dieg ift ein Rlumpen Strob, Gras. halmen, Werch, Bolle, Papier, ber inwendig ausgehöhlt und mit Febern bicht ausgefüttert ift. Es fteht in gothern, unter ben Dachern, swiften ben Dache fparren, unter ben Biegeln, in Mauerlochern, in Schwalbenne: ftern, hohlen Baumen, auf ben großen Meften ber Dbftbaume und Linden. Gie legen auf ein: mal funf bis fieben Eper, Die grunlichweiß, mit vielen bun= telaschgrauen und braunen Punt: ten bestreut, find. Doch varits ren fie auch, inbem fie eine rei: ne weiße Grundfarbe haben und mit viel weniger braunen Punts ten befeht find. Sie werden vierzehn Tage bebrutet, und bie Jungen mit Raupen, Beufchret. ten, Mantafern und Schmetter= lingen aufgefüttert. Gie feben bem erften Maufern ber Mutter gleich. Dag bie Begat-

tung ber biefen, fo wie benm Felbfperling und einigen anbern Bogein, fo oft hinter einander wiederholt wirb, ift befannt. Das große und fleine Bie. fel verfolgt bie Brut, und ber Sperber . und Baumfalte Die Alten. Im Berbfte fchiegt man fie mit Dunft in Denge in ben Felbern auf ber Bede ober auf einem Baume. Weiß man ben bestimmten Baum, mo fie aus ber Frucht allegeit auffliegen, fo barf man biefen nur mit vielen Leimruben beftets ten, fo fangt, man fie auch in Menge. Im Binter fucht man fie in Barten mit Gpren und Bafer auf einem langen Riede jum Schufe ober unter eine Shlagmand ju loden. Scheunen und auf Boben fangt man fie in Degen, welche man por bie Deffnungen macht. In einigen Thuringifchen Gegenden werben fie bes Ubenbe in Rirfch: baumen mit einem Garn, bas . ben Fifchhaamen gleicht und an einen Stod befestigt ift, gefan. gen. Saft in jeder Wegend hat man eigene Methoben fich biefes fclauen Bogele ju bemachtigen.

Db gleich bas Fleifch in mehrern Begenden verachtet wird, fo fcmedt es boch eben fo gut als Fintenfleifch. Die Jungen find beffer ale bie Miten, und um diefe gu erhalten, ift es in mehreen Gegenben gewöhnlich fleine Topfe mit einem engen Loche an bie Baufer ju befeftia gen, bamit fie ba binein niften, und ausgenommen werben fonnen. Gie vertilgen eine große Menge Schabliche Garten. infet : in felten. Die bie Nahrung anzeigt, fo thun fie in Kelbern und Gatten Schaben. Durch Schießen find fie vielmehr zu verscheuchen, als burch Scheusfale, bie fie balb, als ihnen unsichablich, fennen lernen. Ich balte ihn nach vieljährigen Beobachtungen boch für einen mehr nüslichen als schädlichen Bogel.

e) Sperlingsartige Bo: gel - Passeres - machen uns ter ben Bogeln eine aus ber Gattung Reinbeiffer, Gattung gint, mo unfere Sperlinge bin geboren, und ber Gattung Ummer beftehenbe Dronung aus, welche fich burch folgende Rennzeichen von übrigen Drbnungen unterfcheibet: Der Schnabel ift fegelformig jugefpist, meift fart, benbe Rinnlaben beweglich, um Die Saamentorner gu fchalen, burd fie fich vor allen Bogeln auszeichnen. Ihre jum bupfen gebauten Suge find bis uber bie Ferfe befiebert, dunn und mit fregen Beben berfeben. Kaft alle Bogel Diefer Gattungen find fleiner als bie meiften ber Gattungen ber übrigen Drbnuns gen.

Sperlingsfang ift bie Art und Beife, bie Sperlinge zu vertilgen: Es geschiehet auf folgende Arten: 1) mit Leimsfpindeln, wovon man einige hundert nach Michael, wenn die jungen Sperlinge auf den Strich geben, und oft zu Tausenden auf die, nahe an bewohnten Dreten liegenden Felder fallen, auf

bie, nabe baben gelegenen, Bus fche und Stauben fredt, bie Sperlinge vom Relbe auf biefelben gu, auftreibet, ba fie benn in großer Ungahl barauf fallen und fleben bleiben; 2) mit bem Rorbe. Man macht nem= lich einen burchfichtigen Rorb von feinem Reißig ober Binfen, oben mit einer ziemlich engen Deff= nung, feget barauf einen flei= trichterformigen Rorb, ben untern legt man ein Deft voll junger Spetlinge, und ftellt ibn fo auf ben Sof, ba bie Sperlinge baufenweise tommen, burch bie Defnung hinein frieden, aber nicht wieder beraus tonnen. 3) Muf bem Schnee mit ber Sorbe. Man macht nemlich eine rund erhabene Dora be, in Geftalt eines Rofferbetfels Fig. 12 funf Glen lang und bren Ellen breit, beren Lan= ge und Queerbaume 6 Boll breit, und 4 Boll ftare find; in biefe bobret und verfrilet man gehn ftarte fichtene, faalmeibene ober hafeine Bugel, von gleicher Bobe, außer ben benben auferften, mel= de etwas niebriger fepn tonten. Diefe Bugel gaunet man mit fdwanken weibenen ober hafels nen Ruthen aus, welches auch an benben Seiten auf bas ge= nauefte gefchiebet; nur ben A lagt man eine Defnung, um bie gefangenen Bogel beraus gu ja= gen. Diefe Borbe ftellet man nicht weit von ber Scheune, atre beften im Garten auf. Sinten fcblagt man ein paar ftarfe Pfable daran, Damit fie im Mufbeben nicht mante. Die Deff= nung A verftopfet man'mit eis mens

nem Strohwische, bebt fobann bie Sorbe emper, ftemmt einen 1 Gle langen, etwas ftarten Steden ben B unter ben Borberbaum, und fest beffen unter= ften Theil auf ein Bret G, weil fonft bie Sorbe von ber Laft in bie Erbe gebrudt murbe. bas unterfte Enbe biefes Stell= bolges binbet man eine lange fdmante Stange D, und an biefe noch eine ober mehrere, benn für eine Leine farchten fich bie Bogel gemeiniglich. Unter Sorbe raumet man. ben Schnee meg, fornet bie Oper. linge burch unter geftreuetes gut= ter und einen Bufchel Safer: ahren. Saben fich nnn bie Gperlinge barunter gewöhnet, fo ruttet man mit ber Stange ben. Steden weg, bag bie Sorbe eine fcbieget, und bie barunter begefangen findlichen Sperlinge finb. Dun giebet man ein Des por bie Deffnung A, flogt ben Strobwifch weg, und pocht auf ber anbern Geite an bie Borbe, ba benn bie Sperlinge aus ber Borbe, burch bie Defnung in bas Det fliegen, und fich fan= gen. 4) Mit bem Giebe, f. 5) Mit einem Dege, bas man vor ihre Defter bicht anleget, und fobann hinter bema felben burch Dochen garm macht, ba benn bie Sperlinge beraus und ins Det fabren, 6) mit bem Schlagbauer, in wel= den man einen Sperling als Lodbogel febet, 7) in Fallen pon vier auf Die fcmale Geite ins Biered gefetten und genau gepaßten Biegeln, über welche man noch einen anbern vieredig:

ten Biegel fellt, welchen gwen ober bren innerhalb ber Falle angebrachte Stabden halten. biefe ftreuet man Getraibefor= ner, wenn nun bie Sperlinge nach benfelben in bie Salle ges ben, und eines biefer Stabden berühren, fo fallt es um, unb ber aufgestellte Biegel fallt nach, 8) burch Schiegen mit Da= gelbunft. Um fie ba recht in Menge auf einmal gu fchiegen, muß man ohnweit eines Genfters eine 10 bis 12 Ellen lange Reihe Spreu, und auf biefe Getrais. beforner ftreuen, ba man benn, wenn fie in Menge barauf falten, aus ben Tenfter auf ben porderften halt, und gewiß benm Loefchiegen bie meiften ber in ber Reibe liegenben Bogel tob. tet, ober vermunbet.

Spiegel tommt bem Lerchenfange vor; und man verfleht barunter auch ben weißliden Fled hinten am hirsche und bie Ubgeichen ben Enten zt.

Spiegelgarn, Spiegelanes, fpiegeliche Rege, f. Prelines.

Spiegelleine ift bie benm Lerchenfange mit bem Spiegel, an bem Spiegel befestigte Leine, Deren Gebrauch f. Lerchenftreischen Do. 3.

Spiege ben ben Sirfchen find Geweihe, ohne Enben.

Spiegbott ift ber Rebbott, wenn er gum erftenmale aufgefebet bat.

2 2

Spies.

Spiegente - Anas Acuta - gebort mit ber Rriefente unter eine Familie, und beift auch Pfeilichmang, Rabel. fdwan, Spisschwans, Langhals, Pfeifente, Potfinert, Pfriemenente, fpigfchmangige Ente, Sa. fanenente, und graue Mit: Sie bat einen lane telente. gen unb einen langen Schnabel und Sale, und afchgraue gufe. Das Mannden von ben Dhren an am Sals fe berab, eine weiße Linie; ber Spiegel befteht aus einem gelbrothen, breiten, fupferfarbenen, fcmargen und weißen Streifen: am Beibden aber ift berfelbe blag frobfarben, oben mit einem rothlichgelben und unten mit eis nem fcmargen und weißen Streisfen, bie Sauptfarbe aber ift ben benben lerchengrau, und bie Lan: ge beträgt swen Buf. Uebris gens mechfelt auch biefe Ente febr in ber garbe ab: benn an bem alten Dannden ift ber Ropf und halbe Sals balb roft= braun mit Purpurglang, balb entenhalfig, und bie Jungen fehen bis jum erften Frubjahre graubunt aus, wie bie BBeib: Diefe Ente halt fich im Morden bet gangen Belt; fo wie auch an ben beutschen Rits ften, Geen und fchilfreichen Teis den, Bruchen und Flugen auf, und auf ihren Wanderungen finbet man fie in Deutschland faft auf allen Geen, Zeichen und Klugen einzeln. Ihre Mahrung befieht aus Fifchen, Schneden und Sumpfgrafe. Das Reft bauet fie an bas Ufer ober auf

Binfenfidde, worauf bas Weib, den 8'bis to blaugtunliche Eper hincinlegt. Das Fleisch ift fehr wohlschmedenb.

le, Pfeisente, Spießer, Spießhirsch, t, Pfriemenente, ist ein junger hitsch im zwehanzige Ente, Kate, und graue Mitzerste Geweihe, ohne alle Ensche hat einen lanz ben, wie ein paar Spieße anzugespitzten Schwanz, noch auf bem Kopse stehen, und en Schnabel und Hale, nicht abgeworfen hat, s. Pirsch.

Spionhund nennet man einen hunerhund, der nicht so wot auf bem Felbe vor Saafen und hunern flehet, als besonders auf bem Felbe furz reviestet, die angeschosenen Saasen verfolgt, die getobteten apportiget, im Holze Saasen, Füchse und Rehe laut jaget, Kafanen verbillt. Im Wasser such und baraus apportiert:

Sprentel, Grengel, Bu= gel ift ein Wertzeug gum Fan: ge fleiner Bogel. Man nimmt nemlich eine ichwante weibene ober ellerne Ruthe, binbet an bas eine bunne Enbe, einen bobs pelten Raben, ober eine pferba barne Schnur, Diefe giebet man burch ein; in bas bide Enbe ber Ruthe gemachtes Loch und binbet einen fleinen Rnebel bars an, welcher benm Losichnappen, fmar an gebachtes Boch an, aber nicht burchfahret. Beym Gele len bes Sprentele nimmt man ein fleines Och nellhola, Rlippholg, richtet es gwifchen ber, rund ausgebreiteten Schnur ober Faben, und banget einen Bufchel Sollunder : ober Cherelden= eschenbeeren baran. Wenn nun ein Bogel nach biesem Geafe eislet, und bas holz nur ein wesnig mit dem Fuße berühret, so schlägt ber Bogen loß, und fängt ben Bogel am Fuße. Die beste Beit zu diesem Fange ist im September und Oktober, am meisten fängt man Rothkehlchen und bergleichen kleine Bogel das mit.

Sprengen heißt, wenn ein Sirich ober Schwein aus bem Lager gejagt, und fluchtig gemacht wird, ober wenn ein Rubel Wilbpret ober Sauen burch ben Schuß aus einanber gejagt wirb.

Springen beift, wenn bas Withpret uber bie Garne fest.

Sprogen nennet man auch bie Enben am birfchgeweihe.

Sprunge nennet man gewiße Anochen in ben Lauften mancher Thiere, vorzuglich ber Saafen, auch nennet man bie gangen Saafenlaufte fo.

Spur bes Wilbprets mit Spurbunben auffuchen und verfolgen.

Spurhund ift ein jeber Jagbhund, ber bas Bilbpret auf ber Spur verfolget. Man rechenet bazu die eigentlich fogenannsten Jagbhunde, bie Baffets, Spionhunde, auch die Leithunsbe, nur mit bem Unterschiede, bag lettere babey am Sangeseile geführer werden, die andern aber frey laufen.

Spur ift bie Farthe, Fußtapfen, und andere Beichen, woran man ben Gang bes Bilbprets ertennen, und es barnach aufsuchen kann.

Spurgang, Spurtritt ift bas Geschäft, im Schnee eisnen Weg ober Flügel ju umgeshen, ober ju umreuten, um zu feben, ob man Bolfe ober ansberes Wilbpret spuret, und woshin sie bie Ropfe gewendet.

Spurfdneiben heißt bie Gpur im Treibeheerbe machen.

Staar ober gemeiner Stahr, Start, Biefen. ftabr, Rinberftabr, Schaaf: fabr, Gprabe, Spree, Sprehm, Spreume, Sprue und Staarmas, macht in ber Singvogel : Dronung eine eigene Gattung que, beren Rennzeichen finb: ein geraber, etwas ftum= pfer, ediger, niebergebrudter Schnabel, an ber obern Rinnlabe mit einem etwas flaffenben Rande; bie Mafenlocher find offen und geranbet; bie Bunge ift ausgeranbet; unb an ben Rugen ift bie mittlere Babe mit ber außern bis aufs erfte Be-Gie nabren lenfe verbunben. fich vorzüglich von Infetten und niften in Boblen. Unfer Staar . macht eine befonbere burch fol: genbe Rennzeichen fich unterichei= benbe Urt aus: Der Schna= bel ift gelblich; ber Ror= per fcmarglid, purpur= und grangtangenb roth mit weißen fleinen gleden. In Broge gleicht er einer Roth: broffel, ift acht und einen balben.

ben Boll lang, funfgebn Boll breit, wovon ber Schwang zwen und einen halben Boll, und ber Schnabel ein Boll mift; bie gefalteten Blugel bebeden über given Drittheile bes Ochwanges; bas Gewicht ift brey Ungen. Der Schnabel ift gerabe, nach ben langlichen Rafenlochern gu befiebert, etwas flumpf und breit. im Commer grungelb, an ber Spige und an ben Enben blau; im Binter fcmarglich; bie Suge fart buntelfleifchfarben; bie Das get fcmarglich; bie gefchilberten. Schienbeine einen Boll both. Der gange Leib ichmarglich, oben bis jur Balfte bes Rudens, und uns ten bis gut Salfte ber Bruft ins glangend purpurrothe und am ubrigen Dber's und Unterleibe, auch an ben Dedfebern ber Klugel ine glangent Grune fpielend; Schwung : und Schwang: febern find fcmarg, wie mit ei= nem afchgrauen Staube übergogen, und fo wie alle Dedfebern derfelben bellroftfarben eingefaßt; bie Kedern bes Ropfes und Datfens mit rothlichweißen, bie am Ruden mit bellfarbenen und bie am Unterleibe mit weißen Gpi: Ben, woburch ber Staar bas ge= fprenkelte Unfeben erhalt. Um Deibchen ift ber Schnabel mehr fchwarzbraun als gelb, bie bellen Rleden am Dber : unb . befonders am Unterleibe viel gro-Ber; baber er auch von weiten weißer und nicht fo glangend ausfiebt. Barietaten. I) Der weiße gemeine Staar. Rein weiß, gelblich weiß, ober graulich weiß. 2) Der bunte gemeine Staat. Er ift bunt

wie eine Elfter, b. b. einige Theile mit großen weißen Flet: ten, ober gang weiß. Der weiftenfige Staar. fann ibn mit gur porbergeben-4) Der ben Barietat rechnen. fdmargeopfige gemeine Staar. Bang weiß mit fcmar= gem Ropfe. 5) Der afchgraue gemeine Stagr. Der Stage gehort unter bie gefelligen unb pertraglichen Bogel, ber nicht nur auf feinen Wanberungen bie Befellfchaft ber Bogel fucht, forbern auch gur Brutgeit fich nicht fo weit wie anbre trennt; benn oft mohnen in einen fleinen Felbholge auf hundert Paar benfammen. Gein Flug ift fcnell; fein Sang aber bloß bebachtlich, fchreitend ober matfchelnb. Gr. wird im Bimmer febr leicht Eirre, ift baben liftig und fo ge= lehrig, baß er nicht blos Lieber nachpfeifen, fonbern auch fogar Worte nadifprechen lernt. ift ber Uffe unter ben Wogeln, ber alles nachaffen will, mas ibm vorgefungen und gefagt wirb. Sein Befang ift eben nicht rei= genb, boch megen gang eigner ichnurrenben Tone fonberbar ge-Ginen Lodton bort mannuq. nicht von ibm; nur wenn bog wird, ein tiefes Grad! Much bas Weibchen bat einen tiefen leverformigen Gefang, nur nicht fo abmedfelnb, wie bas Mannchen. Man finbet ben Staar in ber gangen alten Belt, bis Drontheim bin= auf, in Sibirien und am Borgebirge berguten Soffs nung. Gie gieben bie ebenen Bebirge, mo Biefen und Sel-Det

ber in ber Dabe find, ben ge- und fin thonerne angebunbene birgigen Balbungen, befonbers ben Rettengebirgen meit bor, eben fo bie Laubholger ben Rabelhole. gern, meil fie immer gu ihrer Brut boble Baume haben muffen. Im Detober verlaffen fle uns in großen Schaaren; man trifft fie alebann icon im Gep: tember in Beerben auf ben Trif: ten baufig an. 3m Darg tom: men fie wieber gurud; oft fcon, wenn warme Bitterung einfallt, gu Enbe bes Februars, alsbann aber muffen fie oft, wenn viel Schnee fallt, wieber von bier weggieben, und es geben ihren Gie reciriren fich viele brauf. bann in Stabten und Dorfern bes Rachte in bie Taubenschlage. Muf ihren Reifen ruben fie, wo moglich, ber Bitterung unb Mahrung halber, im Schilf unb Infetten und ihre Robr aus. Larven, bie auf der Erde und in berfelben, befonbere binter bem Pfluge, gefunden merben, ma= den feine Sauptnahrung aus, auch Burmer, und wie man fagt, Rirfchen, Weintrauben und andere Beeren. Man fieht fie oft ben Biebherben, wo fie fich auf bie Schaafe feben und ihnen bie Beden ablefen, ober bie Bremen megfangen. Er geht auch aufe Luber. 3m Bimmer nimmt er mit allem vorlieb, mas man ihm vorwirft, muß aber abmech= felnb befonders Sleifchfpeifen befommen, wenn er lange bauern foll. Gie niften in hohlen Baumen, beffer in boblen Buchen, Giden und Bitterpappeln, fogar in bolgernen Rafichen, bie man ibnen an bie Baume nagelt,

Befage. Much finbet man bas Reft auf Thurmen, alten Mauern und in Felfenlochern, ja in alten Droffel : und Gidbornnes Gie legen 4-7 Gper, flern. welche langlich und bellafchgrau= grun finb. Gie werben 14 Tage in einem Defte bebrutet, bas blos aus einer Unterlage bon trodnen Blattern, Graebalmen und Rebern beftebt. Die Juns gen feben bor ben erften Daus fern mehr rauchfahl als fdmarg aus, und find ohne Rleden. Die Alten befuchen bas alte Deft jahrlich wieber, wenn es ihnen bequem genug ift. Stein .. marber, Stris und Wie: fein verfolgen bie Brut; alten fieht man nicht leicht con-Raubvogeln verfolgt; ihnen etwa ihr Fleifch zu bitter fenn? Gie find nicht fo fcheu, baff man fich nicht mit einer Klinte im Berbfte einem Klus . ge nahern und mehrere mit Dos gelbunft auf einmal erlegen fonn= In einigen Gegenben ift es te. Mobe, ihnen breterne ober thos nerne Befage an bie Baume gu befeftigen, und bie Jungen, menn fie flugge find, wie die Tauben, auszunehmen. Im Robr fangt man fie mit mehrern Barn= arten gur Buggeit auf verfchies. bene Beife. Man theilt ben Staarenfang in ben ben Dacht und ben Tage ein. Gie werben bann in großer Menge gea fangen. Er gebort, wie alle fleinen Jagbrogel, gur niebern Jagb. Junge Staare finb eine gute Speife; bie alten aber fcmets ten bitter, und man will ihnen

baher an mehrern Orten biesen Seschmad baburch benehmen, bag man ihnen bie haut abzieht. Durch Bertilgung mancherlen schädlicher Instecten werden sie besonders im haushalte der Natur nublich. Der Schaden, ben er in Garten und Weinbergen thun soll, wird von wenig Bebeutung sepn.

Staaren fang fangt im Julius an, und wird theils ben Tage, theils ben Racht vorgenommen, 1) am Tage gefchiehet es mittelft zweper verbedter und gruner Banbe, zweper lebenbiger Ruhrstaare, und ausgestopfter Balge von tobten Staaren, bie man neben bie Banbe ftellet. So bald man einen Klug Stag: re mertet, giebet man bie Rubr. faare an, ba benn bie fliegen: ben Staare balb einfallen, -2) ben Racht braucht man ein großes Res, bas man wie einen Simmel auf zwey Geitenwanben befestigen fann, biefes ftellet man bes Abende auf 4 Stangen, mel= the burch Stride leicht abgego. gen werben tonnen. Wenn nun Die Staare im Schilfe ihr Racht. lager genommen haben, treibet man fie burch garm, ben man an ber entgegengefesten Geite macht, auf bie Banbe gu, und wenn fie barunter finb, giebet man geschwind bie Stangen ab, bag bie Dete über ben Staaren. jufammenfchlagen.

Stanb nennet man bie Orte, wo fich roth - fcmargi ober Rehmilbret aufhalt.

Stanbvogel heißen biejes nigen, welche bas gange Sahr an einem Orte bleiben,

Stange heißt jebes einz gelne horn am hirschgeweih und bem Rebode.

Stechen sagt man von Finten, wenn ste auf einander fliegen und sich abbeifen; aber bemm Dachse bedeutet es bas Graben beffelben in der Erde nach Burgeln, und ben der Buchse heißt es die Feder stellen, welche ben Hahn losdrudt benm Schufe.

Steden sagt man vom grofern Withpret, wenn man bas kleinere Gebusch ober Didigt weiß, worinnen es ift.

Stehen ift ebenfalls ein Ausbruck, ben man brauchet, um ben Aufenthalesort bes grofen Wilbprets anzugeigen.

Steige ift ein jum Rebbuhnerfange gebrauchliches grun angestrichenes Bret, von ber Große eines mittelmäßigen Tifchblattes und wird auf vier Gaulen befestigt.

Steigen braucht man im Bepbmannischen Sinne auf breperten Art: 1) vom Falten, wenn er fich in die Hohe schwinget, 2) vom Auerhahne, wenn er auf oder von dem Baume flieget, 3) vom Fischottet, wenner aus bem Baffer gehet.

Stein heißt bas, frauf um bas Gehorne ber Siriche, Rebeic, herumgehende Gewächse.

Steinbod - Capra Ibex - wevon bas Mannchen auch Alpenbod heißt, unb bas Weib-

Beibchen Ulpenziege, Stein: bodaiege; 3bichen, 3bich, Beis. Er gehort unter alle bie ben ber Gemfe angeführten Drb= nungen, aber unter bie Bats tung Biege, und bie Rennzeis den ber Urt finb: Mit monb= formig jugerun beten bornern, bie oben fnotig unb nach bem Ruden gebeugt find, einer biden Schnaus ge und aufgeworfenen Da= Der Steinbodt ift weit gros Ber und ichmerer ale unfer Bies genbod, vier und einen halben bis' funf Sug lang unb uber gwen und einen halben guß boch; ber Schwang, ober die Blume, funf Boll lang. Der Ropf ift im Berhaltniß gegen ben ubri= gen Rorper flein; bem Sirfch= fopfe ahnlicher, ale bem Biegen= topfe; bie Schnauge gefrummt und etwas aufgeworfen; bie Mugen find groß, rund, grunlich, hell und feurig; bie Dhren furg, eprund, gerabe auswarts ftebenb und mit bem Ruden parallel; ber Bart' febr lang; bie Borner fdmarglich, gegen ben Ropf und Rorper febr groß, oft brey Rug lang, zwanzig Pfund fcmer, unb eines bren Daas Baffer haltenb, monbformig gebogen, mit fchar: fen nach ber Lange gehenben Ranten, die gleichfam eine Borberflache bilben und an ben Seiten mit Anotenringen, woran fich jahrlich einer anfest, und beren Ungabt oft vier und mehr ift; ber Leib ift bid und fiart, wie am Biegenbod geftaltet; bie Bei. ne ober Laufe find ichlant; bie Rlauen rundlich, icharf gerans bert, inmenbig hohl; bie Blume

lang unb ftarthaarig, unten tahl. Das Saar lang und gottig, rothlichbraun; im Alter grau; ber Bart rothbraun ober fcmarglich, langs bes Rudens ein buntets brauner ober fcmarglicher Streis fen , uber und unter ben Rnieen bes Borberfußes ein fcmargli= der fled; ber Schwang an ber Burget und an ben Geiten weiß, oben und am Ente fcmatg. Im Winter wird bas Saar verboppelt, unten ift es bann fein und bicht, und oben fprobe. Die Steinbocksziege ift viel fleis ner, fast um ein Drittheil; aber boch merflich großer, als unfere Sausziege, bat einen fteinen Bart, weit fleinere Sorner, und Rach ben Ubbil. gwen Bigen. bungen ju urtheilen, fcheint ce auch eine Barietat mit einer glatten birfchartigen Saut gu geben. Es finb icheue unb fluch= tige Thiere, bie, ohngeachtet ber Schwerfalligfeit ihres Rorpers, mit ber größten Leichtigfeit Relfenmanbe binauf laufen, von . Felfenfpige ju Felfenfpige wie fliegend überfegen. Gie find bie größten Springer unter allen Eutopaifchen Gaugethieren; fie fturgen fich auch wohl von jaben Unboben berunter, ohne fich gut Schaben, weil fie bie Borner alle=" zeit vorhalten. Diefer Stein= bod ift von bem Gibirifchen ale Mit verfchieben, und bes wohnt bie Schnee : und Gis: gipfel ber Guropaifchen Mipen in ber Schweig, in bent Balliferlande, in Cavo = pen, Eprol, Salzburg, auf ben Pprenden und bem Car. patifden Bebirge, Gie fela

Ien faft allenthalben ausgerottet und nur noch in ben unuber= fleiglichen Gletichern bes Thals von Moft in Savoyen in geringer Ungahl vorhanden feyn. Die Urfache biefes Berfdwinbens finbet man in ber Gegend, Die fie jest bewohnen, und bie ihnen nicht gum eigentlichen Mufents batte beftimmt zu fenn fcheint; benn viele fterben an ber Blind. beit, welche burch bas ju ffarte' Burudprallen ber Connenftrab. Ien vom Schnee entficht, ober aus Mangel an Rahrung, und mieber anbere merben ben Raubvogeln ju Theil. Gie fcheinen baber, nach ihrer Große, nach ber gange und Schwere ibres Beborns ju urtheilen, in bie fubalpinifden Gebirge gu ge= boren. Um biefe Thiere ju er= balten, balt ber Ergbifchof von in feinem Garten Salzbura Bellbron mehrere, und fest fie von Beit gu Beit in bie Bes birge aus. Da bie Steinbods: giegen ausgegangen waren, gefellte man ben Boden gahme Biegen gu, um fich mit ihnen ju begatten. In ber britten Beneration wird biefe Baftarter= zeugung ben Steinboden fast gang gleich, und fann als wilbe Steinbockeraffe ausgefest merben. Die Steinbode balten fich ges fellichaftlich auf ben bochften unb feilften Bergtopfen auf. Gie lieben vorzüglich bie Ginoben, fcheuen bie beftige Connenbibe, fo wie bie übermäßige Ralte. Im Commer bewohnen fie bie Morbfeite ber Gebirge, im Binter aber fuchen fie bie Mittags= feite und bie Thaler auf. Der

Steinbod afet fich von ben magern Rrautern, bie bie faft era ftorbene Matur auf ben Gisbergen wachfen lagt, und aus allera hand milben Geftrauchen. Bels de? lagt fich aus Mangel ber Erfahrung nicht beftimmen, Diefe Thiere weit fchwerer, bie Gemfen ju beobachten finb. Gie leden beftanbig an ben Steis nen, befonbers an folden, meldie mit Galpeter und Stein: falt befchlagen, murbe und falts artig finb. Der Steinbod tritt im October auf bie Brunft, unb foll einen gangen Monat' bibig fenn. Die Biege tragt ar 200: den, und wirft nach ben neues ften und ficherften Dadrichten auf einmal nicht mehr als ein Junges, bas fich leicht gabmen und fo weit gewohnen lagt, baf es mit bem anbern Biegenvieh ausgetrieben werben fann. begattet fich auch leicht mit biefem. Roch im erften Jahre bes gatten fich bie Jungen, allein, ba fie jahrlich nicht mehr als eins feben, und fie felbft fo viel tobtlichen Gefahren unterworfen find, fo mirb ihre Bermehrung nicht feicht wieber betrachtlich werben. Der Blindheit find fie ausgefest, wie oben ichen era wahnt worben ift. Ihre Feinbe find bie Abler und Geper; Raubthiere magen fic anbere nicht leicht in jene Sobe und Ralte. Wegen ber Geltenbeit und ber Entfernung bes Thiers aus bem gewöhnlichen Befichtes freife ber Beobachter, weiß man wenig ober nichts von ihm gu ergablen. Alles ift fcon oben angeführt. In Ceb. Dun : fters

fers Cosmographie von 1550 Die Jager p. m. 497. freht. laffen fich mit langen Geilen über bie hohen Felfen hinab, wo fie miffen, bag bas Thier gu betreten ift und es fleucht nicht, fonbern wartet ihrer. Es muß ber Jager bart an felbigen . Felfen umber ju bem Thiere geben, und gute Gorge haben, bag gwis fchen ibm und bem Gelfen fein Durchfchein von bem Thier ers feben wirb; anbere lauft es an ben Jager und ftoft ihn berab. Sieht es aber nicht zwifden burd, fo mennt es, es moge " ihn nicht begreifen mit feinen Bornern, tommt atfo um fein Leben, ober wird gefangen. Die Steinbodsjagb ift fo gefährlich, ja noch gefährlicher, ale bie Gema Gie wird am beften fenjagd. im August und Geptember ans geftellt, Sunde fann man baben nicht brauchen. Man fchießt fie mit folden langen Buchfen, wie bie Gemfe. Wenn fie ber Jager fo in bie Enge treibt, bag fie nicht ausweichen tonnen, fo rennen fie zuweilen mit folcher Sewalt auf ihn gu, daß er in ben Abgrund fturgt. Das Bilb: pret bes Steinbode foll an Bes fchmad bem bes Siriches faft gleich, aber gabe und fchwer gu Mus ben Sor= verbauen feyn. nern machen fich bie Jager und Birten Trintgefdirre. Fur große Serren werben fie gierlich aus: gefchnitten und mit Golb unb Die Saut Silber eingefaßt. wirb, rauch gegerbt, ju Rleiberfuttern gebraucht; weifigahr achtet man fie nicht viel, ba fie fehr Drbnung; nach bem Blumene bunn fenn foll. Das Blut ober

ber Schweiß wirb in ihrem Baterlande fur 'ein fchmeraftila lenbes Mittel gehalten. Auffer bag bas Bilb bem Jager que weilen ben Kelfen beratfturat, weiß man feine fchabliche Gis genichaft von ihm gu ergablen.

Steinfraht - Corvus Graculus - gehort mit bem Rolfraben in eine Orbnung und Gattung, als befonbere 2frt, unb heißt auch Steinrabe, Balbrabe, Feuerrabe, fcmarger Rabe, Alpeneras he, Steinfrahen= unb Schweigerboble, Steintute, Steintable, fcwarger Beift mit feurigen Mugen. Gie ift violettichwars mit einem lans" gen, bunnen fartgebogenen ros then Ochnabel, nebft rothen Rugen, und funfgehn Boll lang. Inbeffen find bie Boget diefer Art in ber Sarbe fehr verfdieben, und es giebt fogar gang weiße. Man fagt, bie Jungen hatten ichwarze Sufe. Sie nahrt fich von Infetten, Beeren und Getraibe. 3hr Bohn. ort find bie fublich beutschen Bers ge und Mipen, aber im Berbfte ftreicht fie im fublichen Deutsche lande heerbenweise in ben Chenen umber. Gie macht ihr Reft in bie Felfenrigen und bas Weibden legt 4 bis 5 afchgraulichmeis Be, buntelbraungefledte Gper.

Steinmarber - Muftela Foina — auch Hauß: Dachmarber genannt, gehort nach bem Linneifchen Gufteme unter bie Raubthiere in bie britte bachfden in bie fechfte Drbnung,

unter bie nagenben Thiere, und delhaare fteben nicht fo gebrunnach bem Dennantichen in ber amenten Orbnung unter bie Raubthiere. Diefes Raubthier unterfcheibet fich von ben übrigen Urten feiner Gattung burch ben bunfelbraunen Rorper mit fart burch frechenbem toth: lichem Afchgrau, und burch meiße Reble, Unterhals Mle bie Thiere, und Bruft. welche jur Biefelgattung ges boren, ale Baum : unb Stein: marber, großes unb fleines Bies fel, Iltis und Frettchen , find nicht blog im Gebig, fonbern auch im gangen außern Unfeben einanber auffallenb abnlich. Der Ropf bes Steinmarbere ift binten rund und lauft nach ber Schnauge fury fegelformig ju; bie Schnauge ift fpigig und bie Dafe ragt über die Lippe beraus; ber Mund mit fteifen ichwargen Bartharen befest; bie blaulichen Mugen liegen weit von einander naber nach ber Schnauge ale nach ben Dhren gu; bie Dhren finb turg und jugerundet; ber Sals hat faft gleiche Dide mit Ropf und Leib; ber Leib ift faft colinbrifch und geftredt; bie Laufe Burg, bie Borberfuße langer und breiter als bie bintern, alle vier mit vielen Saaren bicht befest; die Rlauen weiß, furg, aber fcharf; eine haarige Schwimmhaut bis Ranbe bes Uftere given eprunbe Druschen mit einer mibrig bifam=

gen, wie ben anbern Thieren. Die Große ift wie eine mittelmaßige Rabe, ber Leib etwas über an= berthalb guß lang; ber Schwang gehn und bie Sohe acht Boll; bie Schwere 5 - 7 Pfund; bie furgen Ropfhaare find rothlich: afchgrau; bie Grundwolle bes Rudens und ber Geiten ift weiß= lich ine aschgraue fich giebent, am Unterleibe hellafchgrau; bie Stachelhaare im Grunde wie bie Bolle, in ber Mitte rothlich afch= grau, an ber Spite fcmarzbraun ober fcmarglich; baber ber Rutten rothlichgrau braun mit burch. fdimmernben Ufchgrau ausfieht; bas Enbe bes Rudens . Schwang und bie Laufe find wol= lig fdmargbraun ober fdmarglich, weil bier bie Stachelhaare bichter fteben und bie Grundwolle nicht fo burchfcheint; Reble und Borberhals bis jur Salfte ber Bruft weiß, zuweilen mit einem ober einigen rothlich afchgrauen Fleden ; Unterleib mehr braun als fcmarz. 3h Commer ift bie Farbe im allgemeinen beller, ba: her rothlichbraun, im Binter aber bunfler, mehr bunfelbraun. Das Beibden ift folanter, etwas niebriger und buntelglangenber, und hat vier Gaugwar: gen am Bauche. Barietat. Der weiße Steinmarber. fast jur Mitte ber Beben; am Er ift entweber gang rein weiß, ober getblich weiß, auch mobil grantichmeiß. Erftere follen fogar artig riechenben Feuchtigfeit; ber rothe Mugen, wie bie Raninchen, Schwang bufchhaarig, befonbers haben. Diefe murben fic aber nach bem Ende gu , und gerabe wohl nicht felbft nabern fonnen. ausgestrect; ber Leib hat eine Man muß fie alfo blog im Defte ftarte Grundwolle und bie Stas entbedt haben. Lift, Gewandheit, Mun:

Munterfeit und Studtigfeit zeichnen biefe Marber aus. Gie fchlus pfen burch alle Locher und fpringen (welches ein leichtes Gallo: piren ift) in einer Dacht, ihres Raubes halber, weit herum. Ueber bie ichmalften Stangen und Solger tonnen fie geben, an allen rauben Gegenftanben gerabe berauf flettern, und über Fluffe und Teiche fdwimmen. Wenn fie ge= nothiget find von einer großen Unbobe binabjufpringen, fo maden fie es, wie bie Ragen, fegen auf ben Bauch mit allen Bieren auf, ichutteln fich baben und lau: fen gewöhnlich unbeschäbigt ba: Beruch und Weficht find ibre vorzüglichften Ginnesmerts geuge. Die Gleftricitat wirft fo febr auf fie, baß fie ben einem Bemitter, mo fie baufig finb, am bellen Tage wie rafend auf bem Boben berumtaufen, und in bies fer Bermirrung oft tobt gefchlagen merben. Wenn fie fchlafen, fo legen fie fich rund, wie bie Bunbe, jufammen, und bebeden ihre toftbaren Mugen mit ihrem biden Schwange. Gie geben ein tury abgebrochenes Gefchren und eine Urt von Mauen von fich : Mu, au! Jad, jad! Graus famteit und Blutburft machen ib. ten Sauptcharafter aus. Des Steinmarbers Benmath find bie meiften Theile von Eutopa, fo= gar bie marmern Wegenben von Ruftand, auch Perfien. Deutschland ift er gemein genug. Er liebt nabe an bewohnten Dr= ten liegenbe Felfenflufte, Steinrigen, Steinhaufen, und befonbers alte Stadt : Schloß : Rirchen : unb Thurmmauern, weitlauftige gro.

Be, mit Winfeln und verborges nen Sohlen und Eden verfebene Saufer, Scheuern, Stalle, Seuboben u. f. w. Um Tage liegt er in feinen Schlupfwinkeln verbora gen, und geht nur bes Rachts aus. Er ift ein vorzüglicher Freund bes Sausgeflügels, ber jungen Ganfe, ber Enten, Suhner, Zausben und ihrer Ener, muß aber boch hauptfactlich mit wilben Bogeln und ihrer Brut, die in ber Dabe ber menfchlichen Bohnuns gen fich aufhalten, mit Mauls wurfen , Samftern und großen und fleinen Maufen vortieb neb= men. Benn er in ein Zaubenund Buhnerhaus fommt, fo murgt er alles, beißt bem Beffugel bie Ropfe ab und frift fie, faugt allen bas Blut aus, nind menn er Beit hat, fo tragt er fort, mas er fortbringen fann. Man bat ibn gur Beit, wenn er Junge hat, und alfo viel Rahrungemittel braucht, nad ben Enten über einen großen Zeich fcwimmen, unb Die Jungen beraus holen feben. Er frift aud als Lederbiffen Sauer. firfden, Bergfirfden, Pflaumen, und Bogelbeeren, ja ich habe ibn im letten Winter von einem Raga jentopfbirnbaume bie Anospen abfreffen feben; überhaupt babe ich in feinen Erfrementen mehrma= len Knospen von Baumen ange= troffen. In Schnepfenthat hat herr Bechftein einmal ben Schlupfwintel eines folden Dar. bere entbedt, ber, wie ein Sunb, alle Bleifchenochen unter ben genftern im gangen Dorfe gufams mengetragen hatte. Im Februar regt fich ber Begattungetrieb in biefen Raubthieren guerft; er fcheine'.

Dig Ledby Google

fcbeint aber an feine einmalige und bestimmte Sabreszeit gebun= ben gu fepn, ba man in febem Monate bes Commers junge Steinmarber antrifft. Im Fr bruar fieht man bie Dannden oft auf ben Dachforften, wie die Raggen, hintereinanber berlaufen unb burch Rampfe und Schreven viel Lerm machen. Das Beibchen tragt nenn Bochen und bringt im April bren, vier und nur bochft felten funf Junge in einer Rluft auf Beu , Strob, Lappen und Die Jungen finb vier= Tebern. gebn Tage blind. Man finbet fie brep Monate im Reffe, und fie finb weit über halbwuchfig, ehe fie auslaufen und fich felbft gu era nabren fuchen. Im zweyten Jah: re find fie volltommen ausgemach: fen und nach gehn Monaten gut Fortpflangung tuchtig. Es find poffierliche furzweilige Ebiere. Man tann fie fo jahm, wie eine Man erhalt fie Rage, machen. mit Mild, Brob und Fleifch. Um por ihren Schaben ficher gu fenn, bricht man ihnen bie Ed. gahne aus. . Un ben gahmen hat man bemertt, baf fie Sanffaamen und Sonig vorzüglich gern freffen. Un ben Sunben haben fie gro: fe Berfolger; fchabe, bag ihnen biefe nicht leicht benfommen fon= In ben Darmen trifft man Banbwurmer und Mabens murmer, und in ben Dieren gumeilen Spulmurmer an. Man bat von ihm mehrere Sagerbeob: achtungen: 1) Es ift gwar gegrun: bet, bağ ber Marber bas Saus ver= fcont, wo er wohnt, und Buh: ner und Tauben in Rube lagt. Mgein gar ju meitlauftig barf bie

Wohnung nicht fenn. Richt gebit Schritte über meinem Suhnerbaus fe hat mehrmalen ein Marber feis ne Jungen gehabt, und ben Sub= nern nichts gethan, auch nicht ein= mal bie Eper in bem Gebaube, bas er bewohnte, geholt; allein ohn= gefahr funfzig Schritte bavon, wo er über etliche Dacher geben muß= bat er mir mehrmalen bas Taubenhaus ausgeplundert, und wenn ich auch alle Borficht angewenbet hatte. 2) In jebem Bubnerund Taubenhaufe lagt er feinen bifamartigen Unrath guruck, unb verurfacht badurch, bag bie Bes mobner fie nicht wieder befuchen, ebe man fie febr forgfaltig gerei= nigt und ausgerauchert bat. Diefer Geruch wirb fur Sunbe und Jager fein Berrather, weil man baburch feinen Mufenthalt ausmittern, und ibm Fallen legen fann. 4) Es ift gewiß, bag biefer Un= rath ben Thieren, benen er nachftelle, gur Warnung bient, aber auch eben fo gewiß, bag er ihm jum Begweifer braucht , Gange baburd ju fichern. bald auf feinen Begen, bie er als lenthalben bamit bezeichnet, biefer Unrath meggenommen ift, fo wirb er anfange flugig und pors fichtig, und wenn er Menfchen ober Sunde bafelbft wittert, fo geht et gar nicht wieber babin. Wenn er auf feinem Gange bas auf ber bebedten Salle befestigte En entbedt, fo geht er bas erftemal vorben, legt aber feine Lofung in bie Dabe; finbet er biefe bie folgen= be Racht ungeftort wieber, fo nebt er brauf, wo nicht, fo veranvert er hinfort feine Strafe. 5) Im Winter geht er gewöhnlich von neun

neun bis gebn Uhr und bon ein bis vier Uhr bes Rachts auf feis nen Raub aus. Die Spur ift bon ber Große ber Ragenfpur, nur etwas großer, und bie Tritte ffeben je gwen und zwen, nur et= was ichief, nebeneinanber. felten fieht man fie, wie bie Safenfabrte, giben einander gegenüber und amen binten ichief nachgeftellt Muf feinen Wegen, fteben. gewöhnlich bie namlichen find, ftellt ibm ber Jager feine Zellerfatte, bie von aller menfchlichen Witterung forgfaltig gereinigt ift. Wenn man fie auf ben Sprung ftellen tann, fo ift ber Sang am Man fångt ihn auch ficherften. im Schwanenhalfe, an weldem ein En befeftigt wird, bas er abziehen muß. Da'er aber liftis ger als ber Fuchs ift, fo muß man febr vorfichtig ju Berte geben, und an ben Abzug noch einen Schnels ler machen, woburch bas Gifen ben ber geringften Berührung abgezogen werben fann. Sierben bedient man fich folgenber bemahrten Witterung: I Loth Buhnerfett, über gelinben Feuer in einem Löffel zerlaffen; wenn es abgefühlt ift, ein balb Loth Unisdl, 8 Gran Umbra, 8 Gran Bifam, 8 Gran Bibergeil und 4 Gran Rampfer, mas nothig ift flein gemacht, binaugethan. Der Berr Reichsgraf b. Mellin empfiehlt? ein halb Rofel Ganfefett in einem neuen Diegel gerlaffen, wovon bie Grie. ben, nebft fleingeschnittenen weis Ben Zwiebeln und flargeschnittes nen Suhnerfleisch fo lange gelinde mitbraten , bis bie umgerührte Daffe gelb wird; wenn biefe falt ift, rubrt man einer Budererbfen

groß fleingeftogenen Rampfet bar= Siermit beftreicht man unter. bie Dielen bin und wieber, obet auch fleingefcnittenes Strob ober Spanden, bis an ben Plat, me bie Gifen liegen. Diefe Daffe ers halt fich in einer fteinernen Buchmit einer Blafe verbunben, etliche Jahre gut. Man fcuttet alebann an einen bequemen Plas einer handhoch Sand, bamit bas Gifen bebeckt werben tonn; auf ben Boben legt man ein Papiers den mit etwas Bitterung beftris chen und ein En, bas ebenfalls bamit befteichen ift, ftedt man halb binein. Der Marber mirh bas Ep gleich wegnehmen. 2016. bann nehme man einen Schwa-nenhals, befestige bas En baran hub ber Fang wird nicht fehlen. Schlog- und Gewerbe muß man aber mit Papir belegen , bamit fein Gand bagwifden fommt. -Wenn man fie im Saufe ober in einer Scheune fpurt, fo fchidt man Sagbhunde binein, lagt bas ben trommeln und fermen, und erfchieft fie, wenn fie auf bas Dad, ober auf nahe ftebenbe Baus me fluchten. Der Balg ift ein gutes Pelgwert, und wird rob ober taftanienbraun gefarbt, auch fcmarg gebeigt, ju Duffen, Dugs gen und Rleiberbefeben angemene bet. Er fommt haufig aus Schive. ben und Rugtanb. Das Kleifch wird in Deutschland als Mas meggeworfen. Der Roth wird als Rauchermittel jur Berfalfdung bes Rauchwerte und Bin fame gebraucht. Ber teine Tauben und Suhner bat, ber fanm . fie als Maufe = und Rattenvertila ger in feinem Saufe begen; bas burde

burch nuten fie im Saushalte ber Natur überhaupt. Freglich thun fie am Sausgeflügel und auch am Dbftbau großen Schaben und in kultivirten Gegenben, wo man andere Mittel gur, Bertilgung ber Maufe entbect hat, konnen fie nicht mehr auf unfre Dulbung rechnen.

Steinfdmater - Saxicola Lath, und Motacilla Lin. - macht in ber Dronung ber Singvogel die lette Gattung aus, Die fich von ben übrigen un= terfcheibet burd einen Schnabel, ber an ber Burgel breit ift, nach und nach pfriemenformig juges fpist und an ber Spige getrummt ift ; burd bie offenen und epruns ben Rafenlocher; burch eine an ber Gpise gefaferte Bunge, und burch einen furgen Schwang. Die Bogel biefer Gattung machen ben ichicklichften Uebergang ju ben Fliegenfangern nach Geftalt und Lebensart. Gie niften ente meber auf blogem Felde ober in Lochern und fregen blog Infetten, und gwar Raferarten und Tliegen Bep. une tommen am liebsten. blog bren Arten vor, ale: großer Steinfchmager ober Steinfletiche - Sax. Oenanthe - beißt auch Beißich mans, Beigtebichen, Steine fomager, Steinbeißer, großer Steinpider, Steinflatiche, Steinflitiche, Steinfdmader, Beigtebla den mit fcmargen Baden, gelbbruftiger Bogel mit oberhalb weißen Goman: ge, Beigburgel, Grasmutte mit fdmargen Ruden,

Steinquader, gelbbruffie ger Fliegenichnapper, und Steinschnapperl, fable Grasmude, weißgefchwange te Bachftelge und weifiges fomangter Steinfchmaber. Die Rennzeichen ber Urt finb: Die Stirn ift meiß; ber Ruden grau; burch bie Mugen eine fcmarge Bing be; ber Schmang weiß mit fdmargem Enbe. Bon meis ten bat er bas Unfeben ber meis Ben Badftelge, ift aber furger und in ber Bruft ftarter. ber, gange mißt er funf Boll, wovon ber Schmang ein brey Biertel Boll, und ber Schnabel fieben Linien wegnimmt, Schnabel, Mugenftern und Suge fdmarg; bie Ruge einen Boll boch. Die Stirn und ein Streifen über ben Mugen weg ift meiß; ben Rafenlochern lauft burch bie Mugen ein fdmarger Streifen, ber gur fcmargen Bange wirb; ber gange Dberleib ift bellafche grau; Reble, Gurgel und Dberbruft find lobfarben; ber ubrige Unterleib ift weiß, an ben Geis ten und am Ufter roftgelb angeflogen; Die Flugel find fcmart, Die großen Dedfebern und bintern Schwungfebern mit rethlichen Spigen; ber Schwang weiß, bie Spige fcmarg. Das Beib; den ift auf bem Ruden roth: grau, und am Unterleibe buntler, ale bas Dannden; auch finb Die fleinern Dedfebern ber Slugel rothlich fantirt, und bie meiße Schwangfarbe ift rothlich weiß. Die Jungen feben vor bem erften Maufern oben braun und roftfarben geflect, und unten roto:

rothgelb und ichmarg punftirt aus. Dach bem erften Maufern behalten auch bie Mannchen bie roth: lich graue Rudenfarbe bes Weib. chene noch. Es ift ein burtig Laufenber und fcnellfliegenber Bogel, ber fich im Berbfte mit allen Eleinen Bogeln, befonbere ben Bachftelgen, im Felde herumjagt und nedt. Er fist immer auf Steinen und Erbichollen. Geine Lodftimme ift bit, bit, und und hittadtadtad! Er fingt fingt auch einige Stropben. Dan tennt ibn in gang Guropa, bem nordlichen Ufien und auch in Ufrifa. Er batt fich allenthalben in fteinigen Gegen= ben auf. Sier fist er auf allen Erhabenheiten, auf Brengfteinen, Steinhaufen, auf einzelnen Grotfen u. f. w. Man fieht ibn febr felten auf Bufden ober Bau-3m Geptember gieht er men. weg, und im Uprit, wenn bie Rachtfrofte nachlaffen, fommt er wieder. Im Berbfte ift er allents halben auf bem Felbe, befonbers an Begen, auf Rieben und ben Brachadern angutreffen. Geine Rahrung besteht aus Raferarten und Bliegen, bie fie alle auf ber Erbe laufend megfangen. Im Ihr Berbfte find fie febr fett. Deft, bas fie gewöhnlich bes Jahre nur einmal bauen, fteht Uferlochern; in Steinbruchen, Maulmurfelochern u. bgl. wendig befteht es aus burren Grashalmen, und inmenbig aus Febern: Das Beibchen legt 5 bis 6 gruntich weiße Eper und brutet' fie "in Gefellfchaft bes Mannchens in 14 Tagen aus. Die Biefeln vertilgen ihre

Brut oft; und Sperber und Baumfalten verfolgen bie 211 Sie find fdjeu, und man muß fich an fie gu fcbleichen fu. wenn man' fie mit ber Flinte erlegen will. In ber Gegenb, mo fie im Berbfte in Menge berumfliegen, fect man Stode in bie Erbe; bebangt fie mit Sprenkeln- ober beftedt fie mit Leimeutben und jagt fie fachte babin. Um Gaftburn in Guffer fangt man jabrlich an 1840 Dugent in Saarschlin: gen, bie unter einem langen aufe gestellten Rafen gelegt merben. Gie laufen barunter als furcht. fame Bogel, ober auch um Infecten gu fuchen. Gie merben eingemacht und wie Ortolan in bie Stadt verfauft. 3br Tleifc hat einen angenehmen Gefchmad: es ift fo gut, mie Berdenfleifch. 2) Brauntehliger Stein. fchmaber, ober Brauntehla den, S. Rubetra: Reble unb Bruft fuchstothlich; auf ben glus geln ein weißer Bled; ber Gomang, bie benben mittlern Febern aus: genommen, an ber Burgel weif, am Enbe buntelbraun; über bie Mugen ein weißer Streifen, 4 Boll to Linien lang. Er pas ritt in ber garbe nach Gefclecht und Alter; benn a) bas Mannchen ift am Dberleibe fcmarglich ober fcmarg, fein roft. grau gefledt, unb an Reble und Bruft icon fucheroth; b) bas Beibchen aber oben fcwarge ober bunfelbraun mit mehr roth= lich grauen Gleden, und an bet Bruft hellfucheroth mit tleinen runben ichwarzbranten Gleden. c) Die Jungen feben vor ber Mau:

Mauferung auf bem Ruden roft: farben und fcmarglich geflect; alle Rebern mit weißer Ginfaffung, und am Unterleibe mie bie Mutter, nur farter gefledt, aus. Das Mannchen wirb von Sahr au Jahr am Dberleibe buntler, an ber Bruft und Reble fuchsrother, - und bie weife Farbe reiner. Diefer Bogel mable fich au feinem Bohnorte vorzuge lich fteinige Begenben mit Gar: ten, Biefen und Felbbufchen manbert, und ift im Berbft baufig im Relbe im Betraibe unb Geine Rahrung ift mie beom Borbergebenden. Dan fins bet fein Deft im Grafe, unter einem Bufche ober Steine mit grunlichen Epern; und er bat auch noch folgenbe Rahmen : fdmargbraunes Braun = tehlden, Rrautvogel, Rrautvigelden, Robl= pogelden, brauner und braunlicher Slie: genvogel, Zobenvogel, Dfaffden, Rliegenftecher, Rothling, Braunellert, Rrautlerche, fleiner Stein. Steinflatiche, fdmaber, Deffelfint, Raffelfint, Steinpatiche, Steenpidet, fleiner Steinpider, Flie: genichnapper, Gelbtehl= den, Geftetten fcblager und Aliegen ftredertein. Schwarztehliger Stein : fc mager, ober fleine Steinflatsche, S. Rubicola: Die Bruft ift roftroth; auf ben Klus geln ein weißer fled; ber Schwang. fdmart, fein roftgelb geranbert - am Dannchen bie Reble fdmarg, am Weibchen weiß

und fcmarg gefledt, 48 Boll Much biefe Mrt variitt lana. in ber Farbe; benn bie Sun: gen feben am Dberleibe buns telbraun und roftgelb geflect aus, auch juweilen an ber Bruft afch: farben überlaufen. Er mablt fei= nen Bohnort auf Beiben und Eriften, in fteinigen Begenben; auch an erhabenen Alugufern manbert weg, und bie Dabrung wie bie ber Borbergebenben. Man finbet fein Deft unter einem Bufche, Steine, ober Steinrigen mit 5 bis 6 blaugrauen Epern; bie etwas verlofden gelbroth gefledt finb. Er bat auch nachs ftebenbe Dabmen: Stein: pider, Beißtehlden, fcmar: ger Sliegen ftecher mit weis fem Baleringe, Steinfchmas ber, Schollenbupfer; fcmarg = und weißer Slies genfchnapper, Brauntehle den, Schwarztehlden, Chriftofft.

Steiffuß - Podicens Lath: und Colymbus Linn. gehort als besondere Gattung in die Orbnung ber Comimms. vogel und zwar in bie erfte Ab= theilung berfelben, welche gefpals tene Comimmfuße unb eis nem geraben, ungezabns ten, und augefpisten Schnabel haben. Diefe Gats tung unterscheibet fich burch ets nen geraben, an ben Geiten etwas gebrudten, pfriemenformigen, nach und nach jugefpitten Gonad bel, burch febr fcmale Rafen : locher am Grunbe bes Sona= bels; burch einen gegabnten Raden, burch eine etwas gefpal= tent

tene Bunge und burch gufe, bie jufammengebrudt, an ber binten boppelt ge= Fuffwurget fagt, vierzehig mit gefpaltener Schwimmhaut und platten Das geln find; und burch einen Schwang ohne beutliche Febern. Da ben biefen Bogeln bie Ruge gu weit hinten am Leibe figen, fo tonnen fie faft gar nicht geaber befto beffer fdmimmen und tauchen. Wenn fie auf bem ganbe finb, fo fteben fie entweber gang aufrecht, unb laus fen fo mittelft fcneller Ochwingung ihrer Stugel, burtig babon; ober fie fauern fich gang an ben Boben nieber, und nur Ropf und Sals find in bie Sobe gerichtet. 1) Gebauptet Steiffuß ober großer Saubentaucher P. cristatus Lath, und Colymbus cristatus Lin. - beißt auch Stei gfu f fchlecht: weg, Taucher mit braungelben Riebisichopfe, Zaucher mit bem Schopf, Meerhaafe, Bord, Morite, großer gehaupter Tauchet, großer Riebeltaus cher, großer Arfchfuß, gro-Ber Saubenfteißfuß, Schlagbabn; Grebe; Merch; Strauftaucher, Deerra: den, gebornter Geebabn; Seeteufel; Lord, betapp: tet ober gehörntet Zaucher, großtappiger Geebabn, Worf und Borts: Die Rennzeichen ber Urt finb: Der fdmargliche Ropf hat Fer berobren; bet Ruden ift ber Unter: fdmarabraun: leib filbermeiß; die bin= tern Schwungfebern finb weiß. Un Große gleicht biefet megen feiner Ropffebern febr aus: gezeichnete Bogel einer Sausen. te, ift ein und zwanzig Boll lang, wovon ber Schnabel gwen und ein Biertel Boll wegnimmt, feche und grangig Boll breit und zwen uib ein halb Pfund ichwer; bie gufammengelegten Blugel be= rabren bie Steiffebern. Schnabel ift gerabe; etwas gu= fammengebrudt und fcharf guges fpigt, oben fcmargbraun, an ben Seiten und unten fleischfarben und gegen bie Spige weiß; nadten Bugel roth und ber Mu= genftern corallenroth; bie belapps und gefchilderten Supe von auf= fen graubraun, bon innen grunlich; bie gufammengebructe guß= wurgel zwen und ein Biertel Boll hoch. Der Dberfepf ift fdmarglich, binter bem Scheitel mit gwen geberobren, bie rudmarts liegen, aber auch aufges richtet merben fonnen ; von Reh= Schlafen und Geniet bangt le, ein gebertragen berab, ber ben obern Theil bes Balfes umgiebt, und bon ber Burget an bis an bie fchmatgliche Spite fcon roftbraun ift; minterhals, Ruden, Steiß, Schutterfebern und Ded's febern ber Glugel find fcharge braun; Mugentreiß, Reble, Bors berhale, Bruft, Bauch und Uf. ter glangend filbermeiß; bie Geis ten roftgran, fchmarglich gemifcht; bie Geiten bes Uftere aichgrau; bie vorbern Schwungfebern buna felbraun; Die hintern fo wie bet Blugelrand weiß, einige ber lebs tern weiß und fcwarg, baber auf ben glugeln ein fchtefer meie Ber Sted entfteht. Das Weibe den bat fleinete Seberohren und R 2 Der

ber Feberfragen am Salfe ift fur; und halb weiß; an ber Stirne fteben weißliche Steden, eben fo find auf ben Schuftern und Dedfebern ber glugel roth: liche Rleden und bergleichen Res Bor bem amenten beripiben. Sabre erlangt biefer Bogel fein polltommenes Befieber nicht; ba= ber bie Bartetaten, bie man bavon angiebt. Die Jungen find in ihrer erften Rleibung an ben Seiten bes Salfes ichmarge lich geftreift. Bu Enbe bes er= ften Jahres find Ropf und Sals gang glatt und bunfelbraun, unb ber Unterhals ift buntelbraun unb roftfarben gewolft. Bu Unfange bes zwenten Sahtes fangen bie aufzuschwellen, Ropffebern an bie Scheitelfebern verlangern fich nach und nach , Reble und Wangen find roftbraun, auch mobl etwas ichwart geflect unb ge= Endlich erhalt bet Bo: get fein oben beschriebenes volltommenes Befieber. In bem erften Jahre ift auch ber Schna: bel fdmarglich und bie Ruge von außen afchgrau und von innen rotblich. Er ift ein febr furcht= famer und fcheuer Bogel, ber fich fogleich, wenn er einen Mens fchen gemahr miro, zwen bis brepe bunbert Schritte entfernt, es aber febr genau weiß, wenn man ihn nicht mehr mit bem Gewehr et: teichen tann, benn in biefer Ente fernung geht et mieber ficher, obgleich noch behutfam genug, fei= nen Beichaften nad). Db er gleich febr fcnell untertauchen tann, fo bleibt er boch nicht fo lange unter bem Baffer als bie andern Taucher, vielleicht, bag

ibn bie großen Sale : und Ropfe febern im Schwimmen unter bem. fethen hinberlich find. Er giebt oft, und befonbers, menn er fic in Gefahr bemertt, ein belles Gefdren von fich. Man fiebt ihn felten am Ufer, und nie auf bem Lanbe, ba er megen ber Lage Beftalt feiner Suge nicht gut geben tann. - Das Baterland biefes Bogels ift Guropa und bas norbliche Alfien. Er halt fich an ben Deeresufern und vorzüglich in ben fchilfreis den ganbfeen auf. In Deutsche land ift et auf ben Geen ges mein. Im Oftober geht er ale Bugvogel meg, und ich babe ibn alsbann immer nur einzeln auf ben Teichen und Stuffen anges troffen. Im Marg fehrt er mies ber in feine Denmath jurud. Geine Dahrung befteht in fleis nen Rifden, Bafferinfetten, Baf. fertrautern und ihrem Gaamen, und vielleicht auch in ben Epern und Jungen, ber im Schilf nis ftenden fleinen Bogel, ba ich mehrmalen Bogelfebern in feis nem Dagen gefeben habe. Die Alten pflangen fich bes Sabte gwenmal fort .: Das Deft, welt ches eine Unterlage von Schilfe ftoppeln und felbft abgebiffenen Schilfftengeln bat, beftebt auf jufammengetragenen Bafferpflans gen, Caum, Geeblumen, Dots toinen u. f. m.; ift vem Baffet burchbrungen und fcmimmt ge= wohnlich; fa bie Eper fcheinen, wie ben allen Bogeln biefer Gata tung, jum Musbruten Baffer nothig ju haben. Die Gper; bei ren bas Weibchen gewohnlich bren bis vier legt, find meiß, und ben großen

großen Zaubenepern gleich. Benn es hunbert und funfzig Schritte weit von bem Refte einen Rahn mit Menfchen bemerkt, fo fleigt es fcon von ben Epern auf, bebedt fie mit ben Materialien bes Reftes, fdmimmt in bie Gee, und geht nicht eher wieber bruber, als bis die Gefahr erft etliche hundert Schritte weit, entfernt ift, alsbann fcmimmt es wieder mit ber größten Befchwindigfeit Much benachrichtigt es bas Mannchen, bas immer in ber Dabe bes Reftes fich aufhalt, burch ein lautes angftliches Gefdren, wenn es bie Gefahr etwa nicht felbft balb genug gemahr merden follte. Es brutet brep Wochen, und bie haarigen Junberen es aber gewöhnlich gen, nur zwen ausbringt , fcmimmen fogleich, nachbem fie ausgetroden find, mit ihm auf bas Maffer nabe an bem Schilfe und in bemfelben berum, bamit fie fid) fogleich, wenn es nothig ift, verfteden tonnen. Wenn es Sturm giebt, fo 'nimmt fie bas Beibchen auf ben Ruden, unb fewimmt mit ihnen an einen fichern Drt. Die Eper merben haufig von ben Rabentraben meggetragen; und es giebt bann Rriege zwischen bent brutenben Weibchen und ber Rabentrabe; allein lettere fiegt gewöhnlich, und bann ift es um bie gange Brut gefchehen, indem fie ein En nach bent anbern bolt. Meh: tere Raubvogel, als bie Dila: ne und Gumpfwenhe per: folgen bie Jungen. Die Alten find gewohnlich wegen ibrer Schnelligfeit im Untertauchen ges

Man binterfcbleicht fie fichert. jum Schiegen, muß aber mes gen bes ichnellen Untertauchens porhalten ober einen Schirm vor ber Dfanne haben. Um beften laffen fie fich im Sluge fchießen, man fie aufjagen fann. Man ftedt ihnen auch unter bem Baffer verftedte Garne in aus: gefdnittene Schilfgange, bie man fie oft fcmimmen fieht. Dogleich bas Fleifch von man= den Perfonen gegeffen wirb, fo. bat es boch einen thranigen, uns angenehmen Fifchgefchmad. bichte, fefte, glangende Bauch = haut murbe fonft ju toftbaren Damen: Duffen , Befegungen ber Rleiber u. f. w. verarbeitet. Auch jum Musftopfen find es portreff= liche Rebern. Ihr Schaben, ben fie an ber Sifchjucht thun, ift gang unbetrachtlich, befto wich. tiger ihr Rugen burch Bertils gung mehrerer plagenden Baf= ferinfecten und ber Gamerepen bes Bafferunfrautes. 2) Rleis ner Steißfuß ober tleiner Taucher, P. minor heißt auch Dudchen, fchmarg= licher Taucher, gemeines Taucherchen, Tauchentden, Raferentchen, Flugtaus der, 3werdtander, Gumpf. taucher, Coungin, Dout: Die Renn= ter unb Ducher. zeichen ber Urt finb: Der Ropf ber Dberleib glatt; ber Baud fd warzgrau; ofchgrau; am. Daannd en Mangen und Reble rothbraun; am Beibchen gelblichgrau. Er hat taum bie Grofe einer Taube, ift gehn Boll lang, mos von ber Schwang faft einen Boll mißt,

und ein guf bier Boll mißt, breit; bie Rlugel legen fich am Cteife gufammen. Der Cona: bel ift gerabe, jufammengebrudt, fpisig und buntelbraun; ber Mugenftern rothlich nugbraun; Bufe ichmarglich ins olivengrune übergebend; bie gebrudte Bug. murgel ein und einen Biertel Boll boch. Der Ropf, ber ubris ge Dberleib, bie Dedfebern ber Flagel und bie Bruft ift fcmarg ins Graue fdimmernd, am Unterruden ine fcmubig Rothbrauübergebenb; bie Bangen, Schlafe und bie Reble boch roth. braun; ber Bauch fdmubig afch= grau; bie Schwungfebern afch: grau, bie hintern auf ber in: wendigen gabne weiß; Die innern Dedfebern ber Flugel auch weiß. Alle Febern find auffer ben Schwungfebern haar : ober wellenartig. Das Beibchen ift mertlich verschrieben; am Dber= leibe buntelbraun; an ben Ban= gen und ber Reble gelblichgrau, und ber afchgraue Bauch jumeis gelblich überlaufen. Mady bem Alter giebt es mancherlen Barietaten. Die Jungen feben bis zum erften Maufern am Dberleibe graubraun, am Unter: leibe aber fdmubig meiß ober Im gwepten Jahre grau aus. ift ber Untertheil bes Dberleibes rothbraun überlaufen, am Borberhalfe gelblichgrau, und an ber Bruft afchgrau mit roftroth ges fprentelt, fo wie an ben Geiten. Es ift ein auferft fcheuer Dos gel, ber, ob er gleich oft in ber Mabe ber Menfchen wohnt, boch felten fichtbar ift, fo fcnell taucht er unter, ober verbirgt fich in

Soilf ober Gebuich, wenn 'er einen Denfchen gewahr wirb. Er taucht unter allen feinen Gat= fungsvermanbten am gefchichtes ften, und bleibt febr lange un= ter bem Baffer, wenn man ibn an biefer Geite bes Teiches un= tertauchen ficht, fo femmt er ge= wohntich auf ber enturgengefes= ten wieber jum Borfcheine, unb fdwimmt baber fdnell unter bem Baffer meg. Bur Paarungszeit loden fich Mannchen und Beib: den durch bie bellen Zone: 3! 3! Ihr Flug ift niebrig und muß ihnen fdwer werben, ffe im Commer nicht von einem Teiche jum anbern geben, gleich oft nur ein fcmales Ufer bagmifchen ift. Im Commer ift man baber nicht im Stanbe, fie Man trifft ibn in aufzujagen. gang Europa, im norbli: den Umerita' und auf ben Philippinifden Infetn an. Unter allen Steiffugen ift er ber gemeinfte, benn man fintet ibn nicht bloß auf Geeen, fonbern auch, und vorzüglich, auf ben Zeichen. Es find gewöhnlich Bugvogel; allein in Thuringen babe ich fie auch in gelinden Bintern an' ben Ginflugen ber Teiche, und mo marme Quellen finb, mehrmalen angetroffen. Borgug. lich haufig habe ich fie auf ben Waldteichen gefunden. Rahrung befteht aus nichte als Baffertafern und anbern Baffer= infetten, Gras, Camerenen und Rrautern, fo wie aus weißen Quarge Gie fregen alfo mobil fornern. feine Rifche. Das Reft ift ein großer Rlumpen Wafferflache und anderer Baffertrauter, Die fie 1Us

gufammentreiben, in bie Sobe wolben, und an einen Zweig ober an Schilf befestigen. Das Beibeben legt gewöhnlich vier fcmubig blaggelbe Gper, burch bas Abfarben ber Baffer= auf welchen fie immer nag und feucht liegen, mit buns Felbraunen Rleden befchmust gu Das Beibchen fenn icheinen. brutet fie in brey Bochen aus, und belegt fie allezeit mit ben Deftfrautern, wenn fie von Denfchen ober Thieren aufzufteigen gezwungen wirb. Man wirb fie Daber nicht leicht gewahr, halt bas gange Deft für ei= nen Rlumpen jufammengetriebes ner Baffererauter. Dan finbet auch bas Deft in unter ben Baffer ftebenben Entenhausden, mo fie fich bann gegen bie größte Ente gu vertheibigen miffen. Die Jungen tonnen mit ben Sanben gefangen werben. Man fann bie großen Baffine bamit befegen, wenn man ihnen bie Rlugel befchneibet. Er hat eben bie Feinbe und bie verschiebenen Arten bes Fanges, und ber Erlegung wie ber vorige .. Wenn man ben gangen Bogel von ber Saut ent= blogt, fo lagt er fich effen; fonft hat er einen thranigen Gefchmad. Die Febern find jum Muefto: pfen ju gebrauchen. Gie vertil= gen viele ichabliche Infet: ten und Gamereven ber Bafferunfrauter. 3) Grau-Behliger Steiffuß, P. subcristatus, Lath. unterfcheibet, fich burch einen auf benben Geis ten bes Ropfes über bie Dhren her: abhangenben abgeftugten fcmar= ger Feberbufchel; Die Reble ift

und ber Rorper 17 Boll grau, Much er variirt in ber lang. Sarbe nad bem Miter; benn an ben Jungen ift bie Reble weiß, und bie Schlafe und Bangen find weiß, mit einigen fcmargen Langeftreifen, und bie rothe braune Salsfarbe mit Duntel= braun vermischt. Er mablt fich jum Wohnorte bie Geeen unb großen Teiche Deutschlands, bie Berobrig haben; auf bem Buge im Berbfte ift er auch auf allen fdilfigen Teichen. Geine Rahrung ift wie benm gehaubten Steif. Das Reft beftebt aus eis Bafferpflangen Rlumpen über bem Waffer mit 3 bis 5 grunlichweißen braun befchmub= ten Epern. Man giebt ihm auch bie Rahmen: Grautehliger Saubentaucher, taffaniens halfiger Tauder mit fdmarger Birbelplatte und furg abgeftubtem Schopfe und furg= fcopfiger Taucher. 4) Dh= ren : Steiffuß f. oben. Duntelbrauner Steiffuß, P. obscurus: Der Schnabel fait wie am Dhren : Steiffuße in bie Sobe gezogen; ber Ropf glatt; ber Mittelhals afchgrau; Bans gen, Reble, Bauch und zwente Ordnung ber Schwungfebern weiß; ber Unterhals am Mannden rofffarben, 12 Bou lang. Gr . variirt in ber garbe, wie bie vorigen; benn bas Beibden bat nichts roffrothes am Salfe. Die Jungen von ber erften Maufer find, wie fast alle Steife fugarten, bie ihr volles Gefieber noch nicht haben, am Dberleibe mit burch bie Bolle fdmark, fdwach roftfarbenen Langsftreis fen.

fen am Salfe und auf bem Rut. Gein Bohnort find bie fdilfreichen Geeen und Teiche geht im Spatherbfte mig. Die Dabrung ift wie benm Dhrens Steiffuße. Das Reft ichwimmt, an Schilf ober Strauchern bes feftigt, mit. 3 bie 4 grunlich weißen, burch bie Reftpflangen beschmubten, Gpern. Diefer Bo: gel fuhrt and bie Dahmen: Duntelbrauner, . fc marg: brauner, und rothhalfiger Tauder, buntelbrauner Steiffuß, fdwarg und weifer Zaucher, Rothhals.

Stellen heißt 1) bas Aufftel. len ber Nebe gur Jagb ober gum Bos gelfange, 2) ben ber Schweinsjagb, wenn bie hunde ein Schwein vorsbellen, und nicht fortlaffen.

Stellflügel f. Flügel

Stellgrabden ift benm Bogelheerbe ein flaches, ichmales, in bie Erbe gemachtes Grabden, worein man bie Stellftabe legt.

Stellftab beift, beym Bogeltange, ein Stod, ber ein aufgerichtetes Garn leitet, wenn bie Bogel mit ber Band gefangen werben follen.

Stellftangen f. Forfeln.

Stichel ift ein, von einem runden Stude Solg gemachter, und unten mit einer eifernen Spie beschlagener Pflod, ben man braucht, um beym Stellen ber Rege, die Löcher in Die Erbe gu machen.

Stieglis gebort unter bie Battung Finte.

Stober, Stoberer, Stoberbund ift ein hund, ben man zum Suchen und Aufjagen allerlen kleinen Wildprets braucht. Man nimmt gewöhnlich Bastarte von einem huner, und Dachshunde bazu. Man muß ihn gewöhnen, nicht weit, sondern kurz vor dem Jäger, zu revieren, boch muß solches nicht mit zu großer Strenge geschehen, weil sie sonst kaunisch werden, gar nicht mehr suchen, sondern hinter dem Jäger hers schleichen.

Storch - Ciconia -cht in ber Ordnung ber macht in' ber Sumpfvogel eine befondere Gattung mit folgenben Renngeichen aus: ber Schnabel ift gerabe, jufammengebrudt, glatt, ungefurcht, fpigig, lang, und weit großer als an ben Reis Die Bunge ift ein tleis ner, im Golunde liegender, Anors pel. Der Dale ift furger, gegen bie Bruft allmablich bidet, als an ben Reihern. Die Sufe find lang, mit furgen Beben, bie alle an ber Burget mit einer fleinen Saut verbunben, und bes ren ftumpfe Ragel glattranbig finb. Die Dahrung beftebt meift aus Umphibien; fie ni: ften auf Gebauben und Baus men. Ben une tommen folgens . be Urten vor: 1) Beißer Stord, C. alba: Stord, gemeiner und bunter Stord, Stort, Abebar, Cbeber, Ebiger, Dbeboer, Bennoter, Cbinger, Melg: babr, Rlapperftord, Lang: bein,

bein, Rlapperftort, Lang. been und Rlapperbein. Die Rennzeichen ber Urt finb: Der Leib ift weiß; Odwung: unb Schulterfebern finb fcmarj; Schnabel, Suge und Saut blutroth. Er ift bren und einen halben Sug lang und feche und ein Biertel Fuß breit; ber Schnabel ift faft fies ben und einen halben Boll lang, fo wie ber Schwang; bie gefalteten Flugel reichen bis auf bie Schwangfpige und bas Gewicht ift 4 Pfund. Der Schnabel ift gerabe, born jugefpist und blutroth; die weite Rinnhaut, fo wie Die nadten Mugentreife, fchwarg; ber Mugenftern nufbraun; bie Bufe wie ber Schnabel roth; bie nebfermige Sugmurgel faft eilf Bou boch. Der gange Leib fchnee: meiß, außer bag bie Schwung: febern, einige von ben langen Schuterfebern und von ben gro-Beren Dedfeberm ber Flugel fcmars find, fo daß ben jufammengeleg: ten Slugeln ber gange Sinter: theil bes Dherleibes ichwarg gu fenn icheint; Die ichmarge Farbe ift purpurglangenb und von ben hintern Schwungfebern ift bie außere Sahne afchgrau überpubert; ber Borberhals bat nach ber Bruft ju fcone lange fdman: fenbe Bebern. Das Beibchen ift faft gar nicht vom Danne den verfchieben; außer bag es etwas fleiner fcheint, und einen etwas bunnern Schnabel bat. Die weißen Storche bezeigen in ihrem Bange und Sluge einen gemiffen Unftand; fie fpabieren gravitas tifch auf ben Diefen berum, und befchreiben in ber Luft febr

fcone Bogen in einem fcmim: menben Fluge. Benn fie fchla: fen, fo gieben fie ein Bein an Durch ein fartes Bufam : sich. menfchlagen ber Rinnlaben tons nen fie eine Urt von Rlappern hervorbringen, woburch fie ihre Uffetten ju ertennen geben. Gie find febr reinlich. Gie laffen fich leicht gahmen und geben bann auf bem Sofe unter anberm Sebervieh herum; nur muffen fie alebann binlangliches gutter bes tommen, fonft vergreifen fie fich an ben jungen Subnern. Stord bewohnt mechfelemeife verichiebene ganber ber alten Belt, icheut aber bie außerfte Ralte, fo wie bie außerfte Dige, und er geht faum unter ben funfzigften Grab binauf. Deutschland ift er allenthalben, wo Cumpfe in ber Dabe find, bes Sommers gemein. Er ge: bort unter die halben Sausvos gel', ba er fein Reft auf bie Gebaube in Stabten und Dorfern Gewöhnlich fommt er in ber Mitte bes Marges von fei= nen Winterwanberungen gurnd, boch gefchieht biefes auch fruber, wenn bie Bitterung gelinde ift. Das Mannden tommt gewohn: lich allein, und holt alebann nach etlichen Tagen, auch mohl nach vierzehn Tagen , erft fein Beibchen nach. In ber erften Balfte bes Mugufte gieben biefe Bogel Schaarenweise Schon wies ber in marmere Gegenben, nach Megopten u. f. w. Die verfcbies benen Familien einer Begend vers fammeln fich bann auf einer Wiefe. Sier falle auch bas bes rudligte Blutgerichte ber Gtorde

vor, pon welchem nur fo viel ge= grundet gu fenn fcheint, bag fie ben ber Berfammlung jum Begjuge biejenigen tobten, melche unfabig finb, bie Reife mit gu Ben genauer Unterfumachen. dung bemertt man auch ben ben auf biefe Urt getebteten gehler an ben Slugeln. Daber 'auch bermuthlich bas Berfolgen Begahmten. Gie geben ben ib= ren Bugen febr boch in bie Luft. Man bemertt menig Buge, ausruben. Gefdieht es, fo fegen fie fich bes Rachts gern auf ein erhohtes Schlogbach, und auf bie einzelnen Baume an Bergen. Des anbern Morgens gieben fie fcon wieber boch in ber Luft weg, und es fcheint, als wenn fie auf ihren Reifen, bie freylich nicht lange bauern tonnen, gar teine Rahrung ju fich nahmen. Bur Beit bes Beggiebens merben auch bie gegahmten Storche unruhig, und verfuchen meggu= fliegen. Daß fie in ihren Binterquartieren, g. B. in Megyp: ten eine zwente Brut verrichten follten, ift unmahrfcheinlich. Geis ne Rahrung befteht vorzüglich in Amphibien, Frofchen, Enbechfen, Blinbfchleichen, Ringelnattern, Maulmurfen , Relbmaufen, Heinen Biefeln, in Sifchen, Rreb: fen, Schneden, Rafern, Beus fcbreden, Regenwurmern, Bie: nen und hummeln, in jungen Bogeln und Bogelepern, bie ih: aufftogen. Diefe Ehiere fpiegen fie erft allemal mit bem fpigigen Schnabel tobt, bann berfcluden fie biefelben gang. Babrfcheintich gur Beforderung Berdauung finbet man Stein:

den, Ritfderne, auch wohl Glasftudden u. f. w. im Das gen. Gie faufen aufferorbent= lich viel, und fprigen ihren weis fen Unrath zwiften ben Beis nen nieber. Die gegahmten neb= men mit ben Gingeweiben von Thieren und Geflügel aus Ruche, mit gefochtem und ros bem Rleifche vorlieb. Alte Stor: che beffern nur ben ihrer Uns funft ihr großes, aus Dornen und Reifern beftebenbes und mit Rafen, Binfen und Schilf ausgefüttertes Deft, bas auf bem Forfte eines Daches, am liebe ften auf einem ungebrauchten Schornfteine fteht, wieber aus, legen bren bis funf fcmutig gelblichweiße Eper, von ber Große ber Ganfeeper, und bruten fie in brey Wochen und etlichen Zagen aus. Die Jungen aber muffen ein eigenes Deft bauen, aber nie auf bem namlichen Saufe. Da man biefen Bogeln eine alls gemeine Schonung angebeiben lagt, und fie gern fieht, fo legt man ihnen gum bequemern Bauen alte Rutfchraber, ober einen Berfclag ober eine geflochtene Unterlage auf bas Dach. Die Jungen, welche faft viergebn Tage wollig find, werben anfange mit Stutten Umphibien, Regenwurmern und Schneden genabrt, alebann aber tragen ihnen bie Eltern, wovon gewohnlich eine auf bem Refte martet, bis bas anbere wieber antommt, in ber Golunda haut Grofche, und einen lebenbigen Maulmurf ober eine Maus vor, mit welchen bie Jungen fpielen, und fie auch juweiten herabfallen laffen, Sind fünf Junge

Bunge im Defte, fo wirb gewohnlich bas Jungfte von ben ubris gen berausgeftogen, und wenn man es auch wieber binein tragt, fo nehmen es bie Alten nicht wieber an, fonbern flogen ober tragen es alebann felbft beraus. Daber fagt ber aberglaubifche Landmann: ber Storch muffe alle Jahre ein Junges ober ein Ep ginfen. Bis jum erften Daufern feben bie Jungen graulich weiß aus mit granem Schnabel und Sugen. Ragen, Mila= nen, Babichte und Banberfalten verfolgen bie Brut im Deffe. Muf bem Leibe haus Ben gelbe und weiße Milben und bie Stordlaus, und innerlich 3wirns und Mabens wurmet. Da fie fast allents talben eine allgemeine Schonung geniegen, welche theils in ber Bertilgung mancher ichablichen Thiere, theils aber und vorzuglich in mehreten aberglaubifchen Mennungen ihren Grund hat, fo find fie, ba fie wenig fcheu find, leicht gu'fchiegen, unb mit Colingen und Angels haafen, an welchen man ben Frofch als Rober macht, leicht Der Rugen au fangen. unb Schaben ergiebt fich aus ihrer Dahrung, ba fie wenigstens ben uns, wegen ihres fcblechten, ran= gigfdmedenben, gaben gleifches nicht gegeffen werben. Durch Bertilgung mehrerer, wenn auch nicht fcablicher, boch fur bie mehreften Denfchen unangeneha mer Umphibien, burd Berminberung ber Maufe, Biefeln, Maulmurfe, Beufdreden u. f. w. werben fie nublich, und has

ben beshalb an vielen Orten Sout. In alten Beiten maren fie bon ben Theffaliern fo geehrt, bag menn einer biefe Bogel tobtete, er mit bem Leben bezahlen mußte. Freplich nebs men fie auch manches Bogelneft aus, und beifen gange Sanbe boll Bienen von ben Blumen ab. Der Aberglaube fagt, bag man ungludlich fep, und Feuerebrunft gu befurchten habe, wenn man einen tobte ober fein Deft ger= Gben fo, wenn er von ftobre. einem Saufe weggiebe, ober gar bie Materialien bes Deftes mege trage. Die Sagerfprache ift bier fowohlals ben ben übrigen Gumpfbogeln, wie benm gemeinen Reiher. 2) Schwarzer Stord - C. nigra - heißt auch blauer Stord unb fdmarger Reiher, tleiner ober milber Stord, unb Hift. Die Rennzeichen ber 2frt finb: Er ift fomary ober fcmarj= lich mit verschiebenem Glange; Unterbruft unb Baud find weiß. Geftale und Stellung hat er wie ber weiße Storch, nur ift er etwas fleiner; bie Lange ift bren Suffs bie Breife faft feche guß; bet Schnabel ift funf und einen hala ben Boll lang, und ber Schwang neun Boll; Die Rluget reichen bis gwen Drittheile auf lettern. Der Schnabel icheint noch ftarfer als am vorhergebenben gu fenn, ift gufanimengebrudt, fcharf guges fpist, von Farbe bochroth; Augenftern buntelbraun; bie Bus gel, ein nadter Rreig um Die Mugen und bie gange Saut boche roth; die Suge buntelroth; flachen

Magel bornbraun; bie nebformige Fußmurgel neun Boll boch. Doch haben fie bie rothe Karbe an bem Schnabel und ben Sugen nur im Alter, etwa vom britten Sabre an; benn in ber Jugend ift ihr Schnabel fcmubig olivengrau, an ber Spibe weiß, und bie rothen Beine finb entweber ebenfalls olivengrun, ober, wenn fie auch toth find, mit Grun überlaufen. Der Ropf, Sale, die febr langen, fcmalen Schulterfebern, ber Rucken, bie Dedfebern ber Flugel, bie Schwungfebern, Die mittelmäßigen obern Dedfebern bes Ochmanges, unb ber jugerundete' Schmang fcmarg ober braunfdmarglich; bie Klugel und ber jugerunbete Schwang mit violettem und grus nem Glange, die übrigen Theile aber blauglangenb; bie Reble unb ber Sale, ber nach ber Bruft ju mit langen, obgleich niehr ab: gerundeten Febern verfeben ift, als am weißen Storche, jumeis len mit gelblichweißen Fleden; bie Bruft, ber Bauch und bie langen untern Dedfebern bes Schwanges weiß. Bor bem brit= ten Sabre find Ropf und Bals oben und unten rugbraun, rofts gelb gewolft. Das Beibchen ift etwas fleiner, nicht fo bun= als bas Dannchen, unb alfo fcmargbraun, befonders am Ropfe und Salfe beller, und an bem Borberhalfe grau gewolft, übrigens mit olivenfarbenem Schimmer, Barietaten: Der fcwarze Stord mit weis gem Schwange. Die vier mittlern Schwangfebern find weiß. In feinen Gitten gleicht er bem

weißen Storche, nur icheut er Die Gefellichaft ber Menichen. Man trifft ihn in mehrern Gegenden von Europa und bem nordlichen Ufien an, und er gebt bober nach Morben binauf, als ber weiße. In Deutschland ift er allenthalben, mo große, befonbers ebene Balbungen finb, in deren Dabe fich Gumpfe und Geen befinden, einzeln angutref= fen. Er fommt ju Unfang bes Uprile an, und geht im Muguft nach marmern Gegenben. Langs bem Don bin foll er febr baus Geine Mahrung ma: fig fenn. den Froide, Schlangen, Rafer, und andere Infeften, Burmer und Sifche aus. Dach lettern foll er nicht blos ins Baffer mas ben, fondern auch uber bemfelfelben herumflattern und plob: lich untertauchen, wenn er einen gemahr wirb. Much Balb : unb Feldmaufe hinterschleicht er. tiefen Walbern baut er fein Deft auf bie Baume. Er legt amen fcmubigweiße mehr abgerundete und etwas fleinere Gper, als ber weiße Storch. Baume find es auch, mo er fich gewöhnlich nies berlagt, ausruht und fchlaft. Die Jungen laffen fich mit Fleifche, Froiden und Rifden eben fo auf: gieben, wie bie weißen. Gie find im erften Jahre fahl, im anbern braun, und je alter fie merben, besto mehr fallt bie weißbraune Karbe ins fcmarge und wirb. Mehrere Raubvo = glangenb. gel verfolgen bie Brut. Gie find icheuer, ale bie meifen Storde, und baber auch nicht fo leicht gu fchiegen. Der Ruben und Schaben ergiebt fich que ber Mab:

Mahrung. Das Fleisch wirb zwar hin und wieder gegeffen, ift aber unschmadhaft und schwer zu verbauen. Mit ber rothen Fußhaut überziehen die Bargusinischen Cofaten, die Mefferscheiden. Den alten Romern ward der Bogel beitig, weit sie glaubten, er verfolge die Schlangen noch mehr, als der weiße.

Stofgarne nennen mande auch bie Rlebegarne.

Stofvogel, Stofen nensinet man alle Arten von Raubs bogeln, bie mit Gewalt aus ber Luft auf ihre Beute herabstofen; biezu gehören alle Arten von has bichten, Falken, Gepern; Spersbern ic.

Stranblaufer - Tringa - macht in ber Ordnung ber Sumpfvoget eine weitlauftige Gattung aus, bie fich von ben übrigen burch folgenbe Renngeis den untericheibet: Der Och nas bel ift runblich, gerabe, bunn, vorne allmablig jugefpitt, mit bem Ropfe von giemlich gleicher Lange, etwas furger ober langer; bie Rafentocher findflein und rigenformig; bie Bunge ift bunn und ichmal; und bie Rufe baben entweber getrennte ober nur an ber Burgel mit einer fleinen Saut verbundene Beben, woran bie bintere bober fist, eingliebrig und von ber Etbe entfernt ift. Diefe Boget halten fich, wie bie meiften Bogel aus ber Battung ber Bafferlaufer, an ben Ufern von Gemaffern und in fumpfis gen Gegenden auf; und nahren

fich bafelbft hauptfachtid von In: feften. Ben une fommen nur nachftebenbe Arten vor : 1) Rami pfenber Stranblaufer ober Rampfhahn f. oben. 2) Bemeiner Stranblaufer, ober Sanbpfeifer, gemeiner Sanblaufer, Fifterlein, graues Bafferbubn, Pfis ftetlein, Baffer: Stranb. und Saarfdnepfe, Stranbe tauferlein, Wafferbecaffis ne, und fleine Dorftidel - Tr. Hypoleucos. - Die Renngeich en ber Urtfinb: Der Dberleib ift tiefbraun mit fcmargen und roftgelben Bellenlinien; ber Unter: leib weiß; ber Schnabel buntel und glatt; bie gu-Be gruntid. Er ift etwas gros per ale eine Felblerche, fieben Boll lang, wovon ber Schwang ein und bren Biertel Boll megnimmt; bie Breite ber Rluget bren Boll, und biefe legen fich bis auf zwen Drittbeile bes Schman: ges gufammen. Das Gewicht ift gwen Ungen. Der Schnabel iff fast einen Boll lang, bunfelbraun ober fcmarzgrau, fcmal, gerabe, fpigig, an ber Spige etwas über= gefrummt; ber Mugenftern nuße braun; Die geschilberten Beine gebn Linien boch und fo mie bie Beben; beren außerer und mittle: ter burch eine fleine Saut perbunden find, blag blauticharun. Der Leib ift oben graubraun ober tiefbraun, auf bem Diuden, ben Schultern , ben Dedfebern ber Alugel und ben mittelmäßigen Dedfebern bes Schwanges glan: gend feibenartig, am Danbe ber Sebern erft mit einer fcmanglie dien

then unb an ber Gpise mit eis roftgelben Binbe, bie auf Dedfebern ber Flugel ben beutlichften find , geziert; bie Ropf = und Salsfebern find mit weißlichen Rangen befege; bas ber auch diefe Theile heller fcheis nen; ber gange Dberleib ift fo bicht mit Febern und zwar fleis nern Febern fo befegt, bag nicht nur biefe Theile bider ericheinen; fonbern auch bicht mit fcmarg: lichen und roftgelben Wellenlis nien bebectt finb; vom obern Schnabelmintel über bie Mugen weg lauft ein weißlichet Strich; bie Mugentieber find weiß; bet gange Unterleib ift weiß, boch fallt bie Reble und ber Sale ins und an ben obern Beiggraue, Theilen bet Bruft gieben fich bie tiefbraunen Salsfebern herein und bilben bier zwen bergleichen Gletten, fo bag nur in ber Mitte ein weißer gangeftreifen bleibt; bie mittelmafigen untern Dede febern bes Schwanges find fcnees bie Gdwungfebern feht meiß; buntelbraun, Die erfte ohne Flet: ten, bie übrigen bis auf bie vier leuten langern Schulterfebern ba= ben alle auf ber inmenbigen Sah= ne in ber Mitte einen großen meis fen Rled, Diefe lettern aber find und haben einen tief braun fcmarglich und roffbraun getupfelten Rand, bie mittlern find mit weißen Gpigen verfeben; bie Dede febern ber erften Dronung finb weißgefledt, und bie großen tiefbraunen Dedfebern haben weiße Spiben; bet Schwang ift juge: fpist, etwas feitformig, weil bie außern Tebern furger finb ; bie brep außern Tebern weiß mit bun=

felbraunen Binben, bie vierte laft biefe Binben ins Graue verlaufen und bat nur eine weiße Spige, bie viet mittlein enblich find gang bunkelbraun mit roth: licher und fcmarglicher Rante, wie getupfelt; Die untern Dede febern ber Flugel buntelafchgrau weiß geffedt. Das Beibchen ift etwas großer, ale bas Dann= den, mit einem bellern Schnabel, einem belletn Dberleibe und mit unbeutlicher Beichnung bes Ruttens und ber Dedfebern ber Klugel: Es find gefellige Bogel; bie in Sterben gu gwangig und mebvern auf ihren Reifen angertoffen werben. Gie find außerorbentlich fcheu, und fobald fie auffliegen; fo ichreven fie unaufhorlich Sia bu! und gwar trillerartig. Bus weilen fleigt einer von benfelben fehr boch in die Luft,-ruft' etlis chemal Di, Go, Gogo! macht einige halbeirtelformige Schwens tungen, und fturgt fich wiebeta um wie ein Pfeil gerabe berab zu ber übrigen Beerbe. Da bief auf ihren Banberungen gefchiebt, fo ertundigt fich biefet vielleicht nach bem Luftzuge in ben bobern Bei genben, die fie auf ihren Reifen befteigen, ober will fie gum Abs marfc fommanbiren. Man fannfie mit Regenwurmern, fleinen Erbfcneden , getochtem Gleifche und mit Gemmeln in Dilch ges weicht, lange im Bimmer und auf bem Sofe lebenbig erhalten? Sie laufen außerorbentlich fcnett, bewegen ben Rorper, vorzüglich bent Sintertorper, beständig fo fcmans tenb, baß es fcheint; als wenn er in Angeln liefe, und bie Beine ju fomach maren, ihn gu tragen! Der

Der Canbmann und Jager nennt Diefen Bogel auch wohl zuweilen Simmelsziege, ober milben Jager, menn er eine Brerbe bes Rachts in ber bochken Luftgegend ihr Si, Go, Gogo! fcbrenen bort. Er bewohnt Europa, bas norb: liche Affen und Umerita. Thuringen trifft man ihn im Muauft in großer Menge an ben Aluffen und Teichen an, Geen, fonft aber nur einzeln: 2016 Bugpogel verlaffen fie uns im Gepa tember, rotten fich aber fcon im Muguft jufammen und machen fich aur Reife fertige Gie fdrenen ales bann am Tage unb bes Rachte un= aufhorlich; Sidubububi! Im Un: fang bes Marges tommen fie wieber: Gie gieben bes Dachte und man bort fie alsbann, wie gefagt, both in ber Luft ichreven. Wo an Tluffen, Geeen und Teichen fanbige ober fteinige Ufer find, trifft man fie gu Unfange bee Mugufte in Menge an. Gie haben aller Bahricheins lichfeit nach ihren Winteraufent= balt in bem fublichen Europa, benn bort finbet man fie im Win-Rleine Bafferichnet: ter wieber. fen und ans Ufer gefchmemmte Wafferinsetten machen ihre Dab= rung que. Gie lefen fo unaufborlich Mahrungsmittel auf und verschluden fie in folder Menge, bag man faum glauben follte, bag fie ber Magen alle ju faffen, und in einer folden Geschwinbigfeit gu verbauen, im Stanbe mare. Bo fich aber im Berbft eine Seets be einige Tage an einem Teiche aufhalt, ba ift auch fogleich bas gange Ufer von ihrem Unrathe, bas nichts ale eine weiße flußige Da= terie ift; wie überzogen. In

Leichen, Fluffen und Geeen finbet man auf Infeln und Stellen, bie mit Baffer umgeben finb, im Canbe vieribis funf gelblich. weiße mit rubben braunen Rlefa fen gezeichnete Eper liegen. Gin eignes Reft machen fie nicht. Gie bruten vierzehn Tage, und bie Juna gen laufen gleich bavon. Muf eis ner Infel, die mit tiefen Baffer umgeben ift, fann man fie baber leicht fangen, weil fie nicht fcmim= men tonnen. Gie feben gleich wie bie Mlten aus, nur ift ber Unterleib fcmugiger weiß, und Bellenlinien bes Rudens beutlicher, wenigstens bie roft. braunen. Er bat die Feinde und bie verfchiebenen Urten bes Kanges und ber Erlegung, wie ber punttirte Strandlaufer, Benn fie gu lange befchoffen mers ben, fo tommen fie gar nicht mehr ans Ufer , fonbein fegen fich fo lange auf bie bicht ftebenben und fcwimmenben Wafferpflangen, bis bie Befahr vorüber ift, Das Bilbbret wird fur febe wohlschmedenb gehalten ; wird es zuweilen thranigichmettenb gefunden. 3) Gambett. Stranblaufer ober Gams bette. Dutfcher, fleinen Brachvogel, rother Reuter. graues Bafferbubn mit fdmargem Conabel und gelben Sugen. - T. Gambetta Linn, Der Schnabel an ber Burs gel roth; bie Buge roth; ber Dbers leib afchgrau und gelbbunt; Unterleib weiß. 12 Boll lane, Gein Bohnort ift an Deeren, Geeen und gluffen, giebt in gros Ben Beerden, und ift auf bemt Buge auf gepflügten Hedern und naffen

naffen Biefen gu feben. Die Rabrung befteht aus Burmern 4) Steinbres und Infetten. benber Stranblaufer - T. Interpres Linn. ober: Steine breber, Dolmetfcher, Doll: metichenber Stranbvogel; Schwarzichnabel, Mor: nelleftranblaufer, rothges fieberte Schnepfe, grauet Riebit, Motinelle, Gees Die Bufe etwas futg und orangeroth; ein fcmarges Saleband; ber Dberleib roftfat. big, fcmary geflect; Reble und Bauch weiß; Steif weiß mit etlichen fcmarjen Querbinben. 85 Boll lang. Er variirt in bet Karbe; benn bie Jungen haben Saleband nicht, und bas Beibden ift am Borberhalfe Gein Wohn: bloß buntelbraun. ort ift am Stranbe ber Deere, Die Rab= Geeen und Stuffe. rung befteht in Infetten, mels de fie, wie mehrere Stranblaus fer, burch Umwenben ber Steine fuchen. Man findet bas Meft auf bem Canbe mit 3 bis 4 afchgrau. grun, buntelbraun geflecten und 5) Englis punttirten Gyern. icher Stranblaufer ober Stranblaufer von Greenwich, -T. grenovicensis, Latham.-Der Schnabel fcwarg, fcmach, an ber Spige etwas abmarts ge: bogen; Die Fufe olivengrun; bet Sinterhale unten, fo wie ber Rutten, glangend fcmarg, bie Febern hellroftig roth gefaumt; Raden, Wangen und Borberhals afchgrau; ber ubrige Unterleib meiß, über Die Slugel eine fcmale weiße Binde" Berr Latham glaubt im Index ornithol. p. 731. N. 16.

daß et mobl eine Beichlechtever fciebenheit von Tringa Interpres fen, welches er aber mobl nicht ift, wie die unten berges feste Befdreibung eines alten, im Muguft 1801 in Schleffen an einem folammigen Teich gefchoffenen und vom herrn von Dint: wis befdriebenen Bogels mabri Der Englie fcheinlich macht. fche Stranblaufer Boll (Par. Maag) lang; Die Breite ber glugel, welche gufammen: gelegt & Boll über ben 23 Boll lani gen Schwang binausreichen, I Buf II Boll und bas Gemicht 65 Ungen. Der Schnabel ift nicht ftart, 1 Boll 5 Linien lang, unb vorn ein wenig übergebogen; bet natte Theil ber Beine 130ll 2 Lis nien, bie Ruge bis an bie Beben I Boll Ii Linien boch, bie mitte lere Bebe mit bem Ragel I Boll 5 Linien, und bie bintere ftum: pfe Bebe 3 Linien lang, bie aus Bere und mittlere an ber Bur gel verbunden und bie Farbe bet Ruge bunfelolivengrun. ift rothlichbraun' Scheitel unb fchwarz geftreift, inbem bie fchwar gen Beberden rothlichbraun ge: faumt find; ber Raden afchfarben mit faft unmerflich ichmargen Rief. fen ober Streifden, welche von ben in ber Mitte um ben Schaft herum etwas fcmarglichen Rebern herruhren; ber untere bintere Theil bes Salfes und ber Ruden fdwatz mit einem Gtange, Die Febern an ben Geiten breit und an ben Spigen wenig bellroftroth ober braungelb gefaumt; bie flet. nern und größern Dedfebern bet Stugel fchmarglich afchfarben mit fcwachem grunen Glange, bie fleis

Eleinern wenig und faft grau, bie taufet - T. macularia Linn. großern breiter und faft ine Belle - Die Burget bee Schnabels roffigrothe geranbet, unb bie größten weiß, aber nur fein gefaumt, bie gleich uber ben lang= ften liegenbe Reibe bat eine et= mas breite weiße Spige, welche Unterleib am Dannden meiß uber ben Aluget einen fcmalen weißen Streifen bilbet; ber Unterruden, Steif und die Mitte ber Dedfebern bee Schwanges fcmarg: lich afchfarben mit einigem Glans ge und einem fleinen grauen Saume; bie Reble faft meiß; bie Bangen grauweiß; ber Unterhals bis jur fcmubig weißen Bruft hell afchfarben ober grau mit et: mas Lichtbraunen vermifcht, welches von bem ine Lichtbraune fallenden Saume ber Salsfebern ents ber Bauch, Die Geiten, ber Ufter, bie obern Dechfebern bes Schwanges an bepben Seiten und bie gangen untern Dedfebern beffelben rein weiß, fo wie auch Unterflügel ; bie großen Schwungfebern buntelbraun ober vielmehr afchfarbenfchmarg, an ben Spigen febr fein weiß gefaumt und mit mehr ober meniger meis Ben Schaften; Die febr langen bin: tern Schwungfebern und die Schulterfebern haben bie Farbe bes Rudens, und find roftigroth gefaumt; ber Ochmang ift etwas abgerunbet, fdmarglich afchfarben, Die bren außerften Febern beffelben mehr weiß, die in ber Mitte aber fcmach roftigroth, am Enbe gefaumt. Diefer Stranblaufer bolt feine Rahrung aus fchlam= migen Teichen. Er wohnt in England und Schlefien, in letterm aber, wie in ber Laufig, nur felten. 6) Befledter Stranbe

und bie Beine fleischroth; Dherleib olivenbraun, theile mit Langs = theile mit Querlinien von fchmatger Farbe befest; und braun gefledt, am Beib: chen weiß. 8 Bell lang. riirt in ber Farbe; benn Bert Borthaufen fagt in feiner Deutschen Fauna I. S. 500, bag feine zwen Eremplare am Unterleibe in ben braunen Fleden weis Be Fleden hatten. Gein Bohns ort ift an ber Dftfee, auch am Rhein auf bem Buge; unb ger führt auch noch folgende Rabs men: Befledter Stranbvor gel, geflecter Riebis, ges fledte Bafferbroffel. 7) Rothfüßiger Strandlaus fer, ober: Rothbeiniger Riebis. - Tr. erytropus. Gmelin. Linn. - Der Conabel fchwarz; bie Beine, welche boch uber bie Ferfe binauf nacht find, fo wie bie guße roth; Stirn, Steiß und Schwang rotblichmeiß, letterer mit einer fcmargen Ende binbe, .. und ber Bauch ruffars Großer ale ber fampfen: ben. be . Steanblaufer. Punttirter Stranblaufer, f. oben. 9) Balb . Stranb. laufer - T. Glareola Linn. - Der Schnabel an ber Burgel fleifdroth, an ber Spige fdmars; Sufe fcmubiggrun; ber Mugen: freiß weiß; bie Bugel buntela braun; ber Dberleib buntelbraun mit unordentlich geftellten breva edigen roftgelben ober gelblichmei. gen Steden; ber Dittelruden und Steiß weiß; ber Unterhals mit

mit buntelbraunen und blagroft. farbigen Schmiten. 8 Boll lang. Er pariirt in ber bellern ober bunftern Grunbfarbe bes Dberleis und in helletn und bunflein Steden, bie von ber Roft. farbe bis gum Beifen übergeben. Man bat biefen Bogel fonft mit bem punttirten verwechfelt. ift aber weit fleiner, und niftet baufiger in Deutschland als jener, auch find bie Fleden auf bem Dberleibe weit großer. Berr Bechftein balt ben gefprengelten Stranblaufer bes Brife . fond - Tringa naevia Linn. 1. c. p. 681. N. 40. - für einen iungen Bogel. Er gebort aller Bahricheinlichfeit nach bieber. Sein Bobnort ift an Felb: und Malbteichen, an Geeen und gro: Ben Bruden; er gieht in großen . Gefellichaften weg, wenn feine Dabrung, Die Infetten, Degenmurmer und Schneden abneb: Er baut bas Deft an Bin= fentufen und Erhohungen in Gum= pfen mit 4 gelblichgrunen, braungeffedten Epern und hat auch bie Dahmen: Gefledter Stranb. laufer, Eleiner Beifarich, gefledter ober getupfelter Sanblaufer, und Balb: jager. 10) Meerftranblaufer f. oben. II) Rleier Stranbtaufer - T. pufilla Linn. - Der Schnabel buntel: braun: bie Guge grunlichgtau; ber Ruden afchgraubraun, jebe Rebet toffgelb eingefagt, baber er ein roftfarben gefchadtes Unfeben bat: Die dugern Schwangfebern mit weißen Spigen, 54 Boll lang. Er pariirt etwas in ber Farbe; benn bas Mannchen ift fer - T. alpina Linn; - heift

mehr afdigrau an ber Bruft, mi fdmarglichen Strichelden ; un Beibden bafetbft meb rothlichgrau. Die Jungen fint am Dberleibe, wie bie jungen Ber: den, weiß gefduppt. Gein 20 o bn ort ift ber Morben von Gurepa, Domingo u. f. w. und eingelr Deutschland - giebt in tleinen und großen Truppen im Muguft butch. Die Dabrung find In-Man giebt ihm aud bie fetten. Dahmen: 3 merch ftraublaus fer, 3mergreuter, tleinfter Sanblaufer, graues Ganb: lauferchen, Sanblaufers den, fleine Deerlerche von St. Domingo, 12) Dlivenfat, bener Strandlaufer, beift auch: Gruner Stranblaufer, Balb : und Solsfonepfe -T. Calidris Linn. - Conabel und Suge fcmarglich; ber Unter: leib olivengrun; ber Steif graus braun, weißlich und buntelbraun geffectt. 9% Bell lang. Er va: riirt ebenfalle in ber Karbe; benn ben ben Jungen und Beib. den ift ber Unterleib mehr braun als grun. Man fennt ibn nut ale Bugvogel an beutfchen Ufern Ruften. 13) Ranutt und Stranblaufer, f. oben. Ufdgrauer Stranblaufer - T. cinerea, Gmelin, Linn. - Dben afdigrau; auf ben Dedi fern ber Flugel mit afchgrauen, fchtvargen und weißen Salbgirfeln; ber Unterleib weiß; bie Fufebun= telgrun; ber Ropf fcmarg geat fledt. 10 Bolllang, Gein Bobn= ort ift der Morden; im Binter gumeilen beerbenweiße in Deutiche 15) Alpenftranblaus land.

auch Lapplanbifder Riebis, brauner . Sanblaufer, Lapplanbifder Stranb: laufer, fleinster Schne: pfenfanblaufer, Dunlin, Ulpenstranbpogel, fleiner Rrum michnabel. Der Conge bel und bie gufe fcmarglich, erfterer giemlich lang, nach ber Spige gu abmarte gebogen; ber Ruden ichwarglich, roftfarbig und weiß geflect, welche Fleden Die Feberranber bilben; bie außern Schwangfedern grau, ber Borberhals roftfarben afchgrau gemifcht, und bunkelbraungeftrichelt. 73oll lang. Er variirt in ber Far: be nach Alter und Befchlecht; benn bas Beibchen ift auf bem Ruden und an ber Bruft beller, und bie Jungen find an ber Bruft ftart fcwgrz geflectt. Db bieg etma zuweilen in einen fcmargen balbmondformis gen Fled jufammenlauft, wie biefer Bogel befdrieben mirb, fann ich nicht bestimmen. Sch habe es nie fo gefehen, obgleich biefer Bo= gel gemein ift. Roch ift ju bemerten, baf biefer Bogel in Rud: ficht bes an ber Spige getrumm: ten Schnabels fich an bie Brache yogel und vorzüglich an ben roth= bauchigen tettet. Gein Bobnort ift ber Morben; boch finbet man ihn auch im Berbfte in fleinen und großen Beerben in Deutsch= land an Geeen , Teichen und 16) Geftreifter Fluffen. Stranblaufer - T. ftriata, Lath. - heißt auch: Beftreif= ter Reuter, geftreifter Riebis. Der Schnabel an ber Burgel roth, an ber Spite fcmarg; Der Dberleib bunkelbraun unb

afchgrau gewellt ; bie meiften Schwungfedern weiß. 9% Boll lang. Much - Diefer Bogel pariirt in ber Farbe; benn nach Linne ift Steiß und Schwang weiß mit Lange : und Querftreifen burch : gogen; fonft aber wirb ber Comang fchwarz beschrieben mit graumeis Ber Tebereinfaffung Gr bat feis nen Bobnort im Morben unb fommt nur im Berbfte nach Deutschland. Ceine Dabrung fint Infetten, melde nie Diee. reswellen ans Ufer treiben. Dan fintet bas Deft im Innern ber Bapen, mit 6 weißen Gpern, bie blagbraune Fleden haben, 17) Schwarzer Stranblaufer -T. atra, Gmelin. Linn. - Ropf und Sale (dwary; Ruden und Blugel blafbraun mit untermifch= tem Schwarg: Bruft und Bauch grau; Steiß grau, weiß und ichwar; wellenformig gezeichnet, Sein Bohnort find bie Ufer bes Rheind.

Stranbreuter - Himantopus - macht in ber. Ordnung ber Sumpfvogel ebenfalls eine befondere Gattung mit folgen= ben Renngeichen aus: ber Schnas bet ift lang, rundlich, fpisig, vor ber Spige bunner. Die Dafenlocher find fchmal; und bie Fuge fehr hoch mit 3 Beben. Ben uns fommt nur vor: Bemeiner Stranbreuter - H. vulgaris. Der Schnabel fcmara; Die Buge jufammengebrudt, elaftifch biegfam am frifchen Bogel unb roth; bet Unterleib weiß; bie Riugel fcmarg. 16 Boll lang. Er variirt in ber garbe, fo bag bie Jungen auf bem Mantil nicht fdwarz,

fcmarg, fonbern fcmarglid, ober vielmehr nur buntelbraun find. Gine etwas genquere Angabe bies fes Bogele wird mohl biet nicht am unrechten Drte fteben. ift vom herrn von Dindwis, ber eine Menge biefer Bogel beobachtet und untersucht bat. Der Stranbreuter bat einen ichlanten Rorper, von ber Große eines Riebiges, einen bunnen Sals, außerft lange Suge, übrigens aber ein icones Unfeben, und ift auf= recht ftebend bis an ben Cheis tel 18 Boll boch. Der Schnabel ift (Par. Daf) 3 Boll lang (ber bem Beibchen 23 Boll) fcmars, bunne, von ber Burgel bis gur Spite immer gang allmablich fcmaler und feiner, bie febr fdmale und bunne Spige bes Dbertiefers etwas weniges langer als ber Unterfiefer und fanft nies bergebogen, baß fie bor biefem vorfteht und mit beffen Slache in borizontaler Richtung ausgeht, ober nur unmerflich wenig unter biefer Linie fich endig; bie Das fenlocher fcmal; ber Mugenftern tarmoifinroth; bie im Berbattnig ihrer gange febr bunnen Beine blutroth, bis gur Spige ber mittlern Bebe II Boll boch, Die 4% Boll langen Ochienbeine 3% Boll nadt, bie gufwurgel 5% Boll hoch, die mittlere Bebe nebft bem 3 Linien langen, wenig gefrumm: ten, fcmarglichen Ragel 13 Boll, bie außere mit ber mittlern burch eine fleine Saut am erften Glie: be verbunbene Bebe 14 Boll unb Die innere 15 Linien lang. (Mle biefe Angaben find ben bem Beib: chen etwas geringer),- Der Ropf ift flein und tund; bie Stien

weiß; Scheitel und Sinterto: fdmarglich; bie Wangen gran ber Dbertheil bes Salfes weiß mi fcmarglichen Febern ' vermifct, nabe ben dem Ruden faft meif; ber Ruden, Die Fluget und bei ren Dedfebern glangenb fcmarg fcmachen grunem Schim: mer; ber gange Unterleib rein weiß; bie Stugelfpigen reichen a Boll über ben Schmang binaus; ber 23 Boll lange Schwang felbft ift graulichweiß. Das Beib chen ift etwas fleiner; Ropf und Sale find weiß; Die Farbe des Ruf. tens ift nicht gang fo duntel und glangend, wie beom Dannchen. Ben einem gegen ben Berbft gefcoffenen erwachfenen, 14 3oll boben Jungen ift bet Gonabel 2 Boll 2 Linien , ber Leib von ber Spige bes Schnabels bis jum Ende bes Schwanges I Ruf und 3 Linien und bie Beine 77 Boll lang; bie Bufe fcmubig fleifchfarben, und bie Sufmurgel gleich unter bem obern Gelente, ober bas fogenannte Rnie, gant unformlich breit und bid (meldes nach ber Berficherung eines Dans nes, ber auf bem Wiener Martte mehrmalen febr viele Junge bep. fammen geben bat, ben allen Jun: gen ber Fall fenn foll). Scheitel und Binterfopf grau; ber gange Dberhals lichtgrau; Ruden und Dedfebern ber Flugel lichtbraun mit fcmubig weißen Teberfaus men; bie langften Schwungfebern einfarbig fcmarg, Die folgenben aber weiß gefaumt; bie großen Dedfebern ber Slugel nach vorne gu bunfelbrauu, glangend und Die vorbern unterften breit meiß gefaumt; Unterfeite und Schwang mie

ie ben ben Alten. Der Bobns rt ift an ben fublichen Ufern ewachfener beuticher Sluffe, Seeen und Teiche - boch bemerkt nan ibn mehr auf bem Buge. Seine Rahrung besteht in Ineften , Frofdlarven u. a. m. In Schlesien niftet er an Gumpfen and bewachsenen Teichen; in Une jarn in großen Bruchen baufig. Er fubrt auch noch bie Dahmen: Riemenfuß, rothfüßiger Riemenfuß, Langfuß, Langbein, Dunnbein, Ries menbein, Stelgenläufer, hochbeinige Schnepfe, hochbeiniger Rrannich, Stranblaufer, frember Wogel.

Strauchheerd ift eine Urt von Bogelheerd, ben man auf fregem Felbe, nicht weit vom Solge anleget, um allerlen fleine Bogel, als Finten, Beifige ic. Dan ftedet nemlich gu fangen. grune Strauche, vier Schritt lang und anderthalb Schritte breit, recht enge bepfammen, in die Erbe, uber biefe richtet man eine fo breite Band, bag fie nicht allein uber ben Strauch, fonbern auch auf die Erbe ichlagen fann. Wenn nun ein Klug Bogel antommt, fo fallt er, in Ermangelung anberer naber Baume, in Die Straucher, und wird berudt, Machfibem. muß man noch eine Band haben, bie man nur auf bie blofe Erbe legt, und nicht bebedet ober ein= babingegen jene breite dhlägt, Mand nicht unverbedt liegen fanu, und gleich ben Balbbeerben eine Garngrube baben muß, Unter biefe Benmand tommen bie Laus fer, um bie bebben Banbe herum hingegen bie Lodvogel, beren Raffige man mit grunen Zweigen besbecket. Auch befestiget man Bauer mit Lodvogeln auf fleinen Stangen um ben heerb herum. Die Beit bes Stauchheerbfanges ift im September und zeitigem Oftober.

Strebeft an gen nennet man eine Art von Stangen, die man bepm Aufftellen ber Sagdzeuge und Tucher braucht, fie find gemeiniglich the Cue lang, und haben an beyden Enben eiferne Schecren, womit man die eine Stellstange am Prellnete, und die andere am Tuche stedet, bamit beyde gegen einander wie eine Mauer stehen.

Streichen, Strich, Bieshen ber Bogel nennet man im Gegenfabe bes Wiederzuges (f. b. 28.) ben Bug ber Bogel im Berbste, ba sie unsere Gegensten verlaffen, und in warmere Lander ziehen. Bu welcher Beit solches geschiehet, ift ben ber Beschreibung jedes Bogels aufgeführt.

Streifen nennet man bas Abziehen bes Balges von Saafen, Fuchfen, Dachfen, Marbern ic.

Streifjagen ift eine Jagb auf Roth - ober Schwarz - auch anderes Wildpret, durch Treiben, und nur einige vorgestellte Nebe.

Strid Winbhunbe, nene net man einige Windhunbe (gemeiniglich 3 Stud), die gufammen ben ber Debe an einer Leine ober einem Riemen geführt werben. Sat

man

man beren mehr, fo find es zwen Stride.

Stumpfe fagt man, wenn man ben Untersuchung ber hirichs farthen bie Farthe bes hirfches, beffen Schaalen ftumpfer find, als bie bes Thieres, von biefen untersifcheibet.

Sturgen, nicht fallen, fagt man vom Diriche, wenn er fallt.

Sturmvogel - Procellaria - ift in ber Orbnung ber Comimmodget, und zwar in ber erften Familie, eine befonbere Gattung mit folgenben Renn: geichen: ber Schnabel ift gerabe, an ber Spine hatenformig gebos Die Rafentocher find in gen. einer cylindrifchen, vorn abgeftuß: ten Robre über bie Burget bes Schnabel6 liegenb, und Suge etwas über ber Ferfe nadt; bren Beben vormarts und hinten fatt ber Bebe ein Sporn. Es find Meeresvogel, die faft gu einem beftanbigen Gliegen befimmt finb; nur ben großen Sturmen merten fie auweilen. dufe ganb, und alfo auch nach Deutschland 'verschlagen. Ben uns fommt nur vor Gemeis ner Sturmvogel, P. pelagica, Linn, ober Ungewitter. vogel, Sturmvogel, Sturm: fdwalbe, Sturmvertanbis ger, St. Peterspogel, De: trell, Dreanmonden, Sturmmeve, Sturmfint, fleiner fowarger Sturm: vogel, fleinfte Deve mit rohrenformigen Rafentochern, Gee: Sturmbogel, und gewohn:

licher fleiner Sturm vo Er ift ruffdmark, bunfler, unten beller; Steif um Ufter meif; bie Gomungfeben ber britten Orbnung mit gen Spigen, 6 3oll lang. Die fer Bogel variirt in ber gar be; benn man finbet fie mit ro them und blauem Glange, auf ben Stugeln weiß geffedt Letteres find vielleicht Junge Gein Bobnort ift allenthal ben im Drean - ben Sturmen haben fie fich nach England, und auch, wiewohl fehr felten, nad Deutschland verflogen. Die Rabi rung beftebt in Fifchen unt Bleifchabgang von Schiffen ; unb fein Reft bauet er in Felfen.

Stut nennet man eine jebe furge Glinte ober Rugelbuchfe.

Suche ift fo viel als eine gute Rafe, ober vielmehr einigutes Geruchewerkzeng eines hunbes.

Sulfe ift so viel als Sall.

Sumpfmeife - Parus pallustris - auch Platten: Monnen = Mond = Dund: Afchen : Riet : By : Och lener Sanf: Robr: Gras: Gar: ten = Durr : Roth = Rieb: Reit: Roble Dauers Schwarg: Sped : und grane Meife, afchgrade Monnens meife, Shilffperling, Meifen tonig und Dorn. reich genannt, bat als Renn: geichen ber Urt einen ichwar: jen Obertopf und weiße Schlafe. Sie ift vier und ein Biertel Boll lang, woven ber Schwang fast ift zwen Boll und ber Schnabel er Linien wegnimmt. Die ireite ist sieben Boll und bie lügel legen sich auf ber Mit-

Derfelben jufammen. Der ichnabel ift fcmara, ber Mus inftern buntelbraun; bie Suge nb blepfarben; bie Rufmurgel inf Linien boch. Der Dbet: pf ift bis in ben Raden fdmarg; Bangen und Golafe meiß; ber berleib braunlich afcharau, unen auffer ber ichmargen Reble, ie an ber Gurgel ichwarz ges prengt ift, fcmubig weiß, an en Seiten und am Ufter rothe ich überlaufen; Die Flugel und er Schmang fdmarigrau. Das Beibden bat eine taum mert. iche schwarze Reble. Diefe Deis r ift febr flint, luftig und fcheu. Sie lodt laut: Dia, bia! iti ab ab! und hat einen anenehmen, obgleich wenig abpechfeinben Gefang. 3m Bim. ner gewohnt man fie mit Sanf ind Connenblumenternen. Dan rifft fie in Europa und Afien Gie liebt bie Barten unb aubholzer. Im Berbfte rottirt ie fich in fleinen Befellichaften ufammen; und ftreicht balb ba alb borthin , und amar fo, bas mmer eine hinter ber anbern bers liegt. Gie lieben bann bie Bebus de um Bache und Teiche berum. leberhaupt find fie lieber niebrig n ben Gebufchen als auf Baus Sie nahrt, fich von Innen. jeften, Beeren und Camerenen. Den Sonnenblumenfaamen icheint vorzüglich gern ju freffen, veil fie fich gern ba aufhalt, vo biefe machfen, und einen Rern rad bem anbern bolt. 3m Ban-

gen ift fie in ihrer Mahrung ber Blaumeife ahnlich, nur bag fie bie Infetten und ihre Eper vor= guglich von ben Pflaumenbaus men und Schwarzbornftrauchern Gie niften bes . Jahrs fucht. gwenmal in Baumboblen, por= juglich gern in Dbftbaumen. Das Reft befteht aus Papierichnitts den, Seu, Gras, Strob, Moos und Saaren, Bolle und Febern. Die 8 bis 12 Gper find filbers weiß mit braunrothen Fleden, befonbers am flumpfen Ende, be-Die verschiebene Urten bes fest. Fanges und ber Erlegung find wie ben ber Rohlmeife. geht gern in ben Deifenta. ften, wenn man bafer, bant, und Connenblumenterne binein= Auf ben Connenblumen= thut. fernen tann man fie mit Leime ruthen febr gut fangen. Sleifd bat einen angenehmen In ben Dbftgarten Beidmad. vertilgen fie viele icabliche Infetten. In ben Commerblumen thun fie Chaben, inbem fie im Berbfte alle reifern Rerne berauss bolen, wenn fie biefelben einmal gewahr worden find. Man mug fie alfo bavon ju verfcheus den fuchen.

Sumpffanger — Sylvia Palustris. Bechst. — gehott zur Gattung Sanger als besondere Art. Der graue Oberleib ist grun überlaufen; über ben Ausgen sindet sich ein großer schmustig weißer Streifen; der Untersleib schmusig weiße, auf den Baksen und an den Geiten gelbebrauntich überlaufen; der Schwanzift etwas feilformig, und die

Rufe find tothlichgelb. Die gange beträgt 5 Boll. Es fcheint, ale wenn biefer Bogel aus bem Teich : und roftgrauen Gan: ger jufammengefest fen; allein von jenem unterfcheibet ihn ber turgere Schnabel und bie runbe Stirn, und von biefem ber etmas teilformige Schwang. Er mablt fich jum Mufenthattsorte mehr fumpfige Begenden mit Beftrauch als Robrteiche, und giebt eben: fals meg, wenn feine Dahrunge: mittel, bie Bafferinfetten und Beeren anfangen, abgunehmen. Man nennt biefen Bogel auch : Robrichmager, oliven: grauer Robrichirf, unb Rohrfanger.

Sumpfvoget -- machen unter berr 2Baf geln eine ben uns aus an Gattungen boftebenbe. Ordnung aus, beren: überhaupt folgenben mefentli Charafter baben: ber Gd bel ift malgen: ober ted formig, ftumpf ober fpit und lang ober furg. Baten im Baffer und Gum bestimmten Ruße find bed. # bis uber bi: ferfen binauf at Mue Boget Biger Dronung im men jeboch mehr im aufferlin Unfeben überhaupt und in te Lebensart jufammen , als in h Geftalt bes Schnabels.

3

Lafelente - Anas ferina beift auch eigentlicher Roth. bale, Quelje, afritani. fche Ente, milbe braune Ente, Rothente, Roth: bals, Rothtopf, brau; ne Ente, brauntopfige Ente, rothe Mittel: ente, Bilbente, Rothhald: ente, milbe grane Ente, mit rothem Salfe, Branbente und Sumpf. Die Rennzeichen ber Urt find: ber Ropfift rothbraun; bie Bruftbinbe und bie obern und untern Dedfes bern bes Schwanges finb fcmarg; ber Spiegel fdmarggrun; bie Sinter= gebe belappt. Sie bat obn: gefahr bie Große ber Pfeifen: te, ift anderthalb Boll lang, mo-

von ber Schwang zwen Boll i Linien mißt; bie ausgebreitel Flügel find zwen Sus acht 3 breit, und legen fich faft an be Schwanifpipe jufanimen. Schnabet ift zwen Boll long breiter ais an ber Pfeifente, mib telmäßig ftart, oben afchfatten blau, unten und an bem bae fenformigen Ragel fcmars; ber Mugenstern taftanienbraun; bit Schienbeine ein und ein Bier tel Boll boch, diefe, fo wie bie Beben, blengrau, Ragel und Schwimmhaut fdwarz; Ropf und Sals find buntelfaftanienbraun; bie Bruft und ber Dberbeil bes Rudens fdmarg, legitter tofts farben eingefaßt; ber übrige Rut fen, Die Schultern und Dedfe bern ber Klugel blaggrau mit fd mat:

el smargen Queerftrichen burchjohen; bie obern Dedfebern bes it och manges ich marg; ber Bauch bemeiß, an ben Geiten roftbraun; er Ufter fcmara; Die außern m Dectfedern ber Alugel und bie ordern Schwungfebern buntelpraun, auf ber innern Sahne. freiß, bie mittlern bilben einen mben, unten und hinten weiß mingefaßten, fcmargen ine grus e fpielenben Spiegel; bie letgern find gang fd)war; ber-Schwang ift zugefpigt bunkelgrau inend weißgrau' eingefaßt. Das Beibchen ift am Ropfe unb "Dalfe roftigbraun, fcmargefledt; wie Bruft bunfeibreun und fchmu. ig rofigelb gewolft; bie Dede ebern ber Flugel find buntel: ifcharau, weiß eingefaßt; Rucken bunkelbraun, rothlichgrau zingefaßt; ber Bauch weiß; bie Seiten roftbraun; Steif und Schwang bunfelgrau, weiß ein= gefaßt; ber Ufter weiß mit gro= Ben taffeebraunen Steden; bie Klugel Mannchen. wie benm Ente pariirt in Much diefe ber Farbe: Man fintet 1) melde, mo Ropf und Dberhals bunfeltaffanienbraun find, ber Unterhals fdwarglich an ben Gei= ten afchgrau, Bruft unb Bauch buntelbraun, fcmarglich und afche grau geffect; Flugel ichwarg unb weiß meliet; ber Schnabel fcwarg an ber Burgel blau. 2) Ropf und Dals find fucheroth; Ruften, Dedfebern ber Stugel, Bauch und Ufter weiß mit fcmargen Queerftreifen; bie Bruft fdmarg; Die Schwungfebern blepfarben anber Spige ichwarg. 3) Ropf und Sale bunkelrothbraun, und

an ber Reble weißlich. Schultern und Ruden braunlichfdwarz mit weifgefprenkelten Enblanten. Dies . fe Ente hat einen außerorbentlich fchnellen und reißenben Muf ihrem Buge fieht man fie in feiner orbentlichen Korm fliegen. Gie hat eine gifchenbe Stimme. Gie halt fich vorzuglich in bem norbliden Europa, Afia unb Umerita auf. Gie fcheint fich blos auf fußem Waffer aufzuhals ten, benn fie berührt taum bie Munbungen ber Rluge. Deutschland fieht man fie nigftone auf ihren Manberunauf großen Rlugen gen Geen nicht felten; fie befucht auch im Berbfte und Winter bie Teiche und bie Berg . und Balb: ftrome. Bu Enbe bee Detobers tommt fie in fleinen Alugen von 20 bis 30 Studen an, unb geht im Darg wieber nach ben Rorben gurud. Ihre Mahrung foll blos in fleinen Rifchen und Schaalthieren befteben. Bon ber Paarung, Bermehrung, Baches thum und Ergiebung ber Jungen ift nichts zuverläßiges befannt; und bie verschiedenen Urten bes Kanges unb ber Erles gung find die gewohnlichen. Gie bat unter allen Entenarten bas mobifdmedenbfte Bitbpret; bas ber fie auch ibren Rabmen bat. Die Febern find ebenfalls ju ges brauchen, unb bie Jagerfprache ift bie gewohnliche.

Tagegarne, Tagenebe, f. Lerchennebe und Berchenftreis den Do. 2.

Bagichtafer ift eine eigene Begelgattung, bie man unter Dattidmatte angezeigt hat.

Zan:

Rannenheher ift einerlen mit Ruffrahe, und gehört mit ber Eichelfrahe ober bem holzheher, in eine Gattung als besonbere Urt.

Tannenmeife - Parus beift auch Rleine ater Robimeife, Sarg: Dech: Balb: Sunb : Speer : unb Rreugmeife und Ochwarg: meife; auch tleine Deife. Die Rennzeichen ber Urt finb: Der Ropf ift fdwarg; Ruden afdblau; bie Bruft und ein Streifen im Rats ten weiß. Ihre gange ift ets mas über vier Boll, Die Breite fieben Boll, ber Schwang, melchen bie Klugel gur Balfte bebeden, ein und bren Biertel Boll, und ber Schnabel bren Linien lang; letterer ift fcmars, an ber Spige heller; ber Mugenftern ichwarzbraun; bie Ruge blenfar. ben und bie Sugmurgel acht Linien hody. Dbertopf und Sals find ichmark: vom Sintertopfe geht bem Naden berab ein breiter weißer Streifen; Bangen und Geiten bes Salfes find weiß; ber Ruden buntelafchblau; Steiß afchgrau grun; bie Reble bis jum obern Theile ber Bruft, fcmarg; bie Bruft weiß; übrige Unterleib ebenfalls meiß mit einer rothlichen Difdung; die fleinern Dedfebern ber Sius gel, wie ber Ruden; Die großen fdmarg mit weißen Enbpunkten, woburd eine boppelte meiße Binbe entfteht; Die Schwungfes bern brauntid afchgrau, weiß geranbet, Die Schwangfebern von eben ber garbe. Das Weib.

den ift nicht fo fart fcwars am Salfe. Barietaten: 11 Die weiße Tannenmeile Sie ift entweber gang weiß, ober baneben am Ropfe und Bruft afdgrau überiaufen. 2) bunte Zannenmeife. ift entweber weiß geflect, ober bat meife Schwingen ober Schwant, Es ift ein eben fo munterer als feder Bogel, wie bie Rohlmeife, Gie flettert an ben Stammen und Zweigen berum. 3bre Lods ftimme ift Bipton! und Biffi, gifi, gifi! Der Gefang ift von feiner Bebeutung. In ber Ctus be ift fie febr gantifch, und bangt fich ben Bogeln an ben Schwang an, wenn fie ihnen fonft nichts anhaben tann. Gie bewohnt gang Europa, Sibirien und bas nordliche Umerifa. Gie ift in ben großen Schwarge malbern angutreffen. Im Berbfte aber tommt fie auf bem Striche auch in bie Belbholger und Gar. ten. Gie formirt ansehnliche heerben, bie im Binter von eie nem Schwarzwalbe jum anbern Sor Unführer ift eine gieben. ober auch ein Daar Saubenmeis fen, und auch bie Golbbahnden find in ihrer Gefellichaft. nahren fich von Infetten, bie in Dabelholgern leben, fo wie auch von Zannen : Fichten : und Ries fern . Gaamen. Weil ihnen nun in ben gebirgigen Balbungen ber bobe Schnee und Duft oft ibre Dabrungsmittel bebedt, fo bat fie bie Datur bas Berfteden gelehrt, fo bag fie ben überfiuf= figen Sichtenfaamen zwifden bie Schuppen ber Baumtinde verbergen, und bis ju eintretenben Man:

Mangel aufbewahren. Dieg bemerft man auch an ihnen als Stubenvogel. Die Tannenmeife niftet jabrlich zweymahl, unb jedesmahl 6 bie 8 tein meife, leberfarben punftirte Gyer. Das Deft ftedt meiftens in eis nem verlaffenen Maulmurfsober Kahrmaufloche, ober in ben boblen Ranbern ber tief ausgefahrnen Fuhrmege; feltener in hoblen Baumen und Mauerris Es' ift aus flargebiffenen Erbmoofen und Thierhaaren ge: Die Jungen werben macht. meiftens mit grunen Raubchen aufgefüttert, und feben blager als bie Miten aus. Die Fuchfe, Marber, Bitiffe, Wiefel, Ragen und Rubrmagen gerftobren gu= weilen ihre Brut, fo mie ber Sperber ober Finfenhabicht bie Miten verfolgt. Muffer bem Falle, bag fie nicht in bie Sprenkel geben, fangt und erlegt man fie wie bie Rohlmeife. Das Kleifch fdmedt nach bem Sichtenfaamen etwas bitter; allein in ben Ras belmalbern find fie fehr nubliche Jufetten, inbem fie Infetten, Puppen und Gper aus ber Rinbe und aus ben Anospen vergehren.

Eagen nennet man bie Fuße ber Raubthiere, befonbers ber Baren.

Tauben — Columbae — machen unter ben Bogeln eine befondere Drbnung und Gattung aus, und find gleichsam ein Mittelbing zwischen ben Sing = und buhnerartigen Bogeln. Die Drbnungefennzeichen sind: ber bunne, gerabe, an ber

Burgel hautige und aufgetriebene, an ber Spise gefrummte Schnabel; und bie furgen mit bis an bie Burgeln getrennten Beben verfebenen guge. Diefe Rennzeichen unterfcheiben bie Zaus ben aber auch als Gattung von anbern Bogeln, nur tommen noch bingu bie langlichen Da= fentocher, welche mit weichen aufgefdwollenen Sout halb bebedt finb; unb bie gange Bunge. Gie leben paarmeife, legen jebesmahl gwen Eper, und futtern bie Jungen mit eingeweichtem Betraibe und ans bern Camerenen aus bem gro: fen Rropfe. Ihr Deft ift folecht gebaut, und fteht theils in Soba theile auf Baumen fren. Muffer ber Ringeltaube und Solataube geboren noch verschiebene Arten bierber bie Turteltaube, bayon meis ter unten, und bie eigentliche milbe gemeine Taube -Col. Domestica - auch wil: De Zaube fchlechtweg, Fels fen: Stein: Bauein: unb Relbtaube, Felbfluchter, gemeiner und fcmargbaus diger Felbfluchter genannt. Sie hat eine weißliche Dafenhaut, blauliche Sauptfarbe: meis Ben Unterruden, gwen fcmarge Binben auf ben Stugeln, und Schwarze Schwangspige, 12 Boll lang. Sie ficht ber Belgtaube abnlich, ift aber großer, und bie Ctammmutter ber gabmen Zaubenracen. Man fennt fie unter bem Rahmen: gemeine Selb. taube, Telbfluchter. hat ihren 2Bohnort in Deutich. land auf Thurmen, Rirchen, al-Len ten Maueen und in frepen Taus benichtagen; in Italien und ans bern Europäischen Gegenden aber in Felsenhoblen, besonders am Meere. Sie mahlt sich zur nahrung: Getraibe und allerhand Gefame. Das Neft ift in Sohlen mit 2 weißen Epern.

Laubengebege legt man an, wo die Tauben auf alte Gie chen und Mipen fallen, und in boblen Baumen bruten. Diegu ermablet man fernfaule und boble Riefern ober Ufpen, und fchneis bet bavon Taubenhoblen 11 Gle lang, und inmenbig fo weit, bag eine Taube reinlich barinnen figen tann; bas inmenbige Solg faubert man aus. Dann macht man Boben und Dede fo baran, bag tein Baffer bineinlaufen tann; neben bem Soblerloche wird eine fdmache Stange jum Muffegen angebracht. Diefe Soblen macht man in Menge auf ben Gichbaumen feft, bamit fie ber Wind nicht berunterwerfe, verfconet bie milten Tauben mit Schiegen, unb giebt ihnen eine gute Baige, fo gewohnen fie fich balb babin. Sierzu werben Raften gemacht, 2 bis 3 guß lang, eben fo breit, und 8 Boll boch. Diefe fullet man mit Rirrfulge fo voll, bag fie in ber Mitten wie ein Berg erhobet febet. Bu mehrerer Gi: derheit miber ben Unlauf ber wilben und gabmen Thiere, vermabret man Diefe Raften mit Stangen, lagt fie ben Winter. und fullet fie im über fteben, Brubjahre mit frifcher Baise an. Im erften Jahre lagt man alle

Jungen aussliegen, so fommen fie wieber, bruten hier und vermehren sich, besonders wenn man bie alten Sohlen mit neuen verwechselt. Das Bilbpret folder Tauben ist viel wohlschmeden, ber und gefünder, als zahmes. Taubenfleisch.

Taucherbubn — Uria Lath. und Colymbus Lin. macht in ber Orbnung bet Sowimmvogel in ber grepten Abtheilung mit gangen Sowimm fagen palmati - und gwar in ber erg ften Kamilie mit gerabem, ungezähntem und auges fpigtem Schnabel, eine befonbere Battung mit folgen: ben Rennzeichen aus: ber Schnabel ift gerabe, pfriemenformig gugefpist an ber Spige ber obern Rinnlabe etwas abwarts gebogen, und bie etwas jufammengebrudte Burgel mit furgen Tebern be-Die Rafenlocher finb: rigenformig am Grunbe Die Bunge ift Schnabels. bunn, faft von gleicher Lange bes Conabels; ber Rachen gegabnt und die gufe find brengebig. Diefe Boget bewohnen gefelie fchaftlich bas Meer, fcmimmen und tauchen gut, geben aber ivegen ber gu weit rudmarts geftellten guge wie gelahmt. Ben une tommen bloß folgenbe 21: ten bor: 1) Dummes Zan: derbubn, U. Troile, Lath. ober auch Zaucherhuhn, fdledt meg, Tauderbubn, Lumme, Lum, Lumer, Loom, Lomme, Lombe, Taucher: move, Debenfon abel, Troil.

Eroittaucher, fcmarg und weißer Taucher genannt. Der Dberleib buntel, (maufe: gran , buntelbraun , ober fcmarg: lich); der Unterleib weiß; Die bintern Schwungfebern mit weißen Spigen, 17 Boll lang. 28 ohnort find die Deere bes Dorbens, auf feinem Buge fommt guweilen' nach Deutschland auf Geen, Zeichen und Bluffen. Es mable fich zur Rahrung Frofche, und baut bas Reft in freilen Felfen, und legt ein gro-Bes blaulich weißes ober hellmeers grunes, unregelmäßig fcmariges fledtes und gestreiftes Ep. Schwarzes Taucherhuhn, U. Grylle Lath .: Die Saupt: farbe braunfdmarg, über bie Stu: gel, burch bie weißen Dedfebern verurfact ein breites meißes Band; bie Suge roth, 14 Boll lang. Es pariirt in ber gars benn bie Jungen feben weißlich ober bellgrau aus, auf ben Flugeln ichwarzlich, und noch im britten Jahre ift bie Farbe fcmarg und weiß gemifcht, und ber weiße Klugelfpiegel nicht volltommen groß und beutlich. Es hat feinen Bohnort im Dorben, feltner an ben beutichen Ruften ber Dftfee, nnb mabit fich jur Rahrung Fifche. gegen bas Deft finbet man auf Kelfen mit einem weißlichen, toft: farben geflectem und afchgrau gefprenteltem Ep. Es hat enb= lich auch die Nahmen: Gronlanbifche Taube, fcmarge Grontanbifche Taube, Zaudertaube, Geetaube, Grolltaucher, Grontanbis fce Bans, 3) Beifliches

Laucherhuhn, U. albida.: Dben graumeiß; unten ichnecs weiß; ber Mittelruden ichwarz; Ropf und Sals weiß; hinter jebem Auge ein ichwarzlicher Fled. Sein Wohnort ift auch am Rheine, wo man es mehreremale geschossen hat.

Teidfanger - Sylvia s. Motacilla arundinacea - beißt auch Robrfanger, Robrs fperling, Schilfich maber, Beibenguder, Robrgras: mude, Robefdleifer, Shilfbornreid, Beiben= mude, fleine braungelbe Grasmude, Bepberle unb Bepfte', und ift eine besondere Art in ber Gangergattung, unb gmar in ber gwepten Kamilie. Der Rorper ift oben olivenbraun, unten roftgelblich weiß; über ben Mugen befindet fich ein roftgelb: lich weißer Streifen; ber Schwang ift etwas feilformig; Die Beben find unten gelb; und bie gange betragt 54 Boll. Diefer Boget wechfelt ebenfals in ber Rarbe: benn es giebt einige, bie auf bem Schwange eine rothlichgelbe Binbe haben. Er halt fich am liebften im Schilfe und Bebufche, an Teichen, Geen unb Stugen, fo wie auch um bie Dorfer und Stabte berum am Baffer auf, gieht aber einzeln meg, wenn feine Dahrung bie Bafferinfetten abzunehmen anfangt. Das tiefe Reft ift amifden Robrhal= men gewebt und enthalt 4 bis 6 weißgrunliche Eper, melde afchgraue und größere olivenbraune Bleden und bergleichen Punttden haben,

Tel=

Tellereifen, Eritteifen, ift eine Met von Sallen gun Sang verfchiebener Maubthiere, Marber, Sifchotter, Ruchfe Es beftebet aus einer Re: ber und zwen Bugeln, bie man aus einanber macht, und einen Teller, mittelft zweper Saaten, loder barauf befestiget. ein Thier auf ben Teller tritt, fällt er ab, und bie Bugel fcnel-Ien los, und ergreifen bas Thier. Bum Fange gtoferer Thiere bat man folche, beren Bugel fagenformige Baden haben, um bas Thier befto beffer ju halten. Man bat auch Schwanenhalfe, welche gugleich einen Teller haben, und fo vorgerichtet finb, baß fie losgeben, bas Thier mag ben Fa: ben abgieben ober auf ben Teller treten.

Tefa ift eine Art bon Bo= gelfang, ben man auf einem breiten glugel, in beffen Dabe feine großen Baume finb, aber ein guter Bug ift. Die Ges ftalt ift runb, ohngefahr 50 bis 70 Schritt im Durchmeffer. Man braucht baju einige bunbert Salls ruthen, welches zwen Spannen: lange Leimruthen find, bie man an barinnen aufgerichteten Baus men befeftiget, unter beren Mes ften man einige Lodvogel in Bauern hanget. Uebrigens beobs achtet man baben alle Bortheile, bie bem Bogelfange, befonbers mit Leimruthen, gebraucht werben.

Ehauschlachtig heißt, wenn ein im Thaue gegangenes Thier bie Tropfen vom Getraibe ober Grafe abgeschlagen bat.

Thier, Stud. Bilbpret Birfdeub, Sinbin, beift in Jagerausbrud bas weibliche Be fchlecht bes Birfches. Go lange es noch unteschlagen ift, beift es ein Schmalthier, nach bet erften Befruchtung ein Thiet, und wenn es tein Ralb bat, ein goltes Thier, ift es aber fo alt, baß es nicht mehr brunftet, ein abgebrunftes Shier. Es hat fein Beweih, ift fch wach und furchtfam , bat aber ein febr fcats fes Beficht und einen fcnetten Lauf. Die Barthe eines, uber Die Dalfte tradtigen (bochbefchlages nen) Thieres, zeigt fich burch folgende Rennzeichen: Gin Sin: terlauft bleibt allemal eine Gpan: ne weiter gurud, als fonft, unb Schleifet bisweilen auf ber Erbe, und tritt tiefer bamit ein, als mit bem anbern. Alles biefes finbet auf ber Geite fatt, wo bas Ralb liegt, und bie baburch idmerer und unbehulflicher mitt, welches ben einem Dirfchfalbe auf ber rechten, und ben einem Bilbealbe auf ber linken Geite Much macht es den Schlofe tritt mit bem Laufte, auf mels chem bas Ralb liegt. Gin tra: genbes Thier fucht feine Mefung mehr in ber Dobe, ale auffer: bem.

Thiergarten ift ein, mit einer Mauer umgebenes und reichlich mit Graferen verschenes Geholze, um allerley Bildpret datinnen aufzubewahren. Es werben folgende Stude dazu erforbert: 1) Eichen, Buchen und wilbe Obsibaume, 2), Dictigte, 3) grasteiche Weibe, 4) gute gefunde Junde Quellen, fliegenbe Baffer, ober Zeiche, 5) Beufcheu: nen, jur Winterfutterung fur bas Bilbpret, 6) ein Jagbhaus. Das Geholze barinnen muß nrog. lichft mit ber Abholgung gescho= und gang pfleglich behan= belt werben. Much ift es nicht gut, ibn gu nabe an ber Grenge eines anbern angulegen, bamit nicht etwa Deffnungen gemacht, und bie Thiere jum Unegange Das Wild: veranlaffet werben. pret, fo man barinnen aufbemah= ret, find Diriche, Dammbirfche, Rebe und Saafen. Fur Sauen muß er fcon von großem Um= fange fenn, weil fie fonft nicht Mabrung genug finben.

Thurm fdmalbe -H. apus, Linn. macht in ber Gattung Schwalbe, und gwar in ber zwenten Familie, wo an ben Bogeln alle vier Beben ber Sufe nach vorne gefehrt find, eine befonbere Art aus. Sie ift überall mattichwarz; bie Reble weiß, 6% Boll lang. Der Bobnort ift in Stabten unb Dorfern , und wandert meg in flei: nen Beerben. Ihre Rahrung find bie hochfliegenben Bremen und anbere Infetten, und man finbet bas Deft in Mauerrigen, unter Dachern und Berfchlagen bober alter Saufer mit 4 bis 6 weißen, faum mertlich grau gefprengten Epern: Gie bat auch bie Dahmen: Dauer ., Stein=, Rird., Spot= Spurs, Piers, Feuers unb Geperichmalbe, Spepers, Berfdmalb, Peerbichmal= ten, Spierfdmalten, gro-

Be Thurmfdwalbe, gemeia/ ne Mauerfdwalbe,

Tr

Tyras, Tyraf ift ein gro: fes jum Fange bes fleinen Geflugels geborenbes Deb, womit man Rebhuner, Bachteln, Letz den zc. fangt. Er ift gemeinig. lich 30 Ellen lang und 20 breit, und hat nur an ber vorbern lans gen Geite einen Ceimen, an ben andern aber nicht. Ben Rebbunern und Bachteln lagt man einen Sunerhund fuchen, unb wenn biefer ftehet, nehmen gwo Perfonen ben ausgebreiteten Tis raf in bie Sanbe, gieben ibn fteif an, und geben bamit gegen ben Wind, bis uber ben Bunb bin, bann laffen fie bas Des fallen und bruden bie in bie Sobe ftebenben Enben nieber, fo ift ber Fang vollbracht. Roch beffer halten fie, wenn man eis nen Falten jur Sand hat, und ibn, mabrend bem Uebergieben revieren laft. Bum Lerchenfan= ge braucht man nur einen fleis nen Lerchenfalten, ben man von ber Sand wirft, fo balb man eine Lerche fiebet, welche alebalb nieberfallt, wenn fie ibn gemabt wird, und fich bebeden lagt. beften gefchiehet biefer Sang auf frifch abgeernbteten Stoppelfela bern.

Eraben ober Erollen nennet man ben Gang bep ben Sirichen, wenn fie bes Abende bep Connenuntergange von ihrem Stanborte auf bas Bedfe giehen; aber es bebeutet auch ben Gang bes Bolfs, ber gewöhnlich immer im Trabe lauft.

Trách:

Eradbig, tragenb nennet man jebes weibliche Thier, bas Junge im Leibe hat.

Trantheerb ift ein Bogelheerb, ben man im Solge ba anleget, mo eine Lache ober ein ans berer Drt, ba fich Baffer famm: bie Bogel einlabet, ibren Trant bafelbft ju fuchen. Ueber einen folden Plat bereitet man eine Band, fo, baf fie, wenn man fie rudet, fonell über ben Bafferbehalter fallt. Bierber ge: wohnet man bie Bogel gur Tranfe, baburch, bag man alle ubris ge Baffer in ber Rabe verbedet. Sind fie nun vollig babin ges mohnet, fo errichtet man eine Butte, bringet bie Dete bin, und verfahrt bann, wie ben allen Bogelheerben.

Trainjagen ift eine Jagb, bie man macht, um junge Parforcebunde einzuheben. Man bebt nemlich abgelogte Laufte erlegter Birfche, nebft ben Schaalen unb Dherruden ju biefem Behuf auf, und weichet fie furg guvor, ebe man eine folche Jagb anftellen will, in reines; warmes Baffer Diefe binbet man bernach an eine Leine, und ein Jager bamit in verfchiebenen reutet Rrummungen burch ben Balb, bem fobann bie übrigen Jager mit ber Meute unter Beobach= tung aller, ben einem Parforce= jagen üblichen Gebrauche folgen. Un vielen Orten balt man nicht mehr viel auf biefe Urt von Jagb, weil baburch bie Sunbe oft mehr auf bie Bitterung bes Pferbes, mit welchem ber Jager voran=

reutet, ale bes Sirfches, gewöh, net werben. Sie halten bane für beffer, einen ichlechten Durch anzuschießen, und ihn bann mit ben Sunden vollends tod ju be gen, biefen auch ben Genug ju geben und bas Carée ju machen.

Trappe, Otis tarda - aut großer Trappe, gemeine Trappe, Adertrappe und Trappgans genanut, macht unier ben bubnerartigen Bogeln, oberin ber achten Drbnung eine eigen Gattung aus, beren Rennuis chen find : ein furger, etmas te gelformiger und frummer Cong: bel; epformige Rafenlocher; eine jugefpiste und etwas gefpaltent Bunge; bie Suge über ben Ker: fen etwas nacht und mit breo unverbundenen Beben. Er matt ben Uebergang von ben Bubnets artigen ju ben' Gumpfvogeln; bat aber boch in feiner Lebens. art, Sitten und Betragen ned mehr Mehnlichkeit mit biefer Drb. nung. Die Rennzeichen ber Unt befteben in folgenden: Det Dberleib ift roftroth mit bichter fcmarger wellen for miger Beidnung. Mannchen bat an benben Gei: ten bes Ropfes einen bufchis gen und an benben Geiten ber untern Rinnlabe einen fagrie gen Bart, welche benbe bem Beibchen fehlen. Ben und tommen bren Arten vor, als ber großes, fleines upb Rra= gen = Trappe f. oben. bem wilben enbaren Beflugel ift Trappe in Deutschland ber groß= Er ift viertebalb guß lang, wovon ber Schwang neun Boll wegnimmt, feche Sug breit unb wiegt,

wiegt, wenn er im Berbfte gut ben Leibe ift, vier und zwanzig bis brengig Pfund. Das Beib: then ift um ein Driftheil fleis ner, und wiegt nur gebn bis vier: gebn Pfunb. Der Schnabel iftfaft bren Boll lang, gerabe nur oben etwas gewolbt und vorne ein menig übergebogen, fart und graubraun; bie Dafenlocher find enrund, lie= gen an ber Seite und find oben mit Sebern bebedt; ber Mugen= ftern ift rothgelb; bas Dbr febr groß und mit bufchigen weiß: grauen Febern befett; bid Bunge ift fnorplich, gefrangt unb augefpist; unter berfelben ift eine Deffnung ju einem fuflangen Sade, ber nach bem Schlunde wegliegt, und fieben Pfund Baffer faßt, bas vielleicht ber Erap= pe, wie bas Rameel, im Rothfalle braucht, und bas ihm ein Rettungemittel gegen bie Raubvogel ift, indem er es von fich fprist, wenn er von ihnen ver= folgt mirb. Die Schienbeine find funf Boll boch; ftart, über ben Rnieen etwas nadt, gefcuppt und grau; bie Daget ftumpf, groß und hornfarben. Der Ropf hat gur Seite an ben Bangen und hinter ben Ohren auch oben über ben Mugen nach bem Datten gu; weißgraue bufchige Febern, und ift, fo wie ber Raden und Unterhale, bellafchgrau; bet Mugenring und bie Geiten bes Salfes find weiß; ber Dberhals und ein breiter Rragen, ber ben hintern Theil bes Salfes bis gur Bruft umgiebt, fcon rothbraun, an ben Geiten mit fcmargen Wellenlinien, und vorn afchgrau gefledt; ber ubrige Dberleib roft:

roth, mit bichter fcmarger wellenformiger Beidnung, Die fich febr fcon aueninimt; bie obern Dedfebern bes Schwanges find mittelmäßig lang, rothbraun mit fcmargen Queerlinien; an benben Geiten bes Unterfiefers bangen acht Boll lange ichmale weiß. liche Bartfebern, bie fich nach ben Geiten facherformig quebreis binter benfelben find bie ten; Geiten bes Salfes faft um ben Unfang ber Bruft lauft afchgraue Binbe; Bauch, Schenfel, bie Dedfebern ber Unterflügel und bie vorbern Dedfebern ber Dberfluget weiß, graulich überlaufen; untern Dedfebern bes Schman: ges find mittelmäßig lang unb weiß; bie gebn erften Schwung: febern fchwarz, Die fieben folgenben weiß, bie gwen folgenben weiß, gegen bie Spibe fdmarg. lich und rothlichgelb geffedt, bie übrigen weißroftgelb, fcmarg und roftbraun bandirt; ber Ruden ber Slugel, ober bie Schulterfes bern und hintern Dedfebern, finb rofigelb, fdwarg und rofibraun bicht gewellt, und werben von eis ner weißgrauen Binbe umfaßt; bie zwanzig Schwanzfebern find roftroth, mit einzelnen fchmargen Queerfireifen und betglei= den Fleden und breiten gelblich weißen Spigen. Die Spigen ber Riele und alle Flaumfebern find ichon rofenroth. Das Beib: den ift weit fleiner, ale bas Maunchen; bat feinen Bart am Rinn; Reble unb Geiten bes Ropfes find braun; ber Unterhals afchgrau, ber Ropf und Dberhals aber einfarbig mit bent T Rut.

Ruden, boch nicht von fo leb: hafter gelbrother Farbe, und nicht fo egal in Die Queere geftreift, als benn Mannden; Die Glugelranber find fdmarg. Doch giebt es auch Beibden, bie ben Mannden gang gleich feben, nur bag ihnen ber Bart fehlt. . Es find aber febr alte Bogel. rietaten. a. Derbuntegro: fe Erappe. Er hat große meife Rleden auf bem Dberleibe, auweilen gange weiße Dedfebern ber Rlugel. Diefe Trappen finb fcbeue, furchtfame und febr vorfichtige Bogel. Den Sund furchten fie mebt, als ben Menfchen, bas Pferd aber laffen fie nabe an fich tommen; benbes icheinen gemachte Erfahrungen gu fenn, ba fie namlich ber Sund, wenn er nabe, genug ift, ebe fie auf= fliegen fonnen, einhohlen fann, und bas Pferd bes Landman: nes, bas ihnen immer nabe ift, ihnen noch nichts ju Leibe ge= than hat. Ihr fcmerer Rorper macht, baf fie nicht leicht auffliegen bonnen, wenn fie fich aber erhoben baben, fo machen ibre großen breiten Slugel, burch welche fie fich auch vor anbern bubnerartigen Bogeln unterfcheis ben, baß fie große Streden flige gen tonnen. Man bort felten eine Stimme bon ihnen, außer gur Ralgfeit und im Borne ein gewiffes Anurren und Brummen. Bang Europa bis Schweben binauf und bas norbliche Afien find bie Benmath biefes Welbgeflugels. Gie lieben bie ebenen Rruchtfelber, und fommen nur im Winter, wo fie als Strich= pogel von einem Orte gum an=

bern geben, in bet Dabe bi Balbungen auf bie Saataden Wo fie in einem tleinen Begirf etliche Telber mit Binterrubfan antreffen, ba bleiben fie ben gan gen Binter uber, und fliegen wenn fie von bem Jager! auf biefem Belbe verfcheucht werben, in bas andere, und fo fort. Berbfte rottiren fie fich in Erupe pen von fechfen bis zu fechzigen, und gieben von einem Relbe bis gum anbein, und find immet ba, mo ber wenigfte Schnee liegt, baf fie gur gruuen Gaat tom: men tonnen. Im Morben fde len es Bugbogel fenn. Rahrung beffeht aus allerbant Getraide, vorzüglich aus Bais gen und fonftigen Befame und Rornern; aus Rohl= und Ropfe frantsblattern , Mohrruben , Infetten und Burmern, und im Winter aus gruner Gaat, am liebften aus bem Blattern ber Winterrubfaat. Bur Beforberung ber Berbauung brauchen fie fleine edige Riefelfteinchen, Studden Metall und Getb, bas fie auf ben Medern finben. Gie leben Polygamie, und im Man und zu Unfange besUptils fammeln fid bie alten Mannchen bren bis fedie und bie Jungen gren bis vier Beibden aus bem Truppe, mit welchem fie im Binter ber umgeftreift find. Dann giebt es oft blutige Rriege, in welche, wie gewohnlich, Die jungen Dann= den ben Rurgern gieben. Dabne machen faft abnliche Bei beerben , wie bie Erutbubnet. fcbleichen mit rabformigen Schwani ge und gefenften Flugeln berum, und ftrauben die Ropf= und Barts feber n

febern. Der Sahn tritt bann eine Senne um die andere, und geht, bis fie alle geborig befruch: find, nicht von benfelben. menn fie Diefe ichleichen fich, ben Trieb jum Mestmachen fuh: von felbft von ihm meg, und er irrt bann wieber einzeln im Gelbe herum. Die Benne fcharrt eine Grube in bem Boben, borguglich gern auf Saferftuten, gieht einige Getraibe : und Gras: halmen um fich berum, unb legt given bis bren fcmubig oliven= graue mit großen und fleinen olivengrunen und afchgraubrau: nen Bleden bezeichnete Eper, bie Die Große der Ganfeeper haben. Gie merben vier Bochen bebrus tet, und wenn die Jungen ausgefrochen find, fo laufen fie mit ber Mutter bavon. Diefe feben ben Bater nicht eber, ale bis im Berbfte bie Felber leer finb, und mehrere Familien fich ver: einigen, und im Winter bann große und fleine Seerben bilben. Man batf bie Eper nicht mit blogen Sanben berühren; wenn bie Mutter nicht bavon bleiben foll. Sie wiberfest fich auch auf bem Defte gegen Sunde und Men= fchen, und wenn fie biefelben eber bemerft, fo fucht fie fich ba= bon ju entfernen, indem fie ib: nen immer fo nahe bleibt, bag fie fie ju greifen glauben. Jungen feben ber Mutter abnie lich, und Die Mannchen befom: men nach bem erften Maufern erft bie bufchigen Bart : und Badenfedern. Man tann fie, wie Die jungen Saushuhner, aufgie: ben, und ju bem Sausgeflügel gewöhnen, Budfe, Sitiffe

und Marter fuchen Eper und Junge auf, auf lettere ftogen aud Raubvogel, allein an alte magt fich nur ber Abler. Gine gelbliche Milbe wohnt auf ihnen, befonbers auf ben Jungen, benen fie beschwerlich werben muß, ba man fie auf manchen fo baufig findet, bag . fie abgezehrt find. Man jagt fie mit Binbhunben, bed muß man ihnen nabe fenn, weil ber Unlauf zum Auffliegen nicht fo groß ift, wie ihn manche Jager befdreiben. Dan fchieft fie mit bem Sougpferbe, auf Par= forcepferben, mit ber Rar. ren : ober fo genannten Trap: penbuchfe, die auf einem Ba= gen liegt, auch inbem man fich in Beibefleibern ober in einem Suhrmannsfittel und Rorbe mit einer großen mit Lauffugeln gen labenen Blinte an fie ju fchleis den fucht, und auf bem Reibe im Winter, indem fie eine Den= ge Schugen, wenn fie fich auf ber Caat agen, umftellt, burch . Sunde ober Treiber aufficbern lagt, und mit Lauftugeln, wenn fie uber ihnen wegftreichen, un= In Thurin: ter fie fchiegen. gen Schieft man fie noch auf folgende Urt: Mau mertt fich ben Stand, wo fie fich bes Dachts befinden. Diefer ift faft immer berfelbe; uub zwar fo, bag auch bie einzelnen Trappen, bie gut einer Familie gehoren und gus fammen halten, immer an bet namlichen Stelle fteben. Dahin fich faleicht man bes mit einer Laterne, Die man un= ter einem ichwargen Tuchman: tel nebft ber Slinte verbiggt: £ 2 Co

Go balb man an ben Drt fommit, mo ber erftere ftebt, öffnet man ben Mantel, fett bie Laterne bin, bie Trappen merben geblenbet, bleiben betaubt fteben, und man fann mehr als einen auf ein= In einigen Ge= mal erlegen. genben lodt man fie auch im Minter mit ausgestopften Lode pogeln und bingeftellten Rraut= fopfen unter bas Chlaggarn. Man fann fie auch, wiewohl et mas unweibmannifch auf Tel= lereifen und in Schwanbalfen fangen, weur man auf ben Mbaug ein Brauntoblherg binbet. Das Bilb pret ber jungen Trap. pen ift gart, mobifchmedend und gefund; bas ber alten muß erft gebaigt und bann burch gemurg: hafte Bubereitungen fcmadhaft gemacht werben. Die Spulen braucht man gum Schreiben und an bie Ungeln, weil bie Fifche bie ichwargen Fleden fur Glie: gen halten und gern anbeigen. Do fie febr baufig find, ba thun fie an ben Baigen, wenn er ausgefaet wird und wenn er reif ift, feinen geringen Schaben. Chen fo, wenn es im Binter nag ift, an ber grunen Gaat. Gie geboren gur boben Jagb, merben aber theils wegen ihrer Scheuheit, theils wegen ihres Schabens nicht pfleglich gehegt. Rleiner Trappe - O. Tetrax. Linn., er hat auch bie Dabmen: 3merd =, Eriel =, und Grieltrappe, Trappen= zwerch. Der Dberleib rothgelb= lich, ichwärzlich gestrichelt und mit fleinen irregularen Linien in Die Queere gestreift; Ropf wildpret, Rebe, Ruchfe, Saaund Sale- glatt; am Dann =

den ber Sals fdwarg mit einen boppelten weißen Salsbanbe; am Beibden ber Sals von Karbe bes Rudene; ber obne Salebanber, 11 Suf lang. Gein Bobnort ift in ben Chenen Des fublichen Deutschlanbe, in Defterreich, Schlefien einzeln und mandert in Beerben. Er hat eben bie Rahrung, wie ber vorige, und fein Deft in einer gefcharrten Bertiefung mit 3 bis 5 grauen Epern.

Trauerente - A. nigra, Linn. - bat auch bie Rab: men: Mohrente, fcmarge Ente, fdmarge Geeente, und gehort mit bem Goman in eine Gattung und Familie. Ber bem Dannden ift ber Gonas bel fdmarg, in ber Mitte geth, ber fleischige Burgelboder Commer) fleifdroth, burch eine gelbe Linie getheilt; ber gange Leib fcmarg; bem Beibchen fehlt ber große Dafenhoder, und bie Farbe ift blos fcmarglich ober ichmargbraun, am Bauche' weiß geflect, 22 Boll lang. Gein Bobnort ift ber Rorben fommt aber oft, und gmar ein= geln, nach Deutschland im Binter. Geine Dahrung ift Gras, Mufdeln und Schneden.

Treibjagen, Rlopfjagen, Rlapperjagt, Treiben nens net man eine jebe Jagb, mo bas Bith burch Perfonen auf= und fortgetrieben, und burch vorgestellte Schuben gefchoffen wird. Es gefchiehet auf Roth: u. Schwarz fen und Schnepfen, entweder nit Degen, fo, daß auf benben Geien Dete vorgefest werben, ober mit Seberlappen, welche auf benben Geis en vorgezogen worden, bamit tein Bild gur Seite auspralle, ober auch obne Rete Feberlappen. und Muf alle Arten von Wildpret ge-Schiebet es im Solge, auf Saafen aber auch im Felbe. Die Treiber muffen benm Anfange bes Treibens in eine Reibe geftellt werben; im Welbtreiben aber eine Urt von halben Mond bilben, und fodann in geraber Richtung wie fie angestellt find, ohne gro= Ben garm ju machen, fortgeben. In Solze muffen fie einander von Beit gu Beit gurufen, um bie Richtung ben gu behalten, auch wenn fie ein Wild feben, habacht rufen, und bagu fa= gen, was es ift, g. 28. hab = acht ein Reb, auch muffen fie mit ihren Stoden an bie Baume und Stranche flopfen; Felbe muffen fie mit ben in Ban= ben habenben Rlappern, flap= pern. In ber Mitten muß ber Jager geben', ber bas Treiben befehliget, auf jeben glugel muß auch ein Schute geben, um bas ausprellende Wildpret gu fchie-Ben. Das Treiben muß fo angeftellt werden, bag ber Winb von ben Treibern auf bie Schus ben jugehe. Die Schuben merben ba angestellt, wo bas Treis ben jugebet, auch muffen gu benben Geiten bes Treibens einige angestellt werben, weit bie Rebe meiftentheils gur Geite ausprellen. Im Felbe muffen fich bie Schuben in Ermangelung fchide. licher Unftanbe in Graben, bin= ter Rainen, ober auch auf ben

Bauch auf bie blofe Erbe tegen. Die Relbtreiben find eine eben fo angenehme Sagb, ale bie Solje treiben, fie find aber ber Bilba bahn ichablich aus folgenben Grun= ben: 1) Rann man baben feis nen angeschofenen Saafen nach= fuchen, folglich muß alles Un= gefchofene ungenutt umfommen. 2) Laufen baben gewohnlich viel ungeschickte Schuben mit, mehr zu Schanben, als 3) Wirb allemal ein fcbieffen. ganger Diftrift ausgejagt, bie Saafen, bie nicht geschoffen werben, burch ben vielen germ, ben fie immer binter : um unb neben fich boren, veranlaffet, in ein anberes Revier gu geben, wodurch bas Revier von Saafen entblogt wird. Ueber biefes find folde Jagben, mo man allerley Bolf mit nimmt, eine Pfange ichule fur Wilbbiebe.

Treiben (ein Treiben) nennet man ben Begirt, ber auf einmal und unter einem Borftellen ber Schugen, abgetrieben wirb.

Treibezeug, Treibzeug ist ein Gerathe zum Fange ber, Rebhuner. Es bestehet: 1) in einem in die Runde gestrickten, vorn weiten, und hinten spisig zulaufenden Garne, in Gestalt eines solchen Garnsackes, wie man zur Fischeren brauchet, das mit Reisen, die Elle weit aus einander stehen, und nach hinzten zu, immer enger werden, von eiander gesperrt ist. Dieses heißt der Rebhunerbeer en oder hahmen. 2) In dem Gelei-

welches zwen, bennahe wie Stedgarne geftridte Rebe find, bie ju bepben Geiten an ben Sah: men, mo er anfangt, geftellet werben, und immer weiter austaufen, wie Fig. 10 geiget, wo a-b ber Sahmen und cdef. Das Geleiter ift 3) aus einem Shilbe, worauf eine Ruh de: mahlt ift, f. Schild. Wenn man nun durch Berboren am Mors gen, ober burch den Sunerhund weiß, wo Suner liegen, fo ftel= let man ben' Sahmen in' eine Furche, wo man glaubt, bag bie Buner binlaufen, und gebet bann bon ber entgegen gefegten Geite gang langfam mit bem Schilbe auf bie Suner log, welche bie gemahlte Rub fur eine lebenbe, Dafelbit weibende halten, wofur fie fich nicht furchten, fonbern immer in ber Surche bin, nach Garne ju laufen. : Wenn Die Buner ftille fliegen, ftebet ber Bunerfanger auch ftille, wenn fle aber in ber Rurche binlaufen, gehet er langfam nad; fdi= den fie fich aber an, aufqu= fliegen, ober gur Geite laufen ju wollen, ober fich zu gerftreuen, fo bag nur einige laufen und bie anbern fteben-bleiben und borden, fo muß er auch gang ftille ftes hen bleiben. Cobald fammtliche Buner im Gade find, lauft ber Jager leife gu, binbet bas weite Ende gu, und giehet bann bie Schleife bes engen auf, unb nimmt bie Saner beraue.

Tritt ift eines ber vorzüg= lichsten Unterscheidungszeichen des Hirsches vom Thiere; man hat bavon folgende Areuten: ben Bey = Blende = Rreute und Schloße

tritt, f. b. Worter.

Erommel ift ein Garnfack, in welchem von einigen Jagern mittelft eines Lichtes, bie Stanre bes Nachts auf ben Teichen gefangen werben.

Tuchlappen ober Tucher: lappen find Streifen von gros ber, boch weiß gebleichter, Leinmanb 11 Elle lang, 3 Elle breit, man, in Bwifthenraumen von & Elle an Leinen nabet, um fie im Dothfalle ftatt ber Tucher at gebrauchen ; wenn man unverhöft an Grengen Roth = ober Schwarg: Wilbpret, ober Bolfe fpuret, um bann in Ermangelung anbern Beuges bamit einzustellen. Gin Bund folder Feberlappen balt in ber Lange 40 gedoppelte Balb: fdritte, eber 100 Ellen, fleiner Fingers Dide Leinen, woran 12 Schod Ellen Leinewand auf obis ge. Urt genahet, an benben Guben aber 9 Ellen Leine ohne Lap: pen gelaffen merben; an beren einem Enbe man einen farfen Saaten 2 Ellen lang, von bu: denem Solge, an bem anbern aber einen eben fo fatten Bef: tel bon gleichem Solge, oben mit einem Ringe befchlagen, anschlin: get. Bu einfachen Lappen find Die Forfeln 3 Ellen lang, oben mit einem Ringe und Rorbe, gu boppelten bingegen, bie man befonders ju Rothwild brauchet, muffen fie 41 Gle lang, unb auch in ber Mitten mit einem Rorbe verfeben fenn, um zwen geinen mit Lappen über einan= ber hangen ju tonnen.

Aurteltaube - Col. Turtur - heißt auch gemeine AurTurteltaube, wilbe Zur: teltaube und Begtaube. Die Rennzeichen ber Urt finb: Un ben Geiten bes Salfes fteht ein ichwarzer Fled mit weißen Queerftreifen; fdmargliche Odwang hat eine weiße Spige. Gie ift etwas ftarfer als eine Die ftelbroffel, eilf Boll lang, wovon ber Schwang vier Boll und ber Schnabel bren Biertel Boll. bie Breite ift an= megnimmt; berthalb guß, und bie gefalte: Rlugel bebeden bren Biertheile bes Schwanzes. Der Schnabel ift bunn, bornblau, auf ber ber Ra= Rafe roth und weiß; chen roth; ber Mugenftern roths lichgelb und ein fcmaler fahler Mugenring fleifdroth; Die Bufe find hochroth; Die Dagel horne blau; bie Fugwurgeln acht Li= nien boch. Die Stirn ift meiß: lich; die Mangen find rothgrau; ber Scheitel und ein Theil bes Dberhalfes bellblau; von ba wird' Diefe Farbe bis jum Schwange buntler und fcmubiger, welches ein rothgrauer Unftrich verurfacht, ber Ruden mit ichwarzlichen Rietfen , bie burchichimmern', fcmarg gewolbt, und bie mittelmäßigen Steiffedern roftfarben geranbet; an benben Geiten bes Salfes liegt ein ichmarger Fleden, mit bren bis vier halbmonbformig gefrummten weißen Queerftri= chen, welche von ben meißen Spiben ber ichmargen Febern ent. fteben, und bem Bogel ein gar Schones Unfeben geben; ber Bauch und bie mittelmäßigen Ufterfe: bern find weiß, bie Reble, ber Dals und Die Bruft bellafchfar:

ben ins tupferfarbene unb vios lette glangenb, (fcon weinfarbig); Die Schenkelfebern rothgrau; bie oberften fleinen Dedfebern, Dedfebern ber erften Ordnung, und bie Afterfluget, (an ben benben erften ichmarglichen Fleden burchflechenb), bellafdfarben, bie ubrigen Dedfebern, fo wie bie Schulterfebern [dwarzlich breiter roftrother Ginfaffung; bie vorbern Schwungfebern buntels braun ins blaue fallenb, mit febr fcmalen außern Ranten, bie bintern afchfarben mit rofento= then Ranten; ber abgerundete Schwang fdmarglich, bie mitte tern Rebern einfarbig mit fcma= fich verlaufenben roftfarbes nen Kanten, bie ubrigen mit t Boll großen meißen Spigen, melche benm Sluge bes Bogels einen meißen Salbgirtel bilden, die aus. ferfte auch noch außerlich meiß. fantirt. Das Weibchen ift fleiner, bat einen febr fleinen bie. Bruft fpibigen Ropf; blaffer, und befonbere find bie Ranten ber Dedfebern ber Gin= gel nicht fo fcon, auch nicht fo ftart, und, ftatt roftroth, roftfarben geranbet, und alfo nicht fo lebhaft als am Mannchen; ber ichwarze Saleffed nicht, fo breit, und bie Rudenfarbe mehr rothgrau ale afchgrau; auch fehlt Die weißliche Stirn, und bie Stügelfedeen find fcmubig bun= felbraun, ba fie benm Danns chen reiner find, und fich mehr Unter ins ichmargliche gieben. ben Balbtauben ift bieg bie nied: lichfte, und ba man in ber Stube, wie ben ben Lachtauben eine aufferorbentliche Unbanglich= trit

feit bes Mannchens an bas Beib= den bemertt, fo gilt fie fur bas Bild ber Reufchheit und eheli: chen Treue. In Relbholgern lift fie aufferorbentlich ichen und furcht= fam, in großen Balbungen aber nicht. Da fie, befonbers jung aufgezogen, fehr firre merben, fo find fie in Thuringifchen Bald: borfern gemobnliche Stubenvogel, von metchen ber Aberglaube fogar glaubt, bag fie bie Rluge und Rrantheiten an fich jogen, ba fie oft gefcomollene Beine bei tommen, wenn fie in einer fich= tigen Stube find. Ihre Ben: math ift gang Europa, ber Morben ausgenommen, Ufien bie Infeln ber Gubfee. Sie halten fich in Laub: und Madelmalbungen auf, und in großen gebirgigen Begenben, blos in ben Borbergen., 218. Bug = vogel fommen fie erft gu Enbe bes Uprile, ober Unfange bes Manes an, und verlieren fich gu Unfange bes Geptembers wie: ber nach und nach. Bu Unfange bes Mugufts verfammten fie fich in Flugen ju zwanzig und mehreren und geben, wenn es nicht binlanglichen Fichtenfaamen in nach ben ben Balbern giebt., Relbern. Gie freffen bie meiften Getraibearten, Roggen, Bai= gen, Gerfte und Beibeforn, Lein, Birfen, Sanf, Rubfaamen, Biffen und vorzüglich gern, wie alle Much bie Sei= Tauben, Erbfen. Bur belbeeren fuchen fie ab. Paarungszeit heult bie Turtel= taube in einem tiefen Zone, ftete fet ben Ropf bargu nieber und ftebt ftille. rung bes Bettere laffen fie eine fer, und bie andere nach jener

beulenbe Stimme boren. Sit niften gewohnlich nur einmal bes Jahres, und zwar auf ho: ben und niebern Baumen, aud auf Strauchern. Das Deft ift fchlecht gebaut, und wird baber leicht vom Winbe gerftobrt. 68 enthalt gren weiße eprunbe Gper, bie in 14 Tagen von benben Gat: ten medfelemeife ausgebrutet mer: Die Jungen feben ben. am Dberleibe rothgrau aus, und find auf ben Mlugeln etwas fchmarg: blau geflectt. Rach ben erften Maufern veranbern fie biefe Farbe in bie oben beschriebene. Man gieht fie auf, und fie paaren fich bann in ber Stube mit ben Bach: Er hat eben die Feinbe tauben. wie bie Solztaube; vorzüglich find fie ber Berfolgung ber Gperber febr ausgefest, bie immer hinter ihnen ber finb. 3m Jahr 1788 niftete auf ben Borbergen bes Thuringerwaldes in ben Sich: tenholzungen eine aufferordents liche Menge biefer Bogel, fie maren fo firre, bag man fie an ber Trante mit Stoden tobt fchlagen tonnte, Bielleicht hats ten fich bier megen ubler Bit: terung, ober weil fie fo viel gich: tenfaamen antrafen, folde gluge niebergelaffen, bie in eine meit nordlichere, wenigftens von Men: fchen nicht fo geftorte Wegenb gehorten. Sie flogen bas gange Sabr nicht ins Kelb, fonbern bloß Bichtenfgamen auf. lafen Man hat bemerft, bag die bepe ben Jungen nicht wie ben an= bern Tauben nach einer Geite gu figen, fonbern mechfelemeife, Much ben Berandes bie eine mit bem Ropfe nach bies Geite

Seite zu, vielleicht aus einen fraturlichen Inftinfte, hamit sie bie Gefahr nach allen Seiten bemerken. Sie gehören zur niesten Bagb. Bey ben Salzslecken fangt man sie in Schlinsgen; sonst schießt. und fangt man sie wie die Holztauben. Ihr Fleisch, besonders das der

Jungen, ift vorzüglich gut und schmachaft. Die alten Suben opferten vorzüglich Turteltauben — gewiß ein Beweiß,
baß sie gut schmecken muffen. In Erbsenfelbern thun sie, ba wo
sie häusig sind, oft beträchtlichen
Schaben; weniger beträchtlich
an ber Kichtensaat.

## U.

U e bereiten fagt man von jungen Sirfchen, wenn fie, wegen ber in ihren Gelenken, Flechfen und Sehnen annoch obwaltenden Biegfamkeit, ben hins
terlauft uber ben Borbern feben,

Ueber ben Beug fallen beift, wenn ben einem Jagen ein hirfch ober fonst ein Thier, über bbn Beug binaus ins Lichte und Trepe tommt.

Uebergangen ift, wenn bet Leithund aus ju großer Sige und Begierbe über bie Rahrte binichieft.

Uferschwalbe — Hir. riparia — heißt auch "Wassers
Strand: Rein: Rhein:
Sand: Dred. Koth: Erd.
Meer: und Felsenschwalbe,
Gestettenschwalbe, graue
Schwalbe, Wasserschwalbe
und Rheinvogel, gehört unter
bie erste Familie der Schwalbengattung als eigene Art. Sie
hat einen afchgraubraunen Oberleib; eine weiße Kehle und Lauch,

fast nadte Bufe und eine Lana ge von funf Boll. Uebrigens wechfelt fie auch in ber Karbe. und man findet bisweilen weiße Spielarten barunter. Gie mabit fich jum Mufenthaltsorte bie Ufer ber Stufe, großer Geeen und Teis che; giebt aber im Berbfte ge= fellichaftlich meg, fo bath ibre Rahrung bie Bafferinsetten 3hr Reft mangeln anfangen. trifft man an in Soblen ber fan= bigen Ufer, in Steinlochern. Lehmgruben, alten Mauern unb fteinernen Brudenlochern mit 5 bis 6 weißen, rothlich afchgrau gewolften Epern.

Uhu ift ale Eulenart unter ber Gattung Gule.

Unterleine ift bie unterfe Beine an ben Sagbtuchern und Wilbpretenegen.

Un weid mannifch heißtalle Sageren, welche wiber bie Regelift, und woburch bas Wilbpret auf eine martervolle Urt fein Lesben verliehrt.

Berbeißen ober Berbiffen, fagt man, hat der Auerhahn, wenn er im Frühlinge ben buchenen Borfchuß genießet, und bann nicht mehr falget.

Berbeifen ober Berfangen fagt man von Sathunden, wenn fie fich benm Fangen eines Birfches ober einer Saue fo fest einbeißen, daß fie von felbst nicht wieder loggeben konnen.

Berbrechen heißt, wenn ber Idger ein erlegtes Stud Bilb mit grunen Reifern bezbeckt; ober ein abgebrochenes Aeftechen, Bruch genannt, mit ber Spige in die Fahrte bergestalt legen, baß die Spige bes Bruches hinweiset, wo bas Wild zuzgegangen ift.

Bereden heißt benn Sirfche, wenn er fein Geweihe abgeworfen, vom neuen bas Gefege vom Rolben abgeworfen, und biefes wieber feine gehörige Gfarte erlanget hat.

Berenben, ift fo viel als enden.

Bethalten fagt man von Sangvogeln, die man ju Lode vogeln auf bem Bogelheerbe bestimmet hat, und die man den Sommer uber in ihren Rafigen an finstern Orten halt, damit fie nicht singen, sondern ihren Befang bis babin aufsparen, wenn man ihn auf bem Dogelheerbe jum Loden nothig hat, j. Lodvogel.

Berlappen beift allerlen Bilbpret mit Lappen, gefchminbet, als foldes mit Regen ober Buchern gefchehen fann, einftele Wenn in einem Revier Didigte Bilbpret ftebet, nber von bem man glaubt, bag es nicht aushalten mochte, bis es mit bem Beuge umftellet ift, fo folagt man in aller Gil Tu: der : ober Reberlappen bor; wenn Bilbpret biefelben fiebet. icheuet es fich bafur, und prellet wieber gurud. Die Tuchen lappen nimmt man bey Stellen bunbmeife auf Saafen, und bas mit bas Stellen gefchwinber von Statten gebe, muffen 2 Mann Loder niachen, 2 bie Forteln einftogen, und einer bie Lappen Vorzüglich muß bie Bechfel gehorig mit Lappen 3m Balbe fann man behangen. in ber Gefdwindigfeit und Ermangelung von Fortein, Leinen ber Lappen an Baume und Straucher binden, und wenn fie fchlaff hangen, mit Lappreis Man ftellet fern unterftugen. auch bisweilen zwen Reihen Lap= pen über einander, hieruber f. Zucherlappen. Man verlappet bisa meilen, wenn man Felbtreiben machen will, bes Dachte vorber bamit bie Saafen, Sols, aus Furcht por ben Lappen, nicht ins Solz geben, und man befto mebr auf bem Kelbe antreffen In Ermangelung von Rebern, macht man auch Lappen von Strohwischen fatt ber Tes bern la bie Leinen gebunden.

", Digitted by Google

Berlornes Treiben heift, wenn man ein Geholze, vor welschem feine Schützen angestellt sind bas aber an bas bestellte Treisben granzet, ordentlich durchtreisben läft, um bas etwa darinnen befindliche Wildpret heraus und ins Jagen ju treiben.

Biole nennt man ben Bufchel haare uber ber Stanbarte bee Fuchfes, weil fie einen Beilchenartigen Geruch haben.

Bogel, ift ein gur zwepten Rlaffe bes Thierreiche gehorenbes Lebendiges Beichopf, bas fich von ben Gaugethieren burch folgenbe Rennzeichen untericheibet : burch den Schnabel, 2) burch bie glugel, welche ihm bienen fich lange in ber Luft ju erhals ten und gefdmind von einem Dra te gum anbern gu fommen; bier-Au tragen auch bie hohlen und von Darfe leeren Rnochen, mo: burch ber Rorper um ein Großes an Leichtigkeit gewinnt, vieles ben. 3) Durch bie Beine, ren die Bogel nur gwen, Saugethiere hingegen 4 haben, welche auch anbers gestaltet finb. 4) Durch bie Febern, womit ber Rorper fatt ber ben ben Gaug: thieren fatt finden Saare bebedt ift. 5) Durch bie Lunge, wels de nicht, wie ben ben Gaugethie= ren, fren in ber Bruft, fonbern an Ruden und anbern Ribben angewachsen ift, und mit ber= fchiebenen zellichten Geweben, als Luftbehåltern , in Berbinbung und baber ben langen gum Fliegen und Gingen nothis gen Dbem, bemirket. 6) Durch

bie Urt ber Fortpflangung, ba fie nicht lebenbige Junge gut Belt bringen und faugen, fon= bern Gper legen und biefe in fur= gerer ober langerer Beit ausbrus ibrer berichiebenen Mach ten. Mahrung und Lebensart theilt man bie unter gebn Orbnun= gebrachten Bogel Sauß: und milbes Beflu= gel, und letteres wieber in Lanb: ober Telb: Walb = Baffer : und Gum pfvogel; alle biefe lettern Rlaffen aber in nubbare, Gang= Raub = und folde Bogel, von benen weber einiger Rugen noch Cchaben befannt ift.

Bogelbauer, Gebauer, Rafig, ift ein von holz ober Drath verfertigtes Behaltniß, um barinnen lebendige Bogel aufzu-bewahren. Je nach ber verschie-benen Große und Lebensart ber Bogel find auch die Gebauer von verschiebener Große und Beschaffenheit, welche hier einzeln aufzuführen, zu weitlauftig seynwurde,

Bogelfang, ift bie Urt und Beife, fich ber Bogel lebenbig vber. tobt ju bemadtigen. Diefes gefchiehet mit Garnen und Reben, auf verfdiebene Beife, auf allerlen Beerben, mit Sted = unb Streichneben , mit Schleifen, Schlingen, Sprenkeln, in Salmit Leimruthen, Rloben, Schlagbauern, mit Falten und durch Schiefen. - Bie folder in jebem Monate ju bewirken, ift am Ende biefes Bandes in bem angehängten Jagbkalender nach: aufeben.

Bogel:

230

Bogelbeerd, ift ein Plag, auf welchem man Debe ausbrei= tet, und Lodvogel ftellet, um bie auf ben Plat fallenden Bogel, aus ber baben ftebenben Sutte gu . beruden und zu fangen. bat. Balb : Feld : Strauch : Lerden : Spring : Trant : Odrode. und Schugheerbe, f. biefe Bor= Rach Ronigl. Gachfif. Gefeben burfen bie Dieberjagbberech= tigten gwar auf ihren Guthern Bogelheerbe haben, fie burfen aber fremben Leuten feine Bogelftelle vermiethen; mas aber bie Ronial. Bogelbeerbe betrifft, fo follen folde jahrlich zugleich burch ben Jagermeifter, Umteverwalter, Dber : ober Unterforfter, ohne Rachtheil ber Bilbbahn gefchehen fann, vermiethet, Bing auf Korfterenen im Michaes lie Monath erlegt, und burch ben Umteverwalter treulich ver= auch in ber Rechnung nahmhaftig gefest werben, boch jeder Bogelheerb, Dohnen und ander Bogelgeftelle vermies thet worben, und wo fie gelegen, f. Forft : und Bolgorbn. vom 8. Septbr. 1560 C. A. II. S. 497. Doch follen bie übermäßigen Bogelgeftelle eingezogen, was aber an unschablichen Orten bewilliget, bavon follen bie Binfen erhobet, und von einem großen Bogelge= ftelle meniger nicht als I Reus fcod; von einem fleinen aber 30 Gr. erlegt und berechnet mer-S. Ref. Puncte vom 28. ben. 2fug. 1697. No. 27. C. A. II. S. 591 und Gen. vom 10 Jul. 1753. No. 27. S. C. A. I. G. 1527.

Bogelleim, ift ein febr flebricher Leim, ben man gum Kange ber Bogel auf Leimrutben braucht, und ber auf folgende Ur= ten bereitet wird: 1) Man nimmt Gidenmiftel, ftreifet bie Stangel und Blatter bavon ab, legt fie in einen Topf, und lagt fie im Baffer 2 Stunden lang fieben. Benn es bid genug ift, gießt man fal= tes Baffer in einen tiefen Dapf, und ben Leim bagu, bamit er Sierauf legt man gabe merbe. ibn auf etwas bartes, ichlagt mit einem Sammer ober naffem Stode so lange barauf, bis er alle Rorner fahren laffen, mafcht ibn wie. ber mit frifdem Baffer ab, thut ibn in einen Topf mit Leinot ober Baffer, und hebt ibn in eis nem mit Bachepapier verbunde= nen Topfe auf. Benm Gebrauche nimmt man jebesmal fo viel bas von, als man nothig bat, thut es in eine Schuffel und etwas Leinel bagu, und lagt es auf. Roblen gergeben, aber nicht fies fo ift ber Leim jum Be-Menn im Com= brauche fertig. mer ber Bogelleim ju weich merben will , nimmt man auf ein Rogel Bogelleim, eines halben Buncrepes groß von bem feinen Barge, bas man in ben Tannen: blattern finbet, lagt es gufam= men über einem gelinden Robl= feuer gergeben , ruhrt es untereinander, und fuhlt es in frifchem Baffer wieber ab. Birb aber im Gegentheile ber Bogels leim ben faltem naffen Wetter gu gabe, fo rubrt man unter ein Dogel Bogelleim einen Egloffel voll reines Leinol. 3m Winter bev bartem Frofte tuntet man bie

bie Sande ine Brandwein unb Durchfnetet bamit ben Leim, fo frieret er nicht; 3ft ber Leim von langem Gebrauche an ben Duthen fcmarg worben, fo gieht man ihn in warmen Baffer ab, wafcht bie Unreinigfeiten beraus, brennt ibn aufs neue ein, und gebraucht ihn aufs neue, 2) Gi= nen Bafferleim, namlich eis nen folden Bogelleim, ber auch im Baffer halt, bereitet man folgenber Weftalt: Dan legt ges meinen Bogelleim in marmes Maffer, morinnen man bie Sand fann, wascht ihn fo lange, bis er rein genug ift; fo= bann fnetet gerlaffenes man Schweinschmeer fo lange unter ben Leim, bis er anfangt an ben Sanben gutleben, bann fest man ibn in einem neuen glagirten Topfe aus Feuer und lagt ihn gergeben. Ben faltem Wetter tann man bann noch ein wenig gertaffenes Schmeer bingu thun, ben gelindem Better aber ift es nicht nothig. Dber man nimmt gu pfb. Leim 1 Loth Terpentinol und & Loth guten Brandwein, menget es unter einanber, reibt ben Leim, ohne ibn gu mars men, mobl mit ben Sanben ab.

Bogelneft, f. Reft.

Bogelfteller, Bogelfanz ger, ift ein Mann, beffen Gezschaft im Bogelfange besteht. Er muß die Natur und Eigenschaften aller Bogel, sowohl als ihre Bangarten aus bem Grunde kennen, und wissen, wenn und wieer jeden derselben auf die zweckmaßigste Art in seine Gewalt betommen kann. Auch foll er die nosthigen Nebe felbst zu stricken, ben Bogelleim und die Dohnen, so wie alles Nothige, felbst zu bereisten verstehen, und überhaupt thas tig, unverdroffen, wachsam und geduldig senn.

Bogelwande, findbie Mege, bie man jum Bogelfange auf Beerben gebrauchet. Die Große ber Bogel bestimmt bie Große ber Banbe überhaupt, fo wie ihzer Maschen insbesonbere. Ihre Beschaffenheit ift ben jedem Bogel besonders aufgeführt.

Bolf, Ritte, Kett-ist eis ne Familie Rebhuner, ober Has selhuner, aus bem Paar Alten mit ihren Jungen bestehend, wels de jederzeit bis zur Paarzeit bens sammen bleiben, und kein frems bes huhn unter sich seiben.

Bolont air, ift ein gelernter Jager, ber feinen Dienft ober Stelle hat, gemeiniglich aber fich ben einem Jagerhofe, Forstbeamten oder Forstbedienten aufhalt, um sich burch die Uebung in feinem Metier immer mehr zu vervollkommnen.

Borgreifen, heißt mit einem hunde um ein Geholz oder Duckicht herum ziehen, um zu untersuchen, ob ein hinein gespurtes Wild noch barinnen, ober burch einen andern Weg herausgegangen fep.

Borhage, heißt ben einer Roppel, bie, bem Landesherrn 14 Tage eher; als ben Koppelberechtigten, tigten, zuftehenbe Musubung ber Sago in ber Roppel.

Bortaufer, f. Laufer. Bortaf, f. Beigvogel. Bortos, f. Feberfpiel.

Morftebenber Sund, Bus nerhund, Bachtelbund, ift ein barauf abgerichteter Sund, bag er im Felbreviere vor Bunern, Machteln und Saafen ftebe, bis man biefelben ichiegen, tpragiren baigen fann und bie gefcoffenen aportire. Er barf tei= nen gefunden Saafen im Relbe jagen, und muß guten Upell haben, b. b. ben Ruf ober Pfiff feiund wenn er auch nes hetrn, wirklich im Stehen begriffen ma: te, genau befolgen, und fogleich auf ihn zueilen, auch barf er nicht eher auf bas Bilbpret gu=

fahren, bis ihn ber Schuf ober bet Befehl feines herrn bazu berechtiget. Sie bestehen aus verschiedenen Ragen von unterschiedlicher Größe und Karbe. Alle aber sind lang behangen. Die Rage, welche tauchbarig ift, nennt man bie Pohlnische Rage. Allen Suenerhunden werden in der Jugend die Schwänze verstunt.

Borfuchen nennt man, bes Morgens mit bem Sunde um ein holz herum gieben, um zu feben, mas von Wilbpret hineingezogen.

Vorwurf nennt man bas jum Fange ber Raubthiere auf einen bestimmten Plat hingeworsfenes gefallenes Wildpret, jahsmes Bieb ze. um Raubthiere bas mit zu körren;

W.

Wachtet-Pérdix, coturnix - gehort ale eigene Urt unter bie Battung Relbhubn und beift baher auch fleines Relbhuhn; Quadel, Schlag : Schnarmachtel unb Dic cur hic = Boget. Die Unterfcheibungs = Rennzeichen ber Urt find: Die Sauptfarbe bes Dberleibes ift roftgrau,' fcmarg gefledt; uber ben Mugen ein getblichweißer Strich; ber Sporn fo mie ber table fled am Muge fehtt. Das Dannden bat eine fdmargbraune Reble und auf ber blagroftfarbenen Bruft fteben weißliche Langestriche ; bas Beibchen hat eine weißliche Reble, und bie blaffere Bruft ift

broffelartig fdmarg geflectt. Große ift. fieben Boll, wovon ber niebergebegene Schmang ein und ein Biertel Boll einnimmt; Breite viergebn Boll und bie Klugel reichen bis auf ben Unfang befe felben, Das Gewicht ein halb Pfund und baruber. Der Gong: bel ift funf Linien lang , übergebogen, im Commer buns telhornbraun, im Winter mebr afchgrau; bie Rafenlocher find langlich in einer aufgeblafenen Saut liegend; ber Mugenftern oli= venbraun; bie Schienbeine einen Boll boch und fo wie bie Beben hellfleischfarben. Die Ropffebern find fcmargbraun roftfarben geranbet; von ben Nafenlochern bis 3um

jum Raden lauft auf beyben Geis ten ein gelblich weißer Strich bin, ber nach binten ju breiter wirb, ein bergleichen fcmalerer geht ber gange nach uber bie Mitte bes Scheitels; Bugel unb Schlafe find rothbraun und verwandeln fich in einen bergleichen fcmarggeflecten Streifen bem Ruden bin; an ben Geiten bes Salfes ift ein gelblich weißer Fleck; ber Dberhals und Dberruden fcmargbraun und roftfatben gefledt, mit einzelnen meis Ben Strichelchen; ber übrige Dberleib ift mit ben Steiffebern, bie ben Schwang bis auf bie aufferfte Spige bebeden, fcmargbraun mit roftfarbenen Reberranbern febr fcmalen, mintlichen bellroft= farbenen Querlinien, und auf ben Geiten mit einzelnen lang: lichen febr beltroftgelben Strichen, bie auf jeder Geite am Ruden bis gum Schwange berab gwen bellroftfabbene breite, fcone gangs: ftreifen machen; bie fchmubig weiße ober nach ber erften Maufer bis gur zwenten icon toftfarbene Reble umgeben zwen fafta= nienbraune Banber, eins von ber Burgel des Schnabels, bas gweyte von ben Ohren an, und in ber Mitte berfelben feht vom Rinn an bis auf bas erfte Banb ber: ab ein fcmargbrauner Fledt; ber Unterhals und Die Bruft blagroftfarben (hellcarmelet) mit einem weißen Langeftrich oben auf jeber Feber; ber Bauch ift fdmubig weiß; bie Schenkel find rothlichgrau; bie Ufter und bie langen untern Dedfebern Schmanges roftfarben weiß; bie Seiten find bis jum Schwange

berab faftanienbraun und auf bemfelben laufen zwen weiße breis te Streifen berab, Die mit fcma= lern, fcmargen eingefaßt finb : bie Dedfebern ber Flugel find rothlich grau; bie großern mit blagroftfarbenen Queerlinien unb einzelnen bergleichen Strichen auf Schaften bezeichnet; bie Schwungfebern buntelgrau, bie vorbern auf ber außern Sahne mit vielen ichmalen roftfarbenen Querbinben, bie hintern auf bepben, und bie bren lettern wie ber Ruffen gezeichnet; bie untern Dede febern ber Flugel und bie langen Uchfelfebern rothlich weiß; viergebn niebermarte gefrummten fleinen Ochwangfebern bunfels braun mit vier bis funf roftfars ben weißen Queerbinben und bera gleichen Schaften. Das Weiba den unterfcheibet fich gar mertlich vom Dannchen; Die Reble ift blog weißlich, und hat alfo ben ichwarzbraunen Ried in ber Mitte nicht; bie Rudenfarbe ift bunfler; bie Geitenftriche bes Ruttens hell roftfarben; bie Bruft auf ber bellern Grundfarbe, mie ben einer Singbroffel, fcmarglich geflectt. In ber Jugenb fann man bie Dannden nicht leicht von ben Weibchen unterfcheiben. Barietaten: a) Die weiße Bachtel. Entweber rein meif ober gelblichweiß, ober graulich= b) Die bunte Bache tel. Es findentweber einige Theis le bes Rorpers weiß, ober fie hat unregelmäßige große weiße Sleden. c) Die afdgraue Bachtel= Gie ift bellaschgrau mit bunfele brauner Beidnung und fcmubigs weißer Bruft. d) Die fcmare

ge Badtel. Gieift ruffchmars, am Unterleibe fcmubig afchgrau; allenthalben fieht bie bunflere Beidnung burch. Gie wird manchmal fo in ber Stube, menn fie ju viel Sanf betommt. e) Die große ober bie Polnifche Gie ift groffer als Bachtel. Die gewöhnliche, fonft ihr abnlich. Much ben uns trifft man folde Eremplare an. Folgende find 211= tersverschiedenheiten, bie bie Bogelfteller fur Abanberungen aus= geben. f) Die Ganbmachtel ober ber Rothbabu. gwenjahriges Mannden mit braunem Ried unter ber Reble und etmas ichwarglich punktirter Bruft. g) Die Mohrmachtel ober Bumeilen finb ber Roblhahn. beb febr alten Bogeln nicht bloß. Die Reble, fonbern faft ber gange Ropf fchmarglich ober fchmargbraun. h) Die Steinwachtel ohne buntlen Rehlfled, boch weißlich wie bas Beibchen, nach ber erften Maufe find bie Jungen oft fo, besonders in der Stube. Die Machtel ift ein munterer und fouchterner Bogel. Er fliegt mes gen ber Rurge feiner Klugel nicht leicht, und gern, gewöhnlich muß man ibn aufjagen, und bann . fcmingt er fich nur eine furge Strede, aber mit großer Schnels ligfeit, über ben Boben bin. Gein Bang ift febr ichnell und mit auf= gerichtetem Salfe und nidenbem Ropfe. Bur Begattungegeit ruft ober fcblagt bas Dannchen Did= werwich! bis zwolfmal hinter= einander, wenn es vorher bie leis fe Zone Barra! etlichemal ge= rufen bat. Die Landleute fagen es betrafe biefer Mufruf Die Fau-

len in ber Ernbte, unb bieg: Bud' ben Rud'! Jener Rector empfahl es feinen Schulern und fagte, es biege; Dic cur hic? Beiter laffen Danncben unb Beibchen noch bie gartlichen Tone Gilla! und im Boblbeba= gen ein Schnutren wie bie Raben boren. Das Beibden lodt außers bem noch bas Mannchen burd Die leifen Zone Dupu! Bachtel bewohnt fast bie gange alte Belt, nur nicht ben boben Morben von Uffen und Gures pa. Gie halt fich nur im frevem Felbe, vorzüglich auf Baigenat: tern auf. Gie gehort unter bie Bugvogel, bie ju Unfange bes Dans, feltener ju Enbe bes Aprile ankommen, und ju Ende bes Cep= tembere ober Unfange bes Dctobers wieber meggieben. Gie gieben nicht truppen = fonbern familien: meife und zwar bes Nachts meg; benn am Zage fieht man fie nicht fliegen. Ihre Dahrung beftebi in allerhand Getraibe, Came: renen, Baigen, Birfen, Rubfen: faamen, Sanf, Dobn, in grus nen Pflangen und mehrern 2ft. ten von Infetten und befonbets Umeifenepern. In der Ctube ets . halt man fie leicht mit Baigen, Berftenfdrot in Mild geweicht, Gemmeln, Brob u. f. w. lieben frifches Baffer und baben fich nicht gern im trodnen Canbe ober Staube, fonbern wollen angefeuchtet haben. immer Dogleich biefe Bogel in Mono: gamie leben, fo ift boch bas Mann: den im Frubjahr außerorbentlich bigig und tampft mit feinen Des benbuhlern. In ber Ctube ru: pfen fie bie. Beibden, wenn fie ihnen

ibnen nicht zuwillen find, faft biefe Bogel glauben, wenn fie ben Buline in ein aus Gras: und Strobbalmen bereitetes Deft, bas in einer aufgescharrten ober naturlichen Bertiefung fteht, ge= wohnlich auf einem Baigenader, acht bis viergehn große ftumpfe, grunlichweiße, mit großen und fleis olivenbraunen, wie ladirt glangenben Fleden und brutet fie in bren Wochen aus. Die wolligen Jungen laufen gleich mit ber Mutter bavon, laffen fid von ihr bubern; und tonnen gegen bie Regel ber bunerartigen Boget febr balb, gleich nach acht bis gebn Zagen, fliegen, fo baf fie, ob fie gleich bald weggeben und fpat ausgebrutet finb, bod ihre Reife ins Win= terquartier mit machen tonnen. Gie maufern fich nicht ben uns, fonbern, wie man an Stubenwach: teln bemertt, wenn fie an ben Drt ibres Winteraufenthalts an= tommen, und im Frubjahre, wenn fie ben uns angefommen find, jum imentenmal ; allein benbe Dal nicht gang aus. Bie andere Stubenvogel, befommen fie im Bimmer inweilen die fallende Gucht. Dan fagt auch, baß fie im Frenen bamit behaftet maren , und beshalb wollen einige ihr Bilb: pret nicht genießen, weil fie vor. geben; es theile bie Epilepfie mit. Buchfe, gabme und wilbe Ragen, Biefeln; Strife, Rolftaben, Rabenfraben und mehrere Arten von Raubpogeln find Beinde ber Miten, ber Eper und jungen Brut, Muf wie Flohe. 218 Jagerbeobachtun= gen mogen folgende bier fteben: 1) Etwas Eigenes ift es,

Das Beibden legt fpat Ropf in Sicherheit hatten, unb ben Reind nicht faben, fo maren fie ficher, und murben auch nicht gefeben. Rommt ihnen Menfch, Sund ober bergleichen gu nabe, fo berbergen fie ihn in ein Loch ober in ben Rit einer Sabrgleis fe. 2) Das Mannchen ift flumm, wenn bae Weitchen ben ihm ift, ift bieg aber entfernt, fo folagt es, um is berbenguloden. ift es wenigstens im Bimmer. 3) Begen bie Reget ber manbernben Bogel gichen bie Bachteln mit bem Winbe, und gwar geben fie gewöhnlich mit bem mestwinde meg, und fommen mit bem Gubwinde wieber. Die Bachteln ichenen bie Balbungen, boch ruben fie auf ihren Banberungen auch wohl in einem Walbe aus, wenn fie eben mube Gie gehoren gur niebern Jagb. Man fångt fie mir ben Bubnerhunde und Tirag, im Stedgarne, vermittelft einer Lodpfeife ober mit eis nem lebenbigen Beibchen, ober indem man bie Stedgarne im Berbfte burch einzelne noch bes machfene Meder felt und mit Leinen Die Wachteln in biefelbe treibt, mit Lodwachteln und bem Ereibzeuge, unb Rlebgarne. Gie werben auch mit bem Sperber gebaigt, mit bem Cpionbunde unb und bor bem Sahnerhunbe gefcoffen. 3mey funftliche Wachtelfange find noch folgende: 1) Der Ruf mit ber Wachtelpfeis ihnen findet man gelbe Dilben, fe und mit Lodvogeln. In einer Chene, mo hobes Gras ober halb erwachfenes Betraibe ftebt; fich

fich ber Jager mit ber Pfeife ber Lange nach rudlings auf ber Er: Dhagefabr gebn Schrit: te von ihm hangen auf berben Ceiten bren guß boch an Stoden amen Beibchen in Rafigen, Die Sandforbe gestaltet find. Doch zwen Schritte von biefen hangen auf allen vier Geiten Rluggarnchen auf Stoden, unb gwen von ben im Grage ober Be= traibe liegenben Sagern Reden ringsherum Bachtelftedgarne, und er fetbit ift mit einem Tirafgar. ne überzogen. Muf biefe Urt tonhen in einer Stellung, beren fich in einem Abend zwen machen laf: fen (benn ber Kang fann blog in ber Abend : und Morgenbam : merung gefcheben), funfgebn bis amangig Bachteln gefangen mer: ben; welches einen gangen Com: mer hindurch ba, wo es viel Bachteln giebt, etwas Betracht= liches macht. 2) Man verfertigt einen Rafig, beffen Diameter amen bis bren Buß halt. In befe fen Mitte macht man einen be= fonbernrunben Boben, an welchen man einen leinenen Tuchfad ober ein grungefarbtes Garn beftet, bas man burd Reife, wie einen Bogelbauer, aus einanber fperren, und oben'gufammen binden fann. In biefen innern Raum tommt eine Lodmachtel, b. h. ein wilbes ober gabmes Beibchen, bas bigig und bie Bachtelmannchen fleißig anruft. Mußen berum wirb ber Bogelbauer mit grungemahl. ten Sproffen vermahrt, und mit Thurchen verfeben, die fich febr leicht einwarts aufftogen laffen, und gleich wieber gufallen. Dies fen großen Bogelbauer tragt man dabin, wo man mehrere Mann-

den bort; bas Beibchen lodt ! herben, fie flogen bie Thurche auf, und fangen fich. Dben if ber gange Bauer mit Zuch be. fpannt, bamit fich bie gefangenen Mannchen bie Ropfe nicht einfte Collten fich einige fcheuen, und nicht in ben Bogelbauer lau fen wollen, fo legt man um ben felben noch überbieß Cdplingen, in welchen fie fich fangen muffen. Das Bilbpret ift gart, leicht berbaulich und gefund, fo bagit felbft Rrante geniegen fonnen, Gie find im Berbfte außerorbent lid fett, und daburch fo unbebulflich, bag man fie mit ber Sand unter bem Getraibefcma: ben fangen fann. In der De bicin wirb nichts mehr von ibnen gebraucht; vom Steifche fagt bağ es geil made. Wachtel ift ein angenehmer Stubenvogel wegen ihrer Reinlich: feit und ihres Befanges. oben angegebenen Dahrungsmittel wird wohl niemand boch an: rednen, ba fie immer nicht gable reich find.

Bachtelgarn, ift ein Sted. garn vom feften ftarfen 3mirne, 18 bis 20 Ellen lang und etwa eine bis It Gle boch. Es wird in Felbern an fleinen Spiegen Man ftellt es ba auf, befestiget. Bachteln fchlagen, und legt fich in einer fleinen Entfernung bahinter ins Getraibe. nun ein Sahn fchlagt, fo abmet man mit ber Bachtelpfeife ben Ruf ber Side, welcher gweplauber bes Sahnes hingegen, brenlautig ift, nach, ruft aber eis ne Gide, fo macht man ben Schlag bes Sahns nach. Doch muß

muß man mit dem Loden nicht eher anfangen, bis fich die rechte Dachtet horen faßt, und mit biefer zugleich auch wieder auf-

Bachtelfonig ober Die: fenenarrer, Conary -Crex pratensis Bechst, ober Rallus Crex Lin. beißt auch Ratte, Schnarrwachtel, Schnarter, Schnarfer, Schnerter, Biefenfcnar. der, Urpfdnard, Odnar: richen, Schars, Schars, Schrede, Schrod, Schnarf, Eggenfdar, Ochnetpet, Dedidnarr, Grabraticher, Rregler, Großel, Felbmach= ter, Gras: und Biefenlau: fer, alter Anecht, fcb war= ger Caspar und Saulemagb, und gehort in bie Gattuna Rnarrer - Crex - als ber fondere, Urt, melde fich, burch nachftebenbe Rennzeichen unter-Scheibett Die Gluget find braunroth; Die Seiten und untern Dedfebern bes Schwanges roftfarben mit meißen auch einzelnen buntelbraunen Ducerftreis fen; bie Rufe blenfaiben. Der Bachtelkonig ift etwas gro: Ber. als eine Bachtel. Die Lange ift gebn Boll, wovon ber Schmang ein und bren Biertel Boll meg= nimmt, Die Flugelbreite fechgebn Boll, und bie gefaltenen glugel reichen bis ans Enbe bes Schwan: ges. Das Gewicht ift feche bis acht: Ungen. Der Schnabel ift faft einen Boll lang, an ben Geiten gebrudt und braunlid, oben' graubraun, unten fleifch= farben's bie rigenformigen Das fenlocher liegen mitten im Schna-

bel in einer bunnen Saut; bie Mugen find nufbraun; die Schien: beine find gefchilbert, ein und einen halben Boll boch und mit ben Beben, bie meifliche Ragel bell blepfarben. Der Ropf ift flein, flach, langlich, braunlich gelbund fcmarggeffedt; über bie Augen geht ein afchgrauer Streif bis in ben Raden, burch Die Mugen ein braunlichgelber, und vom untern Schnabelminfel noch ein afchgrauer, ber an ben Geiten bes Balfes bintauft; ber Dberhats ift rothlichgrau und flarer ichmars geflect ale ber Scheitel; ber Dints ten, die Schuttern und bie obern langen Dedfebern bes Schwanges fdwarz, breit rothlichgrau eingefaßt; die Reble weißlich; ber Sale und bie Bruft afchgrau, an ben Geiten roth= lich überlaufen, ben alten fogar oti= venbraun gemaffert; ber ubrige Unterleib, in ber Mitte meif; an ben Gerten und an ben langen untern Dectfebern bes Comans gee mit buntelbraunen rofifars benen und meigen ficonen Queers ftreifen; bie obern fleinen unb untern großern Dedfebern ber Tluget fcon braunroth, erftere mit einigen weißlichen Stedten; Schwungfebern braunroth, auf ber. innern Kabne bunfler, bie lettern wie ber Rint. fen; ber furje Schwang fpibig gulaufend, aus viergebn Sebern bestebend, und ebenfalls wie ber Ruden gefarbt. Das Beib= den ift an ber Bruft blag afch= grau, und bie gwen Linien uber und unter ben Mugen find graus Gie laffen bes Abenbs und Rachte, feltner am Lage, und vermuthlich bas Mannchen 11 2 allein,

Wa a

fes ichnarrenbes Gefdren boren, flingt, und ba fie febr gefchwind burchs Getraibe und hohe Gras laufen tonnen, fo bort man fie balb bie balb ba. Gie baben aber auch noch eine gang eigne Lodftimme, welches ein leifes Schnalgen ift, wie man es mit ber Bunge macht. Begen ihren Burgen Klugeln fliegen fie fcblecht, bod findet man fie auf ben Infeln, wie j. B. auf ben Schotts landeinseln. Man fieht fie aber febr felten fliegen, und wenn fie es thun, fo muffen fie auf= gejagt merben, und alsbann erftredt fich ihr Slug boch nicht weiter, als ofngefahr hunbert Schritte. Sie laffen fich febr leicht gahmen und find in ber Stube, wegen ber Gefdwindig: feit ihrer Suge und ihres arti=, gen Betragens, angenehme Bo: gel. Gie tragen fich wie junge und bie Jungen pie: Subner, pen auch fo wie biefe. Dan trifft fie in gang Guropa, in Ufien und in Umerifa an. In Thuringen find fie oft baufig, gewöhnlich aber nur einzeln. Sie icheinen unter ben Bugvos geln die letten ju fenn, benn man bort fie erft in ben erften Tagen bes Junius fchrepen. In ber letten Salfte bes Geptem: bers gieben fie mit ben Bach= teln, mit benen man fie in bie-Monate unter ben Saferichme: ben antrifft, weg, daher auch ber Rame Bachtelfonig feis nen Urfprung bat. Gie halten fich im Gras und Getraibe auf, und lieben vorzüglich etwas feuch= te Gegenben, boch bat man fie

allein, ein unangenehmes, ichar: auch, und oft baufig, in gebie: gigen Relbern angetroffen. bas wie Urry, Schnarry! Berbfte findet man fie auch in Felbholgern und in Borbolgern in Bachbolbe geftrauch. Dahrung befteht in Erbeafern; Beufdreden; Burmern, auch in fleinen Camerepen und Rrautern. Bur Beforberung ber Berbauung verschluden fie Quarge forner. Da fich bie Mannchen burch bie Pfeife loden laffen, fo muffen fie mit ihres Gleis den um bie Beibchen fampfen. Geben fann man bieg nicht, ba fie nicht leicht auffliegen, bern faft ftets herumlaufen. Junius und Julius finbet man auf bloger Erde mit einigen um= legten Salmen acht bis zwolf Eper, welche fcmubig weiß ober grunlichgrau und hellbraun - ge: fledt find. Gie werben vom Beibden in brev Bodfen aus: gebrutet, und bieß fist fo feft auf benfetben, daß ihnen die Grashauer oft bie Ropfe abhauen, Die Jungen find anfange mit einer fcmargen Wolle bebedt, welche fich nach bren Wochen in Febern vermanbelt, bie an ber Bruft rothlichgrau find, und baben bell afchgraue Beine. maufern fich erft in ben marmern Begenden, wobin fie man: bern. Raben, Rraben, Bies feln und Sitiffe gerftobren ihre Brut, und mehrere Raube vogelarten ftogen auf Junge und Mite. Bon Jagerbeobachtungen miffen mir: 1) Rafche Bunde greifen ben Bachteltonig, befonbere im Berbfte, wenn er fett. ist, und bringen ibn bem 3a-Daber bie Sunbe bann ger. aud.

auch, wenn es ihnen einigemal gelingt, ben Bogel lebendig gu fangen, fo balb fie ihn im bo= Grafe nabe tommen, un= gewöhnlich fcnelle Sprunge batb nach biefer, balb nach jener Geis gu machen pflegen, welches vorzüglich alebenn gefchieht, wenn fie zwar bie Witterung in ber Rafe baben, bie Stelle aber, mo fich ber Bachtelkonig unter bem biden Grafe oft zwiften ben Rufen des Sunbes verborgen bat, nicht ausmachen tonnen. 2) Ginen jungen Sund an biefe Bogel ju bringen, ift nicht rathfam, er gewohnt fich, ba fie beftan= big und noch anhaltender als bie Bachteln laufen, und er faft immer auf ber Gpur nachzies hen muß, eine niebrige Guche, und jum Theil auch, wenn er fie bin und wieber greift, bas Dachprallen an, und wird higig. Der Bachtelkonig gehort gur nies bern Sagb, und bie befte Beit jum Schiegen beffelben ift ber Junius, Morgens und Abends, weil man fie dann haufiger rufen bort, und fie auch alebenn eber als am Tage auffliegen. Man lodt fie burch einen mit Papier burchflochtenen Ramm berben, indem man benfelben ftreicht. Da fie fdwer und gerade fliegen, fo find fie, wenn man fie nur ausziehen lagt, leichtet, als jebes anbere Febermilbpret, gu fchiegen. Um beften fangt man fie mit bem Tiras und Steds Im Muguft fann man. garne. Die Jungen, welche gern unter Die Betraibeschmaben laufen, fobalb man auf fie trifft, mit ben Banben fangen. Das Fleisch ber jungen und alten bat einen

vortreflichen Gefchmad, besonbers im Berbite, wo fie fehr fett finb.

Bachtelpfeife, ift eine Lodpfeife von Leder mit einem beinernen Rohrchen, womit man beym Bachtelfange die Stimme ber Bachteln nachahmet, f. Bach=

telgarn.

Bagenmeifter ift ben ber Jageren berjenige, ber bie Mufficht auf bie Bagen und bas Jagbzeug bat. Er beftellet ben ben Jagbhandwerksleuten alle Mrs beit, befommt fie von ihnen, und übernimmt fie nach geboris ger Unterfuchung. Er balt über alles vorrathige Beug ein Ber= geichniß, und fubret Rechnung Ben angeftellten Jagben barüber. forgt er bafur, bag bas Beug an ben bestimmten Ort, und nach vollenbeter Jagb wieber in bas Beughaus gurudigebracht werbe.

Batbgeflugel, Balbvogel find alle Bogel, die ihren Aufenthalt-vorzüglich im Balbe

haben. G. Geflügel.

Balbgeschren ift ein Ruf, ben bie Jageren ben großen Jagen, wenn sie zu, und vom holeze ziehen, horen tagt. Es wird z. B. ben einem hirschfestjagen: Ja, ha, ha, ja, ha! und ben ber Schweinshave, ho, ri, bo, ho, ha, ho! zu holze, und nach ber Jagd unter bem Geschren Ja, ho, ho! vom holze nach bem Schirme gezogen.

Balbheerd ist der vornehms ste und gewöhnlichste Bogelheerd. Man erwählet bazu einen Plat, ber nicht von zu bide stehenden Buschen zu bunkel, ober von ers mangelnden Baumen zu helle ist, der auch nicht zu nahe an Kabr-

Dig and by Google

Much muß Diefer Plat mit Gras. bemachfen fenn, in beffen Ermangelung man Rafen ausfte: den, und ihn fo weit ber Um= fang bes Deerbes reichet, fo genau gufammen feben muß, bag er einem naturlichen Grasplage gleis Beffer ift es, menn ber Plat etwas erhaben liegt, weil bann mehr Licht auf bem Beerbe ift, und bie Bogel um befto eber auffallen. Much ift es gut, wenn ein Bach ober anderes Baffer in ber Rabe ift, meldes theils megen ber Lodvogel, theils auch bie fremben Bogel befto eber babin ju gewohnen, von großem Ru-Ben ift. Muf benben Geiten bie: fes Plages macht man bebedte Barngruben, in welche man bie Barne nach ber gange ausgebreis. tet legt, und bamit fie von ben Bogein nicht gefeben werben, mit Reifern bebedet. Musmen= Dig berum befeget man ben Dlas mit einer Dede von großern und Hleinern Strauchen, und grabt burre Baume gum Muffegen ber Bogel ein. : Inwendig befeget man ben Plat mit Wacholber. frauchen, Cherefche und andern Baumen, und ordnet bie Lode: vogel. Die benben Banbe merben hinten und vern mit ftar-Leinen und eingeschlagenen Sefteln eingefpannt, bag man fie mit einer Sand gefdwind ruden fann, und fie oben uber bem Strauche gufammen ichlagen, 2Bo bie großen Bortaufer bin= gebracht merben, muffen erhabes ne, mit Gras bewachfene und mit Cherefchen : ober Bacholberftrau: den befeste Dlage gemacht mer-

Kahrmegen ober Auffteigen liegt, ben, bamit fie bie fremben Bogel befto eber feben, Die Elei= nen Borlaufer bedurfen biefer Er= bobungen nicht, fonbern fticht ben Rafen von fleinen runben Diatchen aus, mo ibr Futter und Getrante binbrin: get. Gleich baben wird ein Saad: reiß jum Muffigen ber fremben Bogel errichtet, ben welchem von einem langen, etwa gwey Banbe breiten Plate, ber Rafen abgeftochen, und ber Plat mit aller= len Gefame jur Rornung beftreuet mirb.

> Balbhorn ift ein blafen, bes Inftrument von Meging, bas ehebem blog als Jagdmufie biente, jest aber zu allen Musfiten gebraucht wirb.

> Balbhuhn ift unter ben huhnerartigen Bogeln ber Rahme einer aus mehrern Arten, f. Auerhahn:c. bestehenden Gattung.

Balbichnepfe - Scolopax rusticula - beißt auch. gemeine Schnepfe, gemei :. ne, gemobnliche, und euro: paifde Balbichnepfe, Riet: Bufch = holz = und Berg : fonepfe, große und großere Schnepfe, Schneppe, Berg: foneppe, Schnepphahn, Mafferrebbuhn, Becaffe und Gulentopfichnepfe, und gebort als befondere Urt gur Bat= tung Schnepfe mit folgenben Rennzeichen: Der gerabe Schnabel ift an ber Bur= gel rothlich, über ben Sine tertopf geben einige fd margbraune Queerbin:

ben und bie Schenfel finb Da bie Balbichnepfen bebedt. ein bides Gefieber haben, fo toms' men fie an Große ben Rebbus nern gleich. Ihre Lange ift etwas über brengehn Boll, wovon ber Schwang zwen und einen halben Boll mißt, und bie Flus welche fich fast am Enbe beffelben falten, find ein und eis nen halben guß breit. Das Ges wicht ift vier und zwanzig bis feche und zwanzig Loth. Der Schnabel ift etwas über bren Boll lang, gerabe, weich, burch bie farten Riefen edig, an ber Spige ftumpf ober folbig, obent fleischfarben, unten grungelb, an ber Spige fcmarglich; ber Mugenftern ichwarzbraun ; bie Schien: beine find ein und einen halben Boll boch, gefdilbert, und mit ben Beben grunlich afchgrau. Der Ropf ift flein, fdmal, erhaben, mit einer hoben Stirn, faft ets fig', vorn afchgrau, rothlich und fdmarg gemaffert, auf bem Scheis tel bis gum Raden mit fcwargbraunen und bren roftgelben Queerbinben gezeichnet; Ge= ficht, Baden und Rehle weißlich mit ichwarzen Gprenteln, vom Schnabelmintel bis gu bem Muge ein fdmargbrauner Strich, bas Genick und bie Geiten bes Balfes roftgelb mit fcmarzbrau= nen Queerlinion; ber Dberrut: ten rothbraun, mit ichwargen, feinen regelmäßigen Queerlinien und Sprigungen und rothlich weis fen und ichwargen großen eingeinen Fleden; ber Unterrucken und bie giemtich langen obern Dedfebern bes Schwanges roft: farben mit ichmarglichen Queer=

banbern; bie Schulterfebern, wie der Ruden, nur an ben Spigen mit großen rothlich weißen Kletten, bie binten an bem Rlugel, weg ein weißliches Band bil= ben ; ber Borbethals und bie Bruft hellrothlich afchgrau; ber Bauch, bie Seiten, bie Schenkel unb Dedfebern ber Unterflugel gelblich weiß, alle untern Theile bes Rorpers mit feinen buntels braunen Bellen überbedt, Sals am haufigften und Die Geis ten noch überbieß mit einzelnen roftgelben Fleden; bie langen untern Dedfebern bes Schwanges roffgelb mit weißen Spigen und einigen winklich gufammen= fdmargen Strichen; laufenden bie Dedfebern ber Alugel rotha braun, mit vermifdten fdmar. gen , grauen und einzelnen roth: lichgelben unregelmäßigen Ban= bern und Streifen; bie vorbern Schwungfebern buntelbraun, an ber außern mit größern und auf ber innern mit fleinern brenettigen roftfarbenen Rleden, Schwungfebern ber zwepten Drbnung von eben ber Grunbfarbe, aber roftfarben banbirt, bie langen bintern wie ber Ruden gefarbt; ber furge, aus viergebn Kebern beftebenbe Cowang fcmarg, mit einer hellaschgrauen Gpige, und brepedigen faftanienbraunen Rledden an bem Ranbe ber Te= Das Beibden ift etwas bern. groffer, aber blager von Karbe: Schnabel und Beine find fleifche farbenafchgrau, und aufben Deds febern ber Rlugel befinben fich viele große meiße Fleden. ben = Barietaten: a. Die meiße Balbichnepfe. b. Die ftrob =

ftrobgelbe Balbichnepfe. c. Die rothfopfige Balb: fcnepfe. Gie bat einen rothe lichen Ropf, weißen Leib und braune Flugel. d. Die buns te Balbichnepfe. Dit allen Schnepfenfarben unorbentlich gefledt und vorzüglich weiß gee. Die weißflügli: mifcht. ge Balbichnepfe. Die Flus gel find gang weiß, f. mit einfarbig roftgelben Bauche. Der Jager unterfcheibet Großen : Barietaten, bie er auf bem Striche bemerft, - und mahricheinlich Unterschiebe bes Climas find: a. Die tleis Balbichnepfe. Gie 'ift um ein Drittbeil fleiner ale bie anbere, buntler von garbe, mehr fdmargen Punkten und Strichen, furgern afchgrauen Sals und blaulichen Sugen. Gie ift Die erftere, Die antommt. b. Die große Balbichnepfe. Sie ift auf ber Bruft meiflicher, und hat rothlichgraue Suge. nige nehmen fogar c. noch eine mittlere Balbichnepfe an. Muffer ber Diftgeit find biefe Bogel ichen; boch alebann laffen fich bie Beibchen von ben Gpern nehmen, fo erpicht find fie auf ihr Bruten. Gie haben einen fdmankenben fdmerlebigen Klug, welches bie Breite ihrer glugel, bie Rurge bes Schwanges und lange Schnabel verurfacht. Sie überpurgeln fich baber gus weilen in ber Luft. Man fieht fie baber auch nicht oft fliegen. Sie fallen wie eine fchwere Daf= fe nieber. / Ihre Mugen icheinen mehr fur ein bammernbes Licht als fur ein helles ober gang buntles Licht ju fenn, baber find fie auch in ber Dammerung und ben monbhellen Dachten am mehr= ften in Bemegung. Sociaft fel= fieht man fie auf einem ten Baumftrunte figen. Ihr Ruf, ben fie auf ihrem Striche boren laffen, flingt swittenb unb und quarrenb. Man finbet fie in mehreren Begenben Europa, Ulien und Ufrita. Gie gehen bis Island und Ramtichatta binauf, und bis Chin'a und Sapan und Goldfufte binab. Gie lieben bie Baldungen und zwar vor: züglich gern bie boben gebirgis gen Balbungen, in beren Rabe Biefen, Meder, Gumpfe und Triften finb. Db man fie gleich gelinden Wintern beftanbig im mittleren Deutschtanbe eine geln antrifft, fo find bieg boch allen Bermuthen nach weit norb: lichere Bogel, und unfere find Bugvoget, bie in ber Mitte bes Detobers, gewohnlich wenn auf hoben Bebirgen ber ben Schnee fallt, weggeben, und im Frubjahr im' Marg und Upril Muf wieber fommen. ibrem Begguge halten fie fich gern in Laubholgern, besonbere in Felb: holgern auf. Muf ihrem Bie: berftriche, meldes eigentlich ber Schnepfenstrich genannt wirb, ftreichen fie alle Abende bon einem Orte gum anbern, und ba auf ben boben Gebirgen ber Schnee fpat fdmilgt und bie Ralte langer bauert, fo freichen fie ba auch noch bis ju Ende bes Mans, ebe fie fich paaren. Sie find gwar immer in Gefells fchaft, fliegen aber nicht mit ein:

einanber auf, fonbern eine nach ber andern. Gie liegen alebann am Tage gern in Didungen. Ihre Dahrung besteht, wie man fagt, aus Regenwurmern, nattenben Schneden, allerlen Erb. maben, Diftfafern und anbern garten Gras . unb Infetten, Sumpfgrasmurgeln. Im Tage fuchen fie biefelbe in Bolgern und Beden, bes Dachts aber gehen fie auf bie Biefen und Met: fer, in die Gumpfe, ine Schilf und Riebgras, befonbers auf bie Triften, . mo bas Bieh geweibet und auf bie Biebhalten, weil fich bier unter bem Ruh: mifte allerhand Infetten fur fie aufhalten. Ihr Lieblingefutter machen bie fleinen Miftfafer aus, welche fie im Pferde : unb Bornviehmifte finben. Gie ichten? bern benm Futterfuchen bie Das terialien , in benen es gefchieht, mit Rraft um fich ber; und ihr Schnabel, ben fie oft bis an bie Dafenlocher in ben Roth fteden, fcheint ein ifeines Gefühl, ober vielmehr einen fehr feinen Ge= ruch, bargu ju haben. Go wie alle Boget, alfo haben auch biefe ben ber Paarung, ober bem Bals gen, gang eigene Bewegungen. Sie bruten nur einmal bes Com: mere und gwar in boben gebir= gigen Begenben, im Grafe ober In fechgehn Tagen brin: Moofe. gen fie bren ober vier Junge aus. Das Reft ift eine bloge aufge= Scharrte Bertiefung, mit etlichen Reifern ober Salmen umlegt. Die Eper find ftumpf, fchmu= big blasgelb, am obern Ranbe blagviolet und braunroth gefledt. Die Jungen laufen fogleich, wenn

fie aus ben Epern gefdlupft finb, mit ber Mutter nach ben nies brigen Thalern und Gumpfen, wo Bufchholg in ber Dabe ift, und man finbet immer bie leeten Schaalen noch im Mefte. Durch Ruchfe, Baum : Mar = Striffe und Biefeln leiben Alte und Brut; und meh= rere Saltenarten ftogen auf ihren Wanberungen auf biefe Es plagen fie auch aufe Bogel. ferlich graue Laufe und inmenbig Banb= und Rragermur= mer. Bon Jagerbeobachtungen. wiffen mir: 1) Der Schnepfen= ftrich anbert fich nach bem 26= triebe ber Solgungen; baber man jest fast gar feine ba fieht, wo fie fonft in Menge zogen, und mo vielleicht Derter bavon ben Ramen erhalten haben. 2) 200 Didungen am Sochwalbe, leere Schlage und Eriften grengen, und ein Thal in bet Dabe ift, ba ftreichen bie Schnepfen gern hin. 3) Die Schnepfen gieben nicht, wie andere Bogel, gegen Wind, fonbern mit bem Minbe, und wenn ber Bind von Abend weht, und warme Mbenbregen tommen, fo ift ber Strich in wenigen Sagen vor-4) In Stalien tommen ben. im Berbfte gange Schaaren dies fer Bogel an, beschäftigen ben Jager ben gangen Winter uber, und verfchaffen ben Stalienern vortrefliche Gerichte. Die Balb= fchnepfen gehoren, fo wie alle. Schnepfenarten gur niebern Jagb. Man fangt fie in Rlebgar, nen, ben gewöhnlichen Sub's nerftedgarnen, in Schlingen ober Laufdohnen, in Gonepfen=

fallen, und ichieft fie bes Abenbe, feltener bes Morgens, auf ihrem Striche, auch im Berbfte unb Minter ben Treibjagen unb mit bem Stoberhunde. 3hr Bilb: pret ift febr moblichmedenb und gefund, und fie merben in bies fer Sinficht gu bem beften wilben Beflügel gerechnet. Man ift fie mit ben Gingeweiben; ja ber Unrath wird fogar fur befonbers belifat gehalten. vertitgen febr viele Schabliche Infetten und bas Muffuchen ib= rer Rahrung, nennen bie 3a: ger, bie Mefung frechen.

Balbichritt ift ein Maaß, nach welchem bie Tucher und Rebe gestellt werben. Gin einsfacher Balbichritt beträgt 2½, ein boppetter 5 Fuß.

Waldvogel ift fo viel als Waldgeflügel.

Mamme heißt ben bem wils ben Schweine bie Dunnung am Bauche, nebft bem Bauchfette.

Schlagwand ift Wand, ein Bogelnet, bas nach Berhalt= niß ber bamit ju fangenben Bo: gel mehr ober weniger boch, lang und ftart ift. Die Mafchen find weit, mithin ift bas Bange nicht fcmer, fonbern leicht gu ubergieben. Die gum Fange ber fleis nern Bogel von Mittelswirn ge= ftridten Banbe, find ohngefahr vier Ellen breit, man fchlagt fie im Berbfte auf folden Felbern auf, mo Commergetraibe geftanben bat. Gie muffen etmas tiefer in Rinnen liegen, mit Spreu und hederling bebedt, und so zugerichtet fenn, baf sie mittelft ein Paar Schlagfebern im Ruften schnell zusammen schlagen. Die Rebe sind an Stangen befestiget, und mit ber einen Seis te auf bem Boben so angehangen, baf sie, vermittelst ber burch bie baran befestigten Ringe gezogenen Leinen, aufs schnells ste in die hohe und über ben Bogeln zusammen schlagen.

Ma

Banft heißt benm Rothwilb: pret, bas Des mit ben Gebarmen, bie es in fich faßt.

Baffergeflügel ift unter. Geflügel aufgeführt.

Bafferhuhn — Fulica — ift eine befonbere Gattung unter ben Sumpfvogeln und bepm gemeinen Bafferhuhn, ober Blagbuhn, angezeigt.

Wafferhund ift ein barauf abgerichteter Sund, im Baf. fer gu maben und ju fcmimmen, bas Baffergeflugel ju fuchen, aufzujagen, und bas Befchogene gu apporticen. Die beften Sunbe baju find bie Dubet, viele Arten von Sunerhunden und bie glatten banifden Sunbe. richtet ibn fo ab, bag man an: fanglich auf bem ganbe, bann aus bem Baffer, ein Stud belg bringen lehret, und wenn er dies fes volltommen tann, lagt man eine gabme Ente fcmimmen, schießt fie, und lagt anfanglich einen alten Sund als Unführer mit auf bas Baffer, in ber Fol: ge aber ben Jungen allein, fo lange lange, bis er feine Runft gelernt Mittelgebe und ber außern oft hat.

Bafferjagb ift eine Jagb an einem folden Drte, wo bas Bitb burch ein Baffer getrieben befteht int Infeften und Bur-Das Treiben ges merben muß. fchiehet wie ben einem anbern baulichen Gachen in Ballen, wie Abjagen, nur bag ber Lauf ein bie Raubvogel, meg. Gie brut-Deich ober mittelmäßiger Blug fen fich nicht vor ihren Feinden ift, in biefem wird ber Schirm für bie Berrichaft von grunen bavon. Diefe Battung lauft eis Reifern auf Rahne gemacht, bie burch Unter im Baffer feftge= tung, noch mehr aber mit ber macht find; bie Tucher aber merben auf Rahnen über bas Baffer gefahren, und an hohen Stan= gen bergeftalt aufgefchlagen, baß Die Unterleine knapp uber bem Maffer liegt, auch binbet man Windleinen an große ins Baffer gefchlagene Pfable. Co. ift bas von ben Sunden heraus: gejagte Bilb gezwungen burchs Waffer ju fdwimmen, ba es benn von ben Berrichaften geschofen wirb.

Bafferlaufer - Totanus - macht unter ben Gumpf: vogeln eine befonbere Battung mit folgenben Rennzeichen aus: ber Schnabel ift ohne tiefen Gin= fonitt im Ropfe, weich, runb, bunn, lang (zwenmal fo lang als ber Ropf), etwas berab = ober binaufwarts gebogen, ohne botferige, aber mit harter Spige; bie Dafentocher find fchmat; bie Bunge ift fury und fpigig; bie Mugen find mittelmäßig und in ber Mitte bes Ropfs. Die Fuße find boch, uber ber Ferfe meit am Beine hinauf nadt; bie Beben getrennt, boch zwischen ber

eine fleine Spannhaut an ber: Burget, Die Bintergebe furg und hochfibend. Ihre Mahrung; fie am Zage am Baffer fuchen, mern. Gie fpepen bie unberan. fondern laufen ober fliegen gentlich mit ber Schnepfengat=" Stranblaufergattung gufammen. Mllein obige Rennzeichen ichnei=. ben fie hinlanglich von benben! ab, und ohne biefe Mittelagt= tung ift man fast nicht im Stan: be. wenigstens in Cabinetten, bie zwen fo verwirrten . Bogets. gottungen ber Schnepfen unb Stranblaufer geborig gu orbnen. Berr Bechftein zweifelt, alle hieher geborigen beutichen Bogel fenne, und ob er fie ge= borig unterschieben babe; allein hoffet boch, und gmar mit Recht, bag burch biefe genaue Abtheilung bie Arbeit nun er= leichtert ift. Gie wird in zwep Kamilien abgetheilt, als: a) Mit an ber Spige etwas abmartegebogenem Ochna= 1) Geflecter Baffer: laufer - Totanus macula, tus, Bechst, bat auch die Rab: men: Gefledte Dfublichnepfe, gefledte Stranbidnes pfe, große rothfüßige Schnepfe, großer Roth: fchentel, Rothbein, Stranbichnepfe, geflecte Schnepfe, und berm Linne Scolopax Totanus. -Schna=

Schnabel ift lang, an ber Spige aber nicht. Die Rahrung if merflich gebogen; bie Rufe blag. bie Sauptfarbe , fcmarg= braun mit tleinen weißen glet: ten; Bruft, Bauch, Ruden und Steiß weiß; mit buntelbraunen Queerfleden an benben erftern: ber Schwang mit fcmarglichen und weißen flaren Binben, Beib. den 13 Boll lang. Er variirt in ber gatbe, fo bag bie Saupt= farbe fdmart, fdmarglich, bun= felbraun, unb bunfelgrau, mit (S. T. maculatus) ober auch wohl ohne weiße Kleden ift. Er bat feinen Bohnort in Gum: pfen, an Geen und Teiden. 2) Rothfüßiger Bafferlaufer - S. Calidris, Bechst. -Der Schnabel mittelmäßig lang, an ber Burgel hochroth und an ber nur menig gebogenen Spige fcmart; bie Rufe orangenfarben; bie Karbe bes Dberleibes graubraun mit grunem Glange, fchwarglichen Dueerfleden, auch einzel: nen weißlichen Rledchen; über bie Flugel ein weißer Queer: ftreifen; bet Schwang weiß mit fdmargen fcmalen zahlreichen Queerbinden, Beibchen 11 Boll lang. Er variirt nach Alter, Gefolecht und Sahreszeit in ber Karbe; benn oben ift bie Farbe ben ben Weibchen heller, ben ben Sungen bunfler, und ber Unterleib ben letteren auch am Bauch langlich geffect; und im Schwang weiß in Die Quere Binter find bie Febern nur weiß: lich eingefaßt. Ben einigen ift Bauche und Steif rein weiß. Die Suge ber Jungen find firfch= roth. Der Bohnort find Gum: pfe und Geeufer - gieht aus bem Morben meg - in England

bie gewohnliche bes porigen unt er hat fein Reft in Gumpfen mit 4 weißlich olivenfarben über laufenen Epern, bie unregelma Big fcmarg gefledt finb. giebt ihm auch bie Dahmen: Rothfuß, Rothbein, Eleis ner Rothichentel, und ber Linné Scolopax Calidris -3) Dunfelbrauner Baffer laufer - T. fuscus Bechst. - Mit fcmargem, an ber Gpie be merflich gefrummtem unb lans gem Schnabel, buntelbraunen Sugen, fdmarglichem, weißlid geflectem Dberleibe, und afch grauem' Unterleibe , 10 Boll lang. Gein Bohnort find Ufer der Fluge - bloß febr einzeln auf bem Buge in Deutschland. hat einige Mebnlichkeit mit Do. I. und ift Scolopax fusca Linné. 4) Schwimmenber Baffer: taufer - T, natans Bechst, hat auch bie Dabmen: Sowimmichnepfe, fcmime menbe Uferfcnepfe, graue Schnepfe. Schnabel an bet Burgel ber untern Rinnlade roth; mittelmäßig lang unb an ber Spige etwas gebogen; Die guge hellroth; ber Dberleib afchgrau; ber Unterleib weiß mit afchgrauen Rleden, bie am Bauche einzeln über ben Mugen ein fteben , weißer Streifen; ber fcmarge gestreift, 12 Boll lang. Er gebt mit feinen langen Beinen nicht blog im Baffer, fonbern fdwimmt auch. Gein Bohnort ift Ded. lenburg, Schleffen und Thurin: gen - giebt einzeln meg, Mit an ber Wurgel ober

in ber Mitte etwas auf: marte gebogenem Schna: bel. 5) Duntelfüßiger Bafferlaufer - T. limosa Bechst. - beift auch: Be: meine und fleine Pfubl= fonepfe, Dubel:, Baffer:, Ried = und Moorichnepfe, gemeine Uferfchnepfe, Zarbrefa; und Scolopax linosa ben Linné. Der Schnabel an der Burgel rothlich, und in ber ichmarglichen Spigenhalfte etwas in bie Sobe gezogen; Die Rufe buntelbraun; bie Sauptfarbe braungrau; Unterruden unb Steiß weiß; uber bie Flugel ein veißer gledt; ben aber bie vier erften Schwungfebern nicht has en; 16 Boll lang. Er variirt n ber Farbe; am Dherleibe grau, iuch braun mit weißlichen und otblichen, und an ben außern Schwangfebern mehr ober menis jer mit ichmarglichen Queerbinen. Er mablt fich feinen Bohn: irt im Morben, an Meeresufern = gieht in fleinen Seerben burch. Die Dahrung ift, wie gewohn-Burmer und Infeften: 5) Grunfußiger Baffer : aufer, f. oben und ben Pfubl= dnepfe. 7) Geiftopf= Bafferlaufer, f. oben. 8) Didfüßiger Bafferlaufer, I. leucophaeus Bechst. Det Schnabel lang, in ber Ditte tivas aufwarte gebogen; über en Mugen ein weißlicher Streis en; Dberleib buntelbraun, alle ebern rothlichweiß ober roftgelb Reble, Bauch unb ingefaßt; Bruft roth: Interructen weiß; ich afchgrau mit braunen Schmis en; Schwang weiß mit fcmarg. braunen Queerbinben; Fuge afch. grau, und nach ber Ferfe (Anie) gu bid, 14 Boll lang. Goll mit bunfler und beller Farbe bes Oberleibes, auch in ber gange bes Schnabele variiren. Er hat feinen Wohnort am Ufer bes Decres, ber Geen, Teiche unb Fluge - gieht im Dachfommer truppenweife burch. Die Mab= rung find Bafferinfetten, genwurmer und Schneden. Man findet bas Deft zuweilen an beut= fchen Geehafen und großen Geeen im Sumpfe, Er hat auch noch bie Mahmen: Bemeine Dfubl= ichnepfe, Beietopfeichnes pfe, Blaufuß, Beder, Res genvogel, Regenfchnepfe, Gader mit aufwarts gefrumm= tem Schnabel. 9) Lapplan. bifder Bafferlaufer lapponicus, Bechst. Т. Der Schnabel lang, an ber Dur= zel ein wenig aufwarts gebogen, und roth, an ber Gpige etmas loffelformig und ichmarg; Ropf Sals und Bruft rothbraun; Reh: le weiß, Dberleib buntelbraun: bie Rebern toftfarben geranbert; Schwung : und Schwangfebern fcwarg, erftere mit weißen Gpis gen und lettere an ben Geiten= febern weiß geftreift ; Fuge fcmarg= grau, 16 Boll lang. Er variirt in ber Farbe, fo bag bie Roft= farbe balb fucheroth, balb roft= gelb, balb roffgrau ift, auch mit afchgrauem Ropf und Sals, unb mit weißem und roftgelblichem Steife. Cein Bohnort find nord: Geeufer, liche unb auf bem Durchzuge im Spatsommer an Teich = und Flufufern. Die Rahs rung befteht in Infeften und Schnet:

Schneden. Dan nennt biefen Bogel auch: Lapplanbifche Schnepfe, Geefdnepfe, größte Pfublichnepfe, und ift Scolopax Iapponica Linné. 10) Grauer Bafferlaufer - T. gregarius Bechst., unb beißt auch: Uferichnepfe, graue . Uferichnepfe, flei: ne rothgelbe Uferichnepfe. Der Schnabel furger, etwas aufmarts gebogen; der Dbetleib graubraun, hellroftbraun und ein= geln weiß gefledt; bie außern Chwangfebern weiß, bie mitt-Ieren mit 6 bis 7 graubraunen Binben; Die . Fuße grau. Rleis ner als bie vorbergebenbe, ctwas fleiner als ein Riebis. Er nimmt feinen Bohnort an Ufern ber Deere (Infel Riems gwifden Dommern und Rugen) - gieht Er hat in in Schaaren meg. ber Karbe viel Mehnlichkeit mit ber porhergebenben, allein er ift an fich fleiner, und hat einen weit furgern Schnabel. Serr Dtto bat ibn felbft mit bem vorhergebenben verglichen; fagt, bag er ihm nur auf ben erften Unblid abnele. 11) Teich= Bafferlaufer - T. stagnatilis Bechst. Er bat auch bie Mahmen: Rleine Pfubl : ichnepfe, Sanbichnepfe, Bemid, fleiner Demeid. Der Schnabel furger, in ber Mitte etwas aufwarts gebogen, bunn und fcmarg; bas Beficht meif; Dberleib bunfelbraun mit rothgraulich weißen Feberfanten; Unterleib und Steif weiß; ber Schwang weiß, mit einigen bunfelbraunen, abgebrochenen Binben; bie Ruge grungrau, 8 Boll

lang. Er mahtt. sich jum Bohn ert bie sandigen Teich :, See und Flugufer — zieht in Deerben im Spatsommer durch. Die Nahrung besteht in Wasserinsetten, und Schneden. Die größte Achnlichkeit hat dieser Bogel mit dem grunfußigen Baffer: lau fer, allein er ift saft um Salfte kleiner, der Schnabel bunner und langer, die Schwingen kurzer und bas Gesicht rein weiß.

Bafferfabler - Recurviroftra- macht in ber Drbnnng ber Sumpfvogel eine besonben Sattung mit folgenben Renne geichen aus: Der Schnabel ift niebergebrucht, nach vorne ju in bie Dobe gefrummt, jugefpist, mit biegfamer Spine. Die Bun: ge furg. Die Dafenlocher find fcmal, gegenüber burchfichtig und Die Suge boch, mit vier Beben, beren porbere mit einer gur Balfte ausgeschnittenen Ochwimm: haut verbunben find; Die binte: Bebe !fur; und hochftebenb. Man bat ben une nur ben ge: meinen Bafferfabler - R: Avocetta, Linn. - Der Leib ift etwas frarter, ale ber eines Rie: bises (Tringa Vanellus); von ber Spige bes Schnabels an ift ber Bogel 1 guß of Boll lang unt aufrecht frebend bis auf ben Schele tel 17 Boll boch; ber fcmarge Schnabel 4 Boll lang, bunn, an ber Burgel 4 Linien breit, bann: allmählig abfallend, julest febr. fein und fdmal, und bennoch ben bem Dberfiefer etwas meniges ab=. gefrumpft, ben dem Unterfiefer aber wie eine Dadel fpigig, an ber Burgel fich etwas fentenb,

bann

bann in fanftee Rrummung auf= warts gebogen, fo bag, wenn man pon ber Burgel bes Dherkiefers eine Linie bie jur Spige bes Schnabels gieht, bie größte Bo= genabmeichung, welche 12 Boll von ber Spige entfernt ift, nur 10 Linien beträgt; ber Dberfiefer bat gleich von ber feinen, einige Li= nien lang fanft wieder abwarts gebogenen Spige an, eine Sob= lung, bie nach und nach immer breiter und tiefer wirb, ber Uns terfiefer bingegen vorn einige fcar= fe Ranten, von ber Mitte beffel: ben an bilbet fich auch eine flei= ne Rinne, welche gegen bie But gel gu immer tiefer-wirb, unb worin bie Bunge liegt, Diefe Befchaffenheit bes gang fonderbaren und febr fdmachen Cona: bels erleichtert mabricheinlich bas Refthalten und Berfchlingen ber Mahrung. Die Mafenlocher finb 3 - 4 Linien breit, lintenformig, enge und burchfichtig; ber Mu= genftern ift rothbraun; bie Schentel und Schienbeine 4 Boll hoch und baben 23 Boll nadt, bie Ruß= murgel 33 Boll boch, Die mittels fte Bebe nebft bem 3 Linien langen, fast geraben schwarzen Ragel 1 Boll 10 Linien, Die außere 1 Boll 7 Linien, Die innere I Boll 5 Linien und die hintere hochftebenbe 3 Linien lang, Die Borbergeben mit einer etwas gezehnten Schwimm: haut verbunden, welche von ber außern bis gur mittlern Bebe me= nig, bon biefer aber bis gur in: gern tiefer ausgeschweift ift und ich bis an die Ragel grebt. (Ben chlechter Behandlung eines aus: uftopfenben Gremplars fdrumpft ie Schwimmhaut leicht jufame

men, und baber entfteben Be-Schreibungen, bie nicht mit ber Matur übereinftimmen). Sufe und Schwimmbaut find liditblau. Etirn und Scheitel bie gu bem Mundmintel und zu ben Mugen find fdmarg, und biefe Karbe giebt fich uber ben Bintertheil bes Balfes fort bie nabe an ben Ruden; ber übrige Ropf und Bale, bie mittlern . Schwungfebern , Schultern, Bruft, Bauch und Schwang find weiß, ten einigen grau ober blaulich angelaufen : ber außere Theil ber Flugel und ein anderer langer und etwas breis ter Streifen, von zwen oben gus fammenhangenben und über bie großen Dedfebern ber Flugel berunterlaufenben, unten aber offes nen ichwargen Queerbinben um= geben, ifind auch weiß; bie lans gen Schwungfebern, bie bie Cpigs gen bes Schwanges faft gang er= reichen, find bis jur Balfte bins aus fcmarg, fo mie bie letten; melde an ben Rumpf ftogen. Das Beibden ift burch nichts unterschieben; ale bag es etmas fleiner ift. Die Jungen find im Berbfte ebenfalls fcon. ben Alten fast gleich, nur haben fie, fatt ber fcmargen eine fcmarge graue, etwas ins fcmubigbraus ne gebenbe Farbe. In Ungarn find biefe Bogel nicht einzeln. Much trifft man fie baufig an ber Ditfee, und an andern beutiden Geen, Teichen, Stuffen und Brus den - j. B. in Schleften, Fran= fen, Schwaben. Er gieht meg. Geine Dahrung befteht in Sna feften und Burmern. Gein Deft findet man an Ufern mit 2 grun. lichweißen, fcwarzgeflecten Epern. Uebri:

Rahmen : Gabelfdnabler, Gabelfdnabel, Avocette, Rreiner, weißschwarzer Rrummid nabel, S d a b = belichnabel, Avofetthen, Apofettichnepfe, Berfetts fonabel, Stachelfcnabel, Baffer fabel.

Bafferfdmaser - Cinclus - macht unter ben Gingpogeln eine befonbere Gattung folgenben Rennzeichen Der Schnabel ift fpigig, aus: bochfantig, an ben Geiten gebrudt und eingezogen. Die Das fentocher find mit einer flachen Saut und mit Saaren fast gang bebedt, und ribenformig. Ropf ift flein, fpipig, oben fchma: let ale unten; bet Leib ift ftart und bie Mugen find bochliegend. Der Bestalt nach unter bie Ging: vogel gehorig , ber Rabrung und Lebensart nach aber fich ben Gumpfvogein und gwar ben Strandlaufern nahernb. Dah= ten fich von Bafferinfetten und niften in Uferlochern. Es giebt ben une nur ben gemeinen Bafferich maget - C. aquaticus, Bechft. - auch Waffers ftaat, Waffer: Bach = und Stromamfel, Bafferbrof: fel, Waffermerle, Bach: fpreche und Waffer fanger ober Sturnus Cinclus, Linn. genannt. Er ift fcmarglich mit meifer Bruft und Borberhale. Much biefer Wogel variirt in ber Jugend, fo dag vor bem er: ften Maufern Die Farbe bes Dbetleibes afchblau und fcmarg gefcuppt, und bes Unterleibes

Uebrigens hat er aud noch bie weiß, roftgelb überlaufen und fdmarglich fantirt ift. 7 Boll be: tragt bie lange. Er nimmt feis nen Bobnort an Stuffen, bed lieber an falten Bachen in ber: gigen Gegenben, manbert nicht Geine Rahrung find Baffer infetten, auch, wie man fagt, Sifdbrut. Man finbet fein Deft. in Uferlochern , Dubiberten it. mit 4 - 6 meißen Epern.

> Baffertreter - Phalaropus - macht unter den Gumpf: vogeln eine befonbere Gattung folgenben Rennzeichen aus: Der Schnabel ift gerate, rundlich, an ber Spite etwas ges bogen; bie Rafentocher finb fdmalund flein; ber Rorper unb bie Buge, wie ben den Strand: laufern ; boch find bie Beben mit breiten , gewohnlich gelappi ten Sauten befest; baber biefe Bogel nicht nur beffanbig mit ausgebreiteten Flugeln, fatt gu fliegen; übers Waffer laufen, fons bern and gut fdmimmen, unb fo meift ihre Dahrung fuchen. Bir haben ben une nur ben Ges meinen Baffertreter - Phi vulgaris, Bechft. - auch: Ros thes Baftartwafferbubn, Baffetbroffel, tothe Baf. ferbroffel, Gistiebit, braunes Rebrhubn, Dots bifder Stranblaufer, Waffer buhnåbnlicher Stranblaufer, und Tringa hyperborea ober Fulicaria ben Linné genannt. Diefer Boget bat einen pfriemenformigen gue gespitten Schnabel, afchgraue Bruft; buntle Mugenftreifen und roftfarbene Ranber ber Schufter: febern

febern und 8 Boll Lange. Er variitt in ber Farbe; benn bas Mannden bat an ben Seiten bes halfes einen roftrothen Fletzen, ber ben Meibchen und Jungen fehlt. Sein Wohnsort ift ber Norden von Europa, Uffen und Amerika, auch einzieln im Schleffen weg. Er hat fein Reft am trodenen Ufer, mit 4 Epern und feine Nahrung sind Insekten, die vorzüglich schwimmend aufgefischt werben.

Wech fel heißt ein Ort, wo ein Wild gewöhnlich ju Felbe ober ju Solze ju ziehen pflegt. Denn Wechfeln beißt benm Wildpret, von einem Orte zum andern ziehen.

Wehrhaftigmachen ift bie Geremonie ber Sager; wenn fie nach geenbigten Lehrjahren bem bisherigen Lehrlinge bevm Freve fprechen ben Sirfchfanger jum Seitengewehr überreichen und ihn baburch jum hirfch und Solzegerechten Sagerburfchen erklaren.

Beibeloch heißt benm Bilbs pret bie außere Deffnung bes DR aft darme, wo ber Roth hers ausfallt:

Beibemann ober Beybes mann, war fonft ber allgemeis ne Rahme ber Sager, von ihrem Gefchafte, bem Beibwerte ober Sagen abgeleitet:

Beibemann machen ober feben, heißt ben aberglaubifchen Sagern, einem anberneinen Doffen fpielen, bamit er im Schiegen nicht gludtich fenn foll:

Weibemanns Beil war ben alten Jagern ihr gewohnlis der Gruf und galt eben fo viel als bas Glud auf! ben ben Bergleuten.

Weibemeffer ift ein gros fes Meffer, bas ben großen Jagen jum Berlegen bes Wildprets und gur Bestrafung berjenigen gebraucht wirb, welche wiber bie Jagbgesetzegehandelt ober unweibs mannisch gesprochen haben.

Beibenfanger ober Beis bengeißig - Sylviarufa Lath: und Motacilla rufa, Linn. macht unter ben Singvogeln in ber Gattung Ganger eine bebefondere Urt aus und heißt auch noch fleiner Beibenzeifig; gruner Ronig, tleinfte Grasmude, Weidenzeiß: lein, fleine gelbrothe und eigentliche Grasmude: fleinftes Laubvogelden. brauner Ritis, Goldbabn: den, Mitwalblein; tannchen und Laufer. Die Renngeichen biefer Urt finb: Der Dberleib ift rothgrau; uber bie Mugen ein fcmu= gig gelber Streifen; bie untern Dedfebern Rlugel ftrobgeib; ber Un= terleib einzeln mit roff: gelben Bleden befprigt: bie guße ichmargbraun; Radft bem Golbhahnden, ober getronten Ganger ift bief bas fleinfte beutsche Bogelchen, ift vier Bell tang; feche und bren Biet322

Biertel Boll breit; ber Schwang mißt ein und bren Biertel Boll; ber Schnabel faft vier Linien; und bie Flugel reichen bis jur Mitte bes Schwanges. Der Schna: bel ift fcmargbraun , inwendig gelb; ber Mugenftern bunfelbraun; bie Rufe fcmargbraun; bie gefdilberten Schienbeine acht ginien boch. Der Dberleib ift tothgrau, etwas olivengrun überlaufen; uber bie Mugen geht ein fcmus gia ftrohaelber Streifen; bie Batfen find brauntich; ber Unterleib fdmusig weiß, einzeln mit roftgelben Bleden befprist; Rnice grunlich grau; bie Schwung: und Comanafebern fcmargarau filbergrau eingefaßt; bie Dedfe: bern ber Unterflugel rothlichgelb. Das Beibchen ift faft gar nicht vom Mannchen unterschieben; außer bag ber Dberleib rothlich= grau und ber Unterleib noch fpars famer gelb befprist ift. Diefes Bogelden, welches mit bem vor= bergebenben bie größte Mehnlich: feit hat, und mehrentheils auch mit bemfelben fur einerlen gebalten wirb, ift noch munterer und feder, als jenes. Es ift auch gantifch und nectt große Bogel. Es todt Soib, boib, und fingt abgebrochen Bip gapp, gip jap jap! Es friegt eben fo, wie jenes, und noch mehr burch alle Bufde und Bintel. Diefer Bo= gel bewohnt gang Europa, und in Deutschland trifft man ihn in allen Laub = und vorzuglich in ben Dadelbolgern ber Bormalber Im Muguft begiebt er fich aus ben Batbern in bie Garten und Beibenbaume, und im Dc= tober giebt er in bie marmen Ges

genben. In ber Mitte bes Dat ges ift er in unfern Secten unb Garten wieber. Er frift fleine Infecten und Infecteneper; in Berbit auch Sollunberbeeren. Das Deft ftebt an ber Erbe unte Laub und Gebufde, und ift mit ein Badofen jugebaut. Es ent: balt 4 bis 6 fleine meife, frumpfen Enbe bicht, ubrigens aber nur einzeln, purpurroth punt tirte Eper. Diefer Bogel macht gewöhnlich bes Jahres zwen Ge becke. Geine Scinbe und bie Sangarten find wie beom Ritis. Das Bleifch fcmedt aut; abet es ift ichablich, biefen Bogel zu tobten, ba er im Balbe und in ben Garten großen Dugen burch Ablefung ber Infecteneper ftiftet.

Weibewerk bebeutet alles, mas fowohl zur hohen ale niebern Sagb gehört und barunter verftan: ben mirb.

Beibewerken ift foviel, als auf bem Reviere birfchen geben, um Bilbpret gu fuchen und ju fchießen.

Meibewund heißt, menn ein Thier, von welcher Gattung es fen, burch bas fleine Gescheibe ober ben Banft geschoffen wird, so daß ihm bas Geafe, ober bie Beibe, bavon, ausgeht.

Weibspruche maren vormals gewisse Fragen und Antworten, mit welchen die Jager einander bey ihren Zusammeunften zu eraminiren pflegten, besonders die fremden und reisenben

Digitized by Google

en Sager; allein jest find bergleichen Spruche aus bem Gerauche gekommen.

Weibtafche ober Jagbtade ift ber bekannte leberne Sad er Jager mit glattem ober rauhen Dedel, und bient bem Ider theils zu feinen Bedürfniffen, heils zum Tragen bes erlegten leinen Weibwerts.

Beifaugige Ente lnas Leucophthalmus, Borkh. - heißt auch Beifaugige othtopfige Ente, Brand: nte, Brauntopf, Mbornte und brauntopfige En= Das Mannden bat einen efchopften und fehr gufammen= ebrudten Ropf, einen taftanien: raunen Sals und Bruft, einen dmargbraunen Ruden und Ring im ben Sale; einen weißen Mitjenftern, Spiegel und fleinen gled im Rinn, fo wie auch gelappte Dinterfune; ben Beibchen aber ehlt ber ichmargbraune Salering, ind Ropf, Sale und Bruft find dmubig rofffarben. Die gange beträgt 16 Boll. Das eigentliche Baterland ift Rugland, auch bie ohrigen Geren und Teiche bes norblichen Deutschlands; Berbfte und Winter familienweis auf beutichen Teichen , Geeen und Rluffen, am Rhein, in Sinterheffen und Kranten. Die Da b= befteht in Begetabilien, rung Infetten, fetten Sifche. Man finbet bas Reft in einer Sohle an einer Unbobe mit 6 bis 8 weißlis den Epern. Berr Raumann fagt, es ftebe auf Schitftufen, fleinen Infeln und im Robr mit

9 tis 10 Epern, die benen ber withen Ente abntich find. hierher gehort wahrscheinlich, nach herrn Borke haufen a Bemerkung, auch herrn Beck seine Braietat ber Tafelert für eine Barietat ber Tafelente ausgegeben hat. Ropf, Nacken, und ein Ring um ben Pals sind bunkelbraun; Bruft kastanienbraun; Bauch weiß, einzeln braungesteckt; die obern Dedefebern ber Flügel schwarz; die Schwungsebern schwarz, und ber Schwanz bunkelbraun.

Weißbackenente ober Beiftopfige Ente, auch Ruberente, blaufchnablis de Ente genannt - Anas Leucocephala - hat einen großen und breiten Conabel, über ben Rafentochern aufgeschwollen und in ber Mitte burch eine Sohlfeb= le getheilt; bie Sufe find lang und außer bem Gleichgewichte; bie Blugel ohne Spiegel, am Mannden ber Conabel blau; ber Ropf und ein Theil bes Sals fee weiß, auf bem Scheitel ein Bled und bie Mitte bes Solfes am Weibchen ber fchwarz, Schnabel und Ropf braun, unb (Große zwifchen die Reble weiß. ber gemeinen wilben Ente und ber Rriedente). Gie pariirt bem Alter nach in ber Karbe: benn bie jungen Mannchen feben wie bie Beibchen aus, und hat gum Bohnort die Gis birifchen Geeen ; im Winter giebt fie zuweilen nach Deutschland, nad Rrapn und Thuringen. Siers ber gebort mahrfaeinlich herin Naumans Weißbadenente (S. 374. Zaf. 92. Dannden: X 2 91; gi. Weibchen) an welcher, bafte im herbste geschoffen, bie Farben nicht rein ausgezeichnet find. Rehle, ein Theil bes halfes und bie Wangen sind schmutig weiß; Scheitel, Nacken und Augengegend bunkelbraun; Bruft und Bauch braungrau; ber Schwanz mit ftarkfieligen zugespisten Rezbern, bie etwas schauselfermig ausgehöhlt liegen. Das Weibechen ift schmutiger gefarbt,

Beifes Balbhubn -T. albus, Linn. - mit Beinen und Beben, Die bide und lange weiße Rebern baben, und einem - Schwange, woran die mittlern Se. bern weiß, und bie übrigen bun= felbraun mit weißen Spigen find. 16 Boll lang. Es variirt in ber garbe; benn bie Commer: tracht ift tief orangengelb mit pielen buntelbraunen Queerftreis fen und großen weißen Sleden; bie Binterfarbe aber außer ben bunteln oben angegebenen Rennzeichen weiß. Es ift großer als bas Schnechuhn, ihm, wie bie Befdreibung weift, febr abn= lich, und es ift noch nicht gang entichieben, ob es eine wirklich perfchiebene Urt, ober nur ein als tes Schneehuhn im Winterfleibe fep. Gben fo ungewiß ift, bie in Pommern zuweilen im Minter fich verfliegenben von biefer Urt und wirflich verschieben finb.

Weiffpecht - Picus medius - gehort mit bem Schwarzfpecht in eine Drbnung und Gattung, wo er eine besondere Urt ausmacht. Er fuhrt auch

bie Dabmen: Mittler Bus fpedt, Mittelfpedt, Dit ler Rothfpecht, fleinern fleiner bunter: und ge fprenfelter Specht, Elfie: und Megerft : Opecht, flet ner fdmarg und meigbur ter und baariger Baum hader, und fleines Saum badel. Als Rennzeichen bieft Urt getten folgenbe: Er ift mei und fdwarz bunt, und ber Afte rofenreth; ber Schnabel bun und zugefpist; am Danndet ber Dbertopf farmoifinroth. Genf hielt Dr. Bechfte in Diefen Gredt felbft fur eine bloge Barietat bes Bundfpechts, wie mehren Raturforfder, allein beg genaue. rer Beobachtung ift es eine witt. liche verschiedene Urt. fleiner ale ber Bundfpecht; bie Lange acht und ein balben Boll, wovon der Schnabel gebn Linim und ber Schmang vier Boll ein: nimmt; bie Breite brengebn und ein halber Boll, und Die Rlugt reichen bis auf bie Mitte bes Schwanges. Der Schnabel ift weit bunner und weit fpigiget julaufend, ale am Bunbfrecht, und buntelblepfarben; ber Mugenftern ift braun mit meif. grauem Ringe; Die Buge fchmu big blepfarben; Die gefdilbertt Fußwurgel eilf Linien boch. Det Scheitel ift farmoifinroth; Stirne ichmubig roftfarben; ber Raden fcmars; bie Baden weiß, an ben Geiten bes Salfes ein weißer Bled, benbes mit einem fdwargem Bande, bas oben un: ter ben Mugen und unten am Schnabelwinkel anfängt und weit fart in bie Bruft bereit gehti eini

ngefaßt; ber Dberleib fcmarg; gum After r Unterleib bis mubig grauweiß, bie Schafte r Tedern an ber Bruft und an n Geiten fcmarg; ber Ufter af rofenroth; bie weißen Schulen und hintern Dedfebern ber ugel bilben ein eprundes Schilb, s einen ichwarzen Sted bat; brigen Dedfebern fcmarg; Schwungfebern fdwarzlich, ifigeflect (wie benm großen untfpecht), unb bie vorbern ben weiße Spigen, bie Schmang: ern find fcmarg, die benden Bern von ber Salfte an nach c Spige ju weiß, schwarz in : Queere geftreift, Die britte r mit vier gelblichen Spigen, vierte und funfte gang ichmarg. as Beibchen ift gewöhnlich niger roth auf bem Scheitel, inn es aber jung ift, bat es ir rothgesprenkelte Rebern. Be: ertenswerth ift noch, bag bie unter bem Schwange um einen Unftrich von rofens baben. Bep bem erften aufern verliert fich am Beib: en bie fcmarglich gefprenkelte. cheitelfarbe, und bie rofenrothe irbe am Ufter ermeitert und richonert fich von Jahr ju Jahr. 1 feiner Lebensart fommt er it bem Buntfpechte fast gangh überein; außer bag er ge= idter fliegt, ba er weit leich: ift. Man trifft ihn in gang uropa an. In Deutsch= nb finbet er fich auch, allein tner als ber Buntfpecht. E8 feint, als wenn er fich mehr ib lieber in Felbholgern unb arten, ale in großen Laubmal= ingen aufhielt. Im Berbfte

und Binter trifft man ihn bors juglich in Garten an. Mahrung befteht aus Infetten und ihren garven und in Duf= fen und Buchedern. Er betragt fich baben, wie ber bunte Grecht. Er niftet boch in bie Sohlen ber Gichbanme, und legt feine brep bis vier glangend weißen Eper auf faules Solg, Gie find meniger fcheu, als bie großen Buntfpech= te, und baber noch leichter gu fchiefen. Sonft wie ben bies fem, mit welchen er auch bie Feinbe gemein bat. Ihr Fleisch bat einen guten Gefchmad. Gie find gang unfchablich und nugen ben Garten burch ihren Frag gar febr.

Beifftirnige Ente — Anas albicans — ift mahricheins- lich eine Baftartart mit einem Schnabel, wie bie Bisamente; mit einer weißen Stirne, und einem braunrothen Kopfe und Salfe. Sie ift so groß, als ein Saushahn.

Beiemangige Bans -Anas leucopsis Bechst. - aud Bernatelgans, Schottifche Bans, Rothfuggans, Norb: gans, weißtopfige tleine Gans genannt, wohnt im Mor= ben ber Erbe, fommt aber auf bem Buge baufig nach Deutsch='. land. Die Sauptfarbe ift afch= grau; ber Sals fcmarg; Stirn, Reble und Mangen find weiß. und über bie Mugen geht ein fcmarger Streif; ber Schnabel und bie Suge find fcmarg. Die Lange beträgt etwas über zwen Fuß.

Benbehals - Yunx macht in ber Debnung ber fpechtartigen Bogel eine eigene Gat: tung aus, mit einem giemlich geraben, tegelformig zugefpihten Schnabel, mit unbebedten und ausgehöhlten Rafeniochern, und mit einer wurmformigen, langen Bunge, bie mit einer fcarfen Spige verfeben ift. Wit haben ben une nur ben gemeinen Benbehals - Yunx Torquilla - beißt auch folecht. meg Benbehale, Drebbale, Drehvogel, Otterwinbel, Matterwenbel, Binbhale, Salebreber, Saleminber; Trephale, Mattergwang. Grasfpecht und Ratterbals. Die Rennzeichen ber Urt finb: Er ift meiß, gelblich, afch : grau, fcmarg undroftfar: ben gefledt und gemifcht. Diefer Bogel gleicht an Große einer Telblerche, ift feche unb einen halben Boll, wovon ber Comang brey und einen halben Boll mißt. Der Schnabel ift gerade, fpigig, bren Biertel Boll laug, im Commer blepfarben, im Berbfte olivengrun, ber Mugenftern braungelb; bie Suge find furg, fart, bleyfarben, mit smen Behen vor : und swen rud: marte. Der Ropf ift afchfarben, mit feinen fdmargen und roft= farbenen Bleden und eingelnen weißen Punkten; ben Scheitel und halben Ruden theilet ein fcwarger mit Roftfarbe überlaus fener breiter Streifen ber Lange ber übrige Dberleib ift fcon grau, fcmarg, weiß und roftfarbig geftrichelt und getus pfelt; an ben hintern Hugenwin=. langfam vorwarte, bebt bie Ropf-

feln lauft bis jur Salfte be Salfes berab ein faftanienbrat Baden . . Rebli ner Streifen; fint Bruft unb After hals, rothgelb mit feinen 1d) marge ber Bauch gelb Bellentinien; lichweiß mit einzelnen fcwais braunen brepedigen Puntten ; bu Dedfebern ber flugel und bit fint binterften Schwungfebern brann, grau und fcmarglich fein geftrichelt, und mit einzelner weiß und fcwargen Steden be ftreut; Die ubrigen Schwungft bern find fdmarg, auf ber auf fern Sahne roftfarben und fcmag gewellt; ber Schwang hat gein . große und zwen fleine Debenfe bern, ift blaggrau, ichwarg ge: fprenfelt, und mit vier breiten fcmargen Queerftrichen bejest. Das Beibden ift am Unter Barietat: Da leibe blaffer. Er ift weiße Wendehals. überall weiß. Den Ramen Ben: behals hat er von ber wunder. baren Urt, ben Sals ju verlan: gern', und ben Ropf gu breben, bag ber Schnabel gegen bie Mitte bes Rudens jugefehrt ift. Dief tann man befonbers bemerten, wenn man ibn in ber Sand balt, aus ber er fich, burch bieg lange fame Dreben und Wenden, in Frenheit ju fegen fucht. Er fist gewohnlich aufgerichtet, madt baufig langfame Berbeugungen, woben er ben Schwang wie eis nen Facher ausbreitet, und bie Ropffebern, wie benm Solgbeber, in bie Bobe richtet. Benn fic ihm fein Beibchen nabert, obn wenn man ihn im Bimmer befe macht, fo fchiebt er ben Rorpe febett febern in bie Sobe, verbreht bie Mugen, beugt fich, breitet ben Schwang weit aus, und fullert hohl in ber Reble. Ueberhaupt ift fein Betragen langfam unb melandelifch, und wenn er noch nicht in Gefahr gemefen, wenig fcheu. Geine Stimme, welche bas Mannden im Fruhjahre gar boren lagt, um fein Beib= chen berben gu loden, brudt fich etlichen hurtig aufeinanber folgenben, beifern, lauten Zonen: Gi, Gi, Gi, Gi! aus, welche er mit großer Unftrengung austtoft. Er fest fich , bamit fie befto weiter erfchallen, bagu auf einen burren fregen Aft eines boben Baumes. Wenn ihn ber Landmann jum erftenmale fchrenen bort, fo fagt er: ber Specht ruft feinem Beibchen - es wirb nun icones Wetter. Er ift fo wenig icheu, bag man ihn gu= weilen mit ber Sand in ben Betfen fangen fann. Der Benbe: hals wird allenthalben nicht baus fig angetroffen. Er gebort unter bie Bugvogel, bie uns im Geptember verlaffen, und zu Unfange bes Mayes, ober auch ju Enbe bes Aprile, wieder ankommen. Guropa - und Affen ift fein Baterland. Im Muguft fieht man ibn haufig in ben Rrautfelbern. Sonft ift er in Laubholgern und in Garten angutreffen. Geine Sauptnahrung befteht in Infet: tenlarven und in Ameifen. Er bolt fie mit feiner langen Bunge unter ben Schuppen ber Baus me, und unter bem Moofe ber= Die Umeifen lieft er theils von Baumen, theils von bem Daufen ab, und ftedt bie Bunge auch in benfelben, um gu ben Epern ju gelangen; Die Juns gen futtert er auffer ben grunen Raupen auch mit fliegenben Infeften. Im August fommt er in die Rrautfelber und fucht bie Raupen, Puppen und Infetten von ben Rrautarten ab. Er ift bann in Thuringen gumeilen fo baufig angutreffen, ale ber Sanfe ling, nur bag er nicht in Be= fellichaft, fonbern einzeln fliegt. Wenn es ibm an Infeften ge= bricht, fo frift er auch Umeifen= eper. Er pflangt fich bes Sabrs nur einmal fort, baber auch in Berbinbung mit feinen Reinben, bie ber Brut fo leicht bentom: men tonnen, ohngeachtet er flei= ne Gebede macht, feine Bermehpung immer nicht fonberlich bes mertlich wirb, und wenn er auch faft gar feinen Rachftellungen ausgefest ift. Gein Reft finbet man in Garten und Balbern in hohlen Baumen. Es besteht aus einer blogen Unterlage von flagren Moos, Grashalmen, Saaren und Bolle, und enthalt acht bis neun glangend weiße Eper, Die in vierzehn Tagen aus= gebrutet find. Gie legen alle Sabre wieber in biefelbe Boble, und wenn fie auch ihrer Jun= gen barin maren beraubt mor= ben. Diefe feben vor bem er= uen Maufern am Unterleibe fdmugig weiß aus, und bie fcone roftbraune Farbe an ben-Slugeln ift nur rothlich. Baum: marber, Biefel, Safel= maufe und Ragen gerftohren ibre Brut oft. Sperber uud Baum fal tenverfolgen biellten. Gie find im Berbfte in den Rrautfelbern fehr leicht ju ich ießen. Man fangt fie auch, manchmal einzeln im herbste in Sprensteln, vor welchen hollunderbeeren bangen. Das Fleisch ift wohlschmedend und im August und September fehr fett. Sie vertilgen viele ich abliche Insetzten in Balbern und Obstgarten.

Benben ift benm Gange bes Sirfches ein Beichen, bas ibn vom Thiere unterfcheibet,

f. Gemenbe.

Werfen heißt 1) bie Fortspffanzung mancher Thiere, baber Berwerfen, wenn solches vor ber Zeit geschieht. 2) Bep ber Falkneren so viel, als ben Bogel von ber hand fliegen laffen. 3) Ben Bolfen, wenn sie von ben Hunden gepackt und nieder gewürgt werben.

Bepben - Circi - mas den in ber Drbnung ber Raub= vogel, und gwar in ber Gats tung Salte, bie vierte Familie aus, welche fich von ben übrigen burch einen fleinen Schnabel, ber einen feicht ausgeschweiften Babn bat, und burch lange bunne gu-Be ober Kufmurgeln unter: fcheibet. Es geboren ben uns unter bie Familie funf Arten: 1) Roftwenhe - Falco aeruginosus - beift auch Buf: fard, Sumpfbugard, Moos: Bubner: und roftige Bep: be, Subner : Brand : Enten: Robre und brauner Gener, Robr = Baffer = roftiger und braunroftiger Balle, braunergifchgeperundgifch: mit grunlichgelber Badshaut, gelben Bugen,

chotolabebraunet Saupt: farbe und roftgelben Scheis tel, Reble und Achfel. ift ein betannter fchlanter Raub: voget, ber fich burch feine bunt: le Farbe ver allen anbern aus: geichnet. Er ift ein und gwan: gig Boll lang, und bren und einen halben Rug breit; ber Schmang balt etwas über fieben Boll und ber Schnabel ein und einen Biertel Boll; bie Flugel bebeden ben Schwanz fast ganglich. Schnabel ift etwas gerabe, ohne mertlichen Bobn . mit einem fcarfen Saafen , fdwarz mit grunfichgelber Bachsbaut; ber Augenstern rothgelb; bie langen bunnen Ruge gelb; bie ge= Schilberte Fugionrgel bren Boll boch; bie icharfen frummen Da: gel glangend fcwarz. Der Scheis tel ift icon rothlichgelb; fein braun gestrichelt; die Reble rothlichgelb; ber gange Dberleib dos folatebraun mit roftfarbenen Glet: ten ober Gewolt auf manchen Stellen; auf jeber Schulter ein rothlichgelber Fled, ber aber viels mal fehlt; ber Unterleib buntel: taftanienbraun, alfo beller ber Dberleib; Die Schwungfebern buntelbraun mit ben auffern Ranten, wie ber Ruden; ber Schwang wie ber Ruden, bie brey außern rothlich geflect. Rebern Das Deibden ift nur etwas gros ger ale bas Dannchen, ift ibm aber in ber Sarbe gleich, dech Scheint bie Farbe etwas beller gut fenn, befonders auf bem Ropfe; auch habe ich mehrere Dale eis nige weiße gelbe Fleden auf ben Flügeln bemerft. Der rothlich= geibe Schulterfled ift, wie ich (dent

chon angegeben habe, fein Saupts ennzeichen an biefem Bogel, enn er fehlt an vielen Grem: plaren, und es icheint mir, als venn ihn blos fehr alte Bogel Ja man trifft fogar atten. Eremplare an, benen auf bem Ropfe ber rothlichgelbe Scheitel and Reble mangelt, obgleich bieß elten ift, und bie am gangen Leibe dotolatebraun ' ausfeben. Es ift ein febr gefchickter, luftis jer und icheuer Raubvogel. Man leht ihn fast beständig auf ber Erbe figen. Gein Blug ift fchon, anft, ichwimmend und faft im: ner in borigontaler Lage. Deb: ere minder muthige und ftarte Raubvogel, als die Buffarde, Baum : jund Thurmfalten, flie: jen ihn, weil er gleich mit ih= gen anbinbet, und ihnen wenige tens ihren Raub abzujagen fucht. Db man gleich mit Kalten auf hn jagt, fo ift boch einer allein nicht im Stanbe, feinen Muth und feine Starte auszuhalten, und es muffen mehrere auf ihn gelaffen werben. Die Beymath Diefes Raubvogels ift Guropa und bas fubliche Rugland. Er balt fich in Bor : und Relba bolgern, in Gebuich und Setfen, bie nabe ben Geen, Zeichen, Fluffen und Cumpfen liegen, auf. Wenn nicht ber Winter gar ju beftig und ber Schnee gu. boch ift, fo bleibt er bas gange Jahr hindurch in Deutschland, und gieht nicht weg, fonft ift er Winter ein Strichvogel. 3m fiebt man ibn auf einzelnen Relb= baumen, Deg : und Grengftei: nen figen. Da ihm fein Mufenthalt am Baffer angewiesen

ift, fo befteht auch fein Raub vorzuglich Baffergeflügel, aus als Enten, Bafferbuhnern, Deer= buhnern, Tauchern, Meyen u. ſ. w. er frost auch wie ber Fifchaar, auf Sifche. Unter ben jungen Baffervogeln, befonbers ben Meer : und Bafferbubnern. richtet er, ba er aufferorbentlich gefräßig ift, große Dieberlagen an. Er ftoft auch auf Raninden, junge Saafen, Rebbuhner u. f. w., muß aber auch mit Gros fchen, Schlangen und Maufen oft vorlieb nehmen. Er bejagt ein großes Revier. Der Borft fteht in fumpfigen und magrigen Begenben, nicht bod uber ber Erbe in einem Gebuich, auch auf einem blogen mit Gras bemachsenen Sugel. Er beftebt aus Reifern, Schilf = und Rieb. gras, und ift inmenbig mit Laub und Rebern ausgelegt. Er ents halt bren bis vier blaulichweife Eper, bie in brey Wochen aus: gebrutet werben. Buweilen macht ein alter Bogel bes Sahre gmen Die Jungen find ans Gehede. fangs wollig und weißgelb, wer= ben bann gang rofibraun, unb nach bem erften Maufern mer= ben fie buntelroftbraun mit buns telgelben Scheitel und bergleis chen Fleden an Schultern und Der Sifchaar berfolgt Bruft. Diefe Bogel, wenn fie fich ein: ander auf einerlen Wege, nam= lich Fifche ju fangen, begegnen. Man findet eine febr große Laus auf ihm. Man muß fie mit ber Slinte erichteichen, wenn man fonft muß fie betommen will, man bas Dhngefabr abwarten, wenn fie neben ober uber einem

Ulgitand by Google

megftreichen. mit Salfen. Daß fie unter bie mehr fcabliden als nublis den Bogel geboren, ergiebt fich aus ber Dahrung. Dan will fie auf bie Raninden= Reb= bubner= und Bachteljagb abrichten fonnen. 2) Rorn : ober Gallmenbe - F. cyanus et Pygargus - bas Månn: den beift auch St. Dar: tin, Blenfalte, blaue, meis fe und Getraide = Bepbe, blauer Sabicht, Blauvo: gel, Rornvogel, Schwarg: fdmanden, weiße Benbe, weifer Kalte, blauer Ral: fe, Schwarzflugel, weißer Gener, grauweißer Bener, Subnerdieb, Subnerfalt, Buhnermenhe, Subnerha: bicht, fleiner Gpisgeper, blaues Geperle, bohmifcher Daufehabicht, bas Beib= den: Ringelfalte, Rin= gelgeper, Ringfdmang, Balfe mit einem Ringel um ben Schwang, weiß: fdmangiger Salte, Ler= dengeper, aschfarbener Kalt ober Blenfalte mit weißen ich warzgewürfeltem Schwange, Blenfalte mit gewürfeltem Ochwange, Zaubenfalte und fleiner Mohrgener, Milane, flei: ne Benbe, Steingener, Beigeopf und Gelbichnabel. Die Rennzeichen ber Urt finb: Bachshaut und guge find gelb, erftere mit ftei: fen Borften faft bebedt; ber Ropf mit einem eus lenartigen Schleper bon fteifern gebern umgeben;

Man baigt fie ber Steif meiß; bas Dan n= den am Dberleibe afchgrau, bas Beibden bunfelbraun mit roftfarbigen Feberranbern, auch weißlichen Aleden. Da Mann: den und Beibden bep biefem Bogel eine fo febr abmeichenbe Farbengeichnung baben, fo man fie fonft gewöhnlich als zwer verschiebene Bogel getrennt. find ichlante Raubvogel. Das Beibden ift einen Rug und Boll lang, acht mobon Schwang neun Bolt, und bet Schnabel einen Boll wegnimmt. Das Mannden ift faft um ein Drittbeil fleiner. Die Rlugel legen fich einen Boll unter zusammen. Schmanzfpise Der Schnabel ift furg, von ber Burget an gleich fart über: frummt, buntelbraun, Die Baches baut gelb, oben mit fteifen Bor: ften, bie fich wie bep ben Gu: len über bie runblichen Rafen: tocher in bie Sobe ftrauben, und bis ju ben Mugen laufen, faft gang bebedt; ber Mugenftern rothgelb; bie langen bunnen Sufe gelb; bie Dagel buntelbraun; bie gefchilberte Fugmurgel gwen und ein halben Boll boch. Dies fer Raubvogel unterfcheibet fic fcon von weiten von andern burd feine belle graue Farbe; wenn man ibn aber in ber Rabe betrachtet, fo bat er einen eus lenahnlichen Ropf, (befonbers. bas Beibchen), und die Farben bes Mannchens find folgenbe: Der Ropf, Sals, Ruden, bie Dedfebern ber Slugel, bie Reh: le und ber obere Theil ber Bruft find buntelaschgrau, boch fallt ber Scheitel und Ruden allgeit ins

ins Braune, und ben fehr alten ift er gang hellbraun. Der Sintertopf, fo wie ber Schleber, ift weiß und bellbraun gefledt; ben febr alten grau. Die Mugen lie: gen in einem meißen Rreife, melche Farbe fich über bie Augen weg bis an bie Reble giebt, und an ber Burgel bes Unterfchna= bels fteht ein fleiner Bart von fdwargen freifen Borften. Der untere Theil ber Bruft, ber Bauch, Ufter, Die Schenkelfe: bern find weiß, ben ben jungern mit fleinen roftfarbenen rothlichen Sleden beftreut, ben alten nur ber Bauch mit braun: liden Queerbanbern, und ben febr alten ift ber gange Unter: leib weiß. Der Steiß ift allzeit meiß. Der Rand bes vorbern Blugelgelentes und bie untern Dedfebern ber Glugel finb weiß: bie feche erften Schwungfebern . fdmark, bie übrigen afchgrau, hellbraunen Spigen unb weißen Ranbern; bie bren au= Berften Comangfebern weiß mit afchgrauen Queerbinden, bie vier= funfte afchgrau und fdmargen Queerbinben, und bie zwen mittelften afchgrau. Deibd en zeichnet fich gar febr Der Ropf erhalt burch bie fteifen Barthaare, die ben fur= gen Schnabel bebeden, burd feine Farbe, und befonbers ben ben beutlichen Schleper, bas nas turliche Unfeben eines fleinen Gulentopfe. Der Ropf, Sals, Schleper, Die Bruft und ber Ufter find gelblich mit haufigen bun= telbraunen Fleden, bie auf bem Ropfe am bichteften und auf bem Ufter febr einzeln fteben. Die

Schenkelfebern find roftgelb mit langen, fdmalen, buntelbraus nen, ber gange nach laufenben Strichen; bie Dedfebern Flugel bunfelbraus mit weißli= den Ranbern und Fleden; Rudenfebern buntelbrann roftfarbenen Ranbern; Die feche erften Schwungfebern braun mit buntelbraunen Queerbinben, übrigen buntelbraun mit weiß= lichen Ranbern. Muf ber un: terften Geite find bie feche erften Schwungfebern meiß fcmargen Qucerbinben, Die ubris gen braun mit bunfelbraunen Queerbinden, bie Spigen aller rofigelb. Mlles ubrige verhalt fich wie beom Mannchen. fer Kalfe anbert bis ins vierte Jahr feine Farbe fehr merflich, und wenn man alfo Mannchen. findet, ben welchen bas Ufchgrane mehr ins Graue ober Braune fallt, ober Beibchen, bie faft gang braun, ober braun weiß gefledt find, fo baben fie noch nicht vier Sahre erlangt. Im erften Sabre ift ber mannliche Bogel rothlichgrau gemaffert, und bat am Unterleibe auf fcmubigweißen Grunde braun= verlofchene Streifen. heißt in diefer Rleibung ben ben Jagern Terfch. Im zwenten Jahre wird ber Grund am Un. terleibe lichter und bie Streifen merben brauner. Er beift ale: 3m britten bann Martin. Sabre betommt er erft blaugraue Farbe, und am Une terleibe feine Queerbanber, ift ber blaue Sabicht. Mad ber Beit ift und bleibt Karbe und Große ausgebilbet und faft gana weaftreichen. Man baigt ffe mit Kalfen. Dag fie unter bie mehr ichablichen ale nubli: den Bogel gehoren, ergiebt fich aus ber Dahrung. Man will fie auf bie Raninchen: Reb: buhner= und Bachteljagb abrichten fonnen. 2) Rotn = ober Gallmenbe - F. cyanus et Pygargus - bas Dann: den beift auch St. Dartin, Blenfalte, blaue, weis fe und Getraide = Benbe, blauer Sabicht, Blauvogel, Rornvogel, Schwarg: fdmanden, weiße Benbe, weißer Kalte, blauer Kal: te, Schwarzflugel, weißer Gener, grauweißer Bener, Subnerdieb, Subnerfalt, Buhnermenhe, Suhnerha: bicht, fleiner Gpiggeper, blaues Geperle, bohmifcher Daufebabicht, bas Beib= den: Ringelfatte, Rin= gelgener, Ringfdmang, Balfe mit einem Ringel um ben Schwang, weiß: fomangiger Salte, Ler: dengeper, afchfarbener Fall ober Blenfalte mit weißen ich warzgewürfeltem Schwange, Blenfalte mit gewürfeltem Odwange, Taubenfalte und fleiner Robraeper, Milane, flei: Berbe, Steingener, Beifeopf und Gelbichnabel. Die Renngeichen ber Art find: Bachehaut und guge find gelb, erftere mit fiei: Borften faft bebedt; ber Ropf mit einem eus fenartigen Schleper von fteifern gebern umgeben;

ber Steif weiß; bas Dan na den am Dberleibe afchgrau, bas Beibchen bunfelbraun mit roftfarbigen Feberranbern, auch weißlichen Aleden. Da Mann: den und Beibden ben biefem Bogel eine fo febr abweichenbe Farbengeichnung baben, fo man fie fonft gewöhnlich als zwen verschiebene Bogel getrennt. find ichlante Raubvogel. Das Beibden ift einen Rug und Boll lang, bet mobon Schwang neun Boll, unb Schnabel einen Boll wegnimmt. Das Mannden ift fast um ein Drittheil fleiner. Die Klu: gel legen fich einen Boll unter Schwanzfpige zusammen. Der Schnabel ift furg, von ber Burget an gleich fart uber= frummt, buntelbraun, bie Bache: baut gelb, oben mit fteifen Bor: ften, bie fich wie ben ben Gu= ten über bie runblichen Rafenlocher in bie Sobe ftrauben, und bis ju ben Mugen laufen, faft gang bebedt; ber Mugenftern rothgelb; bie langen bunnen Sufe gelb; bie Magel buntelbraun; bie geschilberte Fußwurgel gwen und ein halben Boll boch. fer Raubvogel unterscheibet fic fden von weiten von anbern burch feine belle graue Sarbe; wenn man ihn aber in ber Rabe betrachtet, fo bat er einen eus (befonbers. lenahnlichen Ropf, bas Beibchen), und die Farben bes Mannchens find folgenbe: Der Ropf, Sals, Ruden, bie Dedfebern ber glugel, bie Reb= le und ber obere Theil ber Bruft find buntelaschgrau, boch fallt ber Scheitel und Ruden allgeit ins

ins Braune, und ben febr alten ift er gang hellbraun. Der Sintertopf, fo wie ber Schleber, ift weiß und bellbraun gefledt; ben febr alten grau. Die Mugen lies gen in einem weißen Rreife, melche Farbe fich uber bie Mugen weg bis an bie Roble giebt, und an ber Burgel bes Unterfchna: bels fteht ein fleiner Bart von fdmargen fleifen Borften. untere Theil ber Bruft, ber Baud, Ufter, Die Schenkelfe: bern find weiß, ben ben jungern mit fleinen roftfarbenen rothlichen Sleden beftreut, alten nur ber Bauch mit braun: lichen Queerbanbern, und ben febr alten ift ber gange Unter: leib weiß. Der Steif ift allzeit meis. Der Rand bes vorbern Flügelgelentes und bie untern Dectfebern ber Klugel find weiß: Die feche erften Schwungfebern fdmark, bie übrigen afchgrau, hellbraunen Spigen und weißen Ranbern; bie brep au= Berften Schwangfebern weiß mit afchgrauen Queerbinden, Die vier= funfte afchgrau te mit fcmargen Queerbinben, und bie gwen mittelften afchgrau. Deibd en zeichnet fich gar febr Der Ropf erhalt burd bie fteifen Barthaare, Die ben fur: gen Schnabel bebeden, burch feine Farbe, und befonbers ben ben beutlichen Schlever, basinaturliche Unfeben eines fleinen Gulentopfe. Der Ropf, Sals, Schleper, Die Bruft und ber Ufter find gelblich mit haufigen buns telbraunen Sleden, Die auf bem Ropfe am bichteften und auf dem Ufter febr einzeln fteben. Die

Schenkelfebern find roftgelb mit tangen, fcmalen, buntelbraus nen, ber gange nach laufenben Strichen; bie Dedfebern Slugel buntelbraun mit weißli= den Ranbern und Fleden; Rudenfebern buntelbrann roftfarbenen Ranbern; Die fedis erften Schwungfebern braun mit bunfelbraunen Queerbinben, übrigen bunkelbraun mit weiß: lichen Ranbern. Muf ber un: terften Geite find bie feche erften Schwungfebern meiß mit fcmargen Queerbinden, die ubri= gen braun mit bunfelbraunen Queerbinden, bie Gpigen aller Mlles ubrige verhalt rofigelb. fich wie beym Mannchen. fer Kalfe anbert bis ins vierte Jahr feine Farbe fehr merflich, und wenn man alfo Mannchen. findet, ben welchen bas Ufchgraue mehr ins Graue ober Braune ober Beibchen, bie faft gang braun, ober braun und weiß gefledt find, fo haben fie noch nicht vier Sabre erlangt. Im erften Sabre ift ber mannliche Bogel rothlichgrau ge= maffert, und bat am Unterleibe auf fdmubigweißen Grunde braun= lich verloschene Streifen. beißt in biefer Rleibung ben ben Jagern Terfch. Im zwepten Jahre wird ber Grund am Unterleibe lichter und die Streifen werben brauner. Er beift ale: bann Martin. 3m britten Sabre betommt er erft blaugraue Farbe, und am Uns terleibe feine Queerbanber, ift ber blaue Sabicht. Mach ber Beit ift und bleibt und Große ausgebilbet und faft gans

Digitated by Google

mige feben ben meitem gang meiß und Mig mit fowargen Comingen. menn man fie aber in ber Mar belibt. fo find fie boch Sibergica, und am Stande und Commer nut rein meif. bare tet am Checleibe und un: ren bie imr Beuft fomnbig bell: blom, u-t bie Comangfpige ift gweg Ben breit fdmarglich afche Inbere baben einen gang weifen Schmang. Bey noch anbern find nur die gwen mittters Caranfetern rothlich überfanfen, Die ben Gulen bat bie Cornneghe nicht nur ben Feber: frang gemein, fondern auch bie Gemobutert bee Abende ben Conmenuntergang, che bie Damme: auf bem Seibe rand eineritt, ger ben Medern bicht berum ja fieren, und ihrer Rabrung Es ift ein fcho: partingiben. ner muntrer und breufter Bomiegt. Wenn er Junge bat, fo ift er fo bebergt, bag er aber ben Borubergehenden, gie ein Riebis berumfdwebt unb endufborlich, befonders bas Beib: den mie ein Grunfpecht Ga : deag aga! fcrept. Man fieht in beffanbig nahe an ber Erde ninfdwebent, felten fleigt er in bie Bobe, nur ba, mo Baume finb, ober wenn er fich in ber Begenb feines Reftes umfieht. man trifft biefen Bogel in Gu. ropa, in bem fublichen Rug= fant, in Umerifa und auch erita an. Er ift einer mtidiften Daubvoget in

gang unveranderlich; bech varile ebenen Gegenben, geht nicht in gang unveranverenw, Dannden bie tiefen Batber, blog in bie ned etwas in ber garbe. Gi, gelb. und Borbolger. Um lieb-Gumpfe und Zeiche in ber Rabe Wenn wir in Deutich. finb. land gelinde Binter baben, fo ift er bas gange Sabr binburch ju feben, wenn aber ber Conee ju boch mirb, fo muß er aus Mangel an Rabeung fublichere Begenben befuchen, Geine Saupt= nahrung machen Stofche, Maulmurfe, Felbmaufe, Epbechfen, junge Baffer : und Meerbubner. Beerfdnepfen und Stranblaus fer aus, boch fångt er auch Rebbubner, Wachteln, Lerden unb Tauben, und nimmt bie Bo= gel aus ber Schneug. In ber Luft tann er nichts folggen, und ergreift baber alles fibenb auf bem Erbboben. Die Reb= hubner baben große Kurcht vor ihm; benn er jagt fie, bis fie mube finb, und von ihm von ber Erbe aufgehoben werben fon-Man fagt auch, bag er nen. Rifche fange, bie auf ber Dber= ber Teiche fdwimmen. Bo es Cumpfe giebt, fliegt er im Berbfte und im Fruhjahre, wenn bie Beccaffinen ftreichen. immer bruber bin; biefe brutten fich nieber, fo wie fie ibn gewahr werben, und werben ibn baburch allegeit gur Beute. Dies fer Bogel baut nie auf einen Baum, fonbern allegeit auf bie Erbe in bie Binterfrucht (baber ber Rame Rornvogel ben ben Jagern), in fumpfigen Gegen= ben ine große Riebgras, auf niebrige Weibenbufche, ins Robr an ben lifern ber Teiche, unb .

und Bluge, in Feld : und Botholgern auf entblogte Plate, ober in junge Schlage und in alte unbenuste Steinbrude. Muf großen sumpfigen Dieben trifft man bie Refter in Thuringen in Menge an, und ein Paar baut mehrere berfelben, ebe bas feine Ener Beibchen in eins Das Deft, worin bie Gyer liegen, ift groß, und hat nach nach ber Gegend bald eine Un= terlage von Reifern, ober von Strob und Dift, alten Rartofe felftengeln, und ift inmendig mit Borften ober weichen Robrhal: men, ober auch mit Febern ausgelegt. Das Beibchen brutet in bren Bochen funf bis fechs Eper aus, die mehr ober meniger blaulichweiß, ohne merfliche Flet. ober mit febr blaffen balb aroffern, bald fleinern, bellern ober bunftern fdmutigroffgetben Fleden bezeichnet find. Die aus: getrochenen Jungen feben weiswollig aus, und haben fchwarge Mugenlieber und Schnabel; piepen, wie bie jungen Suhner, welches gur Fortpflangungszeit bie Alten auch thun. Dit ben Rolfraben und Rabenfra: ben leben fie immer im Streite. Man fucht. fich an fie gu fchleis den . um fie mit Schiegge: webr ju erlegen, und fcieft fie in ber Dabe bes Deftes im Bluge, wenn fie einem über ben Ropfe herum fliegt. Gie bat auch bie Conberbarteit an fich. baß fie bes Morgens und Abends wenigstens etliche Tage binter einanber eben benfelben Stug macht, ba man fich bann ans ftellen und fie erlegen fann.

Benn man eine Tellerfalle nit ausgestopften Raninden ober jungen Safenfelle befobert, und biefe auf ihren gewohnli= den Beg ftellt, fo fangt fie fich ebenfalls, die Salle muß aber entweber mit Gras ober auf ben Medern mit Sand belegt fenn. Mit einer Taube fangt man fie im Stoff. Wie fich aus ber Dahrung ergiebt, fo gehoren bies fe Bogel unter bie mehr nub: lichen als ichablichen. Dan muß baber ibrer alljugrofen Bermehrung nur fteuren. Ded fein bat auch einmal ben einem Falkonier ein Beibe chen von biefem Boget gur Bais ge auf Rebhühner abrichten fe= ben. 3) Robewerbe -F. arundinaceus, Bechst. Wachshaut und Suge gelb; der Leib faftanienbraun; ber Cheis tel weiß, Beibchen 2 Tug lang. Er hat feinen Wohnort in Schles fien, Franken, Thuringen, und Rahrung und Dahmen mit bem vorhergebenben gemein. Die 3a. ger nennen ihn Beigeopf. Diefer Bogel bat im Meußern viel Mehnlichkeit mit ber Roftwebbe: ift aber großer und ftarfer. Die Jager wollen ihn nicht mit jesner fur einerlen gelten laffen, und fagen, er fen weit trager: Die Lange ift a Sug, ber zugerundete Schwang 10 Bolf wegnimnit; bas Gewicht ein Pfund 26 Loth: Der Schnabel mißt r Boll 8 Linien, bat einen feichten Bahn und eine fcharfe frumme Spige, ift fcwarg mit gelber Bachshaut; bie gelben Fuge find boch und folant, bie Bugmurgel fo wie Die Mittelgebe

2 3oll lang; bie fdmargen Da: gel febr getrummt und fcharf. Das gange Gefieber ift. prachtig taftanienbraun, an ben Schwung: und Schwangfebern nach ber Butgel gu ins lichte übergebend; ber Unterichwang eticheint weiß: lich und bunfelbraun gebanbert; ber Scheitel und juweilen auch bie Reble find fcon weiß. Brandmenbe - F. rufus, Linn .: Dit einem beutlichen Schleper (wie bie Gulen) um Ropf, rofibrauner Saupt= farbe, weißen Unterbedfebern ber Riagel und afdgrauem Chwan: Beibchen 20 Boll lang. B. Beder befdreibt eine Bas rietat, bie ihm bierber gu geboren icheint. Die Bangen find rein weiß; ber Schlever fcmarg Imeldes bem Bogel ein prachti= ges Unfeben giebt); Reble, Bruft und ber gange Unterleib ichon tofffarben ohne alle Reben = und Bwifdenzeichnung; ber Dberleib bunfelbraun mit einzelnen roft. farbigen Queerftreifen auf ben Rebern; ber Schwang nur fdmach grau, und gwar auf ber Innen= feite, bie Muffenfeite ift roftfar= ben und gegen bas Enbe banb= breit ichwarg eingefagt. Serr Beder fagt, er habe bie Bergleichung mit ben Jungen und Beibchen ber Rornwenbe ges nau angestellt, und er gebore ju biefen nicht. Dieg ift faft wortlich bie Befdreibung pon ber Abbilbung bes Kalfen ini Wirfingifchen Bogelwert. 68, und herr Bechftein balt biefen bier abgebilbeten Bogel für ein Beibchen ber Rornweihe. Seinen Bohnort, feine Rahrung Dirfchgeweih, das neben ben gro

und Kortpffangung bat er mit ber Roftweihe gemein, und hat auch bie Rahmen: Branbfalte, Brandgeper, Rifchgepet Graufdwang. Braune Berbe - F. cus - beift aud Brauner Salte, braunfahler Bepet, Mit ungegabntem Schnabel, frar: feren Beinen, furgen Beffen , ta: fanienbrauner Sanptfarbe unb jugerunbetem Comange; macht ben Uebergang von ben Wephen ben Sabichten. Sperr Beder bemertt ber biefem Bogel, bag er ibn fonft fur eine Barietat bes Daufe: Buf: farbs gehalten babe; allein bie regelmäßigen bergformigen Blet: ten auf ber Bruft fepen gu auds geichnenb; und ber gange Boi gel überhaupt fchlanter. 22 Boll lang. Er fucht fich ju feinem Wohnorte Batber - im Winter an Bemaffern; und feint Rabrung find alle Urten fleinet Bogel.

Bidtel, Bichtelpfeift, ift ein Lodpfeifden , womit bet Ruf ber Gule nachgemacht wird, und bas aus gwen vieredigen, etwa eines halben fleinen gins gere breiten, auf einanbet ges pfropften Bolgden, mit einer feinen birtenen ober firfcbaums nen bazwischen bineingestemmten Rinbe befrebet. Man braucht es bey ben Relb = und Plattbaumen gum Kange von allerlen Bogeln. f. Telbbaum.

Biberfinniges Geborn; Biberfinnegehorn, ift ein Ben Jen Stangen einige kleinere ober einige Enden, die man Wibers Ennsenden nennet, hat.

Biebehopf - Upupa macht unter ben fpechtartigen Bo= eine befondere Gattung folgenden Renngeichen mit aus: ber Schnabel ift fcmach: tig, lang, fdmach bogenformig, etwas zusammengebrudt und an ber Spige ftumpf; bie Rafentocher find fehr flein und bie Bunge ift ftumpf, brenfantig, gang und fehr furg. Ber und fommt nur ber gemeine Dies behopf - Up. Epops - vor, welcher auch fchlecht weg Biebes hopf, Bidhopf, Wiedhoff, Guropaifcher Biebehopf, Biebehoppe, Rudutstu. fter, Rudutslaquai, Roth= habn, Dredbabn, Dred: tramer, Stinfhahn, Baumidnepfe, Deervogel und Ganfebirt genannt wirb. Die Rennzeichen ber Urt finb : Ropf ist mit einer fachermormigen Saube ge: giert, bie f ch war & vrangegelb ift. Er ift ohn= gefahr einen Fuß lang und ein und einen halben Sug breit; ber Schnabel mißt ein und bren Biertel Boll und ber Schwang vier Boll; Die Flügel legen fich etwas über ber Balfte bes Schwanges gufammen. Das Bewicht nur bren Der Conabel ift bunn, Ungen. getrummt, etwas flaffenb, fdmarglichblau, an ber Burgel blag fleischfarben; bie Bunge brepedig, nicht größer als eine halbe Linfe und tief im Munde figenb; ber Mugenftern nußbraun; Die guße

wie ber Schnabel gefarbt; bie ge= fchilberte Augmurget faft einen Boll both. Der Feberbufch ift bren Boll boch, und befteht aus zwen Reihen Febern, bie von ber Stirn bis jum Sinterfopf in gua und abnehmenber Große ftebent, und wie ein Kacher vor- und rude marts bewegt merben fonnen; er ift blagorangengelb (ifabelfarben) mit ichwargen Spigen. Der Ropf, Maden, Sale, Die Bruft und bie Dedfebern ber Unterflugel find fleifchfarbenbraun; ber Dberruden und die fleinften Dedfebern ber Flugel rothgrau; ber Unterruden fcmarg und gelblichweiß banbirt: bie obern Dedfebern bes Schmanges oben weiß und unten fchmarg; ber Bauch und bie Ufterfeberu meif; bie Seitenfebern weiß mit fcmarg= grauen einzelnen Streifen. ter ben Schwungfebern ift bie vierte bie langfte und bie erffe febr flein, baber bie geoffneten Blugel fich ausrunben; bie erfte Ordnung ift fcmarg, jebe Febet mit einem weißen Banbe; bie zwepte Ordnung schwärzlich und hat funf meiße Banber, und bie benben letten Schwungfebern find fcmarg und weiß und gelb ges geichnet; Die Dedfebern ber ers ften Debnung fint fcmarz, und bie ber zwenten ichwars und weiffa gelb banbirt; bie weißen und gelba lichen Banber bes Rudens und bet Flugel laufen wellenformig in einem fort; ber Schwang bat ift gerabe, gebn Kebern , fcwarg, in ber Mitte mit einene weißen aufmarte ftumpfminkelich gebogenen breiten Queerbanbe. Das Beibchen ift etwas blafe fer, an bet Bruft weißlich mit einis-

einigen ichmarglichen Streifen. Der Biebehopf ift ein icheuer, munterer und luftiger Bogel. Er lauft febr burtig, lagt baben bie Blugel faft auf Die Erbe finten, macht baufige Berbeugungen, mo er jebergeit mit feinem Schnabel ben Boben berührt, und wenn er im Uffett ift, fo fcblagt er ben Teberbuich auf= und nieber. Gein Rlug ift fanft, ohne alles Geraufch, und wegen feiner runben, ber Elfter abnlichen, Fluget muß er auch, wie biefe, biefel: ben oft und ichnell bewegen. Gein Gefdren ift im Berbfte und Krub: jabre Suphuphup, jo jo, to, to! bas er aud, wenn ihn im Bimnier balt, und in Uffett bringt, mit ftaten Beibeugungen boren lagt. Wenn man ibn gab= men will, fo verlangt er anfangs Regenwurmer, alsbann nimmt er mit Brod und getochtem Kleifch perlieb. Er mobnt in Europa, Mfien und Ufrita, ift aber als tenthalben tein gemeiner Bogel. 216 Bugvogel tommt er fpat im April ober ju Unfang bes Days mit ober turg vor bem Rudute an, und beißt beshalb in man: den Begenben Rudufs : La: quay. Er lebt bes Commers in Malbern; Die an Biebtriften und Biefen grangen, auch in malbigen Begenben um Die Dor: fer berum in ben Beibenbaumen. 3m Muguft, wenn die Biefen gemabt finb, giebt er einzeln ober in Befellichaft von vier bis ach: ten auf Die Cbenen, und verlagt uns alebann unvermerft. balt fich mehr auf der Erbe als auf ben Baumen auf. Geine Rahrung besteht vorzüglich in

Rafern, bie er unter bem Dit ber gabmen und milben Ebier unter bem abgefallenen Laube un Mas auffucht. Es find baber ge ivohnliche Mas : und Diftfafe und ibre garven. Cie baber mit ihrem Schnabel alle je ne Dinge um. Much bie Umei fen und Eper verfolgt er. Wenn er ein Infett verschlucken will, fe logt er ibn erft bie barten Siu gelbeden ab, wirft es wegen ber unbeweglichen Bunge in Die Bo he und fangt es mit bem Gona: Es muß aber allegeit bet Lange nach in ben Schlund fallen, fonft muß er ben Wurf fo lange wiederhohlen. Er babet fic im feuchten Ganbe. Er baut in boble Baume, am liebften auf alte, faule, gefopfte Baumftruns te, felten in Mauern = und Rele fenrigen ober auf bie bloge Erbe. Das Reft bat wenig Unterlage von Genift und Febern; wenn es aber offen ftebt, eine Ueberbede von Ruhmift und garten Burgeln. Das Weibchen legt bes Jahrs einmal zwen bis pier langliche afchgraue Eper; und brutet fie in i4 Tagen allein aus. Sungen feben bis jum erften Maufern , welches in warmern Lanbern gefchieht, blaffer ale bie Alten aus; haben ein meifliches Rinn, weißgelbe Schnabeleden; bie weißen Banber, ber Dedfes bern fine rothlichweiß, und bie fdmargen fcmargbraun ; haben aber ben Teberbuich und gleichen ubrigens ben Miten. Un ben Jun= gen die man aufzieht, bemerkt man vorzüglich bas froftige 2Befen, bas fie antreibt, fich immet unter ober auf den Dfen gu fegen, fo'

fo bag ihnen gewöhnlich ber Schnabel vertrodnet, und fie bann elendiglich fterben muffen. Striffe, Marber und Wiefel ger: frobren ihre Brut und viele Raub: vogel verfolgen bie Alten, baber fie auch, fobald fie einen erbliden, eine gang eigene Stellung chen, die Slugel ausbreiten und ben Ropf auf bem Ruden mit bem Schnabel in Die Bobe ftellen, fo bag fie einen hingeworfenen bunten Lappen abnlich feben, und fo oft unentbedt bleiben. außerordentlich find furchtfam, und verlaffen biefe Stellung nicht eber, ale bis ber Raubvogel aufer ihrem Gefichtetreife ift. Bum Schuffe muß man fie megen ihrer Schenheit binterfcleichen, menn man fie nicht von ohngefahr aufftobert. Um leichteften fangt man fie, wenn man auf Maulmurfsbaufen eine Leimruthe, an melde ein Mehlmurm gebunden ift, fo loder fledt, bag bie Leimru= the uber fie berfallt, wenn fie ben Mehlwurm loggupfen wollen. 211: te und Junge riechen nicht an= genehm, ohngefahr fo, wie ein Umeifenhaufen, und fie merben baber ben une nicht gegeffen, wohl aber in Stalien, mo man ibnen bie Ropfe abreift, bag fie ausbluten. Bur Bedegeit riechen fie am ftareften. Begen ihrer Dab= rungemittel find fie aufferft nugliche Bogel.

Bieberfahrte ift unter gahrte erflart.

Biebergang, ober Rirch: gang thut ber Saafe ober ber Sirfd wenn er auf feiner Farthe wieber jurud gehet. Bieberftrich , Wieberjug', heift, wonn bie Bugbogel im Fruhjahre aus warmern Gegenben ju uns zurudkehren. Die Beit baju ift ben ber Befchreibung jebes Bogelo angezeigt.

Biefel-Mustela - macht in ber Orbnung ber Raub= thiere eine besondere Gat. tung aus, mogu bey uns auch ber Stein: und Baummar. ber, nebft bem Iltis und bie benben folgenten Wiefelarten gehoren, als: 1) Das große Biefel - Mustela Erminea - Ge heißt auch : rothe &. braunes, graues Selb: und Baldwiefel, Biefel mit fdmarger Schmangfpibe; in ber weißen Winterfarbe; Ber= Die Rennzeichen ber Urtfind: Die Farbeift braun: roth, in falten Begenben im Winter weiß, Schmangfpige aber alle= geit fchwarg. Die Lange bes Rorpers ift etwas über ein Rug. und der Comany bet funf Boll. Der Bau ift ichlant und ge= fcmeibig; Chabe, bag ber Ropf gu bick und ber Sals ju lang ift, fonft wurde ed eine ber nieb. lichften Thierformen haben; Die Schnauge lauft furg vor bein Munbe fpigig gu; bie Dafe ift ftumpf und gefurcht; ber Dund öffnet fich weit und ift mit eis nem abwarts ftehenben Anebelbarte befest; bas Gebiß febr fcharf; bie Bunge glatt und gefurcht; bie Mugen flein , fcmarg, funa felnb, weit vorn im Bejicht ftes und mit langen garte benb, borften verfeben; bie faft glatten Ð Dhr.

Dhelappen furg, breit, abgerunbet und feft am Roufe angelegt; ber Sals taum bunner als ber Leib, vorn etwas in bie Sibe ber Beib cplintrifd, genoben ; ben Binterichenkeln etwas erhabener; ber Schwang bufchig und abgestumpft, in Rube ge: benb gerabe ausgeffredt, in ber Klucht aber auswarts geweibt; Beine furg, fcarfelauig; ber Daumen an ben Binterfu: fen turg und verftedt; am Ufter gwen wiedrig nach Bifam rie. denbe Drueden. Die Farbe im Binter buntel gelbbraun; Commer gelbroth ober ichmubig rothgelb; bie Dhefanten und Sin= terfuße weiß (aber nicht immer); bie Schnauge fcmarglich; Bart gelb, weiß und fcmarg; bie Ropffarbe immer buntler, als bie Rudenfarbe; bas Rinn und bie Borbergeben allegeit weiß; ber ubrige Unterleib weiß ober weifigelb; faft bie gange leste Balfte bes Schwanges ichmarg. Im Rorben anbert fich bie Rut: fenfarbe in weiß; ben uns in Deutschland nicht immer ; und bie weißen Biefeln ober Bermeline ben uns, finb ge: wohnlich Barietaten, wie bie ben anbern Thieren , und behalten Diefe Farbe Commer und Bin: Much wenn fich alebann weiße und rothe Biefeln gufam= men pagren, fo giebt es ge : fchadte. Man bat auch eine afdgraue Barietat entbedt. Ueberhaupt ift auch bie braune ober rothe Farbe berfchieben, fo bağ man rothbraune, graubrau: ne, rothgelbe und braunrothe große Biefeln antrifft. Das

Beibden icheint einen etwe fcblankern Rorperbau, einen bun nern fpigigern Ropf gut baben und auf jeber Ceite bes Baud fteben funf Caugemargen ift ein außerorbentlich muntere finchtiges, gewandtes, aber aud ein graufames und fur Griffe febr ftartes Thier. Cidherner, fo gefdwind fant es Baume erfteigen, ungemeit burtig fpringen, und mit bet größten Rertigfeit uber Durch und Bluge ichwimmen. alle Rigen, woburch ber Ropf geht, fchlupfen fie. Ihre Grim: me ift faft ein Quidfen wie bas ber Spigmaufe. Gie machen im: mer Mannden, wie die Safen, um fich umgufeben. Ihr Baterland ift ber Dorben von Eu: topa, Ufien und Amerita, mo fie in großer Menge leben. In Europa find fie faft allge. mein befannt. Man trifft fie im Felde und Balbe an. 3m Fel: be wohnen fie gern an Ufern ber Stuffe, in Seden, Cteinhaufen, in Maulmurfe = Sam: fier : und Daufehoblen und in hohlen Doft = Beiden = und anbern Beumen. Gine Bobnung unter ber Erbe bat wenigftens vier Gingange, und fo richten fie fich auch bie vorgefundenen ein. Im Balbe mobnen fie ebenfalls in Erbhohlen, Stein : und gelfentluften und in boblen Bau-Im Winter geben fie auch men. in bie Bohnungen ber Men= fchen, vorzüglich in Die einzeln im Felbe liegenden, und halten fich in Scheunen, Stallen und Rellern auf. Gie merfen auch juweilen in Subner und anbertt . Gtal.

Stallen, auch in Rellern Saus fen auf, (mo fie bann Saus: unt beißen); bann geben fie aber gewöhnlich nach Subnern, Epern Ihre Sauptnahrung u. b. gl. machen Samfter, Maufe, Bafferratten und andere große und Eleine Weldmaufe aus. Muffer= bem fuchen fie bie jungen und alten fleinen Bogel gu erfchleis chen, und nehmen ben großen bie Eper aus. Gie überfallen botzuglich im Schlafe auch junge und alte Safen und Raninden, ja fogar junge Rebe. Um Ufer bes Baffere rauben fie Sifche. Bon Begetabilien freffen fie bloß einige Pilgarten. Gewöhnlich geben fie bes Machte, nur felten am Tage, nach ihrem Raube. Menn nicht bie Geltenheit bes, Thiere bie Urfache ift, fo fieht man fie immer paarmeife benfammen, und es fcheint baber, wie wenn fie gegen bie Bewohnbeit ber Raubthiere in Mono: gamie lebten. Das Laufen ober Mangen gefchieht im Darg. Die Mutter bringt nach funf Bochen bren bis acht Jungen gur Das Deft, bas in einer Welt. Erdhohle, unter, ober in einem hohlen Baume angelegt wirb, ift mit Moos, Bolle, Febern und Gras weich gemacht. Die Jungen faugen lange und bie Mutter tragt ihnen vier Mona: te lang lebenbige Rahrung, Maufe und Bogel gu, und lehrt fie fo auf eine graufame Urt ihren Raub fangen und tobten. Gie taffen fich gabmen, man muß ihnen aber gur Borficht Die Bah-. ne ausbrechen. Ragen und una ter ben hunden vorzüglich ber

Spig find ihre Feinbe. Bon Bogeln weiß man feinen, fie angienge, als ber Storch. Bon Jagerbechachtungen find befannt : 1) Ihr bufdiger Comang tragt febr biel bagu ben, bag fie nicht blog von einem Bufche, fondern auch von einem Baume jum antern fpringen fonnen; und mit befto geringerer Dabe Die Bogelnefter und bie fchlafen= ben Begel auszufpuren. 2) Wenn man ein Reft findet, fo trifft man gewohnlich etliche lebenbige Daufe barinnen an, bie ben Jungen gum Spielen bienen unb ibre Raubfucht uben follen. Do fie in boblen Baumen ficher liegen, ba laffen fie fich bie Pfles ge ber Mutter fo lange gefallen, bis fie erwachfen, faft fo groß wie bie Miten find. In boblen Selbobftbaume Meften ber man fie mehrmaten fo gefunben. 4) Den jungen Reben beifen fie fich im Benide ein; bas Thier läuft aledenn wie wuthend mit ibnen fort, unterbeffen futhen fie ibm bie Salsflechfen abgufreffen, und es auf biefe Mrt git 5) Dem aufgejagten Sa: fen folgen fie, wie die Bunde, auf ber Spur nach, und wenn fie ibm nabe tommen, fpringen fie ihm auf ben Maden, beigen fid ein, und faugen ihm Blut aus, bis er hinfturgt. Gben fo Schleichen fie fich in Die Ra= ninchen : Baue, fpringen biefen Thieren auf ben Ruden. Diefe rennen bann mit ihnen beraus bis' fie binfturgen und bavon', muffen. 6) Die Gper ber gub= ner und anberer Bogel tragen fie nicht im Munde, fondern uns 2) 2 ter

Uebrigens hat er auch noch bie Rahmen: Sabelfchnablet, Avorette, Kreiner, weißichwarzer Krummfchnabel, Schabsbelichnabel, Avofettefchnepfe, Berkehrtsfchnabel, Stachelfchnabel, Wafferfabel;

Bafferfdmager - Cinclus - macht unter ben Ginge pogeln eine befonbere Gattung folgenben Rennzeichen Der Schnabel ift fpigig; bochtantig, an ben Geiten gebrudt und eingezogen. Die Das fenlocher find mit einer flachen Saut und mit Saaren fast gang bebedt, und ribenformig. Ropf ift flein, fpigig, oben fcma: Ler. als unten; ber Leib ift ftart und bie Mugen find bochliegend. Der Beffalt nach unter bie Ging. vogel gehorig , ber Rahrung und Lebensart nach aber fich ben Gumpfvogein und gwar ben Stranblaufern nahernb. Dah= ren fich von Bafferinfeften und niften in Uferlochern. Es giebt ben une nur ben gemeinen Bafferichmager - C. aquaticus, Bechft .- auch Waffers ftaat, Baffer: Bach = und Stromamfel, Bafferbrof: fel, Baffermerle, Bach: fpreche und Wafferfanger ober Sturnus Cinclus, Linn. genannt. Er ift fcmarglich mit weißer Bruft und Borberhale. Much biefer Bogel variirt in ber Jugend, fo bag vor bem ers ften Maufern die Farbe des Dbets leibes afchblau und fcmarg ges fcuppt, unb bes Unterleibes

weiß, rofigelb überlaufen und schwarzlich fantirt ift. 7 Boll beztragt bie Lange. Er nimmt feiznen Bohnort an Fluffen, boch tieber an kalten Bachen in bergigen Gegenden, wandert nicht. Seine Nahrung find Baffer, insekten, auch, wie man fagt, Fischbrut. Man findet fein Nest in Uferlöchern; Muhlbetten zt, mit 4 — 6 weißen Eyern.

Baffertreter - Phalaropus - macht unter ben Gumpf: vogeln eine befonbere Gattung folgenben Renngeichen aus: Der Schnabel ift gerabe, rundlich; an ber Spite etwas gra bogen; bie Rafentocher finb fcmalund flein; ber Rorper unb Die Ruge, wie ben ben Strand: laufern ; boch find bie Beben mit breiten , gewohnlich gelapp: ten Sauten befest; baber biefe Bogel nicht nur beffanbig mit ausgebreiteten Flugeln, ftatt gu fliegen, übers Waffer laufen, fons bern and gut fcmimmen, und fo meift ihre Rahrung fuchen. Bir haben ben une nur ben Ges meinen Baffertreter - Phi vulgaris, Bechft. - que: Ros Baftartwafferbubn, Bafferdroffel, tothe Baf. fer broffel, Gistiebig; braunes Rebrhubn, Dor: bifder Stranblaufer, Baffer buhnåbnlicher Stranbtaufer, und Tringa hyperborea oder Fulicaria ben Linne genannt. Diefer Bogel hat einen pfriemenformigen gus gefpitten Schnabet; afchgraue Bruft; buntle Mugenftreifen und roftfarbene Ranber ber Schulters febern febern und 8 Boll lange. Er variitt in der Farbe; denn bas Mannchen hat an ben Seiten bes Salfes einen roftrothen Fletzten, der den Beibchen und Jungen fehtt. Sein Wohnzort ist der Morden von Europa, Affen und Amerika, auch einzeln in Schlesten weg. Er hat fein Nest am trodenen Ufer, mit 4 Eyern und seine Nahrung sind Insekten, die vorzüglich schwimmend aufgesischt werden.

Bechfel heißt ein Ort. wo ein Bild gewöhnlich ju Felbe ober ju Solze ju zieben pflegt. Denn Bechfeln beißt beym Bilbpret, von einem Orte zum andern ziehen.

Behrhaftigmachen ist bie Geremonie ber Idger; wenn sie nach geenbigten Lehrjahren bem bieherigen Lehrlinge bem Frenz sprechen ben Sirschfanger jum Seitengewehr überreichen und ihn baburch jum Sirsch und Bolzgerechten Idgerburfchen erklaren.

Beibeloch heißt benm Wilbs pret die außere Deffnung bes Maftdarme, wo der Koth hers ausfallt:

Beibemann ober Beybes mann; war fonft ber allgemeis ne Nahme ber Sager, von ihrem Gefchafte, bem Beibwerte ober Jagen abgeleitet.

Beidemann machen ober fegen, beift ben aberglaubischen Sagern, einem anderneinen Doffen fpielen; bamit er im Schiefen nicht gludtich fepn foll:

Weibemanns Beil war ben alten Jagern ihr gewöhnlis der Gruf und galt eben fo viel als bas Gludt auf! ben ben Bergleuten.

Weibemeffer ift ein groses Meffer, bas ben großen Jagen gen zum Berlegen bes Wildprets und zur Bestrafung berjenigen gebraucht wirb, welche wiber bie Jagbgefege gehandelt ober unweibe mannisch gesprochen haben.

Beibenfanger ober Beis bengeißig - Sylvia rufa Lath. und Motacilla rufa, Linn. macht unter ben Singvogeln in ber Gattung Ganger eine bes befondere Urt aus und heißt auch noch fleiner Beibengeifig; gruner Ronig, tleinfte Grasmude, Weibengeiffe lein, fleine gelbrothe und eigentliche Grasmude: fleinftes Laubvogelden, brauner Ritis, Goldbabn: den, Mitivalblein; tannchen und Laufer, Renngeichen biefer Urt find: Der Dberleib ift rothgrau; uber bie Mugen ein fcmus gig gelber Streifen; bie untern Dedfebern Rlugel ftrobgelb; ber Un= terleib einzeln mit roffe gelben Steden befprist: bie Supe ichmargbraun. Radft bem Golbhahnchen, ober gefronten Canger ift bief bas fleinfte beutsche Bogelchen. ift vier Boll tang; feche und bred Biet-

Biertel Boll breit; ber Schwang mift ein und bren Biertel Boll; ber Schnabel faft vier Linien; und bie Flugel reichen bis gur Mitte bes Schwanges. Der Schnabel ift fcmargbraun, inwendig gelb; ber Mugenftern bunfelbraun; bie guge fcmargbraun; bie gefdilberten Schienbeine acht Linien Der Dberleib ift rothgrau, olivengrun überlaufen; etwas uber bie Mugen geht ein fcmugig ftrobgelber Streifen; bie Batfen find braunlich; ber Unter= leib ichmusig weiß, einzeln mit roffgelben Fleden befprist; Rniee grunlich grau; bie Schwung: und Schwangfebern fcmarggrau filbergrau eingefaßt; bie Dedfe: bern ber Unterflugel rotblichgelb. Das Weibchen ift fast gar nicht Mannchen unterfchieben; außer bag ber Dberleib rothlichgrau und ber Unterleib noch fpar= famer gelb befprist ift. Diefes Bogelchen , welches mit bem bor= hergehenben bie großte Mehnlichfeit bat, und mehrentheils auch mit bemfelben fur einerlen gebalten wirb, ift noch munterer und feder, als jenes. Es ist auch gantifch und nedt große Bogel. Es todt Soib, boib, und fingt abgebrochen Bip gapp, gip jap jap! Es friegt eben fo, wie jenes, und noch mehr burch alle Bufde und Bintel. Diefer Bo= gel bewohnt gang Europa, unb in Deutschland trifft man ihn in allen Laub = und vorzüglich in ben Madelholgern ber Bormalber Im Muguft begiebt er fich aus ben Batbern in die Garten und Beibenbaume, und im Dc= tober giebt er in bie marmen Ge-

genben. In ber Mitte bes Dat: ges ift er in unfern Seden unb Barten wieber. Er frift fleine Infecten und Infecteneper; Berbit auch Sollunderbeeren. Das Deft fteht an ber Erbe unter Laub und Gebufche, und ift wie ein Badofen jugebaut. Es ent: halt 4 bis 6 fleine meife, ftumpfen Enbe bicht, übrigens aber nur einzeln, purpurroth punts tirte Eper. Diefer Bogel macht gewöhnlich bes Jahres zwen Ges becke. Geine Feinbe und bie Sangarten find wie beom Titis. Das Fleifch fcmedt gut; aber es ift fchablich, biefen Bogel gu tobten, ba er im Balbe und in den Garten großen Rugen burch Ablefung ber Infectenener ftiftet.

Weibewerk bebeutet alles, was sowohl gur hoben ale niebern Sagb gehort und barunter verftan= ben wirb.

Beibewerken ift foviel, als auf bem Reviere birfchen geben, um Bilbpret gu fuchen, unb gu fchiegen.

Beibewund heißt, wenn ein Thier, von welcher Gattung es fep, burch bas fleine Gefcheiz be ober ben Banft geschoffen wirb, so bag ihm bas Geafe, ober bie Beibe, bavon, ausgeht.

Weibfpruche maren vormals gewiffe Fragen und Untworten, mit welchen die Täger einander ben ihren Zusammkunften zu eraminiren pflegten, besonders bie fremden und reisen-

Malizand by Google

ben Idger; allein jest find bergleichen Spruche aus bem Gebrauche gekommen.

Beibtafche ober Jagbtafche ift ber bekannte leberne Sad ber Idger mit glattem oder rauchen Dedel, und bient bem Idger theils zu feinen Bedürfniffen, theils zum Tragen bes erlegten fleinen Beibwerts.

Beifaugige En te Anas Leucophthalmus, Borkh. - beißt auch Beifaugige rothtopfige Ente, Brand: ente, Brauntopf, Moor: ente und brauntopfige En: Das Mannchen bat einen gefcopften und fehr gufammen: gebrudten Ropf, einen taftanien: braunen Sale und Brufi, einen fdmargbraunen Ruden und Ring um ben Sale; einen weißen Mitgenftern, Spiegel und fleinen Flock am Rinn, fo wie auch gelappte Sinterfuße; ben Beibchen aber fehlt ber ichwarzbraune Salering, und Ropf, Bale und Bruft find ichmubig roftfarben. Die Lange beträgt 16 Boll. Das eigentliche Baterland ift Rugland, auch bie rohrigen Geren und Teiche bes norblichen Deutschlands; Berbfte und Winter familienweis auf beutiden Teichen , Geeen und Stuffen, am Rhein, in Sinterheffen und Franten. Die Da b= rung befteht in Begetabilien, Infetten, fetten Sifche. Man fin= bet bas Reft in einer Soble an einer Unbobe mit 6 bis 8 meiflis den Epern. Berr Raumann fagt, es ftebe auf Schitftufen, tleinen Infeln und im Robr mit

gbis to Epern, bie benen ber wilben Gute abnlich find. Sierber gebort mabricheinlich, nach Berrn Borf. baufens Bemerfung, auch Beren Bediffeine Brandente, bie er für eine Barietat ber Tafelente ausgegeben bat. Ropf. Daden, und ein Ring um ben Sals find buntelbraun; faftanientraun; Bauch weiß, ein= gelu braungefledt; Die obern Ded= febern ber Flügel fcmars; Chwungfebern fcmarg, und ber Schwang bunfelbraun.

Weißbadenente ober Beiftopfige Ente, Ruberente, blaufdnabli: che Ente genannt - Anas Leucocephala - bat einen großen und breiten Conabel, uber ben Dafentochern aufgeschwollen und in ber Mitte burch eine Sohlfebs le getheilt; bie Sufe find lang und außer bem Gleichgewichte; bie Blugel ohne Spiegel, Mannchen ber Conabel blau; ber Ropf und ein Theil bes Sals fee weiß, auf bem Scheitel ein Bled und bie Mitte bes Salfes am Beibden ber fchwarz, Schnabel und Ropf braun, unb Die Reble weiß. (Große zwischen ber gemeinen milben Ente und ber Rriedente). Gie pariirt Miter nach in ber garbe: bem benn bie jungen Dannden feben wie bie Beibchen aus, und hat jum Bohnort bie Gis birifchen Geeen; im Winter giebt fie zuweilen nach Deutschland, nach Rrann und Thuringen. Siers her gebort mabrideinlich Berin Naumans Weißbadenente 374. Zaf. 92. Dannden: X 2 91; gi. Weibchen) an welcher, bafie im Berbfte geschoffen, bie Farben nicht rein ausgezeichnet find. Rebte, ein Theit bes Palfes und bie Wangen find schmubig weiß; Scheitel, Raden und Augengegend buntelbraun; Bruft und Bauch braungrau; ber Schwanz mit flackfieligen zugespieten Berbern, bie einas magelieten Berbern, bie einas magelieten Beiben ift femagen. Das Weibe en ift schmapper gefarbt,

Beibee Balbhubn -T. a'Das, lam - mit Beinen und Siebes die bide und lange weite Redem baben, und einem Marca erran bie mittlern Sebent and und bie übrigen bunmit weißen Spigen finb. sa Bet lang. Es variirt in ba Baibe; benn bie Commer: ift tief orangengelb mit Ducerftrei: wa und großen weißen Steden: Die Winterfarbe aber aufer ben bunteln oben angegebenen Rennzeichen weiß. Es ift großer ale bas Schnechuhn, ihm, wie Die Befdreibung weift, febr abn= lid, und es ift noch nicht gang entfchieben, ob es eine wirflich perfchiebene Urt, ober nur ein als tes Schneehubn im Binterfleibe fep. Gben fo ungewiß ift, bie in Pommern zuweilen im Minter fich verfliegenben von biefer Urt und wirflich verfchieben find.

Beiffpecht — Picus medius — gehort mit bem Schwarzfpecht in eine Drbnung und Gattung, wo er eine besonbere Urt ausmacht, Er fuhrt auch

bie Dabmen: Mittler Bunb: fpedt, Mittelfpecht, Ditt: ler Rothfpecht, fleinerer: fleiner bunter: unb ge: fprentelter Specht, Elfier. und Megerft : Specht, Elei: ner fdmarg und weißbunter und haariger Daum: hader, und tleines Baum: hadel. 218 Rennzeichen Diefer Urt gelien folgenbe: Er ift weiß und fdwarg bunt, und ber After rofenroth; ber Schnabel bunn und zugefpist; am Dannchen ber Dbertopf farmoifinroth. Genft hielt Dr. Bechfte in Diefen Grecht felbft fur eine bloge Barietat bes Bunbfpechte, wie mehrere Raturforfcher, allein bey genaues rer Beobachtung ift es eine wirt. liche verschiebene Urt. fleiner als ber Bunbfpecht; bie Lange acht und ein balben Boll. wovon der Schnabel gebn Linien und ber Schwang vier Boll ein= nimmt; bie Breite brengebn und ein halber Boll, und Die Blugel reichen bis auf Die Mitte bes Schwanges. Der Schnabel ift weit bunner und weit fpigiger gulaufend, als am Bunbfpechte, und bunfelblenfarben; ber Mus genftern ift braun mit weiß: grauem Ringe; Die Suge fchmus die geschilderte big blepfarben; Sugmurgel eilf Linien boch. Der Scheitel ift farmoifinroth; Stirne ichmubig roftfarben; Raden fdmars; bie Baden weiß, an ben Geiten bes Salfes ein weißer Fledt, bepbes mit einem fdwargem Banbe, bas oben un: ter ben Mugen und unten Schnabelwinket anfangt und weit ftart in bie Bruft berein gebt,

ingefaßt; ber Dberleib fcmarg; er Unterleib bis gum Ufter hmubig grauweiß, bie Schafte er Febern an ber Bruft und an en Geiten fcmarg; ber Ufter lag rosenroth; bie weißen Schul= ern und hintern Dedfebern ber lugel bilben ein eprunbes Schilb, as einen schwarzen Fleck hat; ie übrigen Decfebern fcmarg; ie Schwungfebern ichwarglich, eifgeflect (wie benm großen Buntfpecht), und bie vorbern aben weiße Spigen, die Schwange bern find fcmarg, bie benden ugern von der Salfte an nach er Spige zu weiß, schwarz in ie Queere gestreift, bie britte ur mit vier gelblichen Spigen, ie vierte und fünfte gang schwarg. das Weibchen ift gewöhnlich eniger roth auf bem Scheitel, enn es aber jung ift, hat es ur rothgefprentelte Febern. Be: erkenswerth ift noch, bag bie ungen unter bem Schwange aum einen Unftrich von rofens Ben bem erften oth haben. Naufern verliert fich am Beib: en bie ichmarglich gesprenkelte Scheitelfarbe, und bie rofenrothe farbe am Ufter ermeitert und erschönert fich von Jahr gu Jahr. in feiner Lebensart fommt er nit bem Buntfpechte faft gangich überein; außer bag er ge= bidter fliegt, ba er weit leiche er ift. Man trifft ihn in gang furopa an. In Deutsch : and finbet er fich auch, allein eltner als ber Buntfpecht. E6 deint, als wenn er fich mehr ind lieber in Felbholgern und Barten, ale in großen Laubmal: ungen aufhielt. Im Berbfte

und Binter trifft man ihn borzüglich in Garten an. Rahrung beftebt aus Infetten und ihren garven und in Duf= fen und Buchedern. Er beträgt fich baben, wie der bunte Specht. Er niftet boch in bie Sohlen ber Gichbaume, und legt feine brep bis vier glangend weißen Gper auf faules Solg, Gie find weniger fcheu, als bie großen Buntfpech= te, und baher noch leichter gu fchiegen. Sonft wie ben bies fem, mit welchen er auch bie Seinbe gemein bat. 3hr Steifc hat einen guten Gefdmad. Gie find gang unfchablich und nugen ben Garten burch ihren Frag gar febr.

Beifftirnige Ente — Anas albicans — ift mahrscheins- lich eine Bastartart mit einem Schnabel, wie bie Bisamente; mit einer weißen Stirne, und einem braunrothen Kopfe und halfe. Sie ist so groß, ale ein haushahn.

Beismangige Gans -Anas leucopsis Bechst. — aud Bernatelgans, Schottifche Gans, Rothfuggans, Nord: gans, weißtopfige fleine Gans genannt, wohnt im Dor= ben ber Erbe, fommt aber auf bem Buge haufig nach Deutsch= .. land. Die Sauptfarbe ift afch= grau; ber Sals fcmarg; Stirn, Reble und Wangen find weifi. und über bie Mugen geht ein fcmarger Streif; ber Schnabel und bie Bufe find fcmarg. Die Lange beträgt etwas über zwen Kuß.

Benbehals - Yunx macht in ber Ordnung ber fpecht: artigen Bogel eine eigene Gat: tung aus, mit einem giemlich geraben, legelformig zugefpihten Conabel, mit unbebedten und ausgehöhlten Dafenlochern, und mit einer murmformigen, langen Bunge, Die mit einer fcarfen Spige verfeben ift. Wir haben ben und nur ben gemeinen Benbehale - Yunx Torquilla - beißt auch folecht. meg Benbehale, Drebhale, Drehvogel, Otterwinbel, Mattermenbel, Binbhale, Salsbreber, Salsminber; Trephale, Mattergwang, Grasfpecht und Ratterhale. Die Rennzeichen ber Urt finb: Er ift weiß, gelblich, afc. grau, fcmarg undroftfars ben gefledt und gemifcht. Diefer Bogel gleicht an Große einer Relblerche, ift feche unb einen halben Boll, wovon ber Comany bren und einen halben Boll mißt. Der Schnabel ift gerade, fpigig, bren Biertel Boll laug, im Commer blepfarben, im Berbfte olivengrun, ber Mugenftern braungelb; bie Suge find furg, fart, blepfarben, mit swen Beben ver : und gwen rud: marte. Der Ropf ift afchfarben, mit feinen fcmargen und rofte farbenen Steden und eingelnen weißen Dunkten; ben Scheitel und halben Ruden theifet ein fcmarger mit Roftfarbe überlaus fener breiter Streifen ber gange ber übrige Dberleib ift nad); icon grau, fdwarg, weiß und roftfarbig geftrichelt und getus pfelt; an ben hintern Hugenwin-

teln lauft bis gur Salfte ba Salfes berab ein faftanienbrau Reble, ner Streifen; Baden . After fint Bruft und Dals, mit feinen ichmarges rothaelb ber Bauch gelb Wellenlinien; lichweiß mit einzelnen fcmarg braunen brenedigen Puntten; bie Dit Dedfebern ber Tlugel unb Schwungfebern fint binterften brann, grau und fcmarglich fein und mit einzelner gestrichelt, meiß und ichwargen Steden be ftreut; Die ubrigen Ochwungfe bern find fcmarg, auf ber auf fern Sahne rofifarben und fcmag gewellt; ber Schwang bat gehn große und zwep fleine Debenfe bern, ift blaggrau, jowarg gt: fprenfelt, und mit vier breiten fcmargen Queerftrichen befett. Das Beibden ift am Unter leibe blaffer. Barietat: Du Er ift weiße Wendehals. Den namen Ben überall weiß. behals hat er von ber wunder baren Urt, ben Sale gu verlan gern', und ben Ropf gu breben, bag ber Schnabel gegen bie Ditte bes Rudens zugefehrt ift. Dief tann man befonders bemerten, wenn man ihn in ber Sand bill, aus ber er fich, burch bieg lang. fame Dreben und Wenden, u Frenheit git fegen fucht. Er fist gewohnlich aufgerichtet, magt baufig langfame Berbeugungen, woben er ben Schwang wie etnen Sacher ausbreitet, und bie Ropffebern, wie benm Solzheher, in Die Bobe richtet. Benn fid ihm fein Weibchen nabert, obn wenn man ibn im Bimmer bit macht, fo fchiebt er ben Rorpa langfam vormarte, bebt bie Ropis febeit febern in bie Sohe, verbreht bie beugt fich, breitet ben Mugen, Schwang weit aus, und fullert bobt in ber Reble. Ueberhaupt ift fein Betragen langfam und melancholisch, und wenn er noch nicht in Gefahr gewesen, wenig Geine Stimme, welche bas Mannden im Krubjahre gar oft boren lagt, um fein Beib= chen berben gu loden, brudt fich etlichen burtig aufeinanber lauten Zos folgenben, beifern, nen: Gi, Gi, Gi, Gi! aus, welche er mit großer Unftrengung ausitofft. Er fest fich , bamit fie befto weiter erfchallen, bagu auf einen burren fregen Uft eines hoben Baumes. Wenn ihn ber Landmann jum erfrenmale fchrepen bort, fo fagt er: ber Specht ruft feinem Beibchen - es wird nun fcones Better. Er ift fo wenig fcheu, bag man ihn gus weilen mit ber Sand in ben Betfen fangen tann. Der Benbehale wird allenthalben nicht haufig angetroffen. Er gebort unter bie Bugvogel, bie uns im Gep= tember verlaffen, und zu Unfange bes Mayes, ober auch ju Enbe Des Uprile, wieder ankommen. Guropa - und Affen ift fein Baterland. Im Muguft fieht man ibn baufig in ben Rrautfelbern. Conft ift er in Laubholgern unb in Garten angutreffen. Geine Sauptnahrung befteht in Infettentarven und in Ameifen. Gr bolt fie mit feiner langen Bun: ge unter ben Schuppen ber Baus me, und unter bem Moofe her= vor. Die Umeifen lieft er theils von Baumen, theils von bem Paufen ab, und ftedt bie Bunge

auch in benfelben, um gu ben Die Jun-Epern ju gelangen. gen futtert er auffer ben grunen Raupen auch mit fliegenben In-3m August fommt er in die Rrautfelber und fucht bie Raupen, Puppen und Infetten von ben Rrautarten ab. bann in Thuringen guweilen fo baufig angutreffen, ale ber Banfe ling, nur bag er nicht in Ge= fellichaft, fonbern einzeln fliegt. Wenn es ibm an Infetten ge= bricht, fo frift er auch Umeifen= eper. Er pflangt fich bes Sabre nur einmal fort, baber auch in Berbinbung mit feinen Reinben, bie ber Brut fo leicht bentom : men fonnen, ohngeachtet er flei= ne Gehede macht, feine Bermehpung immer nicht fonberlich be= mertlich wirb, und wenn er auch faft gar feinen Radiftellungen Gein Deft finbet ausgefest ift. man in Garten und Balbern in bobten Baumen. Es besteht aus einer blogen Unterlage von Moos. Grasbalmen. flagren Saaren und Molle, und enthalt acht bis neun glangend weiße Eper, die in vierzehn Tagen aus= gebrutet finb. Sie legen alle Sahre wieber in biefelbe Soble, und wenn fie auch ihrer Juns gen barin maren beraubt mora ben. Diefe feben vor bem ers Maufern Unterleibe uen am fcmugig weiß aus, und die fcone roftbraune garbe an ben Stugeln ift nur rothlich. Baum: marber, Biefel, Safel= maufe und Ragen gerftobren ibre Brut oft. Sperber und Baum faltenverfolgen biellten. Gie find im Berbfte in ben Rrautfel=

Digital by Google

felbern fehr leicht ju fchi effen. Man fangt fie auch, manchmal einzeln im herbste in Sprenstell, vor welchen hollunderbeeren bangen. Das Fleifch ift wohlschmedend und im August und September fehr fett. Sie vertilgen viele ich abliche Infeften in Balbern und Obstgatten.

Benben ift bepm Gange bes Sirfches ein Beichen, bas ibn vom Thiere unterfcheibet, f. Gewenbe.

Berfen heißt 1) bie Forts pffanzung mancher Thiere, baher Berwerfen, wenn foldes vor ber Beit geschieht. 2) Bep ber Falkneren so viel, als ben Bos gel von ber hand fliegen laffen. 3) Ben Bolfen, wenn sie von ben hunden gepackt und nieder

gemurgt merben.

Benben - Circi - ma: den in ber Drbnung ber Raubvogel, und gwar in ber Gats tung Salfe, bie vierte Ras milie aus, welche fich von ben übrigen burch einen fleinen Schnabel, ber einen feicht ausgefchweiften Bahn bat, und burch lange bunne Rus Be ober Augmurgeln unter: fcheibet. Es geboren ben uns unter bie Familie funf Urten: 1) Roftwenhe - Falco ae. ruginosus - beift auch Buf: farb, Sumpfbugarb, Moos: Buhner: und roftige Ben: be, Bubner: Brand: Enten: Robre und brauner Gener, Robr = Baffer = roftiger und braunroftiger Kalfe. braunergifchgenerundgifche mit grunlichgelber Badshaut, gelben Tugen,

chotolabebrauner Saupt: farbe und roftgelben Scheit tel, Reble und Achfel. ift ein befannter ichlanter Raubi vogel, ber fich burch feine bunt le Farbe vor allen anbern aus: geichnet. Er ift ein und gman: gig Boll lang, und brep und einen balben fuß breit; ber Schwang balt etwas über fieben Boll unb ber Schnabel ein und einen Biertel Boll; bie Flugel bebeden ben Schwanz faft ganglich. Schnabel ift etwas gerabe, ohne merflichen Bahn, mit einem fcharfen Saaten , fowarz unb mit grunfichgelber Bachshaut; ber Mugenftern rothgelb; bie langen bunnen Ruge getb; bie ge= fchilberte Fußwurgel bren Boll boch; bie icharfen frummen Da: gel glangenb fcmarg. Der Ocheis tel ift icon rothlichgelb; fein braun gestrichelt; bie Reble roth= lichgelb; ber gange Dberleib dofolatebraun mit roftfarbenen glef: ten ober Gewolf auf manchen Stellen; auf jeber Schulter ein rothlichgelber Kled, ber aber viels mal fehlt; ber Unterleib buntel: taftanienbraun, alfo beller als, ber Deerleib; bie Schwungfebern buntelbraun mit ben aufern Ranten, wie ber Ruden; ber Schwang mie ber Ruden, bie brev außern Redern rothlich geflectt. Das Deibden ift nur etwas gros fer ale bas Dannden, ift ibm aber in ber Sarbe gleich, Scheint die Farbe etwas beller gut fenn, befonders auf bem Ropfe; auch habe ich mehrere Dale eis nige weiße gelbe Fleden auf ben Flügeln bemerft. Der rothlich= geibe Schulterfled ift, wie ich fcon

fcon angegeben habe, fein Saupt= tenngeichen an diefem Bogel, benn er fehlt an vielen Grem: plaren, und es icheint mir, als menn ihn blos febr alte Boget Ja man trifft fogar hatten. Eremplare an, benen auf bem Ropfe ber rothlichgelbe Scheitel und Reble mangelt, obgleich bieß felten ift; und bie am gangen Leibe dofolatebraun ausfehen. Es ift ein febr gefchidter, luftis ger und icheuer Raubvogel. Man fieht ihn fast beständig auf ber Gein Flug ift fchon, Erde figen. fanft, fdwimmenb und falt im: mer in borigontaler Lage. Deb: rere minder muthige und ftarte bie Buffarbe, Maubvogel, als Baum : jund Thurmfalten, flie: ben ibn, weil er gleich mit ih= nen anbinbet', und ihnen wenige ftens ihren Raub abzujagen fucht. Db man gleich mit Kalten auf ibn jagt, fo ift boch einer allein nicht im Stande, feinen Muth und feine Starte auszuhalten, und es muffen mehrere auf ihn gelaffen werben. Die Beymath Diefee Raubvogele ift Guropa und bas fubliche Rugland. Er balt fich in Bor: und Felb: bolgern, in Gebuich und Detfen, Die nabe ben Geen, Zeichen, Fluffen und Gumpfen liegen, auf. Wenn nicht ber Winter gar ju beftig und ber Schnee gu boch ift, fo bleibt er bas gange Jahr hindurch in Deutschland, und gieht nicht weg, fonft ift er ein Strichvogel. 3m Winter fiebt man ibn auf einzelnen Relb. baumen, Deg : und Grengfteis nen figen. Da ihm fein Mufenthalt am Baffer angewiesen

ift, fo befteht auch fein Raub vorzüglich aus Baffergeflugel, ale Enten, Bafferbubnern, Deer= buhnern, Zauchern, Meven u. w. er ftost auch wie ber Rifchaar, auf Fifche. Unter bem jungen Baffervogeln, befonders ben Deer : und Bafferbuhnern, richtet er, ba er aufferorbentlich gefrafig ift, große Dieberlagen an. Er frogt auch auf Raninden, junge Saafen, Rebhuhner u. f. w., muß aber auch mit Fros fchen, Schlangen und Daufen oft vorlieb nehmen. Er bejagt ein großes Revter. Der Borff fteht in fumpfigen und magrigen Begenben, nicht hoch uber ber Erbe in einem Gebuich, auch auf einem blogen mit Gras bemachfenen Sugel. Er beftebt aus Reifern, Schilf : und Rieb: gras, und ift inwenbig mit Laub und Febern ausgelegt. Er ent= halt bren bis vier blaulichweife Eper, bie in brey Wochen aus: gebrutet werben. Buweilen macht ein alter Bogel bes Sahre gmen Behede. Die Jungen find ans fangs wollig und weißgelb, mer= ben bann gang rofibraun, unb nach bem erften Maufern mer= ben fie bunfelroftbraun mit buns telgelben Scheitel und bergleis den Bleden an Schultern und Bruft. Der Fifchaar verfolgt Diefe Bogel, wenn fie fich ein= ander auf einerlen Wege, nams lich Fifche gu fangen, begegnen. Man findet eine febr große Laus auf ihm. Dan muß fie mit ber Slinte erichteichen, wenn man fie betommen will, fonft muß man bas Dhngefahr abwarten, wenn fie neben ober uber einem

Walland by Google

wegftreichen. Man baigt ffe mit Salfen. Daß fie unter bie mehr ichablichen als nusli: den Boget geboren, ergiebt fich aus ber Dahrung. Man will fie auf bie Raninden : Reb : hubuer= und Bachteljagb abrichten fonnen. 2) Rotn : ober Gallmenbe - F. cvanus et Pygargus - bas Månn: den beift auch St. Mar= tin, Blenfalte, blaue, meis fe und Getraibe = Bepbe, blauer Sabicht, Blauvo: gel, Rornvogel, Schwarg: fdmanden, weiße Benbe, meifer Salte, blauer Ral. te, Schwarzflugel, weißer Gener, granweißer Bener, Subnerdieb, Subnerfalt, Buhnermenhe, Subnerba: bicht, fleiner Spiggeper, blaues Geverle, bobmifcher Daufebabicht, bas Beib= den: Ringelfalte, Rin= gelgeper, Ringfdwang, Balfe mit einem Ringel um ben Schwang, meiß: fomangiger Falte, Ler: dengeper, afchfarbener Fatt ober Blenfalte weißen ich warzgewürfeltem Schwange, Blenfalte mit gewürfeltem Odwange, Taubenfalte und fleiner Mobraener, Milane, flei: ne Berbe, Steingeper, Gelbichnabet. Beiftopf unb Die Rennzeichen ber Art find: Bachehaut unb guge find gelb, erftere mit freis Borften faft bebedt; ber Ropf mit einem eus fenartigen Schleper von find buntelafchgrau, boch fallt fteifern Febern umgeben;

bet Steif meiß; bas Dan n= den am Dberleibe afchgrau, bas Beibchen bunfelbraun mit roftfarbigen Feberranbern, auch weißlichen Aleden. Da Mann: den und Beibden ben biefem Bogel eine fo febr abmeichenbe Farbengeichnung baben, fo man fie fonit gewohnlich als zwen verschiedene Bogel getrennt. Das find ichlante Raubvogel. Beibchen ift einen Sug und acht Boll lang, bet woven Schwang neun Bolt, unb Schnabel einen Boll wegnimmt. Das Mannden ift faft um ein Drittbeil fleiner, Die Flu: gel legen fich einen Boll unter Schmanzfpibe zusammen. Der Schnabel ift furg, von ber Burget an gleich fart uber= frummt, bunfelbraun, Die Baches baut gelb, oben mit fteifen Bors ften, die fich wie ben ben Gulen über bie rundlichen Rafenlocher in bie Sobe ftrauben, und bis ju ben Mugen laufen, faft gang bebeckt; ber Mugenffern rothgelb; bie langen bunnen guge gelb; bie Magel buntelbraun; bie gefchilberte Aufmurgel gwen und ein halben Boll boch. fer Raubvogel unterscheibet fich fcon von weiten von anbern burd feine belle graue Farbe; wenn man ihn aber in ber Rabe betrachtet, fo bat er einen eus (befonbers, lenahnlichen Ropf, bas Beibden), und bie Farben bes Mannchens find folgenbe: Der Ropf, Sale, Ruden, Die Dedfebern ber Slugel, bie Reh= le und ber obere Theil ber Bruft ber Scheitel und Ruden allzeit ins

ins Braune, und ben febr alten ift er gang bellbraun. Der Sin= tertopf, fo wie ber Schleber, ift weiß und bellbraun gefledt; ben febr alten grau. Die Mugen lies gen in einem meißen Rreife, melche Farbe fich uber bie Mugen weg bis an bie Reble giebt, und an ber Burgel bes Unterfchnabels fteht ein fleiner Bart von fdwargen feifen Borften. Der untere Theil ber Bruft, ber Bauch, Ufter, Die Schenkelfe: bern find weiß, ben ben jungern mit fleinen roftfarbenen rothlichen Gleden beftreut, alten nur ber Bauch mit braun: lichen Queerbanbern, und ben febr alten ift ber gange Unter: leib weiß. Der Steiß ift allzeit Der Rand bes porbern Flugelgelentes und bie untern Dedfebern ber Flugel find weiß: Die feche erften Schwungfebern . fchwark, bie übrigen afchgrau, mit hellbraunen Spigen und weißen Ranbern; bie bren au= Berften Schwanzfebern weiß mit afchgrauen Queerbinden, bie vier= funfte afcharau mit fcmargen Queerbinben, und bie zwen mittelften afchgrau. Deibch en zeichnet fich gar febr Der Ropf erhalt burch bie fteifen Barthagre, Die ben fur: gen Schnabel bebeden, burch feine Farbe, und befonbers ben ben beutlichen Schlever, bas naturliche Unfeben eines fleinen Gulentopfe. Der Ropf, Sals, Schleper, Die Bruft und ber Ufter find gelblich mit haufigen bun= telbraunen Steden, bie auf bem Ropfe am bichteften und auf bem Ufter febr einzeln fteben. Die

Schenkelfebern find roftgelb mit langen, fcmalen, bunfelbraus nen, ber gange nach laufenden bie Dedfebern Strichen; Slugel bunfelbraus mit weißli= den Ranbern und Rieden; Rudenfebern bunfelbrann roftfarbenen Ranbern; bie fedis erften Schwungfebern braun mit buntelbraunen Queerbinben, übrigen buntetbraun mit weiß= lichen Ranbern. Muf ber un= terften Geite find bie feche er: ften Schwungfebern weiß fcmargen Queerbinben, Die ubris gen braun mit bunfelbraunen bie Spigen aller Queerbinben, rofigelb. Alles ubrige verhalt fich wie bevm Mannchen. fer Kalfe andert bis ins vierte Jahr feine Farbe fehr merflich, und wenn man alfo Mannchen. findet, ben welchen bas Ufchgrane mehr ins Graue ober Braune fallt, ober Beibchen, bie faft gang braun, ober braun unb weiß gefledt find, fo haben fie noch nicht vier Sabre erlangt. Im erften Sabre ift ber mannliche Bogel rothlichgrau ge= maffert, und bat am Unterleibe auf fcmubigmeißen Grunbe braunverlofchene Streifen. lich heißt in biefer Rleibung ben ben Jagern Terfch. Im zwepten Sabre wird ber Grund am Un. terleibe lichter und bie Streifen merben brauner. Er beift ale: 3m britten bann Martin. Sabre befommt er erft blaugraue Farbe, und am Uns terleibe feine Queerbanber, ift ber blaue Sabicht. Mach. ber Beit ift und bleibt Farbe und Große ausgebilbet und faft gans

gang unveranderlich; bech variis ren auch bie alten Dannchen noch etwas in ber Farbe. nige feben von weitem gang weiß und blog mit fcmargen Schwin: gen, wenn man fie aber in ber Mabe beffebt, fo find fie boch filbergrau, und am Bauche unb Schmange nur rein weiß. bere find am Dberleibe und un: ten bis gur Bruft fcmubig bell: blau, und bie Schwangspige ift amen Boll breit fcmarglich afche Unbere haben einen gang weißen Schwang. Ben noch anbern find nur die zwen mitts lern Edmangfebern rothlich über: laufen. Mit ben Gulen bat bie Rornmenbe nicht nur ben Reberfrang gemein, fonbern auch bie Bewohnheit bes Abende ben Con= nenuntergang, ebe bie Damme: eintritt, auf bem Relbe uber ben Medern bicht berum au fliegen, und ihrer Rahrung Es ift ein fcho= nadjugeken. ner, muntrer und breufter Bo: gel, ber gefchidt raubt und ge-Wenn er Junge fdidt fliegt. bat, fo ift er fo behergt, bag er oft über ben Borubergebenben, mie ein Riebis berumfdwebt unb unaufhörlich, befonders bas Beib: den, wie ein Grunfpecht Ga: garagaga! fcbrevt. Man fiebt ibn beffanbig nabe an bet Erbe binfchweben, felten fleigt er in bie Sohe, nur ba, wo Baume find, ober wenn er fich in ber Begent feines Reftes umfieht. Man trifft biefen Bogel in Eu . ropa, in bem fublichen Ruff= tanb, in Amerita und auch in Ufrita an. Er ift einer ber gewohnlichften Raubvoget in

ebenen Gegenben, geht nicht in bie tiefen Balber, blog in bie Relb = unb Borbolger. Um lieb= ften wohnt er ba, wo Gecen, Gumpfe und Teiche in ber Dabe finb. Benn wir in Deutschland gelinde Binter baben, fo ift er bas gange Sabr binburch ju feben, wenn aber ber Schnee an boch wirb, fo muß er aus Mangel an Dahrung fublichere Begenden befuchen. Geine Saupt= nabrung maden Frofde, Dauls murfe, Felbmaufe, Epbechfen, junge Baffer : und Meerhubner, Beerfcnepfen und Stranblau= fer aus, boch fångt er auch Reb. bubner, Bachteln, Berchen und Tauben, und nimmt bie Bogel aus ber Schneug. In ber Luft fann er nichts fcblagen. und ergreift baber alles figenb auf bem Erbboben. Die Rebe hubner haben große Kurcht vor ibm; benn er jagt fie, bis fie mube finb, und von ihm von ber Etbe aufgehoben merben fon= Man fagt auch, bag er Rifche fange, bie auf ber Dber: flache ber Teiche fcwimmen. Bo es Cumpfe giebt, fliegt et im Berbfte und im Frubjahre, wenn bie Beccaffinen ftreichen, immer bruber bin; biefe bruts fen fich nieber, fo wie fie ibn gewahr werben, und werben ibn baburch allegeit gur Beute. Dies fer Bogel baut nie auf einen Baum, fonbern allegeit auf bie Erbe in bie Winterfrucht (baber ber Dame Rornvogel ben ben Idgern), in fumpfigen Gegen= ben ine große Riebgras, auf nies brige Beibenbufche, ins Robr an ben Ufern ber Teiche, Geen unb .

und Fluge, in Feld : und Bot: bolgern auf entblogte Plate, ober in junge Schlage und in alte Steinbruche. unbenubte großen fumpfigen Rieden trifft man bie Refter in Thuringen in Menge an, und ein Paar baut mehrere berfelben, ebe bas Weibchen feine Ener in eine Das Reft, worin bie Gper liegen, ift groß, und hat nach nach ber Gegend balb eine Un= terlage bon Reifern, ober von Strob und Dift, alten Rartof: felftengeln, und ift inmenbig mit Borften ober weichen Robrhals men, ober auch mit Febern ausgelegt. Das Weibchen brutet in bren Bochen funf bis fechs Gper aus, die mehr ober meniger blaulichweiß, ohne mertliche Flet. ten, ober mit febr blaffen balb großern, bald fleinern, bellern ober bunflern fcmutigroffgelben Kleden bezeichnet find. Die aus: getrochenen Jungen feben weis: wollig aus, und haben fchwarze Mugenlieber und Schnabel; fie piepen, wie bie jungen Bubner, Fortpflangungezeit welches gur bie Alten auch thun. Mit ben Rolfraben und Rabenfra: ben leben fie immer im Streite. Man fucht fich an fie gu fchlei: um fie mit Schiegge: webr ju erlegen, und fchieft fie in ber Dabe bes Reftes im Bluge, wenn fie einem über ben Ropfe berum fliegt. Gie bat auch bie Conberbarteit an fich, baß fie des Morgens und Abends wenigftens etliche Tage binter einander eben benfelben Slug macht, ba man fich bann ans itellen und fie erlegen fann.

Wenn man eine Tellerfalle nit einem ausgestopften Raninden ober jungen Safenfelle befobert, und biefe auf ihren gemobnli= ftellt, fo fanat fie den Weg fich ebenfalls, bie Salle muß aber entweber mit Gras ober auf ben Medern mit Sanb belegt fenn. Dit einer Taube fangt man fie im Gtof. Die fich aus ber Dabrung ergiebt, fo geboren bies fe Bogel unter bie mehr nub: lichen als fchablichen. Dan muß baber ibrer allaugroffen Bermehrung nur feuren. Bed ftein bat auch einmal ben einem Falkonier ein Beib: chen von biefem Boget gur Bais ge auf Rebbubner abrichten fe= 3) Robewerbe ben. F. arundinaceus, Bechist. Bachshaut und Ruge gelb; bet Leib faftanienbraun; bet Cheitel weiß, Beibden 2 Rug lang. Er hat feinen Wohnort in Schles fien, Franken, Thuringen, unb Rabrung und Dabmen mit bem vorhergehenben gemein. Die 3a. ger nennen ibn Beigfopf. Diefer Bogel bat im Meußern viel Mehnlichkeit mit ber Roftwerbe; ift aber großer und ftarter. Sager wollen ihn nicht mit jesner fur einerlen gelten laffen. und fagen, er fen weit trager: Die Lange ift 2 Sug, movoir ber zugerundete Schwang 10 Boll megnimnit; bas Gewicht Pfund 26 Loth: Der Schnabel mißt r Boll 8 Linien, bat einen feichten Bahn und eine fcarfe frumme Spige, ift fcwarz mit gelber Bachshaut; bie Ruge find boch und fchlant, bie Bugmurgel fo wie bie Mittelgebe 35

2% Boll lang; bie fdmargen Da: gel febr getrummt und fcarf. Das gange Beffeber ift. prachtig taftanienbraun, an ben Schwung: und Schwangfebern nach ber But: zu ins lichte übergebenb; ber Unterichwang eticheint weiß: tich und bunfelbraun gebanbert; ber Scheitel und zuweilen auch bie Reble find fcon weiß. Brandmenbe - F. rufus. Linn.! Dit einem beutlichen Chleper (wie bie Gulen) um Ropf, rofibranner Saupt= farbe, weißen Unterbedfebern ber Riugel und afchgrauem Chman= Beibden 20 Boll lang. B. Beder befdreibt eine Barietat, bie ihm bierber gu ge= boren icheint. Die Bangen find rein weiß; ber Ochlever ichwarg (welches bem Bogel ein prachtis ges Unfehen giebt); Reble, Bruft und ber gange Unterleib fcon roftfarben ohne alle Deben = unb Bwifchenzeichnung; ber Dberleib bunfelbraun mit einzelnen roff: farbigen Queerftreifen auf ben Rebern; ber Schwang nur fdmach grau, und gwar auf ber Innenfeite, bie Muffenfeite ift roftfar: ben und gegen bas Enbe band: breit fcmarg eingefaßt. Serr Beder fagt, er habe bie Ber: gleichung mit ben Jungen unb Beibchen ber Rornwephe ge: und er gebore hau angeftellt, ju biefen nicht. Dieg ift faft Befdreibung wortlich bie von ber Abbildung bes Falten im Wirfingifden Bogelwert. 68, und herr Bechftein balt biefen bier abgebilbeten fur ein Beibchen ber Rornweihe. Seinen Wohnort, feine Rahrung -

und Fortpffangung bat er mit ber Roftweihe gemein, und hat auch bie Dahmen: Branbfalle, Brandgeper, Fifchgepet Graufdwang. Braune Benbe - F. fuscus - beift aud Brauner Kalte, braunfahler Bepet. Mit ungegabntem Schnabel, frar: feren Beinen, furgen Beffen, fa= fanienbrauner Sanptfarbe unb jugerunbetem . Comange; macht ben Uebergang von ben' Wepheir ben Sabichten. Sperr Beder bemertt ben biefem Bo: gel, bag er ibn fonft fur eine Barietat bes Daufe: Buf: farbs gehalten babe; allein bie regelmäßigen bergformigen Alet: fen auf ber Bruft fepen gu aus's zeichnend, und ber gange Bos gel überhaupt folanter. Er ift 23 Boll lang. Er fucht fich git feinem Bobnorte Balber - im Binter an Bemaffern; und feine Rahrung find alle Urten fleinet Bøgel.

Bichtel, Bichtelpfeife, ift ein Lockpfeischen, womit bet Ruf ber Eule nachgemacht wird, und bas aus zwey viereckigen, etwa eines halben kleinen Finzgers breiten, auf einandet gespfropften Hölzchen, mit einer feinen birkenen ober kirschbaums nen bazwischen hineingestemmten Rindebestehet. Man brauchtes bey den Feld und Plattbaumen zum Fange von allerten Bögeln. f. Kelbbaum.

Wiberfinniges Geborn, Wiberfinnsgeborn, ift ein hirfchgeweih, bas neben ben grogen gen Ben Stangen einige fleinere ober einige Enden, bie man Wiberfinn Benben nennet, hat.

Biebehopf - Upupa macht unter ben fpechtartigen Bogeln eine befondere Gattung mit folgenden Renngeichen aus: ber Schnabel ift fcmach: tig, lang, fdwach bogenformig, etwas jufammengebrudt und an ber Spige ftumpf; bie Dafentocher find fehr flein und bie Bunge ift ftumpf, brenfantig, gang und febr furg. Ben und fommt nur ber gemeine Dies behopf - Up. Epops - vor, welcher auch fchlecht weg Biebes hopf, Bibhopf, Biebhoff, Europäischer Biebehopf, Biebehoppe, Rudutstu. fter, Rudutslaquai, Roth= Dredbabn, Drede babn, framer, Stinfhahn, Baumidnepfe, Deervogel und Ganfebirt genannt wirb. Die Rennzeichen ber Urt finb : Der Ropf ift mit einer fachermormigen Saube gegiert, bie schwarz prangegelb ift. Er ift ohn= gefahr einen Sug 'lang und ein und einen halben Sug breit; ber Schnabel mift ein und bren Biettel Boll und ber Schwang vier Boll; bie Klugel legen fich etwas uber ber Balfte bes Schwanges gufammen. Das Bewicht nur bren Ungen. Der Schnabel ift bunn, getrummt, etwas flaffenb, fdmarg= lichblau, an ber Burget blag fleifchfarben; bie Bunge brepedig, nicht größer als eine halbe Linfe und tief im Munde figend; ber Mugenftern nugbraun; bie guge wie ber Schnabel gefarbt; bie ge= Schilberte Fugwurgel faft einen Boll both. Der Feberbufch ift bren Boll boch, und befteht aus zwen Reihen Febern, bie von ber Stirn bis jum Sinterfopf in gua und abnehmenber Große ftebent, und wie ein Kacher vor: und rude warts bewegt werben fonnen; er ift blagorangengelb (ifabelfarben) mit ichwargen Spiken. Der Ropf, Maden, Sale, Die Bruft und bie Decffebern ber Unterflügel finb fleischfarbenbraun; ber Dberruden und die fleinften Dedfebern bet Blugel rothgrau; ber Unterruden fcmarg und getblichweiß banbirt; bie obern Dedfebern bes Schwanges oben weiß und unten fcmars; ber Bauch und bie Ufterfeberu meiß; bie Seitenfebern weiß mit fcmare: grauen einzelnen Streifen. ter ben Schwungfebern ift bie vierte bie langfie und bie erfte fehr flein, baber bie geoffneten Flugel fich ausrunben; bie erffe Ordnung ift fcmarg, jebe Febet mit einem weißen Banbe; zwepte Ordnung ichmarglich und hat funf weiße Banber, und bie benben letten Schwungfebern find fdwarg und weiß und gelb ges geichnet; Die Dedfebern ber ers ften Debnung fint fcmara, und bie ber zwepten fcmarg und weifi gelb banbirt; bie weißen und gelb: lichen Banber bes Rudens und bet Slugel taufen wellenformia in einem fort; ber Gebwang bat gehn Febern, ift gerabe, fdwarg, in ber Mitte mit einent weißen aufmarts frumpfminkelich Queerbanbe. gebogenen breiten Das Beibchen ift etwas bidffer, an bet Bruft weißlich mie einia-

einigen fcwarglichen Streifen. Der Biebehopf ift ein icheuer, munterer und luftiger Boget. Er lauft febr burtig, lagt baben bie Flugel faft auf Die Erbe finten, macht baufige Berbeugungen, mo et jederzeit mit feinem Schnabel ben Boben berührt, und wenn er im Uffett ift, fo fcblagt er ben Teberbufch auf: und nieber. Gein Blug ift fanft, ohne alles Geraufd, und wegen feiner runben, ber Elfter abnlichen, Rlugel muß er auch, wie biefe, biefelben oft und ichnell bewegen. Gein Befdren ift im Berbfte und Fruh: jabre . Duphuphup, jo jo, to, to! bas er aud, wenn ibn im Bimnier halt, und in Uffett bringt, mit ftaten Beibeugungen boren lagt. Wenn man ibn gab= men will, fo verlangt er anfangs Regenwurmer, alebann nimmt er mit Brob und getochtem Kleifch Er wohnt in Europa, Mfien und Ufrita, ift aber als lenthalben fein gemeiner Bogel. 216 Bugvogel tommt er fpat im April ober ju Unfang bes Days mit ober turg vor bem Rudute an, und heißt beshalb in man= den Gegenben Rudufs : La. auan. Er lebt bes Commers in Balbern; Die an Biebtriften und Biefen grangen, auch in malbigen Gegenden um Die Dor: fer berum in ben Beibenbaumen. 3m Muguft, wenn die Biefen ge= mabt find, gieht er einzeln ober in Befellichaft von vier bis ach: ten auf Die Chenen, und verlagt uns ,alsbann unvermerft. halt fich mehr auf der Erbe als auf ben Baumen auf. Geine Rabrung befteht vorzüglich in

Rafern, bie er unter bem Dif ber gahmen und milben Thiere unter bem abgefallenen Laube unt Mas auffucht. Es find baber ger wohnliche Mas : und Difitafn und ibre garven. Gie menter baber mit ihrem Schnabel alle je ne Dinge um. Much bie Umeis fen und Eper verfolgt er. Wenn er ein Infett verichlucken will, fo logt er ibn erft bie barten Ria: gelbeden ab, wirft es wegen ber unbeweglichen Bunge in Die Bo he und fangt es mit bem Gona: Es muß aber allegeit bet Lange nach in ben Schlund fallen, fonft muß er ben Wurf fo lange wiederhoblen. Er babet fic im feuchten Ganbe. Er baut in boble Baume, am liebften auf alte, faule, gefopfte Baumftruni te, felten in Mauern = und Rele fenrigen ober auf bie bloge Erbe. Das Reft bat wenig Unterlage von Genift und Febern; wenn es aber offen ftebt, eine Ueberbede von Ruhmift und garten Burgeln. Das Beibchen legt bes Sabrs einmal zwen bis vier langite afchgraue Eper; und brutet fit in i4 Tagen allein aus. Jungen feben bis jum erften Maufern, welches in marmern Lanbern gefchieht, blaffer ale bie Alten aus; haben ein weißliches weißgelbe Schnabeleden, Rinn, die weißen Bander ber Dedfer bern fine rothlichmeiß, und bie fcmargen fcmargbraun ; aber ben Feberbuich und gleichen übrigens ben Alten. Un ben Jungen bie man aufgieht, bemertt man vorzüglich bas froftige 2Be fen, bas fie antreibt, fich immet unter ober auf den Dfen au feben fs

fo bag ihnen gewöhnlich ber Schnabel vertrodnet, und fie bann elendiglich fterben muffen. Die Striffe, Marber und Wiefel ger: ftobren ibre Brut und viele Ranb: vogel verfolgen bie Alten, baber fie aud, fobald fie einen erbliden, eine gang eigene Stellung chen, die Slugel ausbreiten und ben Ropf auf bem Ruden mit bein Schnabel in Die Sobe ftellen, bag fie einen hingeworferen bunten Lappen abnlich feben, und fo oft unentbedt bleiben. Gie außerorbentlich furchtfam, und verlaffen biefe Stellung nicht eber, als bis ber Raubvogel au-Ber ihrem Gefichtetreife ift. Bum Schuffe muß man fie megen ihrer Schenheit binterichleichen, wenn man fie nicht von ohngefahr aufftobert. Um leichteften fangt man fie, wenn man auf Maulmutfe= haufen eine Leimruthe, an melde ein Mehlmurm gebunben ift, fo loder fledt, bag die Leimruthe uber fie berfallt, wenn fie ben Mehlwurm loggupfen wollen. 211: te und Junge riechen nicht ans genehm, ohngefahr fo, wie ein Umeifenhaufen , und fie merben baber ben une nicht gegeffen, mohl aber in Stalien, wo man ihnen Die Ropfe abreift, bag fie aus: bluten. Bur Bedegeit riechen fie am ftartften. Wegen ihrer Dab= rungsmittel find fie aufferft nub: liche Bogel.

Bieberfahrte ift unter Sahrte erflart.

14

M.

Biebergang, ober Rirch: gang thut ber Saafe ober ber Sirfc menn er auf feiner Sarthe wieder surud gebet.

Bieberftrich, Bieber: jug, beift, wonn bie Bugbogel im Krubiabre aus marmern Ges genben ju une gurudtebren. Die Beit bogu ift ben ber Befdrei= bung jetes Bogels angezeigt.

Biefel-Mustela - macht in ber Debnung ber Raub= thiere eine befondere Gat. tung aus, mozu bey uns auch ber Stein: und Baummar. ber, nebft bem Iltis und bie benben folgenten Wiefelarten gehoren, ale: 1) Das große Biefel - Mustela Erminea - Ge beift auch : rothes, braunes, graues Felb: und Baldwiefel, Biefel mit fdmarger Comangfpibe; in ber weißen Winterfarbe; Ber= Die Rennzeichen ber melin. Artfind: Die Farbe ift braun= roth, in falten Begenben im Binter weiß, Schmangfpige aber alle= geit fcmarg. Die Lange bes Rorpers ift etwas über ein Sug, und ber Comany bet funf Boll. Der Bau ift ichlant und ges fcmeibig; Schabe, bag ber Ropf gu bick und ber Sals gu lang ift, fonft murbe es eine ber nieb. lichften Thierformen haben; bie Schnauge lauft furg por bem Munde fpigig gu; bie Rafe ift ftumpf und gefurcht; ber Mund offnet fich weit und ift mit eis nem abwarts ftehenben Anebela barte befest; bas Bebig febr fcharf; bie Bunge glatt und gefurcht; bie Mugen flein , fcmarg, fune felnb, weit vorn im Bencht ftes benb, und mit langen garte borften verfeben; Die fast glatten Ð Dhr.

Dhrlappen furg, breit, abgerunbet und feft am Ropfe angelegt; ber Sals taum bunner ale ber Leib, vorn etwas in bie Sobe ber Leib enlintrifd, genoben ; ben Dinterichenkeln etmas erhabener; ber Schwang bufchig und abgeftumpft, in Rube gebend gerade ausgestredt, in ber Rlucht aber auswarts gewolbt; Beine furg, icharfelauig; ber Daumen an ben Binterfu: fen furz und verftedt; am Ufter swen wiedrig nach Bifam riedenbe Drueden. Die Farbe im Binter buntel gelbbraun; im Commer gelbroth ober fcmubig rothgeth; Die Dhrfanten und Bin= terfuge weiß (aber nicht immer); bie Schnauge ichmarglich; ber Bart gelb, weiß und fcmarg; Ropffarbe immer buntler, als bie Rudenfarbe; bas Rinn und die Borbergeben allegeit weiß; ber übrige Unterleib weiß ober weifigelb; fast bie gange lette Balfte bes Schwanges ichmart. Im Rorben anbert fich bie Ruffenfarbe in weiß; ben uns in Deutschland nicht immer ; und bie weißen Biefeln ober Bermeline ben une, find gemobnlich Barietaten, wie bie ben anbern Thieren . und behalten Diefe Farbe Commer und Bin-Much wenn fid) alebann weiße und rothe Biefeln gufam= men pagren, fo giebt es ge : Man bat auch eine fchadte. afchgraue Barietat entbedt. Ueberhaupt ift auch bie braune ober rothe Farbe berfchieben, fo bag man rothbraune, graubrau= ne, rothgelbe und braunrothe arofe Diefeln antrifft. Das

Beibden icheint einen etwal fclantern Rorperbau, einen bum nern fpigigern Ropf gu baben und auf jeder Ceite bes Baudi fteben funf Caugemargen ift ein außerorbentlich munteret flüchtiges, gewandtes, aber aus ein graufames und far Grife febr fartes Thier. Bie Gidherner, fo gefdwind fant es Baume erfteigen, ungemein burtig fpringen, und mit be größten Bertigfeit über Bache und Bluge fcmimmen. Durch alle Rigen, woburch ber Repf geht, ichlupfen fie. Ibre Stim me ift faft ein Quidfen wie bas ber Spibmaufe. Gie machen im: mer Mannden, wie bie Bafen, um fich umgufeben. 3hr Baterland ift ber Morden von Eu= ropa, Afien und Umerita, mo fie in großer Menge leben. In Europa find fie faft allge. Man trifft fie im mein befannt. Telbe und Balbe an. 3m Fel: be wohnen fie gern an Ufern ber Stuffe, in Seden, Eteinbaufen, in Maulmurfe = Sam: fter : und Maufehoblen und in hohlen Dbft = Beiben = und an: bern Bamen. Gine Bobnung unter ber Erbe hat wenigftens vier Eingange, und fo richten fie fich auch bie vorgefundenen ein. Im Balbe mohnen fie ebenfalls in Erbhohlen, Stein : und Rele fentluften und in boblen Baus men. Im Binter geben fie auch in die Wohnungen der Men: fchen, vorzüglich in bie einzeln im Felbe liegenben, und halten fich in Scheunen, Stallen und Rellern auf. Gie werfen auch jumeilen in Subner und anbern Gial.

ställen, auch in Rellern Saure fen auf, (mo fie bann Saus: : unt heißen); bann geben fie aber s. gewöhnlich nach Subnern, Epern 2 u. d. gl. Ihre Sauptnabrung nachen Samfter, Maufe, Bafg ferratten und anbere große und Eleine Feldmaufe aus. Muffer= bem fuchen fie bie jungen und alten tleinen Bogel ju erfchleis schen, und nehmen ben großen bie Eper aus. Gie überfallen botzüglich im Schlafe auch junge und alte Safen und Raninden, ja fogar junge Rebe. Um Ufer bes Baffers rauben fie Rifche. Bon Begetabilien freffen fie bloß einige Pilgarten. Gewohnlich ge: ben fie bes Machts, nur felten am Tage, nach ihrem Raube. Wenn nicht bie Geltenheit bes Thiere bie Urfache ift, fo fieht man fie immer paarmeife bene fammen, und es fcheint babet, wie wenn fie gegen bie Bewohn: beit ber Raubthiere in Mono: gamie lebten. Das Laufen ober Mangen gefchieht im Marg. Die Mutter bringt nach funf Bos then bren bie acht Jungen gur Das Meft, bas in einer Welt. Erbhohle, unter, ober in einem hohlen Baume angelegt wirb, ift mit Moos, Bolle, Febern und Gras weich gemacht. Die Jungen faugen lange und bie Mutter tragt ihnen vier Mona: te lang lebenbige Rabrung, Daufe und Bogel gu, und lehrt fie fo auf eine graufame Urt ihren Raub fangen und tobten. Gie taffen fich gabmen, man muß ihnen aber gur Borficht Die Bahne ausbrechen. Ragen und uns ter ben hunden vorzüglich ber

1

ij

H

Spig find ihre Feinbe. Bon Bogeln weiß man feinen, ber fie angienge, als ber Storch. Bon Jagerbeobachtungen fint befannt : 1) Ihr bufchiger Schwang tragt febr viel bagu ben, bag fie Bufche, nicht bloß von einem fondern auch von einem Baume jum antern fpringen fonnen: und mit befto geringerer Dabe bie Begelnefter und bie fcblafen= ben Bogel auszufpuren. 2) Wenn man ein Deft findet, fo trifft man gewohnlich ettiche lebenbige Maufe barinnen an, bie ben Jungen gum Spielen bienen unb ibre Raubfucht, uben follen. Do fie in boblen Baumen ficher liegen, ba laffen fie fich bie Pfles ge ber Mutter fo lange gefallen. bis fie erwachsen, faft fo groß wie bie Alten find. In boblen Meften ber Relbobftbaume man fie mehrmalen fo gefunben. 4) Den jungen Reben beifen fie fich im Genide ein; bas Thier lauft alebenn wie wuthend mit ibnen fort, unterbeffen futhen fie ibm bie Salsflechfen abgufreffen, und es auf biefe Mrt git tobten. 5) Dem aufgejagten Safen folgen fie, wie die Bunde, auf ber Spur nach, und wenn fie ibm nabe femmen, fpringen fie ibm auf ben Raden, beigen fich ein, und faugen ihm Blut aus, bis er hinfturgt. Chen fo fcbleichen fie fich in Die Ra: ninchen : Baue, fpringen biefen Thieren auf ben Ruden, Diefe rennen bann mit ihnen beraus bis fie hinfturgen und bavon', muffen. 6) Die Gper ber Dubner und anberer Bogel tragen fie nicht im Munde, fondern uns ter

Digital by Google

ter bem Rinne weg, unb flanen baben febr gefdmind fletter i und laufen. Die & abrte ift, bie abgerechnet, wie benm Greffe Marber, gewöhnlich gm:n und amen Spuren neben einanbet, boch auch gumeilen im Dreped, mie berm Balen. Die Dunde fparen ihren Zufenthatt megen ber fiintenben Erfremente leicht aus. Dan best fie ihnen bann an; allein alle geben fie nicht an, megen ihres icharfen Bebifs fet, mit bem fie ihnen nach ben Befichte fahren und fie fdimer permunben. Bor ihren Mufent: balt legt man ihnen Sallen und Schlingen, Die man gut abmittern, ober mit in Bonig getauchtem Belfobft, ober mit ei= nem En antornen muß. Wenn man ihren Mufenthalt weiß, fo barf man nur bor ber Soble wie eine Daus pfeifen, fo tom= men fie gleich beraus und man fann fie tobtichiegen. Will man in Baufern ihre Bertilgung bloß bes Schabens halber, ben fie thun, fo barf man nur ein Ep mit Duedfilberfublimat fallen, und an ben Ort legen, wo man fie gefpurt bat, fo werben fie balb verfdminben. In Garten. wo fie in Maulwurfebauen mob: nen, gießt man fie mit Baffer aus, hest, wenn fie beraustommen, Bunbe an, ober fangt fie in fleinen Garn: Im Fregen follte man fie, mo man Schaben von Reld: maufen gu befürchten bat, nicht tobten, meil fie mehrentheils von biefen Thieren leben. Dem Baren follen fie fogar in bie Doren friechen, benfelben bas

burd tafenb maden, bag er mid cher gu laufen auffert, als tie er tinffarit und fliebt. De rethbraune Bolg wird faum g Unterfutter benutt; ber moife (eler bas bermelinfell ), ber ari Morten fommt, ift ein febr fell bares Pelgmert. Die Dollaubn und Englandet treiben einen febt ftarfen Sanbel bamit. Die Bermelinfdirange gaben fonft bie foftbarften Detze und Aufichiage. Die weißen Relle, bie man pen unfern Biefeln befommt, braucht ber Landmann blog ju Bertreis bung bes Schwulflee an Cutern ber Rube. 2) Das flei: ne Biefel - Muft, vulgaris - hat auch bie Dabmen: Bes meines Biefel, Deet= mannden, Saus: und Epeis dermiefel, lidtbraunes, rothliches Biefel; im Der: ben, mo es weiß wird, Ednee: miefel, fleines meiges Biefel, Barmlein, Dere melenden. Die Renngeichen ber Art find: Der Comang ift mit bem gelbrothliche braunen Oberleibe farbig und obne Saarbus fchel. Es ift oft mit bem vorbergebenben vermechfelt werben; es unterscheibet fich aber in Uns febung ber Große, ber form und Rutge bes Schwanges gar mert. Itch. Der Leib ift etwas über feche Boll lang; bet Schwang anberthalb Boll, und die Sobe faft anderthalb Bou. Der Ropf ift breit gebrudt; und mit bem Dalfe und Leibe faft einerlen Dide; ber Mund enthalt bas fcarfe Bebig der vorhergebenden Mrt; bie Dhren find turg, breite abge.

abgerunbet, fteben tief, in ber Ditte bes Ropfes und weit ent= fernt bon ben fleinen fchieffiegenben ichwarzbraunen glangen= ben Mugen; ber Sale ift lang und Did, mehr in bie Sohe geftellt, als benm großen Biefel; ber Leib gerabe auslaufenb; Schwang furg, gunehmenb fpigig ohne merflichen Saarbufchet, Die Beine fehr furg, bunn; bie Suge gart und mit fcharfen weißen Rageln bewaffnet; unter bem Ufter zwen Drugden mit einer febr fart bifamartig ries chenben Feuchtigfeit. Der Dberleib ift gelbrothbraun, manchmal etwas bunfler, alfe ins graue giebenb, manchmat beller; im Commer fcmubig fuchsroth, jumeilen rothgelb; vom Ranbe bes Dberfiefers an ift bie Farbe ichneeweiß; hinter jedem Munb= winkel ein weißer fleiner Fleck von ber Rudenfarbe; bergleichen Duntte befinden fich auch oft am Bauche; bie Barthaare und Bruft: haare vor und über ben Augen find weiß und rothbraun. Weibchen unterfcheibet fich blos burch Die acht Gaugwarzen vom Mannchen, Im Merben wirb es im Winter fcneeweiß, baber ber Dahme Schneewiefel. In Deutschland aber hat man noch feine Farbenveranberung nach ben Sahregeiten bemerft; und wenn es weiß gefeben wird, ift es eine Barietat, bie Commer und Minter fo bleibt. In feinem Raturell ift es bem verigen gleich, nur bag es noch muntrer und flinter ift; es lauft aufferorbentlich fcnell und be= wegt baben ben Ropf unaufbors

lich nach allen Geiten. Es flet: tert fo gut, als ein Gidborn, fdmimmt vortrefflich, und burch= friecht und burchfucht alles, alle Mintel und Locher, bie ihm aufftogen. Db es gleich fleiner ift als jenes, fo ift es boch eben bebergt, faft noch bebergter und graufamer. In ber Ungft lagt es einen beifern quidenben Zon von fich boren. Es bewohnt bie meiften Theile von Guro: pa, in Ufien geht es bis nach Ramtichatta binauf und bis nach Perfien binab, und in Norbamerifa trifft man 'es bis jur Subfonsban an. in ber Barbarep ift es gu Saufe. Man trifft es mehr in Bebauben an, als bas große. Es ben Rluften alter ba in Mauern, auf ben Boben, in Scheunen und Stallen, zwiften ben Banben, in Abzügen, Solgs ftogen u. f. w. gu finden. Commer fieht man fie nahe ben Stabten und Dorfern in Bets fen, Steinhaufen, Steinbruchen, unter hablen Ufern, Baummur= geln, Baumen und in Mauls Diefes Wiefels murfshügeln. Hauptnahrung find Samfter, Maulwurfe, große und fleine Maufe, ju beren Berminberung es eigentlich bestimmt gu fenn Man finbet in einer Diefelhohte oft eine Menge Man= fe bepfammen. Die große Ban= berratte, bie gegen andere Thiere, Menschen felbst gegen breifte ift, ift in ein Paar Mus genbliden von biefem fleinen Raubthiere übermaltigt. Es geht aber auch bie jungen Tauben und Suhner an, und tragt fie weg,

beift bie alten in ben Sals und big ift inbeffen feine aufferore faugt ihnen bas Blut aus. Rut felten frift es von biefen großen Bogeln etwas anbers als ben Junge Safen und Ras Ropf. ninden werben and von ihm angegriffen; alte Bogel von ibm im Schlafe erfdlichen, und bie Eper und Jungen aus ben Degeblunbert. Maulmurfen und Daufen ift es um besmil= len fo febr gefahrlich , weil es. Diefelben bis in ihre Sohlen verfolgen fann. Es geht auch ben Blinbichleichen, Frofden unb bem Sonige nach. Man fieht es nur felten am Tage in ben Det= fen und ben Steinhaufen ber-Die Rangeit fallt umlaufen. in ben Mary. Rach funf Boden bringt bas Beibden vier bis acht Junge in einem pon Moos, Rebern und Gras weich: Mefte. gemachten Diese find viergebn Tage blind, bleiben fan= ge liegen, und laffen fich von ber Mutter faugen und ernab. Wenn biefe Gefahr fur fie bemertt, tragt fie biefelben auch Salfe bavon. Gie feben braunroth mit rothgrau überlaus fen aus, laffen fich wie jene gab= men, haben aber einen unanges nehmen Geruch. Ceine Feinbe find Sunde und Ragen, wel. che lettere aber breift fenn muffen, wenn fie fich nicht vor ihnen fürchten follen. Much ben Stord hat man lange vor ihren Lochern figen und ihnen auf. lauern gefeben. Das Thier ift gu unbedeutenb, als baß man fo aufmertfam auf baffelbe gewes fen mare, um befondere Gigen= heiten ju bemerten. Derfmur-

bentliche Raubbegierbe. Man fångt es namlich oft in Fallen mit ber gefangenen Daus im Munbe, und es lagt fie auch nicht eber los, als bis es getobtet ift. Die Gpur-ift ber vorhergebene ben volltommen gleich, nur fleie ner. Man fangt fie in eifers Maufefallen mit Bienen geln, an welche man ein Bos gelen ober eine aufgetochte Belfpflaume beftet. Benn man ibe ren Bobnort weiß, fo barf man nur mit ber Mlinte fich binftels len und wie eine Daus quide fen, um fie aus ber Boble gum Souf ju loden. Der Ruben, ben biefe Thiere im Saushalte ber Ratur ftiften, überwiegt ben Schaben, ben fie anrichten, weit, Mis Erbfeinde aller Maufear: tobten fie biefelben nicht ten blog gur Speife, fondern aus bloger Mordfucht. In Gibi: rien wird ber Balg auch benugt und an bie Chriften als Pelzwert verlauft. Die Meriz taner follen bas Steifch effen. Der Schaben, ben fie an bem jungen Febervieh und an ben Epern in Saufern thun, ift oft betrachtlich, und bier follte alfo blog ihre Bertilgung ftatt finben; im Fregen aber follten fie fo lana ge gefcont merben, bis wir felbft wirkfamere Mittel gegen bie verheerenben Telbmaufe ausgefun= ben haben.

Biefenterche - Alauda Pratensis - Gartenterche, heißt auch Dieplerche, bus fter, Sifter, Disperling, Isperling, Ifferling, Di-

per, Buderlein, Greiner: Lein, Greinvogelden, Rrautvogelden, fleine und fleinfte Lerche und Gril: len lerde, macht in ber Gat= tung Berche eine besonbere Urt aus. Gie hat einen ichwachen und bunnen Schnabel; fcmarg= liche Schwangfebern, wovon bie außerfte mit bem Schafte faft gang weiß, bie zwerte aber mit einem großen feilformigen weis Ben Blede verfeben ift; auf ben Deckfebern ber Stuget find amen weißliche Streifen; an ben Geiten ber Bruft fallt bie Rarbe ins gelblichgrune, fo wie überhaupt bas gange Beffeber etwas grun überlaufen ift; Die fcmarglichen Langeffeden an ben Geiten ber Reble, auf ber Bruft und an ben Geiten bes Bauches finb flein und fliegen fanft in einan: ber, ber Unterfiefer ift buntelgrau, bie guße finb buntel fleifch= farben und ber Magel ber Sin= tergebe ift febr lang und gerabe. Die Lange betragt nur 5% Boll. Gie halt fich am liebften auf, auf großen feuchten Biefen und Gumpfen, welche mit Bebuich umgeben finb; im Berbfte aber auf dem Striche auf ben Saferfelbern, auch auf Rohl = uub Rartoffelfelbern, und gieht in Bleis nen Gefellichaften meg, fommt aber in großern wieber. Mahrung biefer Lerche befteht in Infetten und flarem Befame. Das Reft findet man immer zwifchen einem Binfen : Strauche ober im furgen Grafe in einer Bertiefung, welche bas Bieb getreten hat, mit 4 bis 6 roth: lichweißlichen blutbraungeflecten

Epern. Man fangt fie wie bie Felblerche zc. und fpeift ihr Fleifch, wegen feines Bohlgefchmads.

Wilb, Wilbpret, nennet man 1) überhaupt alle vierfüßizge wilbe Thiere und Begel, nem-lich alle Khiere und Begel, bie im Walbe, Felbe und Gewässern leben. In Nücksicht ber lettern s. wilbes Geslügel, die ersten theilet man in ebles Wilb und Raubthier, f. d. Wort.

2) Insbesondere das weibliche Geschlecht des Rothwildprets, s. d. Wort und Thier.

Bilbader nennet man ein Stud Belb in einem Holze ober Thiergarten, bas man mir allerlen Getraibe gur Mehung fur bas Wildpret befaet. Es muß von aller Jutung frey bleiben.

Bilbbahn, Bilbfuhre, ift ein mit richtigen Grengen umichlogenes Revier. Gine fol= de in gutem Stanbe gu erhal= ten, geboren folgenbe Ctude ba: gu: 1) Man muß fuchen, nothige, Bilbpret gu erhalten, welches befonbere baburch ge= Schiehet, wenn man in ber verbotenen Beit nichts ichiefet, fein altes Thier ober Stanbride um= bringet, bie Saafen meder gut Enbe noch zu Unfange ber Schief= geit in Menge tobtet, auch überhaupt alles bas beobachtet, mas ben jeber Urt von Bilbpret gut beffen Erhaltung empfohlen wor= 2) Man muß bie Raube thiere und Raubvogel moglichft ju vertilgen fuchen. Dach ben Churfachf. Gefegen foll bie Chur:

fürfit. Bilbbabn niemanb en: gern ober verhinbern, und bie= felbe mit Jagen, Begen und Weibmert treiben, ganglich berfconet werben. Die in ber Wilbfuhr gefegenen Chafer fol-Ien ihre Sunbe floprein, auch Diemand barinnen. Purich = ober felbitgunbenbe Buchfen tragen. G. Lanbordn, v. 1. Dft. 1555. S. vom Jagen, und T. bag feis ner zc. C. A. I. G. 60 f. Gen, Bef. v. 20. May 1775. C. A. II. G. 519. Sutungen, Erif: ten, Grafereven, Daft, Bolge ftreifeln, Gichelnlefen, fammlen und andere Rugun= gen follen barinnen Diemanb gefattet, und, wer barinnen betroffen wirb, ale Dieb geftraft werben. Gen. Bef. v. 3. 1575. ebenb. Manb. v. 25. Jul. 11670. Infonberheit ebend. G. 567. follen fich auch Officiere baran nicht vergreifen. Drbn. v. 29. Nov. 1677. 6. 12 und vom 28. Jan. 1682. 6. 13. ebenb. I. G. 2015 unb 2037.

Bilbbann, Bilbbanne: gerechtigfeit beift bas Recht, in Jagblachen Berfügungen gu treffen, Befebe gu geben, unb Die Berbrecher gu ftrafen, mit ber rechte Gebrauch ber Jagb bem Bertommen gemäß, erhal= ten, und bie Bilbfuhre Jagbgerechtigfeiten bes Lanbes: herrn erhalten werben. Es be= greift alfo mehr als bie bloge Musübung ber Jagb, und gehört unter bie landesherrlichen Des galien. Gin mehreres bieruber finbet man in Stigere Sifterie bes Forft : und Jagbwefens, f. auch Sagbregal.

Milbbaume find theits Alpen, die man in harren Winztern umschlägt, damit die Rebe sich von ben Rabben berfelben tummerlich nahren, theils junge Riefern, die man in gleicher Absicht fället, weil beren Rinde von dem Nothwildpret und Reben gern gefressen wird.

Bilbbieb, Bilberet, f. Wilbidhuge.

Bilbe Ente, f. gemeine wilbe Ente.

Bilbe Gans, f. gemeine wilbe Gans.

Bitbfahre, Wilbfuhre ift ein gegrabener ober gepflugter Strich, entweber an ber Grenze vor bem Walbe, mo das Wilb aus und ein wechfelt, ober im Balbe um ein Didigt, Moraft ober Behaltniß herum gezogen, und mit ber Egge ober bem harten eben gemacht, bamit bas darzüber ziehenbe Wilb barauf ges spurt werben konne.

Bilbfuhr ift in manchen Gegenben eben fo viel, ale Bilbbahne, und in Niebersachfen bebeutet es bie Jagbfrohnfuhren.

Wilbgarn ift eine Artvon Jagbnegen, bie man an die Stelle ber Jagbtucher und hosen Beuge gebrauchen fann. Man hat zweperlen Wildgarne, nemslich ich were und leichte, die erstern muffen 100 Schritt stellen, mit Maschen 6 Boll ins

von neunfabigen banfenen Garne 18 Dafden boch geffricht feyn. Die Leinen werben 20 Naben ftart gefchlagen, bie leichten f. Ruppelnet.

Bilbgruben, find fo viel als Rirrungen ober Galgleden, In ber Chur: f. b. Worter. fürfil. Gachf. Bilbbahn foll Die: manb bas Wilbpret burch feinerlen Sutterung und Getraibe, noch andere Beife uber bie Rei: nungen fornen und leiten, auch feine neuen Bilbaruben ma-S. Mand. v. 2. Man 1695. u. v. 8. ober 18 Septbr. 1697. C. A. I. S. 583 und 595.

Bildhafer ift eine gewiße Menge Safer, welche an man= chen Orten biejenigen, bie ihre Felber gur Bermeibung bes Bilb: fchabens umgaunet, entweber au= ber Bergaunung faen, Berhalb ober an Garben ober Rernern an ben herrn ber Jagb entrich: muffen. In Churfachfen foll benen Unterthanen nicht auf: gebrungen merben, bag fie ben Bermadung ihrer Relber, vor bas Wilbpret auffer ben Beden, Bilobafer faen, ober benfelben an Warben ober Rornern einant= worten muffen. Reser. v. 12. Marg 1603. No. 5. C. A. I. S. 164.

Bilbeath heift ein Junges vom Rothwilbpret weiblichen Befdlechts im erften Sahre feis nes Miters.

Bilbmeifter ift ein an-

Rudficht ber Bilbpretelieferung mehrere Jagbbebienten unter fich, und bie Mufficht uber fie bat, welche auch alles erlegte Bilb an ibn einliefern muffen. jeber Bilbmeifteren ift auch ein Bilbpretegewolbe. Die Dber= forftmeifter in Churfachfen find fammtlich auch Wildmeiffer, und haben in Rudficht biefer Stelle bie Mufficht uber bie Jagb, wie als Dberforftmeifter bie Mufficht uber bas Forftwefen ihres Begirte. Man hat aber auch Bilbmeifter, bie nicht Dber= forftmeifter finb, und alfo auch blog mit ber Jagb, aber nichts mit bem Korftwefen gu thun haben.

Bilbpret, barunter ver= ftebet man t) alle wilbe Thiere und Bogel, bie ein Begenftanb ber Jagt finb. Und biefes wirb Rothwildpret, getheilt in bagu geborig: Dirfde, Damm. hirsche und Rebe, Och mara= wilbpret, worunter bas gange Gefchlecht ber milben Schweine, fleines Bilbpret, als Sag= fen, Raninden ic., Feber = wildpret, f. wildes Beflugel und Raubthiere. Greng= Bechfel : ober Rafchmilb : pret nennet man foldes Bilb= pret; bas feinen orbentlichen Stand bat, fonbern immer binund wieber giehet. Mach. Churfachf. Gefeten wird bie 216: fcheudjung bes Wilbprete vom Betraide benen, innerhalb unb an ber Churfurftt. Wilbbahn gefegenen Leuten mit Eleinen Sun: ben, bie nicht Jagbhunbe finb, gefebener Sagbbeamter, ber in ingleichen burch Bilbmachter und

einigen ichmarglichen Streifen. Der Wiebehopf ift ein icheuer, munterer und luftiger Bogel. Er lauft febr burtig, lagt baben bie Blugel faft auf Die Erbe finten, macht baufige Berbeugungen, mo er jederzeit mit feinem Schnabel ben Boben berührt, und wenn er im Uffett ift, fo fchlagt er ben Feberbuich auf= und nieber. Gein Flug ift fanft, ohne alles Beraufd, und wegen feiner runben, ber Elfter abnlichen, Stuget muß er auch, wie biefe, biefel= ben oft und ichnell bewegen. Gein Befdren ift im Berbfte und Fruh: jahre Suphuphup, jo jo, to, to! bas er aud, wenn ibn im Bimmer balt, und in Uffett bringt, mit ftaten Beibeugungen boren lagt. Wenn man ibn gab= men will, fo verlangt er anfangs Regenwürmer, alsbann nimmt er mit Brod und getochtem Rleifch porlieb: Er wohnt in Guropa, Mfien und Afrita, ift aber als lenthalben fein gemeiner Bogel. Mis Bugvogel tommt er fpat im April ober ju Unfang bes Mays mit ober turg vor bem Rudute an, und heißt beshalb in man= den Gegenben Rudufs : La. auav. Er lebt bes Commers in Malbern; Die an Biebtriften und Biefen grangen, auch in malbigen Gegenden um Die Dor: fer herum in ben Beibenbaumen. 3m Muguft, wenn die Biefen gemabt find, gieht er eingeln ober in Befellschaft von vier bis ach: ten auf die Chenen, und verlagt uns alebann unvermeret. halt fich mehr auf der Erbe als auf ben Baumen auf. Geine Rabrung besteht vorzüglich in

Rafern, bie er unter bem Difti ber gahmen und wilben Ebiere, unter bem abgefallenen Laube und Mas auffucht. Es find baber ge: ivohnliche Mas wind Difftfafer und ihre garven. Cie wenden baber mit ihrem Schnabel alle jene Dinge um. Much bie Umeis fen und Eper verfolgt er. Wenn er ein Infett verschlucken will, fo logt er ibn erft bie barten Rlus gelbeden ab, wirft es wegen ber unbeweglichen Bunge in die Bo: he und fangt es mit bem Gdna: Es muß aber allegeit ber Lange nach in ben Schlund fals len, fonft muß er ben Wurf fo lange wiederhoblen. Er babet fich im feuchten Ganbe. Er baut in boble Baume, am liebften auf alte, faule, gefopfte Baumftruns te, felten in Mauern = und Rela fenrigen ober auf die bloge Erbe. Das Reft hat wenig Unterlage von Genift und Febern; wenn es aber offen fteht, eine lleberbede von Ruhmift und garten Burgeln. Das Beibchen legt bes Sabrs einmal zwen bis vier langliche afchgraue Eper; und brutet fie in 14 Tagen allein aus. Jungen feben bis jum erften Maufern, welches in warmern Lanbern gefchieht, blaffer ale bie Alten aus, baben ein meifliches Rinn, weißgelbe Schnabelecten; die weißen Banber der Dedfes bern fine rothlichmeiß, und bie ichwargen ichwarzbraun , baben aber ben Rederbuich und gleichen übrigens ben Ulten. Un ben Jun= gen bie man aufzieht, bemertt man vorzüglich bas froftige 2Befen, bas fie antreibt, fich immet unter ober auf den Dfen gu fegen,

fo bag ihnen gewohnlich ber Schnabel vertrodnet, und fie bann elendiglich fferben muffen. Striffe, Marber und Wiefel ger: frobren ibre Brut und viele Raub: vogel verfolgen bie Alten, baber fie aud, fobald fie einen erbliden, eine gang eigene Stellung ing: chen, die Flugel ausbreiten und ben Ropf auf bem Ruden mit bem Schnabel in bie Bobe ftellen, bag fie einen hingeworfenen bunten Lappen abnlich feben, und fo oft unentbedt bleiben. find außerordentlich furchtfam, und verlaffen biefe Stellung nicht eber, als bis ber Raubvogel aufer ibrem Gefichtefreife ift. Bum Schuffe muß man fie wegen ihrer Schenheit hinterfchleichen, wenn man fie nicht von ohngefahr auf= fiobert. Um leichteften fangt man fie, wenn man auf Maulmurfehaufen eine Leimruthe, an melde ein Mehlmurm gebunden ift, fo locer ftect, bag bie Leimruthe uber fie berfallt, wenn fie ben Mehlwurm loggupfen wollen. 211= te und Junge riechen nicht an= genehm, ohngefahr fo, wie ein Umeifenhaufen, und fie merben baber ben une nicht gegeffen, wohl aber in Stalien, wo man ihnen bie Ropfe abreift, bag fie aus= bluten. Bur Bedegeit riechen fie am ftartften. Wegen ihrer Dab: rungemittel find fie aufferft nugliche Bogel.

Wieberfahrte ift unter Sahrte erflart.

Biebergang, ober Rirch: gang thut ber Saafe ober ber Sirfd wenn er auf feiner Farthe wieder jurud gehet. Bieberftrich , Wiebers jug, beift, wonn bie Bugbogel im Fruhjahre and warmern Gegenben ju uns zurudkehren. Die Beit baju ift bep ber Befchreis bung jedes Bogels angezeigt.

Biefel-Mustela - macht in ber Debnung ber Raub: thiere eine befondere Gats tung aus, mogu ben uns auch ber Stein: und Baummars ber, nebft bem Ittis und bie benben folgenten Wiefelarten . gehoren, als: 1) Das große Biefel - Mustela Erminea - Es beift auch : rothe s, braunes, graues Feld: und Baldwiesel, Biefel mit fdmarger Comangfpige; in ber weißen Winterfarbe; Der: Die Rennzeichen ber melin. Artfind: Die Farbeift braun: roth, in falten Begenben im Binter weiß, bie Schmangfpige aber alle= geit fcmarg. Die Lange bes Rorpers ift etwas über ein Sug, und der Cowang bet funf Boll. Der Bau ift Schlank und ge= fcmeibig; Schabe, bag ber Ropf gu bid und ber Sals zu lana ift, fonft murbe es eine ber nieb. lichften Thierformen haben; Die Schnauge lauft furg por bein Munde fpigig gu; bie Dafe ift ftumpf und gefurcht; ber Mund offnet fich weit und ift mit eis nem abwarts ftebenben Anebelbarte befest; bas Gebiß febr fcharf: bie Bunge glatt und gefurcht; bie Mugen flein , fcmarg, funs felnd, weit vorn im Benicht fte= und mit langen garte benb. borften verfeben; bie fast glatten D Dhr:

Dhelappen furg, breit, abgerunbet und fest am Ropfe angelegt; ber Sals taum bunner als ber Leib, vorn etwas in bie Sobe ber Leib enlintrifd, gehoben; ben Dinterfchenkeln etmas erhabener; ber Schwang bufchig und abgestumpft, in Rube gebend gerade ausgestredt, in ber Klucht aber auswarts gewolbt; Beine furg, fcarfelauig; ber Daumen an ben Sinterfu: Ben furg und verftedt; am Ufter swen wiedrig nach Bifam ries denbe Druechen. Die Farbe im Binter bunfel gelbbraun; Commer gelbroth ober fcmufig rothgelb; Die Dhreanten und Sin= terfuße weiß (aber nicht immer); bie Schnauge fcmarglich; ber Bart gelb, weiß und fcmarg; Ropffarbe immer buntler, als bie Rudenfarbe; bas Rinn und die Borbergeben allegeit weiß; ber übrige Unterleib weiß ober weißgelb; faft bie gange legte Balfte bes Schwanges fcmarg. Im Norben anbert fich bie Rut-tenfarbe in weiß; ben uns in Deutschland nicht immer; und bie weißen Biefeln ober Bermeline ben uns, find gemobnlich Barietaten, wie bie ben anbern Thieren, und behalten Diefe Karbe Commer und Bin-Much wenn fich alebann weiße und rothe Biefeln gufam= men paaren, fo giebt es ge : Man bat auch eine fchadte. afchgraue Barietat entbedt. Ueberhaupt ift auch bie braune ober rothe Farbe berfchieben, fo bağ man rethbraune, graubrau= ne, rothgelbe und braunrothe große Wiefeln antrifft, Das

Beibden fdeint einen etwas fchlantern Rorperbau, einen bunnern fpigigern Ropf gu baben, und auf jeber Geite bes Bauchs fteben funf Caugemargen. ift ein außerorbentlich munteres, flüchtiges, gewandtes, aber auch ein graufames und fur feine Groffe febr ftartes Thier. Bie Cichberner, fo gefdwind tann es Baume erfteigen, ungemein burtig fpringen, und mit bet größten Bertigfeit über Bache Durch und gluge ichwimmen. Ropf alle Rigen, woburch ber geht, fcblupfen fie. Ihre Stim: me ift faft ein Quidfen wie bas ber Spigmaufe. Gie machen im: mer Dannden, wie bie Safen, um fich umgufeben. 3hr Baterland ift ber Rorben von Gu= ropa, Ufien und Amerita, wo fie in großer Menge leben. In Europa find fie faft allge. Dian trifft fie im mein befannt. Relbe und Balbe an. Im Fel: be wohnen fie gern an Ufern ber Bluffe, in Beden, Stein-haufen, in Maulwurfs : Samin Seden, Eteins fter : und Maufehoblen und in hohlen Doft = Beiden = und anbern Beumen. Gine Bobnung unter ber Erbe bat wenigstens vier Eingange, und fo richten fie fich auch bie vorgefundenen ein. Im Balbe mobnen fie ebenfalls in Erbhohlen, Stein : und gel. fentluften und in boblen Baumen. Im Winter geben fie auch in bie Bohnungen ber Men= fchen, vorzüglich in bie einzeln im Felbe liegenden, und halten fich in Scheunen, Stallen und Rellern auf. Gie werfen auch juweilen in Subner und anbern . Gral.

Stallen, auch in Rellern Saufen auf, (mo fie bann Saus: u uf heißen); bann geben fie aber gewöhnlich nach Subnern, Epern u. d. gl. Ihre Sauptnahrung machen Samfter, Maufe, Bafferratten und andere große und Eleine Feldmaufe aus. Muffer: bem fuchen fie bie jungen und alten fleinen Boget zu erfchleis chen, und nehmen ben großen bie Eper aus. Gie überfallen botzüglich im Schlafe auch junge und alte Safen und Raninden, ja fogar junge Rebe. Um Ufer bes Baffets rauben fie Rifche; Bon Begetabilien freffen fie bloß einige Pilgarten. Gewöhnlich geben fie bes Machts, nur felten am Tage, nach ihrem Raube. Wenn nicht bie Geltenheit bes, Thiere bie Urfache ift, fo fieht man fie immer paarmeife benfammen, und es icheint baber, wie wenn fie gegen bie Bewohn: beit ber Raubthiere in Mono: gamie lebten. Das Laufen ober Mangen gefchieht im Darg. Die Mutter bringt nach funf Bo: chen bren bie acht Jungen gur Das Deft, bas in einer Belt. Erbhohle, unter, ober in einem boblen Baume angelegt wirb, ift mit Moos, Bolle, Febern und Gras weich gemacht. Die Jungen faugen lange und bie Mutter tragt ihnen vier Mona: te lang lebenbige Rabrung, Maufe und Bogel gu, und lehrt fie fo auf eine graufame 2frt ihren Raub fangen und tobten. laffen fich gabmen, man muß ihnen aber gur Borficht Die Bah-. ne ausbrechen. Ragen und una ter ben hunden vorzüglich ber

Spis find ihre Feinbe. Von Bogeln weiß man feinen, ber fie angienge, als ber Storch. Bon Jagerbeobachtungen find befannt : 1) Ihr bufdiger Comang tragt febr viel bagu ben, bag fie nicht bieg von einem Bufche, fondern auch von einem Baume jum antern fpringen fonnen; und mit befto geringerer Dube bie Begelnefter und bie fdilafen= ben Begel auszufpuren. 2) Wenn man ein Reft findet, fo trifft ' man gewohnlich ettiche lebenbige Daufe barinnen an, bie ben Jungen jum Spielen bienen unb ibre Raubfucht, üben follen. Do fie in boblen Baumen ficher liegen, ba laffen fie fich bie Pfles ge ber Mutter fo lange gefallen, bis fie ermachfen, faft fo groß wie bie Miten finb. In boblen Selbobftbaume Meften ber man fie mehrmaten fo gefunden. 4) Den jungen Reben beifen fie fich im Benide ein; bas Thier lauft alebenn wie muthend mit ibnen fort, unterbeffen futhen fie ihm bie Salsflechfen abgufreffen, und es auf biefe Mrt git 5) Dem aufgejagten Sa= tobten. fen folgen fie, wie die Bunde, auf ber Spur nach, und wenn fie ibm nabe fommen, fpringen fie ihm auf ben Muden, beigen fich ein, und faugen ibm Blut aus, bis er binfturgt. Cben fo fcbleichen fie fich in bie Ras ninchen : Baue, fpringen biefen Thieren auf ben Muden. rennen bann mit ihnen beraus bie fie binfturgen und bavon', muffen. 6) Die Gper ber Bubner und anderer Bogel tragen fie nicht im Munde, fondern uns ter 2) 2

ter bem Rinne weg, unb fonnen baben febr gefdwind flettern und Die & abrte ift, bie laufen. abgerechnet, wie benm Große Marber, gewöhnlich gwen und amen Spuren neben einanbet, boch auch gumeilen im Dreped, wie bemm Bafen. Die Sunde fpuren ihren Mufenthalt megen ber fintenben Ertremente leicht aus. Man best fie ibnen bann an; allein alle geben fie nicht an, megen ihres icharfen Gebiffes, mit bem fie ihnen nach ben Befichte fahren und fie fdmer verwunden. Bor ihren Mufent: halt legt man ihnen Sallen und Schlingen, Die man gut abmittern, ober mit in Bonig getauchtem Belfobft, ober mit eis nem En antornen muß. Wenn man ihren Mufenthalt weiß, fo barf man nur bor ber Soble wie eine Maus pfeifen, fo tom: men fie gleich heraus und man fann fie tobtichiegen. Will man in Saufern ihre Bertilgung blog bes Schadens halber, ben fie thun; fo barf man nur ein En Duedfilberfublimat fullen, und an ben Ort legen, wo man fie gefpurt bat, fo merben fie balb verfdminden. In Garten. wo fie in Maulwurfsbauen mob: nen, gießt man fie mit Baffer aus, hegt, wenn fie beraustommen, Sunde an, ober fangt fie in fleinen Garn: Im Fregen follte man fie, mp man Schaben von Reld: maufen gu befürchten bat, nicht tobten, weil fie mehrentheils von Diefen Thieren leben. Dem Baren follen fie fogar in Die Dhren friechen, benfelben bas

burd tafenb maden, bak er mid cher ju laufen aufbort, als til er binfiurit und fliebt. rothbraune Bolg wird faum ju Unterfutter benust; ber meift ( eber bad Bermelinfell ) , ber auf Morten fommt, ift ein febr feft bares Pelamert. Die Sollaubn und Englandet treiben einen febt ftarten Sanbel bamit. Die Ber melinichwange gaben fonft Die fofibarften Delge und Aufschlage Die weißen Relle, bie man per unfern Biefeln befommt, braudt ber Landmann blog gu Bertreis bes Schwulftee an bet Cutern ber Rube. 2) Dae flei: ne Biefel - Muft. vulgaris - bat auch bie Dahmen: Bemeines Biefel, Seet= mannden, Saus: und Gpeis derwiefel, lichtbraunes, rothliches Wiefel; im Mot: ben, mo es weiß wird, Ednees miefel, fleines weißes Biefel, Barmlein, Dere melinden. Die Rennzeichen der Art find: Der Chwant mit bem gelbrothlichs braunen Dberleibe ein: farbig und obne Saarbus fchel. Es ift oft mit bem vorbergebenden vermechfelt worben; es unterscheibet fich aber in Une febung der Große, ber form und Rurge bes Schwanges gar mert. Der Leib ift etwas übet feche Boll lang; bet Schwang anderthalb Boll, und die Dobe faft anderthalb Boll. Der Repf ift breit gebrudt, und mit bem Salfe und Leibe fast einerleb Dicte; ber Dund enthalt bas fcharfe Bebif ber vorhergehenden Art; Die Dhren find fura, breite abge,

abgerunbet, fteben tief, in ber Mitte bes Ropfes und weit ent= fernt bon ben tleinen fcbieflies genden ichwarzbraunen glangen= ben Mugen; ber Sale ift lang und Did, mehr in Die Sohe gestellt, als benm großen Die: el; ber Leib gerabe auslaufenb; ber Schwang furg, gunehmenb pigig ohne merflichen Saarbus chel, Die Beine fehr furg, bunn; Die Guge gart und mit fcharfen weißen Rageln bewaffnet; unter bem Ufter gwen Drugden einer febr fart bifamartig henden Feuchtigfeit. Der Dbereib ift gelbrothbraun, manchmal tivas bunfler, alfe ins graue fich ziehend, manchmat heller; m Commer fcmubig fucheroth, uweilen rothgelb; vom Ranbe ses Dberfiefere an ift bie Karse fchneeweiß; hinter jedem Mund= vintel ein weißer fleiner Gleck jon ber Rudenfarbe; bergleichen Duntte befinden fich auch oft am Bauche; bie Barthaare und Brufts haare vor und uber ben Augen find weiß und rothbraun. 23 eibchen unterfcheibet fich blos burch die acht Saugwarzen vom Mannchen. Im Rerben wirb es im Winter ichneeweiß, baber ber Mahme Schneewiefel. In Deutschland aber hat man noch Farbenveranderung feine nach ben Jahregeiten bemeret; und wenn es weiß gefeben wird, ift es eine Barietat, Commer und Minter fo bleibt. In feinem Raturell ift es bem verigen gleich, nur bag es noch muntrer und flinker ift; es lauft aufferorbentlich fcnell und be= wegt baben ben Ropf unaufbor=

lich nach allen Geiten. Es flet: tert fo gut, ale ein Gidborn, fdwimmt vortrefflich, und burch= friecht und burchfucht alles, alle Mintel und Locher, bie ihm auf. fogen. Db es gleich fleiner ift als jenes, fo ift es boch eben fo bebergt, faft noch bebergter und graufamer. In ber Ungft lagt es einen beifern quidenben Zon von fich boren. Es bewohnt bie meiften Theile von Guro: pa, in Ufien geht es bis nach Ramtichatta binauf und bis nach Perfien binab, und in Dorbamerita trifft man 'es' bis jur Subfoneban an. in ber Barbaren ift es gu Saufe. Man trifft es mehr in Gebauben an, als bas große, Es ben Rluften alter ist ba in Mauern, auf ben Boben, Scheunen und Stallen, gwifchen ben Banben, in Abzügen, Solgftogen u. f. w. gu finden. Commer fieht man fie nahe ben Stabten und Dorfern in Sets ten, Steinhaufen, Steinbruchen, unter hahlen Ufern, Baummur= geln, Baumen und in Maulmurfshugeln. Diefet Biefels Hauptnahrung find Samfter, Maulwurfe, große und fleine Maufe, ju beren Berminberung es eigentlich beftimmt gu Man finbet in einer Wiefelhohle oft eine Menge Manfe benfammen. Die große Ban= berratte, bie gegen andere Thiere, felbft gegen Menschen breifte ift, ift in ein Paar Mus genblicken von biefem fleinen Raubthiere übermaltigt. Es geht jungen Tauben aber auch die und Buhner an, und tragt fie

beift bie alten in ben Sals unb faugt ihnen bas Blut aus. Rur felten frift es von biefen großen Bogein etwas anbers als Junge Safen und Ra-Ropf. ninden werben auch von ihm angegriffen; alte Bogel von ibm im Schlafe erfdlichen, und bie Eper und Jungen aus ben Degeblanbert. Maulmurfen und Daufen ift es um besmils Len fo febr gefahrlich, weil es Diefelben bis in ihre Sohlen verfolgen tann. Es geht auch ben Blindfcleichen, Frofchen und bem Bonige nach. Man fieht es nur felten am Tage in ben Betfen und ben Steinhaufen berumlaufen. Die Rangeit fallt in ben Mary. Rach funf Boden bringt bas Weibchen vier bis acht Junge in einem von Moos, Febern und Gras weich: gemachten Refte. Diefe find viergebn Tage blind, bleiben lange liegen, und laffen fich von ber Mutter faugen und ernab. Benn biefe Gefahr fur fie bemertt, tragt fie biefelben auch am Salfe bavon. Gie feben braunroth mit rothgrau überlaus fen aus, laffen fich wie jene gab= men, haben aber einen unanges nehmen Geruch. Seine Reinbe find Sunde und Ragen, wel. che lettere aber breift fenn muffen, wenn fie fich nicht vor ihs nen fürchten follen. Much ben Storch hat man lange vor ihren Lochern figen und ihnen auflauern gefeben. Das Thier ift gu unbedeutend, ale bag man fo aufmertfam auf daffelbe geme= fen mare, um befonbere Gigen: geiten ju bemerten. Derfmurbig ift inbeffen feine aufferorbentliche Raubbegierbe. fangt es namlich oft in Fallen mit ber gefangenen Daus im Munde, und es lagt fie auch nicht eber los, ale bis es getobtet ift. Die Gpur -ift ber vorhergebene ben volltommen gleich, nur fleie ner. Man fangt fie in eifers nen Daufefallen mit Bies geln, an welche man ein Bos gelen ober eine aufgefochte Belf: pflaume beftet. Benn man ibren Bohnort weiß, fo barf man nur mit ber Flinte fich binftel: len und wie eine Daus quide fen, um fie aus ber Soble gum Souf ju loden. Der Ruben, ben biefe Thiere im Saushalte ber Ratur fiften, überwiegt ben Schaben, ben fie anrichten, weit, Mis Erbfeinde aller Maufear: ten tobten fie biefelben nicht blog gur Gpeife, fondern aus bloger Mordfuct. In Gibis rien wird ber Balg auch bes nust und an die Chriften als Pelgmert verfauft. Die Deriz faner follen bas Rieifch effen. Der Schaben, ben fie an bem jungen Febervieh und an ben Epern in Saufern thun, ift oft betrachtlich, und bier follte alfo blog ihre Bertilgung ftatt finben; im Fregen aber follten fie fo lane ge gefdont merben, bis mir fethft wirkfamere Mittel gegen bie verbeerenben Relbmaule ausgefung ben haben.

Biefenterche - Alauda Pratensis - Gartenterche, heißt auch Piepterche, Bufter, hifter, Pisperting, Isperting, Ifferting, Dier, Buderlein, Greiner: ein, Greinvögelchen, Trautvogelden, fleine und l'einfte Lerche und Gril: enlerde, macht in ber Gat: ung Berche eine befonbere Urt Gie bat einen ichwachen ind bunnen Schnabel; fcmarg= iche Schwangfebern, wovon bie lugerfte mit bem Schafte faft jang weiß, die zwepte aber mit finem großen feilformigen weis gen Glode verfeben ift; auf ben Deckfebern ber Flugel find zwen veiftliche Streifen; an ben Geis ten ber Bruft fallt bie Rarbe ins gelblichgrune, fo wie überhaupt bas gange Befieber etwas grun überlaufen ift; Die fcmarglichen Langeffeden an ben Geiten ber Reble, auf ber Bruft und an ben Geiten bes Bauches finb flein und fliegen fanft in einan: ber, ber Unterfiefer ift bunfelgrau, bie Ruge find buntel fleifche farben und ber Magel ber Bin= tergebe ift febr lang und gerabe. Die Lange betragt nur 5% Boll. Gie halt fich am liebften auf, auf großen feuchten Biefen unb Gumpfen, welche mit Bebuich umgeben finb; im Berbfte aber auf bem Striche auf ben Saferfelbern, auch auf Rohl = uub Rartoffelfelbern, und gieht in fleis nen Gefellichaften weg, aber in großern wieber. Die Mahrung Diefer Lerche beftebt in Infetten und flarem Befame. Das Reft findet man immer zwischen einem Binfen : Strauche oder im furgen Grafe in einer Bertiefung, welche bas Bieh getreten hat, mit 4 bis. 6 rothe lichweißlichen blutbraungeflecten

Epern. Man fangt fie wie bie Belbierche 2c. und fpeifit ihr Fleisch, wegen feines Wohlgeschmade.

Wild, Wildpret, nennet man 1) überhaupt alle vierfüglzge wilde Thiere und Bogel, nemslich alle Thiere und Bogel, die im Walbe, Felbe und Gewässern leben. In Rücksicht der lettern s. mitdes Gestügel, die ersten theilet man in ebles Wild und Raubthier, f. d. Wort.
2) Insbesondere das weibliche Geschlecht des Rothwildprets, s. d. Wort und Thier,

Bilbader nennet man ein Stud Felb in einem Holze ober Thiergarten, bas man mit allere ley Getraibe zur Aegung fur bas Wilbpret befaet. Es muß von aller Hutung frey bleiben.

Bilbbahn, Bilbfuhre, ift ein mit richtigen Grengen umichlogenes Revier. Gine fol= de in gutem Stanbe gu erhal= ten, geboren folgenbe Ctude ba= ju: 1) Man muß fuchen, bas nothige, Wilbpret gu erhalten, baburch ge= welches befonbers fchiebet, wenn man in ber ver= botenen Beit nichts fchießet, fein altes Thier ober Stanbride um= bringet, bie Saafen meber gut Enbe noch ju Unfange ber Schieß= geit in Menge tobtet, auch über= haupt alles bas beobachtet, mas ben jeber Urt von Bilbpret gut beffen Erhaltung empfohlen mora 2) Man muß bie Raube ben. thiere und Raubvogel moglichft ju vertilgen fuchen. Rach ben Churfachf. Gefeben foll bie Chure fürftl.

ffieftl. Bilbtabn niemanb en: gern ober perhinbern, und bie: Afren, bie man in barten Bin felbe mit Jagen, Begen und tern um'dligt, bemit bie Rif Beibmert treiben, ganglich ver- fich ben ben Rigden berfelbe fchenet werben. Die in ber fummerlich nabren, theile in Bilbfuhr gefegenen Coafer follen ibre Sunbe floprein, auch Abficht fallet, meil berem Rreit Diemand barinnen Turich : ober bon bem Rethuitbret und Die felbftgunbenbe Buch'en tragen. G. ganborbn. v. 1. Dft. 1555. S. vom Jagen, und T. bag feis ner zc. C. A. I. G. 60 f. Gen, Bef. v. 20. May 1775. C. A. II. G. 519. Sutungen, Erif: ten, Grafereven, Daft, Bolgftreifeln, Gidelnlefen, Laub: fammlen und anbere Rubun: gen follen barinnen Diemanb geftattet, unb, mer barinnen betroffen wirb, als Dieb geftraft werben. Gen. Bef. v. 3. 1575. ebenb. Manb. v. 25. Jul. 11670. ebenb. G. 567. Infonberheit follen fich auch Officiers baran nicht vergreifen. Debn. v. 29. Dov. 1677. 6. 12 unb vom 28. Jan. 1682. 6. 13. ebenb. I. G. 2015 und 2037.

Bilbbann, Bilbbann6: gerechtigfeit beift bas Recht, in Jagbiachen Berfügungen gu treffen, Befebe gu geben, unb bie Berbrecher gu ftrafen, bamit ber rechte Gebrauch ber Jagb bem Bertommen gemäß, erhal= ten, und bie Bilbfuhre und Jagbgerechtigfeiten bes Lanbes: herrn erhalten werben. Es begreift alfo mehr ale bie blofe Musübung ber Jagb, unb gebort unter bie lanbesherrlichen Dies galien. Gin mehreres bieraber finbet man in Stifere Sifterie bes Forft und Jagbmefene, f. auch Jagbregal.

Bilbbanne frb fei ge Riefern, bie man in aleine ben gern gefreffen mirb.

Bilbbieb, Bilberen f. Bildichuse.

Bilbe Ente, f. gemein wilbe Ente.

Bilbe Gans, f. gemeine milbe Gans.

Bilbfabre, Bilbfuhre ift ein gegrabener ober gepflug: ter Strid, entweber an ber Gren: ge ber bem Batbe, mo bas Bil aus und ein wechfelt, ober im Balbe um ein Didigt, Moraft ober Behaltnif berum gezogen, und mit ber Egge ober bem Sarten eben gemacht, bamit bas batuber giebenbe Wilb barauf gefpurt werben fonne.

Bilbfubr ift in manchen Gegenben eben fo viel, Bilbbahne, und in Dieberfach: fen bebeutet es bie Sagbfrobnfuhren.

Bilbgarn ift eine Art von Jagbnegen, bie man an bie Stelle ber Sagbtucher und bos ben Beuge gebrauchen fann. Dan hat zweperlen Wilbgarne, nem: lich fcwere und leichte, bie erftern muffen 100 Schritt ftel: len, mit Mafchen 6 Boll ins D pon. von neunfabigen banfenen Gar= ne 18 Mafchen boch geftrickt feyn. Die Leinen werben 20 Faben ftart geschlagen, bie leichten f. Ruppelnet.

Bilbgruben, find fo viel als Rirrungen ober Galgleden, Worter. In ber Chur: f. b. fürfit. Gadf. Bilbbabn foll Die: manb bas Bilbpret burch feis nerlen gutterung und Getraibe, noch andere Beife uber bie Reis nungen fornen und leiten, auch neuen Bilbgruben Man S. Mand. v. 2. 1695. u. v. 8. ober 18 Septbr. 1697. C. A. I. S. 583 und 595.

Bilbhafer ift eine gewife Menge Safer, welche an man= den Orten biejenigen, bie ihre Felber gur Bermeibung bes Bilb= fchabens umgaunet, entweber aus ber Bergaunung faen, Berhalb ober an Garben ober Rornern an ben herrn ber Jagb entrich: muffen. In Churfachfen foll benen Unterthanen nicht auf= gebrungen merben, bag fie ben Bermachung ihrer gelber, vor bas Wilbpret auffer ben Beden, Bilbhafer faen, ober benfelben an Garben ober Rornern einant= worten muffen. Rescr. v. 12. Mars 1603. No. 5. C. A. I. G. 164.

Bilbeath beift ein Junges vom Rothwilbpret weiblichen Gefdlechts im erften Jahre feis nes Miters.

Bilbmeifter ift ein an-

Rudficht ber Bilbpretelieferung mehrere Jagbbebienten unter fich, und die Mufficht uber fie bat, welche auch alles erlegte Bilb an ibn einliefern muffen. jeder Bilbmeifteren ift auch ein Bilbpretegemothe. Die Dber= forftmeifter in Churfachfen finb fammtlich auch Wildmeifter, und haben in Rudficht biefer Stelle bie Mufficht uber bie Jagb, wie ale Dberforftmeifter bie Mufficht uber bas Forftwefen ihres. Begirte. Man bat aber auch Bilbmeifter, bie nicht Dber= forstmeifter find, und alfo auch blog mit ber Sagb, aber nichts mit bem Korftwefen ju thun baben.

Bilopret, barunter ver= ftehet man t) alle wilbe Thiere und Bogel, bie ein Gegenftanb ber Jagb find. Und biefes wirb getheilt in Rothwildpret, bagu geborig: Dirfche, Damm. hirfche und Rebe, Schwarg: wilbpret, worunter bas gange Gefchlecht ber milben Schweine, fleines Bilbpret, als Saas fen, Raninden ic., Reber = wildpret, f. wilbes Beffugel und Raubthiere. Greng = Bechfel : ober Rafdwild: pret nennet man foldes Bilb= pret; bas feinen orbentlichen. Stand hat, fonbern immer bin's und wieber giehet. Rach ben Churfachf. Gefegen wird bie 21b= fcheudjung bes Wildprete vom Betraibe benen, innerbath und an ber Churfurftt. Wilbbahn gefegenen Leuten mit Eleinen Sun: ben, bie nicht Jagbhunde find, gefebener Sagbbeamter, ber in ingleichen burch Bilbmachter und Schen:

Scheufale, nachgelaffen. G fant- beren Anmelben und Erbueten, orbn. v. t. Dit 1555. T. Abfcuchung, Reser. v. 23. April 1612. T. Renntfachen, f. 31. Resol. v. 18. April 1718. Gen. Bift. n. 20. Dan 1575. unb beren Erlauter, vom 7. Dag 1659. C A. I. S. 61. 191 u. 195. f. und II. G. 519. u. 561. Egir. aus ber Praelim. Edrift b. 12. April 1728. No. 12. S. C. A I. G. 48. Das auf ber Unterthanen Gutern angefchofe: ne, und in Churffieftl. Bilb: bahn unb Reviere überlaufenbe Bilbpret, foll ben Jagb : unb Forftbebienten angezeiget merben, bamit es nicht ben Raubthieren Raben su Theil merbe. unb Mand. v. 5 Julo 1728. S. C. A. II. G. 603. Bas ben Bilb: preteichaben anbetrifft, fo foll bemfelben nach Doglichfeit abgeholfen werben. Die Rlagen Dieferhalb find aber ben ben Rreiß: bauptleuten angubringen, melde mit ben Dberforft . und Bilb: meiftern communiciren, und ges meinfchaftlich, lettere auch bes fonbere, an ben Dberjagermei= fter berichten follen. G. Gen. Bef. v. 2. Dec. 1766. S. C. A. I. G. 1506 f. burch einen Befehl v. 29. Juny 1773. ift an= befohlen, bag, wenn Rlagen über Bilbichaben geführet merben, bie Korftbedienten fofort, mit Bus giebung ber Beamten, eine Res sichtigung in loco anskellen fol-Bugleich murbe ben Forft: bebienten eine Berordnung vom 24. Dec. 1772. jugefertiget, bers moge beren bas Wilbpret aller Drien, mo es ben Untertha: nen ju Schaben gereichet, auf

es gegen Begablung nach einer berminberten Tape nemlich gu Beiten, ba bas Bilbpret geringer, bas Rothwilbpret 1 Ebir., bas Cima:jmiftpret 9 Thir, mobile feiler, als bie Lage beträgt, anjunehmen, ju allen Beitem abgeichofen werben foll, 200 et de Berorbnung auch ben Rreisbauptleuten gugefertiget morben. Auf Antegung Ronigt. Preuft, Geits ift jur Berbutung ber porfom: menben mehreren Bilbbiebereven, unter Berficherung bes Reciproci, bie Ginrichtung getrof. fen worben, bag funftig uber bas, aus Gachf. ganben in big Branbenburgifden gebenbe Bilbpret von ben Bilbmeiftern aus beren unterhabenben Bilbmeis fterepen jut Berfenbung es biets gu erkaufet worben, jebesmal befonbere Atteftate nach ben fole genben Schema sub A. morin; ne bie Angahl Studen, von ben perfdiebenen Gotten einzeln ans gegeben, auch ben bem Bertauf ber Bilbhaute abnliche Atteftate ausgestellet werben follen. ner follen auf biefe Atteftate über bas in die Stabte einbringenbe Bilbpret in fo ferne baffelbe, aufferhalb ganbes eingebracht fenn. foll, in ben Thoren anders nicht, als wenn jugleich vom Grenge gollamte ein Pagirgebbel vorget geigt, ober auf bem Atteftate felbft bas Rothige beshalb be: mertt worben, für gultig anger nommen, übrigens aber fothane Atteftate und Pagirgebbel bep ber Ginbringung bes Wilbprets von ben Thorbebienten baburch, baß felbige gu burchftreichen, und bet

ber Zag, auf welchen bas Bilb. pret eingebracht worben, anges merfet merbe, ju anderweiten Gebrauch untudtig gemacht mer= ben. G. Gen. vom 24. Marg ¥784.

Dag Borgeiger biefes N. N. aus N. unten gefegten Dato in gnabigft mir anvertrauten Wildmeifteren nach fpecificirtes Wilbpret, als: Schwarz:

St. Sirfche, von 6, 8, 10 Enben,

- Gpieghiriche,
- Rolbenbiriche, -
- Studen : Bilb,
- Schmalthiere,
- Bilbeatber, - Tannenhirsche,
- Tannenthiere, Tannentalber,
- Rebbode,
- Rebe,
- Schmalrehe,
- Rebeatber,
- Saafen,
- Rebhuhner ze.
- hauende Schweine, - angehenbes
- Bachen,
- Reiler,
- jahrige } Frifchlinge,

wirklich ertauft bat, foldes wirb bemfelben gu feiner Legitimation, unter Borbrudung bes Chur: furftl. Bilbmeifteren = Giegels, und meiner eigenhandigen Uns terfdrift hiermit attefliret. Sign. Bilbmeifteren N. ben ic.

(L.S.)

2) beißt auch Wilbpret, bas Fleisch alles chbaren Bilbprete, fowohl rob als zugerichtet.

- Bilbpretstare ift eine gewiße Beffimmung bes Preifes, nach welchem jebe Urt von Wilb: pret ause ben lanbeeberrlichen Wildmeifteregen verfauft werben

Bilbrufbreber ift eine Sandwertszunft in Murnberg, bes ren Gefchafte barinnen befteben, baß fie Bilbenfhorner, b. b. allerlen Sorner und Pfeifen, bie als Lodyfeifen und fonft gur Sagt gebraucht werben, aus Sorn breben.

Bilbich üte, f. Raubichuge.

Bilbtrage ift ein Berte geug, womit ben Jagben bas Wilbpret vor ben Schirm getra: gen wirb. Gie beftehet aus eis nem, 3 Ellen langen und 4 El. Ien breiten, an benben Geiten mit Urmebicen Stangen verfebenen Dege.

Bilbmage ift eine farte Schnellmage gum Abwiegen bes Bilbprets.

Bilbwachter ift ein gum Abicheuchen bes Bilbprets bon Getraibefelbern, ober mo es fonft Schaben thun tonnte, beftimm= ter Muffeher. .

Bind, [ Windhund.

Binbbudfe ift ein, wie eine Slinte geftaltetes, Gewehr, more

woraus ber eingelabene Gouf, nicht burd Dulver, fonbern burch Die Gewalt ber burch Pumpen eingepreften guft, melde mit: telft ber Bewegung einer Reber bepm Abbrud fcnell jum Theil berausgelaffen wird, getrieben wirb. Die Luft wird vermittelft einer befondere bagu paffenben Pum. pe entweber in ben Lauft, ober in ben Rolben, ober in eine eis genbs baju gemachte fupferne Rugel, bie man an : und ab: fdrauben fann, gepumpt, und treibt bann 10, 20, und noch mehr Goafe, ebe man wieber ju pumpen nothig bat. Much hat man Binbhuchfen, bie an ber Seite bes Lauftes eine Rob: re haben, morein man eben fo viel Rugeln thut, als bie Buchfe Luftichuse balt; ba benn burch einen vor jebem Schufe vermit: telft bes Sahnaufziehens bewirtten Seberbrud, eine Rugel in ben lauf fabret, bie übrigen aber in ber Robre gurudbleiben.

Binbhunb, Binb, Binbfpiel ift eine Urt von Sunben, bie man jum Berfolgen, Fangen und Tobtbeißen auf: gejagter Saafen brauchet. guter Windhund ift lang und folant, bat ein fpigiges, mit guten Fången befestes Daul. hohe Schenkel und einen langen Schwang, Daben ift er gefdwind und fangifch, bag er bie Saafen nicht nur einholen, fone bern auch fangen fann. Ges wöhnlich nimmt man 3 Binde bunbe gur Bege, und Diefe beis zusammen ein Gtrid 2Binbbunbe, bisweilen nimmt

man auch nur 2, ober aud Bindhunde. Sat man ticis einzelnen, ber im Ctanbe if Saafen allein gu fangen, wird er ein Golofanger m nannt. Bisweilen ift einer bm unter, ber bie anbern Sund von bem gefangenen Safen ab treibet, nad Befinben auch bet Safen apporticet, und biefer beift ein Retter. Ben Ergiebungbe Winbhunde muß man ihnen nicht bide Suppe, Milch ober Schlapper, auch feine Rnochen fonbern nur troden Brob un Baffer gu freffen geben. muffen entweber auf bem frenen Sofe, ober, welches noch beffer ift, bamit fie fein Kebervieb tolt: beißen, ober allein binauslaufen, in einem geraumigen, mit beben Mauern verfebenen 3minger, bet umlaufen. Wenn fie ein Jaht alt finb, merben fie eingehehrt. Man lagt nemlich im geitigen Berbfte, wenn es viel jungt, noch nicht zu liftige Saafen giebt, zwen alte, und einen jungen Winbhund mit einander lauft, in ber Folge, wenn biefer jungt Sund etwas eingehett ift, laft man einen alten Sund meg, und nimmt fatt beffen noch eis nen jungen, endlich wird aud ber britte junge, und mit Beg: laffung bes zwepten Alten genommen. Beffer ift es, bie gu: fam mengeborenben Windhunde gufammen an einem Bebriemen ober einer Leine gu fuhren , ale fie fren laufen gu laffen. Gebr gut ift es, wenn ben jebem Stride ein Retter mit befindlich Benn ein Windhund fich gum Fregen ber Saafen gewohnen woll:

ibn burch muß man es Schlage abzugewohnen fuchen. hat noch eine Zwitterart ian Bindbunden . bie ebenfalls on baben fart, br fcnell, und fcharf beißig finb;' man raucht fie bejonders auf guchfe. lad ben Churfurstlichen Gefes en follen bie, in ben landes: errlichen Gebeegen, ober nabe n' folden angelegenen Bafallen ar feine Binbhunde halten; ans ere muffen bie, von ihnen auf bie Bebeege verfolgten und bafelbft efangenen Saafen an ben Dber: orft = und Bildmeifter abliefern. 5. Rescr. v. 7. Man 1741. S. C. A. I. G. 1492. f.

Windleine ift 1) eine, twa 12 Ellen lange Leine, bie man oben an einer Forkel ber hauptleine anmachet, und an bie Erbe pflocket, um die Tucher fest zu halten, baß sie der Wind aicht umreiße. 2) s. Dohnen.

Minterente - A. glacialis, Linn. - macht in ber menten Samilie ber Entengat= tung eine besonbere 2frt aus: Der Schwang febr lang und gu= jefpibt; bie garbe fdwarg unb meiß; fein Spiegel - bes Manndens Ednabel ichmary mit einem breiten orangegelben Bande in ber Mitte; des 215 eib= hens Schnabel fdmarglich; ber Schwang furg und nur juge: pist, 23 Boll lang. Gie va= tirt in ber Karbe; benn bie ungen Mannchen find an en Geiten bes Ropfs meiß, A. yemalis, Linn. Much giebt s alte Mannchen, welche an

Stirn, Mangen und Reble fatt afchgrau blagbraun, oft gang weiß Ben ben Jungen finb bie fcmargen Theile mehr ober minber braun, ober defolabes farben, und jemehr brauufiedig eine folche Enteift, befto junger ift fie. Ihr Wohnort ift ber Dorben ber alten Belt, und in Deutsche land find fie im Spathertft und Winter auf bem Striche einzeln. Die Rahrung find Schaalthiere, Dan finbet bas Deft im Gras 5 blautichweißen . Epern. mit Diefe Ente bat auch noch bie Dabmen: Gisente, Beif. baden mit langem Comange, Spidfdwang, Langfdmang von Renfoundland und 36: land, Sanid, Rlashanid, Islandifche Spiesente. Gabelbufd, Islanberente, Angeltafche und Rirne.

Wittetnng nennt man 1) bie Ausbunftungen ber Chiere, burch welche die Junde ihr Dasfevn riechen und ihre Spur finden. 2) Gewiße ftark riechende Dinge, womit man die Eisen bestreicht, worinnen man Raubthiere fangen will, in ber Absicht sie bashin zu locken, man vertreibt sie aber gewöhnlich eher davon, als daß man sie herbey lockt. S. Fischotter fangen No. 2. Auchstang No. 1. und Marbersang.

Bolfen heißt ben ben Bolfen, Buchfen und Sunden, Junge gebahren ober werfen.

Wolf—Canis lupus—heist auch gemeiner Wolf und Wolfshund, welcher lentere. Rah-

Rentamerita gegibmten Belfe quermat, beite man fic mie ben uns bes Suntes bebient, nur beg er nicht fe gelehrig unb fe geffiidt ift. Das Beibben beift Belfin. Rad: Sinne ge: bort ber Beif in b.e britte Drbnung unter bie Raub: thiere, nad Blumenbad in bie fiebente Debnung un: bie größern teifenben Thiere und nad einer verbegers ten Dennantigen Gintheis fung in bie gwente Orbnung und ben zwesten Abichnite unter bie Raubthiere; ben allen unter bie Gattung Sund als befondere Wet mit folgenben Renngeichen: Det Rogf ift bid; bie Sonaus te geftredt, und fpibig; bie Defnung ber Mugen: lieber ichiefer als bepm bie Dhren finb Sunbe; furg; bie Beine lang; ber Schwang langharia unb smifchen bie Binterbeine gezogen. Die gange bes Ror: pers ift bren und einen halben Rug bis vier guß; bie Sobe gwen und ein halb bis bren gug und ber Schwang ober bie Ruthe anberthalb Tug auch etwas bruber lang; bas Gewicht 70 - 90 Pfb\*)

Don letterer Grofe und Gomes re mar ber im Wniter 1798 im Thuringermalde erlegte.

Der Rorperbau ift faft wie benm Schaferhunde ; ber Bintertouf aber fehr bit, und befonbers an ben Geiten mit febr farten Aleifch: musteln befest; von ben Mugen an lauft bie Schnauge wie benm Buche auf einmal fpibig gu; bie

Rabme abet eigenelich bem in Amen find Stiff liegenb, Beit une bea in, und faufelm im Die tein; Die Dicen turg. gugefris umb aufrechtliebenb: Der Sace bis faff an bie Sbren gefpalten: bie Bunge long und caub; fin bem felben Beben wie berm Bunt fed's gelappte Borbergibme, bin einreine große Ediabne, mind auf jeber Geite fecht gadige Baden ganne: ber bale ift mittelmäßi lang bib febr ftart, ber Comen wie beim Ruds, nur nad Bm baltuig über ber Mitte etna bider, überhaupt nicht fe gettig fonbern mehr bicht behaart, e tragt ibn entweber gerate berale bangend ober mit ber Gripe gwifden bie Sinterbeine eingezogen; bie Beine ober gaufe find lang und ftart, befonders bie Supe feht far? und mit geraben fumpfen Rlauen befest. Die Farte ift in Cangen molfegrau, b. b. fud: gelb und an' ben obern Theiles fdmarg überlaufen, welches bich Sarbe macht. Manche baben it gottigen Bolg, getvobnlich nen aber find fie nur am Unterfritt und an ben Sinterfeulen vorzug: lich langbaarig. In aften ater find die Salehaare lang und in bie Sobe ftebend, befonbers an Geiten. Die Rurfchnet machen einen Unterfcbied un: ter ben langhaarigen und furghaarigen Balgen und fagen, jenes feren Polnifche und biefes Bib: mifche Bolfe. Genauer fint bie Farben fo: bie Ginfaffung bes Rachens gelblichmeiß; Die Bart: borften auf jeber Geite bet obern Rinnlade fcmarg; Die Schnauge bis zu ben Mugen fucheroth; von ba ber Ropf bis binter bie Dhren grice

ities , b. b. weißlich , fcwarg unb gemifcht; bie Baden gelb= ich; bie Dhren auswendig fuchs: mit einzelnen fcmargen haarfpigen , inwendig gelblich peiß; bie Grundwelle am gangen Beibe afchgrau; am Dberleibe bie Mitte ber Saare fuchegelb, Spigen fcmarg, baber biefe Thei: e bas molfsgraue Anfeben betom: Die Seiten fucheroth mit men; veiß gemifcht; ber Unterleib fuchs: bie auswendige Geite ber relb; Dinter = und Borberbeine fuche: toth, lettere vorn fcmarg überaufen, die inwendige Geite ber Beine gelblichweiß: Er mechfelt im Commer und Winter feine Karbe, fo bag er fatt feiner vor= angegebenen ichwarggrauen Binterfarbe am Dberleibe im Sommer rothgrau, und nicht fo sicht und lang behaart ift. Bolfin hat einen fpigigern Ropf and burnern Schwang, ift nieriger und fcmåder. Benbe ha: jen einen allen Thieren unaus: fteblichen Beruch, ber bem guchs: geruch abnlich, nur weit frarter Man tann ibn lange nicht oon ben Sanden befommen, wenn . man einen Wolf geftreift bat. Berud, Gebor und Beficht find fast icharfer ale benm Sun: Der lettere, welcher in Thus ringen gefangen wurde, witterte ttliche bunbert Schritte weit bas Befcheibe, bas auf einem Teller: ifen lag, gieng gerabe von feis tem Wege ab und barauf los. ieng fich, und murbe nachher, ba r mit bem Eifen durchgieng, tobt efchoffen. Geine größte Starte efitt er in ben Borbertheilen bes forpere, im Salfe und in ben

Rinnbadenmusteln, woburd er im Stande ift, mit einem Sams mel im Rachen, ohne anguftogen, giemlich fcnell bavon gu laufen. Ben Datur ift er ungeschickt unb furchtfam , und nur bie Doth macht ihn verfchlagen und bebergt. Er flieht Die Grfellichaft feines Gleichen, und Bolf und Bolfin haben bloß gur Begattungezeit Umgang mit einander. 'Mur bie Roth verbinbet fie gumeilen im Winter in Befellichaft auf Raub auszugeben. Bellen tonnen fie nicht, aber befto graflicher, wie bie Sunbe, heulen. Ihre Be= fragigfeit zeichnet fie vor allen andern Thieren aus, fo bag man vorgiebt, Giner tonne ein Reb. Birichfalb und zwen Schafe auf . einmal vergebren, bernach aber auch wieber lange Beit Sunger leiben. Der Bolf ift uber bie gange Erbe verbreitet. In bet alten Welt fångt er am Polars girtel an, wo er wenigstens im Binter weiß ift, geht burch gang Europa und Gibirien fort nach China und Perfien. In Ufrita findet man ibn in Mes appten, Ronge, Abpffis nien, und eine febr große Raffe am Genegal und Borgebirs, ge ber guten hoffnung, In Dorbamerita find fie baufig. In Deutschland bat man bies fe grimmigen Raubthiere faft ganglich ausgerottet; boch giebt es in ben Gegenben nach ber Schweig gu, im Defterreichifden, in Bohmen, Schlefien noch eingelne, bon mo aus fie auch gu= weilen ins mittlere Deutschland fich verlieren. Geit 1780 mure ben in Thuringen 4 gefchoffen, meb.

metente ibrighten De Richeregnilier er liferin. bies ##Little to F # # ## ## ## biffen I in Lage, Diffe minimil a nati medra E. la fen, in neuer be fo am Tite verbeigen, hier begatten fe fich aud unt fer ien tie Jergen gur Bill. Die B.F mal sis gan faß sen allen Etieten atffrates tes Bauberter in ben Gultipferen Bruenten son Courps fic feine Rabrung, ir intere im Bister, mit sieler Milte mib metten Grie fen beride fin. Grine tempelide liden Cuella fieb Meign ib, Riche, Carrine, Chife, Ses gen, Mintoleb, Tierbe und Sans be; boch feif: er auch in Erman: gelung biefer, Sofen, Raninden, Damfer, Filtistten, Manimit: fe und Mitie, Ganfe, Catin und bem Dalbgeflagel, mas er belau'den fann. Gerath er in eine Brette Chafe, fo margt et erft mehrere, eie er eine nimmt und fortidler ::; vielleicht um fich einen Borrath ju verfchaffen, ben er nach und nach abzuholen gebenft. In ftrengen Bintern geht er auch aufs 2.46, bas er, mehr als eine balbe Deile weit mittert. Da im Winter feine Begattungs: geit einwitt , fo jagt er oft in Gefellichaft feines Beibchens; aber bie Roth febr groß, fo gieben fich gangen Rotten mit einem graulichen Geheul gufammen und geben auf bie Jagb aus. 216: benn verlägt ibn auch feine ge= mobnliche Kurchtsamfeit, Da er fonft gewöhnlich bes Rachts feis nem Raube nachgeht, fo fieht man ihn auch am Tage auf ben Luberplagen. Er grabt fich in

Salle, til tie Srede ma b dinie. Die Annald bl. g ber hie ne, in file to Lerian a i a fur um fallenters 🔊 f eldinigamit ing for mos a. f ber Caufe. in an Dadin felle er. Die firbes in wo l'incite auf Erif bieben Level ni lie Grate bif gar a'd miglig. A jur Ginnidmang & Sudiehitter fu er. De & gitting eder Kilgeit ir Lam wich schica anfargen und bis mit ERitte bes Betennis ballenn; be ta jebes Quat mur miermeim im ge grig. Sie ter Burne hingen fie, megen bes bangein. tigen Emmiges ber Matte ein Beitlang gufammen, mie bie gane be. Blen fort, bie Saffe fen neun bis viergebn Bomer nib tig, melde Bei Ciebembeit im nobl ein Bertum ber Beitab der ift; mabricheinlich tragt fie mie ber Sund, neum bis gita Doden, fo wie bie Mangeeit aud mobl hauptfablich im gebroat faut, und bie im Jannet ticf in gelinden Mintern frage findet. In einfamen buffern Wiften werben bie Inngen am ber Babl brey bis acht, ja auch meun bis zwolf, in einem fehr bichten Bufche, in einer alten Soble, unter Baum murgeln , unter einem Ufer obet auch in einem vergroßerten Dachs. und Buchsbaue auf meichem Moofe gebobten. Gie follen einer als ten ,aber freilich falfchen, Sagt nad, mehrentheils meiblichen Gefchlechts fenn, bleiben 10 Tage blind, und werben, bis fie laus fen tonnen, feche bis acht Beden gefängt, und gegen Die Frege begierbe bes Baters von der Mut III

r forgfaltig verwahrt. Gie tragt e auch, wie bie guchfin, wenn e in ihrer Abmefenheit bie Bit= rung von Menichen ben ibnen emertt; am Salfe von einem Gie find bon orte gum anbern. reifrothlicher Farbe, bleiben ben er Mutter, bis ffe fich wieber egattet, und find nach zwen Jah= en ausgewachfen und gur Gelbit= ortpflangung tuchtig. Betommt nan junge Bolfe noch blind, fo ann man fie an Bunbinnen les en und faugen laffen; biefe meren bann giemlich gabm, boch eigen fie immer Tude und Digrauen. Alte laffen fich faft gar richt fo jabmen, bag man fie berim laufen laffen tonnte. 60 eindfelig Sunde und Wolfe fonft jegen einander find, fo bat man och mehrere Benfpiele, bag fie nicht blog gegabmt fich mit einanber belaufen, fonbern auch im Fregen fich aufgesucht baben. Dan weiß fogar, bag bie Baft, arten davon fruchtbar find. Man fest bie Lebensbauer eines Bolfes auf 15 bis 20 Jahre. Die Die Bolfe merben auch in ber grepheit mit ber Raube und Tollbeit Der Bif eines muthen= befallen. ben Bolfes foll obne Rettung tob. lich fenu. Der Jager ertennt eis nen folden an der bin und her: mantenden unregelmäßigen Kahrte. Sie freffen fich einander felbft Mufferbem gebt fie vorzug: lich ber fogenannte Bolffan: ger ober große frangofifche Schafbunb an. Rleinere Bunbe fcaubern bor ihnen und laufen tavon. Die Rattern, welche man in ih: nen gefunden haben will, find Spulmurmer. Diefe trifft

man auch zuweilen in ben Dies ren, wie bemm Cteinmarber an, mo eben ber aberglaubifche Gis jener vorgeblichen Rattern mar. Außerbem follen fie bie gelben Sundeflobe jumeilen in folder Menge beimfuchen , bag fie bie Raube bavon befommen. Sagerbeobachtungen mogen folgende bier Plat finden: 1) Wenn ber Bolf gur Beit bes Sungers genothigt ift, in Gefellichaft feis nes Weibchens ju jagen, fo fuden fie bie Bechfel auf, und ein Batte jagt bem anbern ben Raub Sind ihrer eine gange Rote te, fo gieben fie ebenfalls auf bie Bechfel ber Thiere, vertheilen fich und treiben fie fich einander gu. 2) Der Bolf foll bas Thier, bag er gefangen bat, nicht auf ber Stelle vergehren, fondern alle Beit an einen andern Plat fcblepper und fo legen, bag ber Ropf ges gen Morgen unb ber Comant gegen Abend frebt, Man behaups tet für gewiß, daß man fast elle Stelette fo liegend finbe. 3) In wolfereichen Begenben ift ber Bolf ba ju fuchen, wo bie Rrabent fcbrepen, bie ibn immer verfolgen. 4) Wenn ein Stud Wilb g.rrife fen ift, und es bat es ein Wolf gethan, fo liegt gewohnlich feine Lofung baben. Er frift fich name lich fo fatt, bof er ben Leib auf ber Stelle mehr ale einmal leeren 5) Der Bolf fangt, wie bie Paderbunde, gewohnlich an ber Reble, woburch bem Thiere fogleich ber Athem benommen wird, und es bann mit leichter Dube gewürgt werben tann. Die gabra te ift fo groß, als fie eine eng: lifche Dogge macht, mehr lang als

ben feben befonbers meit bervor und enger gufammen, unb ber matt Bilbidaren, Dinfe, Di Ballen ift großer, breiter, meiter von ben Beben abftebenb, gleiche fie ju Berbramungen font falls wie ein Berg geftalter ober Die weißen find vorzuglich ti lanelider. Der Bolf fonurt, und wenft trabenb nie in feinem Gange; wenn er gallopiet, fo men fie in bie Rurfdmeriebt beudt er bie Spuren mie ein Sund aus. Benn er eingefreißt erhafte Paufen : und Trommi ift, fo umftellt man ibn entmeber mit Degen, ober lagt ibn burch Treiber an bie umftellten Schuben, Die ibre Gemebre mit Rugeln gelaben haben (Coroten fabren nicht burch), fdeuchen. Ben einem folden Treibjagen muß es aber febr fille jugeben, und man giebt fich lieber, um allen Tumutt ju vermeiben, burch einen Couf auf ben rechten und lin: ten Stuget unb in ber Ditte ben Anfang beffelben zu ertennen, weil er fogleich auffteht, wenn er Ge: raufch hinter fich merft. Beiter fångt man ibn in Bolfefal: len, welches große Schmanenbal: fe find, bie mit einer in Gan= fefett gebratenen Rebleber bebedt und mit einem Ameifenhaufen überfchuttet merben; in Bolfs. gruben, in welche man ein jun-ges Schweite fiedt, bas ichrept, und ihn baburd ju feinem Unter: gange berbeplodt; auch mit ande: ter Rirrung. Gie wirb mit Baum: aften und Strob bebedt , man trifft auf bem Thuringer= mabe folde verfallene Bolfsgru: ben noch in Menge an. In Bilbniffen ift er mohl von ber Ratur bestimmt bas Bleichgewicht unter ben nuglichen Thierarten gu erbalten. Der Balg ift ein gutes

als breit, bie gwen mittlern Be: Pelgwert, bas befonberes bie 3 fetten nicht leicht amcebem. 2 bebeden, Suffade ic. beramit; fü boc. Aus Dolen . ST TRU Frantreid, Birginien m. C. w. fit Das meifgaber Leber giebt M fellt, Sonbidube und ambete & Die großen Edgatt den. braucht ber Mablet, Golbidunt Rupferftecher , Bergolber u Budbinber jum Glatten unb \$ firen. Man foft fie auch te Rinbern mit ülbernem Stieln ein, und laft fie aum beffert Durchbrechen ber Babue baton beißen, meldes aber ambere 3ibi ne und Steine auch bemiltet In ber Mebicin benubt mit nichts mehr ben ibnen. Bleifch, bas fogar bie hunt verabicheuen, effen nur bie Rob muden, Zungufen unt it armften gapplander. Bofit uber feinen Roth gefdutret mi bie Chafe bamit betropfelt, fil fie bor feinen Anfallen fichen Da es, nach ber Rabrung gu m theilen , eines ber fcablicfft Raubthiere ift, fo verdient & auch in fultivirten Gegenben gs feiner Schonung, es ift baber is mittlern Deutschland ein allgie Mufgebot ber Jagb: meines leute gewohnlich, wenn es fic fpuren lagt. In Begenben, mi es noch Bolfe giebt, muß fich be Menich burch Feuerauffdigen helles Rlirren ober Pfeifen af Inftrumenten, und ber Reut und Auhrmann burd Raffeln mit Rettes

tten vor ibm ju fichern fuchen. in nachgeschlepptes Strohseil foll n fcon von bem Reuter verjeuchen. Er fcheut auch aufgeannte Geile, die uber Beden Bogen, finb. In ber Jagerfpra. e braucht man bie gewohnlichen usbrude. Außerbem hat er an n Baufen feine Magel, fon= en Rlauen. Die Edjahne rifen - Kange. Das Kell ialg, auch Dede. 5chmang - Ruthe ober Gtan: arte; bie Spipe beffelben ilume. Er trabet - geht icht. Geht flüchtig - lauft Sft auf bem Raube geicht. efen. Reift ober wirft bas. Frift ben Raub, . Sat bier. nen Bau ober Lager; liegt eftatigt burch bie Deuen atten fich nicht - fonbern ran: ber belaufen fich. Die Bol- als bepm Suchefange Dachs ober Biber) wenn er fich urche Des gebiffen hat. Deb= Rotte Bolfe. Der Bolf mirb war gur Mitteljagb gerechnet ; nach ben Churfachf. Gefegen aber mogen fie boch von einem jebmes, ben, auch ber nur bie Dieberjagb hat, nicht allein gefället merben, fonbern es follen auch bem, fo. ben Bolfsbalg in bie Wilbmeifteren, morunter bie Reviere eine bezirket, einliefert, jederzeit alls ba 21 Thir, jur Ergoblichfeit ges

reichet werben. f. Manb. vom 8 Nov. 1717 C. A. II. S. 611 und nach bem Manb. v. II Detbr. 1693. ebenb. G. 583 werben bie Bolfsjagben aufgehoben, und ben Korftbebienten und anbern fren gegeben, Bolfe gu ichießen, bafur fie aus bem nachften Um=, te fur jebes Stud 10 %l. betom. men.

Bolfeart ift bie Gattung Schweißhunden, bie als. von Baftarte von einem gahmen Bols fe und einem Sunbe fallen, und and folde Sunbe nennt man. fo; bie geißig im Fregen unb. beißig find.

Bolfseifen ober Bolfe: nd hat feinen Stand. Er wird falle ift weiter nichts, als ein Schwanenhale, ber aber noch ein= ). h. neuen Schnee). Gie bea mal fo ftart feyn muß, als jum Buchfe; übrigene wird mit bem en ober rollen, freichen Bolfefange baben eben fo verfahren, gezeigt in fest fich nicht - fonbern worben. Man tann auch Bolblft. Er mirb tobt gefdlas fe in rechten ftarten Stangeneis Richt abgezogen, fonbern fen und Schlagbaumen, and - geftreift. Er hat fich burchs junge Bolfe in farten Tellers jefchnitten (wie ber Luche, eifen fangen. Die befte Schlep= pe bagu ift Wilbprets ober Reba. gefcheibe, und ber befte Broden ere Bolfe gufammen - eine an ben Abgug ein Studchen Rehwildpret in Ganfefett ger braten.

> Bolfegarn, Bolfenege find Debe gur Bolfejagb. foldes Des muß 40 boppelte Balbichritte ftellen, und wird von fechefabenigen hanfenen Gars ne, 20 Mafchen boch, wovon jebe 5. Boll ind Bevierte halt, geftridt. Die Leinen find von alei= 3 2

gleichem Garne, Daumens ftart. Die Ober- und Unterleinen geiben an jebem Ende 6 Ellen vor, und werben an Saken und Bef- teln fest angeschlungen. Diese heftel und Saken sind von Beigborn : ober weißbuchenem holge.

Bolfsgarten ift ein fare verzäunter Plat in einem Balbe jum Fange ber Bolfe anges Dan mablet bagu in eis nem Balbe, mo es viel Bolfe giebt, nach Fig. II. einen runs ben Plat, ber 10 bis 12 Rlafe tern im Umfange balt, macht rings herum einen Baun von farten eichenen Pfoften, bag. fein Bolf ober Suchs beraus fann, und tagt an einem Orte eine Deffnung mit einer ftarfen Ehure verfeben. In ber Mitten bauet man einen Stall, etwa auf vier Schaafe, fo boch, bag ein Schaaf ohne Unftog hineingeben fann. Um bie Schaafe ben Bol. fen fichtbar ju machen, barf bie: fer Stall von unten her nicht vers reichen, fchlagen fenn, muß aber, um bie. Schaafe vor ber Ralte gu ver= wahren mit viel Wireftroh und binlanglichem Futter verfeben fenn. Gine Gle von bem erften Baune macht man einen gwenten, fo bag ein Pfabl ben an= bern gegen über gu fteben tommt. In ben auferften Baun wird ge= gen ber innern vorfperrten Thus re uber, von B bis A auch eine Thure, eine Elle weit gemacht, und ben A eingehangen, auch wird eine Thure von leichten Bretern von B bis C eingehan. gen, und nebft ber vorigen in

B. a, mit Rloben, Leinchen und Gewichten fo jugerichtet, bag wenn ein Wolf nur ein wenig an bie Thur B. C. ftoge, fich biefe offnet, unb Die. aufere fchließet, und wenn er bis an bie Thur G gebet, fo offnet fic biefe, und bie Thur F fcblieft fich bagegen. Go fann man viel Bolfe und Suchfe ichiegen, wenn man fich anftellt.

Bolfegrube ift eine in bie Erbe gemachte tiefe Grube, welche mit allerlen Reifig und Tangeln bebedt ift, in beren Ditte eine glatt gehobelte Stange ftebet, auf welcher oben ein fleines Rab und auf baffelbe ein gamm gebunden wirb. Um die Grube herum wirb ein lebenbiger Baun gemacht, damit ber Bolf nicht vorben fann, Diefer mirb burch Schleppen in die Begend gelodt. wenn er nun tommt unb bas Lamm fdreven boret, und in ber Rolge fiebet, fo fpringet er barnach, fann es aber nicht erfondern fallt berunter. auf bas Reifig und mit bem: felben in bie Grube. Sier wirb. er entweber getobtet, ober leben= big beraus genommen; letteres gefchiebet, inbem man ibn in eine ftarte Rette beigen lagt, und biefe im Genide feft gu macht, bag man ihn baran fubren fann. Dber man lagt ibn in einen, wie eine Rrude ge= ftalteten Anebel beifen, lagt ben Bolfetaften hinunter, brudt ibn mit einer Gabel im Genide nies ber, offnet fodann bie Thur bes Raftens, Schiebt ibn guerft mit bem Sintertheile binein, läst

ibn

ihn bon ber Gabel lof, brudt ihn mit ber Thur auf ben Sale, und ein anberer ichiebt ihn mit ber Rrude hinein; ba man bie Ehur jumacht und ben Raften heraus ziehet.

Bolfsjagb ift unter Bolf befindlich.

Burgen fagt man, wenn Bolfe, Fuchfe ober' hunde fich untereinander, lehtere auch anbere Thiere beißen.

Burger ober Reuntob= ter ift in ber Ordnung der frabenartigen Bogel eine besondere Gattung, aus welcher bep und ber gemeine, graue, roth= topfige, und rothrudige Burger ober Neuntobter vorkommen.

Buth ift wegen ihrer ublen Folgen, auch in Rudficht ber Menfchen, bie ichlimmfte aller Sunbefrantheiten, beren Renn-geichen unter bem Borte Sunb nachzulefen finb. Wegen ber von einem tollen Sunbe gebiffenen fagen bie Churfachf. Menfchen, Befete in bem Manbate megen bem Berumlaufen und ber Buth ber Sunde v. 7. Gept. 1782. folgendes: Wenn einer von einem tollen Sunde gebiffen morben ift, fo foll er ohne alle Beitverbang: niß an einen Mebicum ober Chirurgum fich vermenben. Rolgen= be Mittel finb bamiber ju ge. brauchen: 1) Die Birfung bes Bifes biefer rafenben Thiere ift gar febr verfchieben, inbem fich ift gu aller Arbeit verbroffen, be= felbige ben einigen gefdwind, ben

einigen ungleich fpater, ja fogar erft nach etlichen Monaten ober Jahren, ju außern pfleget, nachbem bie Buth ben bem beifen= ben Thiere im ftarteren ober fdmacheren Grabe, und ber Rors per bes Gebifenen ju Mufnehmung und Berbreitung bes Giftes mehr ober weniger geneigt gemefen ift. Man hat babero auch bie geringfte Beschäbigung bon einem tollen Sunbe nicht für unbebeutenb angufeben, fon= bern ju Abmenbung aller baber gu beforgenben traurigen Folgen, alle moglichfte Borficht an: gumenben, und ichleunigft Bulfe gu leiften. 2) Die Rennzeichen, aus welchen, bag ein Menfch von einem tollen Sunbe gebiffen, bas Gifft bes muthenben Thieres bem Rorper bes Men= fchien wirklich bengebracht, mit beffen Gaften in Bewegung gefetet werben, gu urtheilen ift, find folgenbe: Der Drt, meldem ber Sund bas Gift bengebracht hat, fångt an ju fcmergen; hach und Diefer Schmerg mirb nach ftarter, er verbreitet fich in bie benachbarten Theile, bie Buns welche fich febr oft in ben erften Zagen fogleich von felbft fchließet, und baber ben Berbacht eines mitgetheilten Gif= tes benimmt, fångt an aufgu= fdwellen, bie Lefgen berfelben. werben roth, fperten fich aus. einanber, und es flieget eine fcarfe, fleifchfarbige Jauche aus ber Bunbe, ber Rrante empfine bet große Dubigfeil und Schwes re burch ben gangen Rotper, et ftanbig unruhig, traurig, fufget,

get und fuchet bie Ginfamfeit. In diefem Buftanbe befinden fich viele Rrante eine geraume Beit, ohne bag bie Bufalle folims mer merben. Wenn aber in ber Rolge ber Beit bas Gift wirtfamer wirb, befommen felbige große Bergensangft; fie holen tief und fehr fchwer Athem, thun fduchtern, befommen, obicon nicht alle, boch bie meiften fies berhafte Bewegungen, vielen Durft, fonnen nicht ichlafen, verlieren ben Uppetit jum Effen, verabicheuen ben allem Durfte bas Baffer, und alles anbere Betrante, ja alle Reuchtigfeit. Unter folden Umftanben nabern fich folde ungludliche Rrante bem fcauervollften Beitpuntte; ba fie anfangen, gleich wie ber ra: fenbe Sund, bie trodene, gang bleifarbig geworbene Bunge aus bem brandigen Satte beraus gu ftecten, ju geifern, ben fcaus migten Speichel. ber eben fo anfledenb, ale bas Gift bes tolfen Sunbes felbft, und beffen Ginhauchung ober Befledung ba: her forgfaltigft gu vermeiben ift, um fich berum gu fprubeln, eine galligte Scharfe burch Erbrechen von fich ju geben, mit ben Bab. nen zu fnirfden, nach ben Um: ftebenben , bie fie boch vorhero felbft wohlbebachtig marnen, gu beigen, oftmals wie ein Sund zu bellen, und ba fie jest ben bochften Grab ber Bafferfeuche erreichet, fo befommen fie blos von Erblidung bes Maffers. noch mehr aber, wenn fich Jemand ihnen mit etwas Stufigen nabern will, Bittern über ben gangen Rorper und bie beftige Ein Bunbargt fann fich bier gu

ften Budungen, in welchem traurigen und fdredlichen Buftanbe fie bann elendiglich ibren Beift aufgeben. 3) Ben ber Cur eines burch ben Bif eines tollen Sun: beschäbigten Menfchen ift Radiftebenbes ju beobachten : 1) Bor Dingen allen muß bie Bunbe mit einem glubenben Gifen gebrennet, ober auf bem Orte, wo bie Berlebung gefcheben ift fo tief als es moglich ift, ger fdropfet werben, . worauf man bie Bunde mit icharfen Beine efig, in welchem etwas Ruchen: fale aufgelofet worben, recht rein auswafcht, fie mit warmen Efig babet, fobann ein Digeftib, ober anbere Reig und Enter maden: be Mittel, welche man um bie Giterung gu beforbern, mit fpas nifden Bliegenpulver vermifchet, anwendet. Diefe Epterung muß menigftene 14 Tage bis 3 2Bo: den, auch nach Ertenntnif bes Mrates ober Chirurgi, noch tans ger unterhalten werben, bamit ber Berbreitung bes Gifte fomobl Ginhalt gethan, als befe fen Mugmurf burch biefe eiternbe Bunbe ungemein beforbert mer-Das Abertaffen wirb ben pormaltenben Umffanben unb ben Grabe bes Fiebers gemaß verans faltet und wieberholet. 2) Huf: fer biefer unumganglich nothis Behandlung ber Munbe, find bem Patienten taglich ete liche reigende Rinftiere gu Ben, wodurch theils bie Reinis gung bes Darmfanale, bie fo nothige Ableitung Gafte, von ben obern nach ben untern Theilen erhalten wirb. nad:

rrachstebenber Formel, in Ermangelung eines anordnenden Medici bedienen.

R. Tartari Emetici gr. vi.
Salis Amari Sedlic. Zij.
Oxym. Simplic. Zij.
Aqu. Fontan. Zx.

M. D. S. Bum Rinftire, wel-

3) Ferner ift jerforberlich, ben Rranten fogleich von Unfang ber Rrantheit und ebe fich bie Bafferfeuche einfindet, Baben gu laffen, welches taglich eine Stun= be hindurch gefcheben fann. Man hat baben die Borficht ju gez brauchen, bag bas Bab anfangs milchlau-fen. Go balb ber Da= tient einige Beit in biefem lauen Baffer gefeffen, fcopft man da: von aus, und gießet nach und nad fo lange taltes gu, bis bas Baffer julett gang falt mirb, und ber Patient gu gittern an. fangt, ba er fobann noch 6 bis 8 Minuten in bemfelben gu bers bleiben bat. 4) Siernachst finb alle marme Stuben fchlechterbings zu vermeiben, und ift ber Rrante lieber in eine ber Con: nenhiße fo wenig als moglich ausgefeste Rammer ju bringen, beren Sugboben oftere mit Efig ju fprengen, ober wenigftens frifche Mefte von Birten, Ellern und bergt, jur Rublung in fole der aufzuftellen. 5) Huch ift, wie in allen Rrantheiten, fo auch ben biefer febr nothig, bie Das fche bes Rranten auch ofterg ju verwechseln, und ihm ein burch= fdwigtes hembe ober Bettubers jug, ob man es ichon getrodnet, nie wieber an = ober übergugies

ben, bevor es nicht wieber rein: gewaschen ift. Enblich muß man fich 6) wohl in Acht nehmen, bag man ben ohnebieg fcon furchtfamen, betruben unb nies gefchlagenen Patienten burch uns überlegte Borftellung ber Ges fahr, in ber er fich befinde, und berer ihm vielleicht bevorfteben : ben annoch ungleich traurigen Auftritte, nicht noch mehr nies berfchlage. Bielmehr muß man fich bemüben, felbigen nach allen Rraften gu troften, ihm einen Muth gu maden, und burch wieberholte . Berficherungen ber balbigft gu hoffenben Befferung aufzurichten. Bas bie inner: liche Behanblung folder Patiena: ten anbetrifft, fo giebt' man ben Rranten a) fofort in ben erften 48 Stunden eine Dosin ber auf Berordnung bes Sanitate : Collegii, in ben Apotheten einges führten, ben vielen bergleichen Borfallen bereits wirtfam befunbenen Lattwerge von Mapwurmern. Die Dosis biefes Ditz tele ift nach bem Alter und fone ftigen Befchaffenbeit bes Rore pere abzumeffen, und ungefahr, nachftebenbermaafen gu reichen, als: einem Patienten von 1 -2 Jahren bis 20 Gran.

- 2-5 - - 20 Gran bis

- 5-10 - 2 Setup.

-20-30 - - 13 +--30:80 - - 2 -

Wenn ein annoch fäugendes Kind von einem tollen Sunde follte gebifen werden, nimmt blos bie Mutter eine ihrem Alter angemeßene Dosin von diefer Latt-

werge,

Diefe Gabe bes Mebi. camente muß ber Chirurgue jeboch ben Rranten auf bem Lanbe, bie mit biefem Gewichte nicht befannt finb, beutlich be-Je mehr bie Erfah: fimmmen. rung gelehret, baf biefe Latt. werge theils burch ben Schweiß, theile und vorzuglich burch bie Uringange mirte, und von allgu reichlichen Gaben berfelben grofes Bronnen bep bem Uriniren verurfachet merben, auch wohl ber barn mit Blut vermengt abgegangen fen, befto mebe rere Borficht will in Beftime mung ber Gabe überhaupt, noch mehr aber beren Bieberholung nothig fenn, wie benn folche nur eine bochftens zwenmal, und bies fes gleich im erften Unfang ber Rranfbeit gegeben wirb. ift bierbep annoch gu erinnern, bağ ber Rrante nach Debmung biefer Lattwerge, fich 24 Stunben alles Effens enthalten muffe. Ber fich ereignendem Durfte wirb. ober Sollunberblus pebentlich. then Thee gu trinfen gegeben. Dienten muß er fich bie erften 12 Stunden im Bette balten. ben Someiß mobl abmarten, und fic nach 24 Stunden ein reines Dembe angieben, auch bas gange Bette anbern, überhaupt aber bie gange Rurgeit über, bie außere talte Luft vermeiben, unb an einem temperirten Drte bleis Bie aber b) bep biefer grantbeit. Die ber Entgunbung mehrenbe Rurart allen anbern um befmillen vorzugieben, weit fich in ber Folge ber Rrantheit ein wietlich faules Entgunbungs. fieber baben einfinder, auch ben

fich einstellenber Bafferichen bes Salfes, wie in ber branbigten Braune, ingleichen bie Birnhaute im bochften Grabe entgunbet finb, fo giebt man gu bem Enbe Die folgenben Tage, nachbem bie Maymurmer Lattwerge gebrancht worben, gang gelinde lagirenbe, baben boch fühlenbe, mit Brecha weinftein berfette Mittel, bie erften Wege in ber Beit von ber icharfen Galle und faulens ben Unreinigfeiten gu entlebi: gen, beren Dosis gu vermehren, ober ju verminbern ift, nachbem foldes bie barauf erfolgenbe Birbung erheifchet. Erfahrne Mergte werben bergi, auf mancherlen Urt. Den Bunda anguorbnen miffen. argten aber tonn nachftebenbe. Formel bieffalls jur Borfdrife bienen :

R. Tartari Emetic gr. vnr.
Nitri depurat. 3ij.
Salis Mirabil. Glaub.
Roob. Sambuci
Oxym. Scillit. aa. 3ij.
— Simplic. 3vi.

M. D. S. Mile 2 Stunden einen Efloffel voll ju geben, bis bin= langliche Wirkung erfolget. Rrante tann bierauf jebesmal ein paar Zaffen Thee, ober gang bunne Safergruse trinfen. biefe Dosis fomobl von oben, als unten 2 bis 3 mal taglich mirtet, tann man baben fteben bleiben. wo aber nicht, muß man felbige. verftarten, ober, fo fie ftart wirtet, verminbern. Dit biefem Mittel bat man bie erften 8 bis o Tage fortzufahren. c) In Un= febung ber bieben gu beobachten: ben Diat, bat fich ber Rrante aller Tleifch=

Aleifdfpeifen, grober, fcmer gu perbauenber, ober viele Blabungen madenber Bemufe gu enthal: ten , und fich vielmehr fauerlicher Fruchte und Bemachfe, als bes ge= Bochten, frifchen, ober gebadenen Dbfteb, Drenfelsbeeren, rother Ruben, faurer Rirfden, unb wenn es bie Sahrszeit mit fich brin: get, alles frifden Dbftes und ber Beinbeeren ju bebienen, alles ale Brand: hipige Getrante, wein, Bein und Bier ben Geite gu feben, und lauter fauerliche Getrante, als bie Brube von Solgapfeln, Molten, Baffer mit Beinfteinrahm, fund am beften Baffer mit Gig, ber boch aller Drten ju haben ift, gu trinten, wie benn auch jum Thee, Citroober etwas Beinefig menfaft, d) Je gros fann gethan werben. Ber ber Abicheu fur bem Baffer und Getrante ben ben Datiens ten wird, befto mehr muß man fich, jeboch mit moglichfter Bebuts famteit, bag man nicht von ibs nen gebiffen werbe, bemuben, ibfoldes auch mit Bemalt bengubringen, bie oben Ro. 2. anbefohlnen Rloftiere mieberholen. und weil hier bie Entgunbung ber Dirnhaute und bes Schlundes aufs bochfte gestiegen, fo muß man auch folche zu verminbern, bem Rranten gu wieberholten Dalen, und felbft bis jur Dhnmacht, Mberlaffen, auch gur Arteriotomie, welche in bergleichen verzweifelten Fallen von bem mefentlichften Rugen ift, ichreiten, ben Ropf abicheeren, folden oftere mit fal= tem Baffer begießen, auch gang talte Baber anwenden, ein Saarfeil fegen ober fchropfen , und auf

bie gefdropften Drte, Bafilifen= falbe, die mit fpanifchen Rliegens pulver gefchaft ift, legen, um eine ftarte Giterung , bie viele Zage gu unterhalten ift, zu beforbern. überhaupt bem größten Uebel bia wirtfamften Mittel entgegenfeben. und eine vielleicht vielen befremb= liche Rurart, bem gemiffen Tobte bes Rranten vorgiehen. Daber man auch ben Rranten bie oben sub b) angezeigte Lattwerge nebft Betrante in biefem gefahrlichften Beitpunfte ber Rrantheit mit Ge= walt bengubringen fuchen, und bamit anhalten muß, eine wirkliche Befferung zeiget, Der barinnen enthaltene Brech= weinstein, thut in biefem Kalle bie herrlichften Dienfte, ba er nicht nur bie in ber Gallenblafe jurudgehaltene, faulicht geworbene Balle, als die nachfte Urfache bes Branbes ausführet, fonbern auch burch bas verurfachte Erbres den, die im Munbe, Salfe unb Unterleibe befindliche, mit faulem und gabem Schleime angefullte Drufen ausleeret, in fei= ner flußigen Beftalt mit ben Gaften bes menfchlichen Rotpers in bie feinften Gefage bringet, unb bie Merven, welche bie Kaulnif unempfinblich gemacht hatte, burch feinen Reis erschuttert, fie wies ber empfinblich macht, und bas burch bie ftodenben Seuchtigfeis ten, als ben Bunber ber Saulnig, in Bewegung bringt, und fie jum Ausgange gefdidt macht. Man verminbert ben Gebrauch biefes Mittels, fobalb ber Rrante felbft wieber trintet, feget es boch nie ganghen Geite, bis man uberjeugt ift, bag fich ber Rrante auf: fer

nun ber Patient beffert, unb theils burch bie Rrantbeit felbft, theils burch bie mit felbigem vorgenommene ausführenbe Rurart, febr matt und fraftlos morben, muß man ibn burch nabrhafte. und erquidenbe Mittel mieber an ftarten fuchen. Dan teicht ibm ju bem Enbe Rleifcbrus ben, in welcher allerband Gars tengemachfe, ober meblichte Bugemufe, als Reif, Gedupden, Grieß, Safergrube und bergleis den, gefocht werben, und laffet ibn taglich eine matige Portion Bein trinfen. bod muß man ihm vom Anfange ber Benefung alles geit wenig auf einmal, und lies ber oftres ju offen reichen. 5) Da aber bie bie baber befchriebene Beilumgent, mie ein jeber von felbft einfeben wird, ohne Benbutfe eines Medici ober menige flene eines Ghirurgi, bergleichen Tepterer bod immer in ber Rabe au boben, wicht betrieben merben Form. omemobl ben foldem trau= wierem Mefalle, megen ber ofrers febr apmeiten Birfung bes Gifte wen beden Sunbesbig, nicht bie amem inbefte Beit ju verabfaumen

fer Befahr befindet. 4) Benn fich ift, bem Rranten gu Gulfe gu tommen, fo tonnen Leute auf bem Lande bis ju Erlangung eines Chirurgi und ber vorgefchriebenen Mittel, inbeg folgenbes mit bem Patienten vernehmen: Es fen eine offene Bunbe ba, ober nicht, fo reibe man felbige, ober ben Det, wo man bie Spuren bes Bundesbifes findet, recht ftart mit Galg und Beinefig, ober auch, in beffen Ermangelung, mit icharfem Bierefig, ichlage in warmen Egig getauchte Tucher fleißig um, und lege fobann eis nen ber Lange lang gefchnittenen Bering, mit ber innern Seite auf ben Drt. Dan laffe ben Rrans fen nicht in bie falte guft geben, fonbern lieber gu Bette legen, in etlichen Stunden nicht effen, aber baufig Thee mit Efig, ober Efig und Baffer triuten, gebe ibm oftere einen Efloffel voll Sollunbers muß mit Egig bermifct, ihm ben erfolgenben Schweiß gut abwarten, und nach foldem ein trodenes Dembe angieben, inbeffen ber Chirurgus mohl gu erlan: gen fenn, und bas fernere Doa thige nach biefer Unmeifung bes forgen wirb.

Raunammer ift eine befonbere Met ber Gattung Mm: mer, mofelbft fie befdrieben ift.

Bauntonig ober Baun. fanger - Sylvia s. Motacilla Troglodytes - ift in ber Gattung Ganger, und amar in

ber britten Familie eine befonbere Art, bie auch noch folgenbe Daba men bat. Gonee: Binter. Deffel: Schupp: unb Shlupffonig, Binter: geuntonig, Baunichlupfer, Baunfdliefer, Baunfdnurs, Metteltonning, Zaunfon:

Whi zed by Google

ming, Deifentonig. Rennzeichen ber 2let find: Er ift fdmusig, roftbraun, un: in beutlich buntelbraun Die Queere geftreift; ber etwas feilfor= Schwanz. mig und wie bie gluget fd marg banbirt. Der Baun: fonig ift einer ber fleinften Guro. paifchen Bogel. Er ift brittehalb Boll lang, wobon ber Schwang ein und einen Biertel Boll meg-Der Schnabel ift funf Linien lang, vorn etwas niebergebogen, oben fcmargbraun, un= ten gelblichweiß, inmendig gelb; ber Augenftern nußbraun; bie guge find graubraun; bie Beine fieben Linien bod. Der Dberleib ift fcmusig roftbraun, unbeutlich bunfelbraun in Die Queere geftreift; uber bie Mugen lauft ein rothlichweißer Streifen; bie buntelbraunen Fluget und ber roft= farbene Schwang find fcon fcmarg geftreift; ber Unterleib ift roth= lichgrau, am Bauche weiß, an ben Geiten und am Ufter fcmarge lich in Die Queere gestreift. Deibchen ift fleiner, rothbraunet, oben und unten mit undeuts lichen Queerftreifen befest und hat gelbliche Fuge. Es ift ein munteres fedes Bogelchen, bas nicht viel fliegt, aber alle Binund Riben burchichtupft. Der Schwang fteht immer etwas in bie Sobe, und es macht ftets Berbeugungen. Go flein es ift, fo ftart ift feine Stimme. Man bort es im barteften Winter fingen, wenn nur die Sonne fcheint. Die Loctone find Brr! wenn nur die Conne Brr! Begererr! Es lagt fich, wiewohl mit vieter Dube gab.

Die men. Es bewohnt bieg Bogels den bas norbliche Europa und Umerita. Allenthalben, wo bergige und matbige Gegen= ben find, ba ift es auch angu= treffen. Man fieht es fowohl in ben tiefften Gebirgen, als in ber Rabe ber Saufer. Db es gleich im Berbfte und Binter bis gum Upril umberftreift, fo ift es boch ein Standvogel, ber bie bartes ften Winter ben uns aushalt, und immer luftig und munter ift. Geine Mahrung find Infetten, bie fich in Beden, Dige gen und Rluften verbergen. 3m Berbfte genießt es auch rothe unb fdwarge Sollunderbeeten. Im Winter verfolgt es bie in Winfeln verborgenen und fchla: fenben Infetten, Stiegen, Gpin= nen u. bergl. und fliegt beebalb auf bie Boben, in bie Ctalle, Scheunen, Reller, Solgftofe u. Gie niften bes w. Jeber Schlupfmintel zweymal. und verborgene Drt ift ihnen ju ihrem Refte bequemt, Man' findet es baber in Erbfluften, unter und in hohlen Wurgeln, in Baumbohten, in bichten Buts ten, unter ben Dachfparten, int bichtgewachfenen Gehegen u. bgl. Es ift groß, oval, gang juges baut mit einer Deffnung jur Seite ober oben, und beffeht augerlich aus Erbmoos und ift inwendig mit Febern, Saaren und Bolle ausgefüttert. Weibden legt 6 bis 8 Mleine weiße, verloren tothpunttirte Ener, und brutet fie mit bem Mannchen gemeinschaftlich in 13 bis 14 Tagen aus. Die Juns gen feben roftfarben, fcmarg und meif.

meifgefprentelt aus. Gie muffen oft einen jungen Rudud Dlas machen, welches große Thier bie fleinen Alten mit ber größten Sorafalt pflegen. Buchfe, Bie. feln und Striffe gerftoren bie Brut; auch bas Rududemeib: den bas fein En einfchiebt, und bie ihrigen herauswirft. Dan fangt fie im Berbft in Gprenteln und im Binter im Deifentaften, worein man ale Lod= fpeife ein Daar Mehlwurmer Dogleich ihr Rleifch febr thut. wohlschmedend ift, fo find fie boch ju flein, als bag man ei= nen großen Rugen bavon gieben fonnte. Rublicher werben fie burch Berfolgung Schablicher In= befonbers bes weifien feften, und ichwargen Rornwurms auf ben Kruchtboben.

Beichnen heißt beum Leits hunde, wenn er bie garthe genau mit ber Rafe geiget, mo fie ift.

Beifig, Erlenfinte, f. unter Fint.

Bermirten, Berlegen, heißt einem aufgebrochenen Stude Roth = Gomart = ober Rebwild= pret bie Saut abziehen, unb bas Bilbpret in Stude theilen. Beym Biriche mird querft bas Gemeihe ausgeschlagen , fobann ben bem rechten Borberlaufte angefangen, bie Saut bis an ben Bruftfern aufjuscharfen, bann biefe allmablich abjuftogen, und fo fahrt man mit ben übrigen Lauften fort, boch lagt man bie Blume am Bimmel und bie Saut am Ropfe bis an bie Mugen, Dhren und bas Maul. Run werben bie berben

Buge abgeloft, bann bas bunne Bilbpret von ben Reulen bis an Rippen entzwengeschnitten, alsbann mit ber Sand hinein ge: griffen, bie jum Jagerrechte ges borenben bren Rippen abgegablt, mit bem Deffer bon außen burche geftochen und biefelben binunter bis jum Rudgrabe und berauf bis gum Bruftferne von berben Seiten abgefchnitten , bierauf Schlägt ber Jager mit bem Beibei meffer gnerft ben Bruftfern und barauf bas Rudgrab burch, unb legt bas Jagerrecht ben Geite. Dann Schneibet man auf ben Ripe pen im Mittel weg zu bepben Seiten vormarts bas Bilbpret entzwey, und logt ben Bruftenos den ab. Bierauf fcneibet man bem Gistnochen etwa I Ringer breit hinunter, flicht bie Rugel aus, fcneibet bie Reule vom Bing mel ab, und foneibet ben Rud's braten vom Bimmel, fo ift bas Bild gerwirft.

Bermirkfinecht ift bep hoben Gofen berjenige Jager, bem bas Bermirken bes Wildprets ebliegt, und ber bafür bas Jagerrecht und bie Saut betommt, auch bie Unwartschaft auf einen Forftbienst im Lande hat.

Beugbupliren heift bey ber Saujagb, bie Preanege im Laufe inwendig an ben Tuchern berum fecten und scharf angiethen, bamit fic bie Sauen bon ben Tuchern abhalten, baß fie fich nicht burchschlagen konnen.

Beughauß ift basjenige Bes baube auf einem Sagerhofe, worinnen alle Tucher, Beuge, Ba-

Dig and by Google

gen und anbere gu ben Sagben mothigen Gerathichaften aufbewahret werben.

Beugjagen heift ein Jagen, wenn hirfche und Bilbpret mit Tuchen eingestellet und Berrichaft jum Erlegen vorgejagt werben.

Beug knecht ift ein bem Bar bas Bei genmeister untergeordneter Jagbs ent chen bedienter, ber ihm bepm Stellen Ente zu und Abnehmen bes Zeuges bes Gattung hutstich senn, wenn es gestellt, burch folg barauf Acht haben, und wenn ets scheibet: was baran einfällt oder zu schlapp ben Fl wird, solches wieder in Stand grun; ü feten muß.

Beugwagen ift ein starter Wagen, warauf man ben Jagben bas Beug aus bem Beughauße an ben Ort ber Jagb und son ba wieber zuruck in bas Beughauß fahrt. Er besteht aus einem grossen Kasten, worein bie Zeuge gelegt werben, ber zu benben Seisten kleinere Kasten zum Fortbringen ber Forkeln und hefteln hat. Das Gange ist mit einer Plane überzogen.

Bieben fagt man vom Sirfche, wenn er langfam geht; aber auch wenn bie Bogel ftreichen.

Biehmer, Biemer, Krams metevogel, ift eine Urt aus ber Gartung Droffel, und bas ber bort aufgeführt.

Bimmel, Bimmer, Bams mer, Bamer, Bamel, Beimer ift bas hintertheil am Rutlen bes Roth = und Schwarzwilbprete, vom Schwanze bis an bie Eisbeine, wo ber Rudgrabetnoden anfangt. Bimmel heißt auch bas mannliche Glieb bes hirfches.

Birgente - Anas Circia ober Sommerhalbente, fleine Rriede, Schad: den, Bietelden, Bachtels entchen, Birfelden, bas Beibchen befonbers Grau = entchen, gehort mit ber milben Ente ju einerley Ordnung und Gattung als eigne Urt, Die fich burch folgende Rennzeichen unter-Der Spiegel auf ben glugeln ift fcmarge grun; über ben Mugen geht ein weißer Streifen meg; ber Schnabel und bie Rufe find afdgrau. Gie ift fleiner ale bie Rriefente, brepgehn unb einen balben Boll lang, ein und einen Biertel Bug breit; bie glus gel reichen gufammengelegt bis an Die Spige bes Schwanges, welcher swep und ein Biertel Boll lang Das Gewicht ift bren Biertel Pfunb. Der Schnabel ift ans berthalb Boll lang, gerabe, afch: grau, ber Ragel fcmarg: ber Mus genftern rothgelb; bie Guge afchdie Schienbeine ein und grau; ein Biertel Boll boch. Die obern Theile von ber Stirn bis jum Steiß find graulichbraun , am Ruden weiß geranbet; uber jes bem Muge ein weißer Streifen : Wangen und Reble taftanien: braun; ber Borberhals gelbroth mit buntelbraunen Ranbern; ber untere Theil bes Rorpere gelbrothlichweiß, am Bauche fcmare gefledt; Die Schulterfebern wie ber Ruden, bie großen lange ber Mitte berab weiß und jugefpist;

bie Dedfebern ber Flugel afch: über bie Glugel lauft grau; burch bie Spigen ber großen Dedfebern ein weißer Streis bie Schwungfebern ffinb buntelbraun; ber Spiegel fcmarggrun mit fcmargen Ranbern und unten weiß eingefagt, wirb burch bie mittlern Schwungfebern gebilbet ; ber Schwang buntelbraun , bie aus Bern Sebern weißlich geranbet. Das Beibden ift etwas fleiner und bat eine Bachtelfarbe. Dben ift es afchgraubraun mit rofffars. benem Rande, unten rothlich weif. am Unterbauche buntelbraun gefledt; eine weige Linie geht über jebes Muge; bie Bangen unb Reble find hellroftfarben und weiß= gefiect; ber Spiegel ift grun, un= ten mit einem weißen Banbe be= grengt! bie Schwungfebern graubraun. In manden naturbifto. tifden Schriften wird biefe Salb: ente als eine Barietat ber vor= bergebenben Rriefente angefes ben; allein bieß tann fie nicht feon; mehr Mehnlichkeit im außern bat fie noch mit ber Anadente. Sie ift aber ohnftreitig eine befondere Entenart, und gebort nicht unter bie feltenen Bogel. Gie ift nicht febr fcheu, fliegt außer= erbentlich fcnell, taucht febr ge= fcidt, nidt immer mit bem Ropfe, und fcreot im Muffliegen Gorr! Diefer Bogel befucht bie nordlichen ganber nicht, wie bie meiften anbern Schwimmvogel; er fann baber bie Ralte nicht fo febr vertragen. Man trifft ibn in ben gemäßigten Theile von Europa und in Afien am Cafpifchen Meere an. Ob man

ibn gleich an Ruften bes mitt landifden Deeres fiebt, fi fcheint er bod mehr bas fus Baffer ju lieben und baber Geen, Sluffe und Teiche aufzusuchen. Gie lieben feine große Befellichaf: ten; man fiebt baber in Eburin gen vom Rovember bis im Dan nur Beerben von 4 bis 10 Stud. Sie fuchen immet offne Gemafi fer auf, und lieben baber bit Bald : und Bergteiche, in met de warme Quellen fliegen, gat febr. Im Dary begeben fie fid wieber an ihre Brutplage. Deutschland findes baber Strich: vogel. Ihre Rahrung beffeht aus fleinen Fifchen, Infetten und Infettenlarven , Gumpf = und Bafferfrautern. Gie geben auch in bie Biefen auf bie Infetten. jagb. Gie pflangen fich auch in Deutschland an ben Geen fort. Ihr Reft machen fie gern in eine Soble, flechten es aus Gras und Schilfhalmen gufammen, und futtern es mit Rebern aus. Das Beibden legt 10 bis 14 fcmu: big rothlichweiße Eper, Die es in brep Wochen ausbrutet. Reinde und Die verschiebenen Ur: ten bes Fanges und ber Erlegung find, wie ben ber milben Ente. Gie find unter allen Entenarten am leichteften zu fchiegen. Bilbpret wird febr boch gefcast.

Bu Baue friechen beißt, wenn ber Dachs und ber Suchs fich unter bie Erbe verbergen.

Bu Baume fallen fagt man von Birte, und Safelbubnern aber feigen ober treten vom Auerhahn, wenn er auf ben Baum fliegt.

Bu

Bu Fel be gehen heift, wenn bas Bilbpret bes Abends aus bem holze ins Felb ziehet.

Bugleine, heißt ben ber Falkneren eine lange bunne Leine, bie man bem Bogel an einen Kuß bindet, um ihn damit an fich zu halten, ober zu ziehen, wenn man ihn ruft, bis er volslig abgerichtet ift.

Bugvogel nennet man alle biejenigen Bogel, bie ben Winter über nicht hier bleiben, sondern im Berbste fortziehen, und im Frubjahre wieder fommen. Wernige Gattungen ziehen auch im Krubjahre fort, tommen im berbste wieder, und bleiben im Winter, nicht aber im Sommer, hier.

Bu Sofge geben beift, wenn bas Wildpret bes Morgens vom Felbe ins holg gichet.

Bu Solze richten beift, einen Sirich mit bem Leithunde im Solze auffuchen.

Bu holge ichiegen heißt ein With anschiefen, bas man nicht befommt, sondern bas im hole ge verertet, und bon Raubthies ren und Bogeln gefreffen wirb.

Burudbleiben bes Sirfches, f. Erfullung.

Buftellen heißt, einen Ort, ben man burchtrieben hat, bergesialt mit Reben umftellen, baß bas Wildpret nicht wieder hins in fann.

3 mang ift ein Unterfcheis bungezeichen in ber Fahrte bes Dirfches, ba er im Fortichreiten bie Schaalen vorne gusammen zwinget, und bamit Erbe heraushebet, welches bas Thier nicht thut.

Bwangtreiben heißt, wenn bep einem Sauptjagen bas Wildpret nach bem etften Treiben enger, und in ben Abjagensflügel, eingestellt wird.

3minger, f. Fafanenzwins ger und hundezwinger.

# Jago Ralender oder Bergeichniß

jeden Monath ben der Jageren vorfallenden Gefchi

## Januat.

Man tann, weit bie Bolfe gu Unfange biefes Monats gu Ran: gen anfangen, Bolfsjagben an: und bie Bolfsgruben, befonbers ben taltem Better, in guten Stand feben und erhalten; alle Raubthiere, als Rifchotter, Ruchle, Marber, mitbe Ragen, 31tiffe ac. beren Balge jest gut finb, ben frifdem Ochnee ausipuren, und ihre Bertilgung, ebe ihre Kortpflangungezeit mit bem Frahlinge berben tommt, moglichft betreiben. Much tann man in bies fem Monate fich noch mit Saafenjagt beichaftigen, welches aber ber lebte Monat biefer Jagb fenn muß, weit fie im folgenben Monate icon ju rammeln anfan-Das große Bilbpret muß man an folden Orten im Balbe, wo bie Conne binfcheinet, mit Beu futtern, mo nicht viel Beu übrig ift. fur bie Rebe Ufpen fallen, und für die Saafen Birfenreig

ju ihrer Rabrung abbauen, an bequeme Drie Rutterug! Die milben Schweine Much muß man fest bie fich in ihren Gebegen futtern, # fie außerbem menig finben. M ftellet nun auch bie Beethe Rrammetsvogel und Leimruff für bie Meifen, nicht went Schlagmande fur Kinten, biet bie Diftstatten fallen, welche jegige Beit gefangen , Schlager werben, als bie, fo mal Commer un Frubiabre , Die Rebbunt Berbfte fangt. fangt man jest mit ber Conn haube auf ber Gaat, mo fie am meiften liegen, und ben Schnet bavon meggufdarren fucen. Man muß bie Sundeftalle burd baufig eingestreuetes und Strob warm erhalten, auch it Sunde ben gutem Wetter um bit Mittagegeit beraus in ben Bwin-Enblich aber bas ju ger laffen. mothigt bolgernen Sagbgerathe Soli

la in biefem Monat in Bors b anschaffen.

# Rebruar.

In biefem Monathe fahrt man t, ben anhaltenber Ralte bas thwilbpret mit Beu, die hweine mit Gicheln und milben fte, und bie Rebe mit Safer: giob gu futtern. Den Wolfen an man ben frifchem Ochnee f ber Spur nachgeben, t Bertilgung der übrigen Raub= iere fleißig fortfahren, in ihre Rang = und Rollgeit ein= itt; bie Saafenjagt hingegen Me man ein, weit ihre Ram: elzeit anfangt. Much fange man ime Raubvogel fo viel moglich mea, ebe fie fich gu begatten ans e ingen. Muf bem Schnee fann tatan noch, fo lange bie Rebbub= mer fich nicht paaren, mit bem Kanbe in ber Schneehaube fortfabren, wuch Eleine Bogel, bis ju ihrer Begattungezeit, noch ferner fans gen, bann aber muß man allen Kang nutbarer Bogel einftellen, Endlich aber alle im Januar ans gefangene und noch nothige Ges Schafte fortfeben. In biefem Donate tann man auch, ben ein: gefallenen Schnee, Rinten, Gimpel und Retnbeißer, beren Bis berftrich ben gutem Better bereits anfangt, auf ben Fintenheerben in Menge fangen.

# Marz.

In biefem Monate tammeln bie Saafen ichon vollig und werben, ba auch bie Sagbgeit aufgehoret, nicht mehr gefchoffen,

Und ob fcon Ofter : Saafen gu fchiegen erlaubt ift; fo wird boch tein auf fein Revier haltenber Sager Bebrauch von biefer Erlaubniß machen, benn mit jeber gefchoffenen Bafin bringet er fich um 12 bis 15 Junge, bie fie in biefem Jahre außerbem noch feben murbe, und bie Rammler find um biefe Beit ein elenbes Gericht. In biefem Monat gehet bie Falggeit ber Muer : Birt : und Safelbub= neran, von ber ein fleißiger Jager ben gehörigen Bebrauch macht. Jest fann man auch milbe Enten, jes boch ber anfangenben Begattunge= zeithalber, bloß Entvoget ichiefen; befto fleißiger aber auf bie wilben Trappen , Rranniche, Storche, Rohrbommeln zc. mels de jest ihren Biebergug halten. Sagb machen. Borguglich fann man jest bie Schnepfenjagb ben beren Bieberftriche betreiben, fo wie man auch bie milben Tauben in biefem |Monate baufig finbet." Much fann man Leichen auf Lerchenheerben und mit bem Spiegel, ingleichen anbere fleine Boget auf ihrem Rudjuge fangen. Sest ift es auch Beit, bas. ju ben Baftbohnen nothige, Linbenbaft einzusemmeln, wie nicht weniger bie abgeworfenen Birfcha ftangen gu fuchen.

# April.

In biefem Monate muß man bas in ben Thiergarten eingefoloffene Bilbpret annoch futtern. wenn bas Laub ausschlagt, Die Gulben und Salgleden wieder von neuem anrichten. Much fabrt man fort, die Falge ber Muer = Birf. und Safethuhner zu benuhen. Seht kann man auch Finken und Gereuthlerchen auf bem Striche fangen, auch allerten Lockvögel zum kunftigen Derbste einfangen und in die Bauer sehen, und zu Ende dieses Monats junge Amsfeln und andere Sangvögel zu kunftigen Lockvögeln aus bem Reste nehmen.

#### Man.

In biefem Monate fangt man Die Leithundsarbeit und bie Bes bangen an, fabrt auch fort, bie Salgleden ju erneuern. fuchet bie jungen guchfe und ans dere jungel Raubthiere fo mot, als bie Defter ber Haubvogel, fo viel als moglich ju vertilgen, auch fchieft man bie gahmen Ragen, bie um biefe Beit in bie Fetber geben. Bogel aller Urt bleiben iest von Rachftellungen verfcont, boch fann man bie Bachtelbabne, beren ohnehin ju viel find, wege fangen. Much muß man anfangen die Raubvogel, bie man auf bevorftehenden Berbft, jur Baise brauchen will, ausmaufen au laf-Man fann auch junge Bo. gel, die man gur Lode, ober fonft in Rafigen balten will, ausneh-Much fann man alte 280= gel, bie man jum Befange bas ben will, in ber Dabe ihrer Des fe mit Leimfpindeln und Ochlag. bauern fangen, worein man bas Deft mit ben Jungen febet,

# Junius.

In biefem Monate nimmt bie bobe Jagb ihren Anfang.

Man fahrt fort, Bachtelhahne ju fangen. Befonbers muß man bie Jagb ber milben Banfe und Ene ten zu betreiben anfangen, jungt milbe Tauben ausnehmen, Raubchen jum Bogelfange aus nehmen, und ben Alten nur ein einziges Junges im Defte taffen, fo verandern fie es nicht. nimmt man nun junge Droffeln, Umfetn ic. ju Lochvogel auf bem Beerbe aus ben Reffern. ift auch ber Rachtigallenfang am meiften gu betreiben. Much fann man ben Staarenfang, ben Fang ber Meifen mit bem Rloben, und überhaupt ben Bogelfang mit Leim. ruthen gu betreiben, anfangen; ben gahmen und milben Raben muß man fleißig nachftellen, und die Bogelheerde und Dobnenftri: de in Stand ju fegen anfangen,

### Sulius.

In biefem Monate tann man weiter nichts vornehmen, ale in ben Arbeiten und Geschäften bes vorigen Monate fortfahren, und vorzüglich bie Nefter ber Raubvögel ju gerstören sich bemuben,

# August.

In biesem Monate ift vorguglich die Sirschfeistzeit, und baher die Sirschfeistzeit, und baher die Sirschiagd mit möglichstem Fleise zu betreiben, auch
nehmen die Parforcejagden ihren Unfang. Das Schweinwildpret
ist jest noch nicht gut, so wenig
als die haasen und Rebe. Jeht
fangt man an, bas wilbe Obst zu
ben Kirrungen und Futterungen
einzusammlen. Der Strich der
wile wilben Tauben, und mit ihm zugleich die Jagd derselben, fangt nunmehro an. Man fangt nun an, die Teiche sleißig zu unterssuchen, und die Neiher, die sich um diese Zeit einsinden, zu schies sen; Wachteln zu tyraßiren, und den Fang der Gereuthlerche und anderer kleiner Bogel, deren Strich jegt angehet, auf dem Finkensheerde und in Sprenkeln zu bestreiben.

# Geptember.

In biefem Monate gichet fich bas Rothwildpret aus ben felb= holgern in bie Balber, und bas Birfcbrunftichiegen gehet Sest werben bie Dachfe feift, und ihr Fang gu betreiben angefangen. Die Mittel = und Die= berjagb fångt nunmehro an, boch thut man wohl, fie in biefem Monate nur magig zu betreiben. Um bie Mitte biefes Monats fangt ber Bogelfang in Dohnen und auf bem Beerbe, und gu Enbe bes Monats ber Lerden= ftrich an.

# Dftober.

Diefer Monat ift ber Sauptsmonat fur bas niebere Beibmert, ben Bogelfang und bie Mitteljagb. Jeht betreibt man bie Schweins- Reh = unb Saafenjagben mit bem größten Gifer, schieft und fangt

Schnepfen, bie jest ihren Strich haben, ichiest und fangt Rebhuhner mit bem Treibezeuge, ber Bogelfang in Dohnen und auf heerden, so wie ber Lerchenfang mit Tag = und Nachtneben, ift auch jest in vollem Schwange.

#### Movember.

In biefem Monate fahrt man mit ben Geschaften bes vorigen fort, so lange bie Witterung solthe erlaubet. Der Lerchenfang, ingleichen ber Bogelfang in Dobnen, so wie aller Fang ber fleinen Bogel, beren Strich nunmehro beenbiget ift, horet auf.

## December.

In biefem Monate wirb gum Theil mit ben Geschaften bes Do= vembere fortgefahren, boch fo, bag bie Schweins : und Reba jagb nunmehro fuglich unterlaf= fen werben fann, weil bie Brunft ben erftern nunmehro vollbracht ift, ben lettern aber ihren Un= fang nimmt; theile fangt man ben eintretenbem Schnee: unb hartem Binterwetter an, bie im Januar angezeigten Befchafte gu betreiben In allen Monaten und burch bas gange Sabr laffe fich jeber Beibmann bie Mus. rottung ber Raubthiere nach allen feinen Rraften und Bermogen empfohlen fenn.

# Bergeichniß

aller in Jagdfachen ergangenen Churfachf. Gefete und Berordnungen in chronologischer Ordnung.

- 1) Derzog Ernste und herzog Albrechts zu Sachsen Landesordnung v. J. 1442. C. A. P. I. S. 12.
- 2) Bergog Moritens Ausschreis ben v. 3. 1543. C. A. P. I. S. 25.
- 3) Die Lanbebordn, gemein, Stans de bes Marggrafth. Oberlaus fib, aufgerichtet und beschloßen, die Justis, Policen, Lehnes n. andere Sachen betreff. v. 20, Rov. 1551. C. A. III. S. 81.
- 4) Churfurft Augusts Ausschreis ben b. 1. Oft. 1555. C. A. I. S. 43.
- 5) Deffelben Berorbn, und Constitutiones v. 21. April 1572. C. A. I. S. 74.
- 6) Deffelb. Patent, megen bes Jagens und Schiegens allerlen Ferberwilbprets v. 26. May 1573. C. A. II. S. 515.

- 7) Deffelben Manbat wegen bes. Feberwilbprets, foldes auffer ber Beit nicht zu faben, noch mit taglichen Schießen baffelbe ichen zu machen, v. 4. Febr. 1575. C. A. II. S. 517.
- 8) Deffelben Befehl, wie es mit bem Bogelweydwerf zu halten, v. 10. Det. 1576. C. A. II. S. 7-
- 9) Deffelben Berbot wiber big Bilbpretebeschabiger und Raus ber v. 6. July 1579. C. A. II. S. 523.
- 10) Deffelben Manbat wiber bie Wilbschühen und Landbeschäsbiger, v. g. Januar 1582. C. A. II. S. 524.
- 11) Deffelben geschärftes Mans bat, baß die Wildpretebeschabiger mit bem Galgen, und ba sie auch baben freveln und rauben, als Strafenrauber be-

Distractor Congle

ftraft merben, v. 10. Detbr. 1584. C. A. II. S. 526.

- 12) Chriftian I. Wieberhofung und Publication obigen Manbate v. 26, Jun. 1587. ebenb. S. 529.
- 13) Deffelben Befehl, daß bie Burger und Bauerhunde ju lahmen, v. 15. Jan 1588. ebenb. G. 531.
- 14) Die erneuerte Landesords nung bes Marggrafthums Obertaufis, v. 6. Man 1597. C. A. III. S. 119.
- 15) Friedrich Wilhelms Mans bat bes Weidwerks mit ber Eule und Leimstange fich su enthalten, v. 22. Marg 1598. C. A. II. S. 535.
- 16) Deffelben Mandat wider bie Bildpretsdiebe, auch biejenis gen, so sie hausen und hers bergen, v. 15. Oct. 1599. ebend. S. 537.
- 17) Dberante Patent im Marggrafthum Oberlaufit, wiber bie Fifch und Rrebsbiebe, Raubschüten und auch biejenigen, so sich bes hegens und Sagens auf auderer Grund und Boben unterfangen, vom 27. Marg 1609. C. A. III. S. 513.
- 18) Chriftian II. Manbat, bag bie Wildpretebiebe mit bem Galgen zu bestrafen, vom 4. Febr. 1603. C. A. II. S. 539.
- 19) Deffelben Manbat megen bee Bebens, Jagens, Bube nerfangens und anbern Bilb-

- pret, vom 16. May 1603; ebend.
- 20) Deffelben Manbat bes Bogelfangens auffer ber Zeit fich zu enthalten, vom 9. April 1604. ebenb. S. 541.
- 21) Deffelben Manbat wiber gus fammenrottirende Wildpretssbiebe, v. 2. July 1605, ebend. S. 543.
- 22) Deffelben Befehl, bag bie Unterthanen und Schäfer ihre hunbe, und sonberlich bie Schaafruben im Felbe nicht tebig taufen laffen, fonbern an Ketten fuhren sollen, vom 27. Map 1607. ebend.
- 23) Die Erörterung ber Kanbeegebrechen unter bemfelben, v. Jahre 1609. C. A. I. S. 167.
- 24) Johann George I. Mandat,
  baß benen Berorbnungen wes
  gen des hegens, Jagens, huhs
  nerfangens und Beydwerks,
  besser als bisher geschehen, nachs
  gelebt, werden soll, v. 9. Jun.
  1613. C. A. II. S. 545.
- 25) Deffelben Manbat, daß Riesmand auffer ber öffentlichen Landstraße Buchsen trugen, vielweniger solche in Waldungen und Geheegen losichießen foll, v. 9. Jun. 1613. ebend. S. 547.
- 26) Deffetben Refeript an ben Mild = und Forstmeister gu Sbuichau, bas Berfahren wis ber biejenigen betreff. so ihre Sunde nicht kloppeln wollen, und badurch Schaben verans laffen, v. 6, Jul. 1618. ebend.

Maired by Google

- 27) Deffelben Manbat, bag bie 25) Joh. George II. Manbat, Unterthanen bie gefunbenen Siridftangen einliefern, unb nicht entwenben follen, v. Q. Rebr. 1626, ebend. G. 540.
- 28) Deffelben Manbat, bie Berfcheuchung bes Feberwilbprets von Brut und Evern, auch Die verbotene Beit Bogel gu faben betreff., v. 26. Rebr. 1626. ebenb.
- 29) Deffelben Manbat wegen 37) Buchfentragens, Jagens und Bebens in Bebeegen und Bilbbahnen, vom 18. Marg 1626. ebenb. G. 551.
- 30) Deffelben anberweites Dan= bat megen bes Budfentragens, Jagens und Begens in Bebeegen und Bilbbahnen, v. 8. April 1629. f. ebenb. G. 553.
- 31) Deffelben ferneres Mandat, wegen bes Buchfentragens, Jagens und Bebens in Bes beegen und Bilbbahnen, vom 12. Decbr. 1030, ebenb. G. 555.
- 32) Deffelben wieberholtes Man: bat wegen bes Buchfeneras gens, Jagens und Begens in Bebeegen und Bilbbabnen, b. 22. 3an, 1650, ebend.
- 33) Deffelben Befehl, Die Sunbe und Schaafruben mit 5 Ellen Rloppeln gu bebangen, bamit fit ber Wilbbahn feis nen Schaben gufugen, v. 18. July 1650. ebend. G. 557.
- 34) Erledigung ber Canbesge= brechen v. 3. 1653 und 1657. C. A. I. S. 195.

- bie Rloppelung ber Sunbe und Chaafruben, bas Bud: fentragen, bie Bilbpretefub: ren, auch die Berbrennung bes Beibefrauts betreff. v. 15 Febr. 1659. C. A. II. G. 559.
- 36) Erlauterung bes vorfteben ben Mandate v. 7. May 1659. ebend. G. 561.
  - Deffelben Declaration bet Jacobi, auffer einem Schabli: den Shiere, fein Schmarge milbpret ju fcbiegen, b. 14. 1666, ebend. G. 565.
    - Deffelben Befehl an ben Umtmann gu Leipzig. ver moge beffen bie vom 7. Den batirte gauterung und Dobe ration bes Jagbmanbats vom 15. Februar 1659. wieder aufgehoben, und bie Jagde und Forftbedienten febraito an bie Beobachtung gebachten Manbats gewiesen werben, b. 25. Febr. 1668.
  - 39) Deffelben Befehl, bag nie: mant bie gefundenen Birfche ftangen entwenben, fondern jeber folche geborigen Dris einliefern folle, v. 15. Mary 1670, ebend. G. 567.
  - 40) Deffelben Befehl, bie von neuen gu bemertftelligende Dublicir . und Affigirung bes Jagb : Manbate vom 15. Febt. 1659. betreff. Un ben Dber amtmann ju Leipzig b. 25. Jul. 1670.
  - 41) Deffetben Declaration, bie ftreitige Concurreng ber gan: bee:

Malared by Google

- beeregierung und Cammer-Collegii betreffend, v. 13. Aug. 1670. C. A. I. S. 1147.
- 42) Das Oberamts Mandat wis der die Raubschüßen und Fis scher, auch das Jagen und Hetzen auf eines andern Grund und Boden, v. 4. Aug. 1673, C. A. III. S. 399.
- 43) Joh, George III. Befehl, bag bie Jagb: und Bergfaschen burch bie hohen Landessgerichte nicht decidiret, sons bern solche an den Landessherrn remittiret werden sols len, v. 20. Aug. 1682. C. A. II. S. 363.
- 44) Deffelben Manbat wiber bie Wildpretsbeuben, bas Buchfentragen, Schießen, Aloppestung ber Hunde, Fortichafsfung bes Wildprets, auch Berborgung ber Nege und Hunde, v. 24. Mar; 1686, ebend. S. 579.
- 45) Joh. George IV. Manbat wiber bie Bilbpretsbeuben und anbere, bep bem Jagdwesen eingeriffene Unordnungen, v. 24. Mars 1692, ebend. S. 581.
- 46) Deffelben Befehl an bas Oberhofgericht, wie es fich ben Inhibitionen ber Amtsfachen verhalten folle, vom 1. Marg 1693. C. A. I. S. 1329.
- 47) Deffelben Befehl, baf bie bieher gehaltenen Bolfsjagben aufgehoben fenn follen, v.
  11. Octobr. 1692. C. A. II.
  S. 583.

- 48) Friedrich Augusts Befehl an die Beamten, daß felbige die Amts-Regalia, Appertinentien und Nuhungen nach einem bengefügten Schemato specificiren, und an die Rammer übersenden sollen, im Det. 1694. ebend. S. 37.
- 49) Deffelben Befehl an bie Lanbjager: Dberforst: und Wildmeister, daß felbige ben Beamten bie, zur Specification ber Amte: Regalien, Appertinentien und Nuhungen begehrte Nachrichten communiciven follen) v. 19. Octbr. 1694. s. ebend. S. 46.
- 50) Deffelben Befehl besmegen an bie Rreishauptleute, v. 19. Det. 1694. ebenb. G. 47-
- 51) Extr. resol. auf bie Prafisminarschrift vom 31. Decbr. 1694. C. A. I. S. 1329.
- 52) Desselben Manbat, bie Bilbs bahn, Buchsentragen, Schiesen, Kidopelung ber Hunde, Fortschaffung bes Milbprets, unb Berborgung ber Nege und Hunde betreffend, v. 2. May 1695. C. A. II. S. 583.
- 53) Deffetben Manbat, bie Bermehrung bes Thiergartens ben Oftra betreff, v. 16. Decbr. 1696. ebenb. S. 585.
- 54) Deffelben anberweites Mans bat, die Bilbhahne, bas Buchfentragen, Schießen, Rlops pelung ber hunde, Fortschafffung bes Wildprets und Bers

- Walland by Google

- 27) Deffelben Manbat, bag bie Untertbanen bie gefundenen hirfchstangen einliefern, und nicht entwenden follen, v. 9. Febr. 1626. ebenb. S. 549.
- 28) Deffelben Manbat, bie Berfcheuchung bes Feberwilbprets
  von Brut und Epern, auch
  bie verbotene Beit Boget gu
  faben betreff., v. 26. Febr.
  1626. ebenb.
- 29) Deffelben Manbat wegen Buchfentragens, Jagens und hebens in Geheegen und Wilbbahnen, vom 18. Marz 1626. ebenb. S. 551.
- 30) Deffetben anderweites Man. 38)
  bat wegen bes Buchsentragens, Angens und Hebens in Gebeegen und Bilbbahnen, v. 8.
  April 1629. s. ebenb. S. 553.
- 31) Deffelben ferneres Mandat, wegen bes Buchsentragens, Jagens und Bebens in Gesbergen und Wildbahnen, bom 12. Dechr. 1030. ebend. S. 555-
- 32) Deffelben wieberholtes Mans bat wegen bes Buchfeneragene, Jagens und Sebene in Gebeegen und Bilbbahnen, b. 22. Jan. 1650. ebenb.
- 33) Deffelben Befehl, Die hunbe und Schaafruben mit 3 Ellen Rioppeln zu behangen, bamit fit ber Wilbbahn feinen Schaben gufügen, v. 18. July 1650, ebenb. S. 557-
- 34) Erledigung ber Landesgebrechen v. J. 1653 und 1657. C. A. I. S. 195.

- 35) Joh. George II. Me bie Rloppelung bet h und Schaafruden, bas f fentragen, die Bilbpen ten, auch die Berben bes Beibekrauts betreff, Febr. 1659. C. A. II
- 36) Erläuterung bes both ben Manbate v. 7. Mag 1 ebend. S. 561.
- 37) Deffelben Declaration Bacobi, auffer einem ft chen Shiere, fein Co wildpret gu fchiefen, 1 1666. ebend. S. 565.
  - 38) Deffelben Befehl an Amtmann zu Leipzig, möge boffen bie vom 7. batirte Käuterung und fration bes Jagdmanball 15. Februar 1659. I aufgehoben, und bir und Forstbebienten ih an bie Beebachtung gibt Mandats gewiesen wicht.
- 39) Deffelben Befehl, bi mand bie gefundenen fangen entwenben, wieber folche gehörign einliefern folle, v. 15.1 1670, ebend. S. 567.
- 40) Deffelben Befehl, bit neuen zu bewereffelligende blicit und Affigirung Jagb Mandats vom 15. 1659. betreff. Un ben amtmann zu Leipzig t. Jul. 1670.
- 41) Deffelben Declaration, freitige Concurreng ber

it besregierung und Cammer. Line Collegii betreffenb, v. 13. Mug. Etan 1670. C. A. I. G. 1147.

1307. 21 (12 2) Das Dberamte : Manbat wie ber bie Raubschüßen und Sie

ic fcher, auch bas Jagen und Segen auf eines anbern Grund und Boden, v. 4. Mug. 1673, C. A. III. S. 399.

a & g.) Joh. George III. Befehl, bag bie Jago und Bergfa-Defeda den burch bie boben Landes. de gerichte nicht decidiret, fon-Dim bern folche an ben ganbes: mm # beren remittiret merben fola 6 chai len , v. 20. Aug. 1682. C. A.

Deficial II. S. 363. mann fi) Deffelben Manbat wiber bie 50) Deffelben Befehl beswegen wind Bildpretebeuben, bas Buch. m fins fentragen, Schiegen, Rloppes m be lung ber Sunbe, Fortichafe Ains fung bes Bilbprete, aud gebeiet, Berborgung ber Rebe inim Sunde, v. 24. Mar; 1636, unb.

bie felt ebend. G. 579. in 16) Job. George IV. Manbat wiber die Bilbpretebeuben und effen Hanbere, bep bem Sagdwefen n & meingeriffene Unordnungen, v. pa and 24. Mar; 1692, ebend. S. 1 W # 581. iefert ift o chat (5) Deffelben Befehl an bas

Dberhofgericht, wie es fich ben Inhibitionen ber Amtsfachen n ut berhalten folle, bom 1. Darg ti m 1693. C. A. I. S. 1329. Deffelben Befehl, baf bie bisher gehaltenen Wolfejag. ben aufgehoben fenn follen, v.

11. Detobr. 1692. C. A. II. wifthn N 6. 583. in find

48) Friedrich Augufts Befehl an bie Beamten, bağ felbige bie Amts Regalia, Appertis nentien und Rugungen nach einem bengefügten Schemate specificiren, und an bie Rams mer überfenben follen, Det. 1694. ebenb. G. 37.

49) Deffelben Befehl an Lanbjager = Dberforft : Bilbmeifter, bag felbige ben Beamten bie, jur Specifica= tion ber Umts = Regalien, Up= pertinentien und Rubungen begehrte Machrichten communiciren follen) v. 19. Detbr. 1694. f. ebend. G. 46.

an bie Rreishauptleute, 19. Det. 1694. ebenb. G. 47. 51) Extr. resol. auf bie Pralis minarfchrift vom 31. Decbr. 1694. C. A. I. S. 1329.1

52) Deffelben Manbat, bie Bilbbahn, Buchfentragen, Schies Ben, Ridprelung ber Sunbe, Fortschaffung bes Bilbprets, unb Berborgung ber Dege und Sunde betreffend, v. 2. Map 1695. C. A. II. &. 583.

53) Deffelben Manbat, bie Ber. mehrung bes Thiergartene ber Dftra betreff. v. 16. Decht. 1696. ebenb. S. 585.

54) Deffetben anberweites Man' bat, bie Wilbhabne, bas Bud' -fentragen, Schiefen, pelung ber Bunde, foreichafs fung des Bilbr

borgung ber Rege und Sunbe betreffenb, v. 15. Septbr. 1697. ebenb. S. 593.

- ) Deffelben Befehl, bag bas Jagd Manbat vom 2. May 1695 von neuem publiciret, und die Unterthanen zu beffen genauer Befolgung angehalzten werben sollen, v. 28. Sept. 1697. C. A. II. S. 597.
- ) Deffelben Mandat, wiber bas unbefugte Schießen und Kangen ber Fasanen, Habsichner und wilben Enten, v. 19. Aug. 1698, ebenb. S. 595.
- Extr. resolut. auf bie Prastiminarschrift v. 8. Febr. 1700. C. A. I. S. 365.
- manbat Friedrich Augusts, wiber bie Wildpretebieberenen, v. 8. Mars 1700, C. A. II.
- bem neuen Ralender angeords neten Jagdzeiten und Jagds termine betreff., v. 20. Sept. 1702. ebenb. S. 59.
- Deffelben Befehl, bie Uns haltung berer mit Buchfen und Rohren berum vagirenben Jagerpursche und verbachtigen Gefinbels betreff, an ben Oberforft = und Wilbideifter ju Nieberschona und ben Kreifamtmann zu Leipzig, B. 25. Jan. 1703. ebenb.
- i) Dberamts : Patent im Marggrafthum Dberlaufit; wider

bie Naub= und Bilbichusen, auch Fifch = und Rrebsbiebe, ingl. baß benen hunden Rloppel angehangt, und die Epet aus den Bogelnestern nicht genommen werden sollen, v. 24. Mart 1703. C. A. III. S. 405.

68

- 62) Friedrich Augusts Befehl, bie Roppels und Diederjagd bieses Jahres einzustellen, v. 17. April 1709. C. A. II. S. 601.
- 63) Die wieberholte Publicastion bes sub No. 61, aufgeführten Oberamtspatents 20, v. 24. Febr. 1710. C. A. III. S. 40.
- 64) Friedrich Auguste Manbat, die Wildpretsdieberepen betreff, und wie gegen bergt, angetroffene Wildpretsdiebe zu verfabren, v. 26. Juny 1711, C. A. II. S. 601.
- 65) Extract aus dem Landtags:
  , abschiede, b. 24, April 1711,
  C. A. I. S. 519.
- 66) Friedrich Augusts Befehl, ben Unfang und bie Endigung ber Sagdzeiten betreff., v. 5. July 1712. C. A. 11. S. 603,
- 57) Deffelben Befehl, bag bie Rugen in Jagb, und Forstfachen wiber bie Forstbebienten an bie Churfurft, Rammer zur Entscheibung zu remittiren, v. 20, July 1712.
  ebenb. S. 605.

Digitized by Goldele

- 68) Deffelben Manbat, werins nen alles Jagen, hețen und Schießen in Dero und bes Kos nigl. und Churprinzen Gehees ge um Dreften ganzlich abzus ftellen befohlen wird, v. 20. Nov. 1715. ebend. S. 609.
- 69) Deffelben Befehl, wiber bie von einigen Lehnrichtern mißbrauchte Nieberjagben, und unbefugte Berfidrkung ihrer Schaferen, v. 9. Jun. 1716. ebenb. S. 609.
- 70) Die Königl. Resolutiones in Jagbfachen, v. Jahre 1716. C. A. I. S. 392.
  - 71) Friedt. Aug. Mandat, wors innen enthalten, was von Bilds pret eigentlich jur hohen- Mittel- und Niederjagd gerechnet wird, auch wer Wolfe zu fallen, befugt feyn folle, vom 8. Nov. 1717. C. A. II. S. 611.
    - 72) Extr. resol. auf die Lands tags - Gravamina, v. Jahre 1748. C. A. I. S. 396.
    - 73) Extr. Resol. auf bie Pralisminair Schrift von bemfelben Sahre. ebend. G. 402.
    - 74) Resol. auf bie übrigen Gravamina, von bemselben Sahte, S. C. A. I. S. 25.
    - 75) Kriedrich Aug. Mandat, baß Miemand im großen Gauten vor dem Pirnaifden Thore ben Drefben, in ben Alleen und und Maillebahn im Grafe, noch neu angelegten Remise,

- und auf ber Saat herum zuges ben, fich unterfteben, auch teine hunde mit hinein bringen follen, v. g. Map 1718. C. A. II. S. 611.
- 76) Oberamte Patent, mittelft bessen bie im Marggrafthum Oberlausis Ao. 1662, 1675, 1703 und 1710 wider die Raubund Withschuen, auch Fische und Arebediebe publicirte Patente erneuert und eingeschärft werden, vom 23. May 1722. C. A. III. S. 517.
- 77) Ertr. aus bem Ausschuftagesabschiebe, v. 12. April 1726. S. C. A. I. S. 29.
- 78) Dberamte Patent, die beffes te Beobachtung ber bereits gu unterschiedenen Malen wegen ber, den hunden ben 5 Rthlr. Strafe anzulegenden holgernen Rloppeln publicirten Dberamtes patente betreff., v. 20. Septbe. 1727. S. C. A. II. S. 248.
- 79) Ertraft aus benen auf bie Praliminarschrift 1728. ertheilsten Resol., v. 12. April 1728. S. C. A. I. S. 45.
- 80) Friedrich Augusts Befehl, bie Schonung ber Roppel: und anderer Jagden auf ein Sahr betreffend, v. 19. Jul. 1731. ebend. S. 1487.
- 81) Deffelben Manbat zu fernerweiter Schonung ber Jagben noch auf ein Jahr, v. 26. Jul. -1732. ebenb.
- 82) Deffelben Manbat, bie Rlops pelung und Innenbehaltung ber

ber Bauer : aud Ridppelung ber Sagbhunbe betreff., von bems felben Dato ebenb. G. 1489.

- 83) Deffelben Mandat bie Cchonung berer ins Frengelaffene Auerthiere betreff., vom 27, Jul. 1733. f. ebenb.
- 84) Friedr. Aug. III. Refeript, bie von ben Unterthanen ber Armter Leisnig. Gilenburg, Grimma, Borna, Rochlit, Coldis, Burgen und Noffen, fünftig unnachbleibende Leisstung ber Fuhren, hand- und und Jagdbienste zu bem Schlozfe huberteburg betreff., v. 27. Jun. 1735. f. ebend
- 85) Deffelben Generale, megen Gintieferung ber geworfenen hirfchgehorne und Stangen, v. 18. Det. 1735. f. ebenb. 1491.
- 86) Deffetben Manbat, wiber bie Raubichuten und Fuhrung Schiefgewehres in Ronigl. Balbungen, bom 9. Gept. 1738. f. ebenb.
- 87) Deffelben Refeript, bag benen Sagb. und Forstbebienten wis bie Raubschügen und andere Wilbpretediebe von der Milig die erforderliche Alsistenz ohnweigerlich geleistet werden solle, vom 29. Decbr. 1739. f. ebend. 1493.
- 88) Deffetben Refeript bie heim= lichen Wilbpretebeichabigungen und beren Ausfundigmachung, auch die Abstellung ber Schred=

- fouffe betreffenb, v. 20 Day 1740. ebenb.
- 89) Deffelben Refeript bie Schonung ber Reiber zu ben Königt. Plaisir betreff. v. 7 April 1740 S. C. A. II. S. 426.
- 90) Deffelben Manb. wegen Aussfet. heg, und Schieß: auch Kangung ber Kasanen, v. 7. Marg 1741. S. C. A. I. S. 1495.
- 91) Deffelben Rescript an bas Stift Merfeburgische Kammer-Collegium, die Haltung und Abschaffung der Windhunde betreff, v. 4 May 1741. ebend. S. 1497.
- 92) Deffen erneuertes Manbat bie Ginlieferung ber gefundenen hirschstangen betreff. v. 29 Jun. 1742. ebenb.
- 93) Ertr. aus benen auf bie Praliminairschrift ertheilten Resolutionen v. g. Jul. 1742. S. C. A. I. S. 65.
- 94) Friedr. Aug. III. Generale bie Gerichtsbarkeit in benen Aemtern über die Sagd und Forstbebienten betreff. an die Oberamteregierung zu Lübben v. 2 Oct. 1743 S. C. A. II. S. 428.
- 95) Deffetben Generale bas Forum Privilegiatum ber Jagbund Forstbebienten betreff. v. 5. Nov. 1743, S. C. A. I. S. 1499.

Walland by Google

- 96) Desselben neue Decisionen Decbr. IV. v. 1746. ebenb. S. 350.
- 97) Deffen Generale wegen Berpflichtung ber Jagb : und Umtsmaurer v. 11 Dct. 1747. ebend, 6, 1311.
- 98) Deffen Generalbefehl, bie auf benen Borwergen, Muhlen, Schenken, Kuttelhofen zu unsterhaltenben Konigl. Sunde bestreff, v. 16 Febr. 1747. ebenb. S. 1499.
- 99) Deffen Generale bie ichleus nige Unzeige derer funftig vors fallenden Jagdverbrechen und beren Untersuchung berreff. v. 1 Febr. 1748. ebend. S. 1501.
- 100) Oberamte : Patent wegen berer Montirungs : und Equipage Bedurfnige vor die Arzmee auch zu Livreen vor die Hofftaat und Hoffageren, daß folche aus benen Sachs. Lanzben und von innlandischer Fastrikation zu nehmen v. 28 Matz 1748. S. C. A. II. S. 242.
- 101) Friedr. Aug. III. Generas le bie genaue Beobachtung bes, wider bas Betteln ergangen. Mandats im Fürstenth. Quersfurth und bie, von ber Jägerren hierben zu leistenbe Alsistenz betteff. v. 3. Febr. 1749. S. C. A. I. S. 731.
- 102) Deffen Manbat bie Schonung ber Jagben auf gewiffe

- Beit betreff. v. 30 Jul. 1763. ebend. G. 1503.
- 103) Friedr. Chriftians Manbat ju Erlauterung beffelben. v. 14. Det. 1763. f. ebenb.
- 104) Decret an bie Lanbstanbe bie Erlauterung beffelben betreff. v. 19. Cept, 1763. f. ebenb, S. 79.
- 105) Resolutionen auf bie ben bem Landtage 1763 angebrachten Bie- fcmerben und Puntte, v. 3.
  1763. ebend. S. 97.
- 106) Dergl. auf bie benm Landtage 1766 angebrachten Gravamina in Renth = Jagd = Forst . und Floffachen v. J. 1766, f. ebend. C. 143.
- 107) Pr. Xaverii Generalbefehl bie, wegen bes erlittenen Bilbe fcabens anzubringenben Be- fcmerbe betreff. v. 2 Dec. 1766. f. ebenb. S. 1505.
- 108) Deffelben Generalbefehl bie Unterhaltung beter, auf ben Gavillerepen und andern Ortsichaften einzulegenden Churfuftl. hehhunde betreff. v. 23 Marz. 1767. f. ebend. S. 1507.
- 109) Sr. jest regierenben Königl. Maj. zu Sachsen Mandat die, wider das Herumlausen und die Muth der hunde vorzusehrenden Anstalten betreff. v. 7. Sept. 1782.
- 110) Deffen Generale megen be aus bießeitigen in bie Brang ben.

benburgischen Lande et vice versa einbringenden Wildprets zu nehmenden Praecautiones beireff. v. 24. Mätz 1784.

111) Patent bas Berumlaufen

ber Sunde im großen Garten betreff. v. 5. Jun. 1784.

112) Generale bie Ablieferung bes Bilbpretebeputats betreff. v. 24. Jul. 1787.

# Bergeichniß

aller in Jagbfachen ergangenen Churfachf. Gefege und. Berordnungen in chronologischer Ordnung.

- I) Derzog Ernfts und Herzog Albrechts zu Sachsen Landess ordnung v. J. 1442. C. A. P. I. S. 12.
- 2) Bergog Moribens Ausschreis ben b. S. 1543. C. A. P. I. S. 25.
- 3) Die Lanbeborbn, gemein, Stande bes Marggrafth. Oberlans fib, aufgerichtet und befchloßen, die Juftis, Policen, Lehnen. andere Sachen betreff v. 20. Rov. 1551. C. A. III. S. 81.
- 4) Churfurft Augusts Ausschreis ben v. 1. Det. 1555. C. A. I. S. 43.
- 5) Deffelben Berordn. und Constitutiones v. 21. April 1572. C. A. I. S. 74.
- 6) Deffelb. Patent, wegen bes Jagens und Schiefens allerlen Ferberwithprets v. 26. Map 1573. C. A. II. S. 515.

- 7) Deffelben Manbat wegen bes. Feberwitbprets, foldes auffer ber Beit nicht zu faben, noch mit taglichen Schiegen baffelbe ichen zu machen, v. 4. Febr. 1575. C. A. H. S. 517.
- 8) Deffelben Befehl, wie es mit bem Bogelwendwert zu halten, v. 10. Dct. 1576. C. A. II. S. 7.
- 9) Deffelben Berbot miber bie Bildpretebeschadiger und Rausber v. 6. July 1579. C. A. II. S. 523.
- 10) Deffelben Manbat wiber bie Wilbschüßen und Landbeschäsbiger, v. 9. Januar 1582. C. A. II. S. 524.
- 11) Deffelben gefcharftes Manbat, baß bie Wildpretsbefchabiger mit bem Galgen, und da sie auch baben freveln und rauben, als Strafenrauber be-

Turiand by Google

ftraft merben, v. 10. Detbr. 1584. C. A. II. S. 526.

- 12) Christian I. Wieberhofung und Publication obigen Manbate v. 26, Jun. 1587. ebenb. S. 529.
- 13) Deffelben Befehl, daß bie Burger und Bauerhunde ju lahmen, v. 15. Jan 1588. ebend. G. 531.
- 14) Die erneuerte Lanbesorbs nung bes Marggrafthums Oberlausis, v. 6. May 1597. C. A. III. S, 119.
- 15) Friedrich Wilhelms Mans bat bes Weidwerks mit ber Eule und Leimstange fich |zu enthalten, v. 22. Marz 1598. C. A. II. S. 535.
- 16) Deffelben Mandat wider bie Bildpretsbiebe, auch biejenisgen, so fie haufen und hersbergen, v. 15. Oct. 1599. ebend. S. 537.
- 17) Dberamts : Patent im Marggrafthum Oberlausig, wider bie Fisch : und Arebsbiebe, Raubschüten und auch diesenigen, so sich bes hegens und Sagens auf anderer Grund und Boben unterfangen, vom 27. Marg 1602. C. A. III. S. 513.
- 18) Chriftian II. Manbat, baß bie Wildpretebiebe mit bem Galgen zu bestrafen, vom 4. Febr. 1603. C. A. II. S. 539.
- 19) Deffelben Manbat megen bes hepens, Jagens, Subnerfangens und anbern Bilb-

- pret, vom 16. May 1603, ebend.
- 20) Deffelben Mandat bes Bogelfangens auffer ber Zeit fich zu enthalten, vom 9. April 1604, ebend. S. 541.
- 21) Deffelben Manbat wider gus fammenrottirende Bilbpretssbiebe, v. 2. July 1605, ebend. S. 543.
- 22) Deffelben Befeht, bag bie Unterthanen und Schafer ihre Sunde, und fonberlich bie Schaafrüben im Felbe nicht ledig laufen laffen, fonbern an Retten fuhren follen, vom 27. Map 1607. ebend.
- 23) Die Erörterung ber Lanbeegebrechen unter bemfelben, v. Jahre 1609. C. A. I. S. 167.
- 24) Johann George I. Mandaf, bag benen Berorbnungen wes gen beschenes, Jagens, Suhsnerfangens und Bendwerks, besser als bisher geschehen, nachs gelebt, werden soll, v. 9. Jun. 1613. C. A. II. S. 545.
- 25) Desselben Manbat, bas Riesmand auffer ber öffentlichen Landstraße Buchsen tragen, vielweniger solche in Waldungen und Geheegen losschießen foll, v. 9. Jun. 1613. ebend. S. 547.
- 26) Deffetben Refeript an ben Wild = und Forftmeister gu Sollichau, bas Berfahren wie ber biejenigen betreff. so ihre hunde nicht kloppeln wollen, und badurch Schaben verans laffen, v. 6, Jul. 1618. ebend.

- 27) Deffelben Manbat, daß bie Unterthanen bie gefundenen Sirschstangen einliefern, und nicht entwenden follen, v. 9. Febr. 1626. ebend. S. 549.
- 28) Deffelben Manbat, bie Berfcheuchung bes Feberwithprets
  von Brut und Epern, auch
  bie verbotene Zeit Bogel gut
  faben betreff., v. 26. Febr.
  1626. ebenb.
- 29) Deffelben Manbat wegen Buchfentragens, Jagens und Bebens in Gehergen und Wilbbahnen, vom 18. März 1626. ebenb. S. 551.
- 30) Deffelben anderweites Mansbat wegen bes Buchfentragens, Jagens und Betens in Gestegen und Bilbbahnen, v. 8. April 1629. f. ebenb. S. 553.
- 31) Deffelben ferneres Mandat, wegen bes Buchfentragens, Jagens und Betens in Gesteegen und Wildbahnen, vom 12. Dechr. 1030. ebend. S.
- 32) Deffelben wiederholtes Mansbat wegen bes Buchfeneragens, Jagens und hebens in Geheegen und Wilbbahnen, b. 22. Jan. 1650. ebenb.
- 33) Deffelben Befehl, Die Bunbe und Schaafruben mit 3
  Ellen Rloppeln zu behangen,
  bamit sit ber Wilbbahn feinen Schaben zufügen, v. 18.
  July 1650. ebend. S. 557-
- 34) Erledigung ber Landesges brechen v. 3. 1653 und 1657. C. A. I. S. 195.

- 35) Joh. George II. Mandat, bie Klöppelung ber Hunde und Schaafruben, das Buch, fentragen, die Wildprettsfuhrten, auch die Berbrennung bes heidekrauts betreff. v. 15. Febr. 1659. C. A. II. S.
- 36) Erlauterung bes vorftebenben Mandate v. 7. Man 1659. ebenb. S. 561.
- 37) Deffelben Declaration vor Jacobi, auffer einem ichablischen Ehiere, fein Schwarzswildpret ju ichiefen, v. 14. 1666, ebend. S. 565.
- 38) Deffelben Befehl an ben Umtmann zu Leipzig, vermöge bessen bie vom 7. May batirte Eduterung und Moberation bes Jagbmanbats vom 15. Februar 1659. wieder aufgehoben, und bie Jagdund Forstbedienten sebiglich an bie Beobachtung gebachten Mandats gewiesen werden, v.
- 39) Deffelben Befehl, baf niesmand bie gefundenen hirscheftangen entwenden, sondern jeder folche gehörigen Orts einliefern solle, v. 15. Marz 1670, ebend. S. 567.
- 40) Deffelben Befehl, bie von neuen zu bewerkftelligende Purblicit : und Uffigirung bes Sagd : Mandate vom 15. Febr. 1659. betreff. Un ben Oberamtmann zu Leipzig v. 25. Jul. 1670.
- 41) Deffetben Declaration, bie ftreitige Concurreng ber gan=

- beeregierung und Cammer-Collegii betreffend, v. 13. Aug. 1670. C. A. I. S. 1147.
- 42) Das Oberamts : Manbat wis ber bie Raubschüßen und Fis scher, auch bas Jagen und Begen auf eines anbern Grund und Boden, v. 4. Aug. 1673, C. A. III. S. 399.
- 43) Joh, George III. Befehl, baf bie Jagbe und Bergfas then burch bie hohen Landess gerichte nicht decidiret, fonbern solche an den Landessherrn remittiret werden sols len, v. 20. Aug. 1682. C. A. II. S. 363.
- 44) Deffelben Manbat wiber bie Wildpretsbeuben, bas Buchfentragen, Schießen, Kloppeslung ber Hunbe, Fortschafs
  fung bes Wildprets, auch
  Berborgung ber Nege und
  Hunde, v. 24. Mars 1686,
  ebend. S. 579.
- 45) Sob. George IV. Manbat wiber die Bilbpretsbeuben und anbere, ben bem Jagbmefen eingeriffene Unordnungen, v. 24. Mar; 1692, ebenb. S. 581.
- 46) Deffelben Befehl an bas Dberhofgericht, wie es fich ben Inhibitionen ber Amtsfachen verhalten folle, vom 1. Marg 1693. C. A. I. S. 1329,
- 47) Deffelben Befehl, bag bie bisher gehaltenen Wolfsjagben aufgehoben fenn follen, v.
  11. Octobr. 1692. C. A. II.
  6. 583.

- 48) Friedrich Augusts Befehl an die Beamten, daß felbige die Amts-Regalia, Appertinentien und Nugungen nach einem bergefügten Schematospecificiren, und an die Kammer übersenden follen, im Oct. 1694: ebend. S. 37.
- 49) Deffelben Befehl an bie Lanbjager : Dberforst : und Bilbmeister, baß selbige ben Beamten bie, zur Specification ber Umts : Regalien, Up : pertinentien und Nuhungen begehrte Nachrichten communiciren sollen; v. 19. Octbr. 1694. s. ebend. S. 46.
- 50) Deffelben Befehl beswegen an bie Rreishauptleute, v. 19. Det. 1694. ebenb. S. 47.
- 51) Extr. resol. auf bie Ptalisminarichrift vom 31. Decbr. 1694. C. A. I. S. 1329.
- 52) Deffelben Manbat, bie Bilbsbahn, Buchfentragen, Schiesfen, Rloppelung ber Hunbe. Fortschaffung bes Wildprets unb Verborgung ber Nebe und Hunbe betreffend, v. 2. May 1695. C. A. II. S. 583.
- 53) Deffelben Manbat, bie Bers mehrung bes Thiergartens ben Oftra betreff. v. 16. Decbr. 1696. ebenb. S. 585.
- 54) Deffelben anberweites Mane bat, die Wildhahne, bas Buch fentragen, Schießen, Ribppellung ber Hunbe, Fortschaffung bes Wildprets und Ber-bor-

· Digital by Google

borgung ber Rete und Sunbe betreffend, v. 15. Septbr. 1697. ebenb. S. 593.

- 55) Deffelben Befehl, bag bas Jagd Manbat vom 2. May 1695 von neuem publiciret, und die Unterthanen zu beffen genauer Befolgung angebalgten werben follen, v. 28. Sept. 1697. C. A. II. S. 597.
- 56) Deffelben Mandat, wider bas unbefugte Schießen und Kangen ber Fasanen, Saafen, Bebhuhner und wilben Enten, v. 19. Mug. 1698, ebenb. S. 595.
- 57) Extr. resolut. auf bie Prasliminarschrift v. 8. Febr. 1700. C. A. I. S. 365.
- 58) Manbat Friedrich Augusts, wider die Wildpretebieberepen, v. 8. Marg 1700, C. A. II. S. 597.
- 59) Deffelben Manbat, bie nach bem neuen Ralender angeords neten Jagbzeiten und Jagbtermine betreff., v. 20. Gept. 1702. ebenb. S. 59.
- 60) Deffelben Befehl, bie Unhaltung berer mit Buchfen und Rohren herum vagirenben Jagerpursche und verbachtigen Gefindels betreff, an ben Oberforft = und Wilbineiffer zu Nieberschona und ben Kreifamtmann zu Leipzig, v. 25. Jan. 1703. ebend.
- 61) Dberamts : Patent im Marg. grafthum Dberlaufig, wiber

- bie Raub= und Wilbschusen, auch Fisch und Krebsbiebe, ingl. bas benen hunden Rloppel angehängt, und die Eper aus ben Bogelnestern nicht genommen werden sollen, v. 24. Matt 1703. C. A. III. S. 405.
- 62) Friedrich Augusts Befehl, die Koppels und Miederjagh bieses Jahres einzustellen, b. 17. April 1709. G. A. II. S. 601.
- 63) Die wieberholte Publication bes sub No. 61. aufe geführten Oberamtspatents 20, v. 24. Febr. 1710. C. A. III. S. 40.
- 64) Friedrich Augusts Mandat, die Wildpretsdiebereven betreff, und wie gegen bergt, angetroffene Wildpretsdiebe zu verfahren, v. 26. Juny 1711. C. A. II. S. 601.
- 65) Ertract aus bem Banbtags: abschiebe, b. 24. April 1711. C. A. I. S. 519.
- 66) Friedrich Augusts Befehl, ben Anfang und bie Endigung ber Jagdzeiten betreff., v. 5. July 1712, C. A. II. S. 603.
- 67) Deffelben Befehl, bag bie Rugen in Jagb, und Forstfadzen wider die Forstbedienten an die Churfürstl. Kammer zur Entscheidung zu remittiren, v. 20, July 1712.
  ebend. S. 605.

Vigitand by Google

- 68) Deffelben Manbat, worinnen alles Jagen, heben und Schiegen in Dero und bes Ronigl. und Churpringen Gehees ge um Dreftben ganglich abzuftellen befohlen wird, v. 20, Nov. 1715, ebend. S. 609,
- 69) Deffelben Befeht, wiber bie von einigen Lehnrichtern migbrauchte Nieberjagben, und unbefugte Berftarkung ihrer Schaferen, v. 9. Jun. 1716. ebenb. S. 609.
- 70) Die Königl. Resolutiones in Jagbsachen, v. Jahre 1716. C. A. I. S. 392.
- 7.1) Friedr. Aug, Mandat, wors innen enthalten, was von Wildspret eigentlich zur hohen- Mittel- und Niederjagd gerechnet wird, auch wer Wolfe zu fallen, befugt fepn folle, vom 8. Nov. 1717. C. A. II. S. 611.
- 72) Extr resol. auf die Landstags Gravamina, v. Jahre 1718. C. A. I. S. 396.
- 73) Extr. Resol. auf bie Pralie minair Schrift von bemfelben Jahre. ebend. S. 402.
- 74) Resol. auf die übrigen Gravamina, von demfelben Jahre. S. C. A. I. S. 25.
- 75) Kriedrich Aug. Mandat, baß Niemand im großen Gauten vor dem Pirnaischen Thore ben Dregben, in den Alleen und und Maillebahn im Grase, noch neu angelegten Remise,

- und auf ber Saat herum zugeben, sich unterfteben, auch teine Sunde mit binein bringen sollen, v. 9. Map 1718. C. A. II. S. 611.
- 76) Dberamte Patent, mittelft bessen die im Marggrafthum Obertausis Ao. 1662, 1675, 1703 und 1710 wider die Raube und Withschuen, auch Fische und Krebsdiebe publicirte Patente erneuert und eingeschärft werden, vom 23. May 1722. C. A. III. S. 517.
- 77) Ertr. aus bem Ausschußtags.
  abschiebe, v. 12. April 1726.
  S. C. A. I. S. 29.
- 78) Dberamts Patent, bie beffes re Beobachtung ber bereits gu unterschiedenen Malen wegen ber, den hunden ben 5 Rthlt. Strafe anzulegenden hölzernen Kloppeln publicirten Oberamtes patente betreff., v. 20. Septbe. 1727. S. C. A. II. S. 248.
- 79) Eptrakt aus benen auf bie Praliminarschrift 1728. ertheile ten Resol., v. 12. April 1728. S. C. A. I. S. 45.
- 80) Friedrich Augusts Befehl, bie Schonung der Koppel: und anderer Jagden auf ein Jahr betreffend, v. 19. Jul. 1731. ebend. S. 1487.
- 81) Deffelben Manbat zu fernerweiter Schonung der Jagben noch auf ein Jahr, v. 26. Jul. -1732. ebenb.
- 82) Deffelben Manbat, bie Rlops pelung und Innenbehaltung ber

Whited by Georgie

ber Bauer auch Ridppelung ber Jagbhunde betreff., von bemsfelben Dato ebenb. S. 1489.

- 83) Deffetben Manbat bie Chonung berer ins Frepgelaffene Anerthiere betreff., wom 27, Jul. 1733. f. ebenb.
- 84) Friedr. Aug. III. Refeript, bie von ben Unterthanen ber Aemter Leisnig. Gilenburg, Grimma, Borna, Rochlit, Coldis, Burgen und Noffen, funftig unnachbleibende Leisstung ber Fuhren, Sande und und Jagdbienfte zu bem Schlosfte hubertsburg betreff., v. 27. Jun. 1735. f. ebenb
- 85) Deffelben Generale, megen Eintieferung ber geworfenen Sirfchgehorne und Stangen, v. 18. Det. 1735. f. ebenb. 1491.
- 86) Deffelben Manbat, wiber bie Raubichuten und Fuhrung Schiefgemehres in Ronigl. Balbungen, bom 9. Gept. 1738. f. ebend.
- 87) Deffelben Refeript, daß denen Sagb. und Forstbebienten wis die Raubschützen und andere Wildpretediebe von der Milig die erforderliche Alsistenz ohnweigerlich geleistet werden solle, vom 29. Decbr. 1739. f. ebend. 1493.
- 88) Deffelben Rescript bie heims lichen Wildpretsbeschädigungen und beren Ausfundigmachung, auch die Abstellung ber Schreds

- fcuffe betreffend, v. 20 Das 1740. ebend.
- 89) Deffelben Reftript bie Schonung ber Reiber zu ben Königl. Plaisir betreff. v. 7 April 1740 S. C. A. II. S. 426.
- 90) Deffelben Manb. wegen Ausfet. heg. und Schieß: auch
  Kangung ber Fasanen, v. 7
  Marz 1741. S. C. A. I. S.
  1495.
- 91) Deffelben Refcript an bas Stift Merfeburgifche Rammer-Collegium, die haltung und Abschaffung der Bindhunde betreff. v. 4 May 1741. ebend. S. 1497.
- 92) Deffen erneuertes Manbat bie Einlieferung ber gefundenen Sirichstangen betreff, v. 29 Jun. 1742. ebenb.
- 93) Ertr. aus benen auf bie Praliminairschrift ertheilten Resolutionen v. g. Jul. 1742. S. C. A. I. S. 65.
- 94) Friedr, Aug. III. Generale die Gerichtsbarkeit in benen Uemtern über bie Jagd: und Korstbedienten betreff. an bie Oberamteregierung zu Lübben v. 2 Oct. 1743 S. C. A. II. S. 428.
- 95) Deffelben Generale das Forum Privilegiatum der Jagdund Forstbedienten betreff. v. 5. Nov. 1743, S. C. A. I. S. 1499.

Digitized by Google

- 96) Desselben neue Decisionen Decbr. IV. v. 1746. ebend. S. 350.
- 97) Deffen Generale wegen Berpflichtung ber Jagb : und Umtemaurer v. 11 Dct. 1747, ebend, S, 1311.
- 98) Deffen Generalbefehl, bie auf benen Borwergen, Muhlen, Schenken, Ruttelhofen zu unterhaltenden Konigl. hunde bestreff, v. 16 Febr. 1747. ebend. S. 1499.
- 99) Deffen Generale bie ichleus nige Anzeige derer kunftig vorfallenden Jagdverbrechen und beren Untersuchung berreff. v. 1 Febr. 1748. ebend. S. 1501.
- 100) Dberamte : Patent wegen berer Montirungs : und Equipage Bedurfnige vor die Arsmee auch zu Livreen vor die Hofftaat und Hoffageren, daß folche aus benen Sachs. Lansben und von innlandischer Fastrikation zu nehmen v. 28 Matz 1748. S. C. A. II. S. 242.
- 101) Friedr. Aug. III. Generale die genaue Beobachtung bes,
  wider bas Betteln ergangen.
  Mandats im Furstenth. Querfurth und die, von der Jägeren hierben zu leistende Alsistenz. betreff. v. 3. Febr. 1749.
  S. C. A. I. S. 731.
- 102) Deffen Manbat bie Schonung ber Jagben auf gewiffe

- Beit betreff. v. 30 Jul. 1763. ebend. G. 1503.
- 103) Friebr. Chriftians Manbat gu Erlauterung beffelben, v. 14. Det. 1763. f. ebenb.
- 104) Decret an bie Landstanbe bie Erlauterung besselben betreff. v. 19. Sept. 1763. f. ebend. S. 79.
- 105) Resolutionen auf bie ben bem Landtage 1763 angebrachten Des schwerben und Puntte, v. 3. 1763. ebend. S. 97.
- 106) Dergt. auf bie benm Lanbtage 1766 angebrachten Gravamina in Renth: Jagb: Forft. und Floffachen v. J. 1766. f. ebend. C. 143.
- 107) Pr. Xaverii Generalbefehl bie, wegen bes erlittenen Wilds ichabens anzubringenben Besichwerbe betreff. v. 2 Dec. 1766. f. ebend. S. 1505.
- 108) Deffetben Generalbefehl bie Unterhaltung betet, auf ben Cavillerepen und anbern Ortsichaften einzulegenben Churfuft. heghunde betreff. v. 23 Marz. 1767. f. ebend. S. 1507.
- 109) Sr. jest regierenden Königl. Maj. zu Sachsen Mandat die, wider das Herumlauseh und die Buth der Hunde vorzusehrenden Anstalten betreff. v. 7. Sept. 1782.
- 110) Deffen Generale wegen be aus bießeitigen in bie Bran,

benburgischen Lande et vice versa einbringenden Wildprets zu nehmenden Praecautiones beiteff. v. 24. Marg 1784.

111) Patent bas herumlaufen

ber Sunbe im großen Garten betreff. v. 5. Jun. 1784.

112) Generale die Ablieferung bes Wildpretedeputats betreff. v. 24, Jul. 1787.

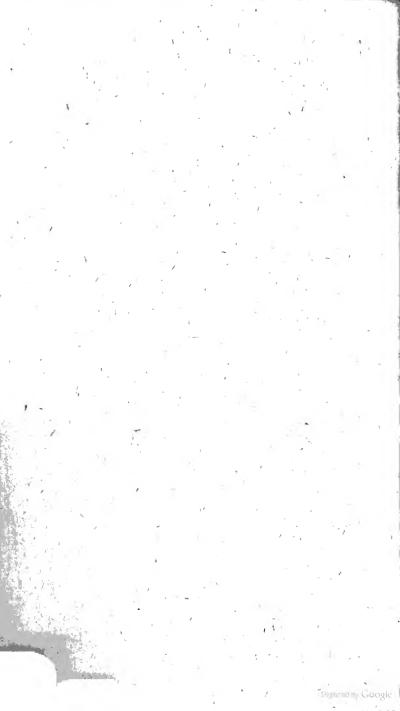

